

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

יהוה

ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY
M D C C C C X
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ١ |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

942.47 HEPPE

## Vorwort.

Die Ausarbeitung der vorliegenden Schrift begann ich vor einer Reihe von Jahren, indem damals eine äußere Anregung mit der von mir längst gewonnenen Ueberzeugung zusammentraf, daß für das evangelisch=kirchliche Interesse der Gegenwart die Geschichte der rheisnisch=westphälischen Kirche von hervorragender Bedeutung sei.

Ich hatte dabei vorzugsweise drei Punkte im Auge: die Versfassungsverhältnisse, welche diesem Theile der evangelischen Kirche eigenthümlich sind, die kirchliche Union der beiden evangelischen Consfessionen, und das daselbst mehr als anderswo blühende freie, kirchsliche Vereinsleben.

Da ich zur Herausgabe bes bekannten Manuscriptes bes versewigten Generalsuperintenbenten Bäbeker über die Geschichte der lutherischen Gemeinden der Grafschaft Mark aufgefordert war, und da diese Grafschaft zu den Kernpunkten gehört, von denen aus sich das evansgelische Kirchenwesen Westphalens gestaltet hat, so geschah es, daß ich die Kirchengeschichte der Grafschaft Mark als Ausgangspunkt zur Ersforschung und Darstellung der Kirchengeschichte der dieselbe umgebensden rheinisch-westphälischen Lande festhielt. Zur Erledigung dieser Aufgabe habe ich ein reiches handschriftliches und gedrucktes Material benutzt, das großentheils zerstreut und unbekannt oder längst der Verzgescheit anheim gefallen war. — Unter den in neuerer Zeit ersschienenen Werken gaben mir namentlich die tresslichen Arbeiten Jacobsson's und Cornelius' die reichste Ausbeute.

Bielfache Unterstützung meiner Studien, deren ich mich zu erfreuen hatte, kam mir namentlich für die (demnächstige) Herausgabe des Bäbeker'schen Manuscripts, aber auch für die Bearbeitung des vorsliegenden Werkes zu Gute. Meinen wärmsten Dank habe ich inssbesondere dem Herrn Dr. Albert zu Gevelsberg, Präses der west-

phälischen Provinzialspnobe, Herrn Pastor Landmann zu Wiblingwerde und Herrn Pastor Arafft zu Elberfeld zu sagen.

Das Manuscript ber vorliegenden Schrift war schon im Anfange des vorigen Jahres vollendet. Die Kriegsnoth, welche sich damals über die deutschen Gaue lagerte, hat den Druck des Manuscripts bis zum Winter des verflossenen Jahres aufgehalten. Möge nun der unter dem so sichtbar gewesenen Walten Gottes gewonnene Friede bei allen denjenigen, die für die Kirche des Herrn Issu Christi ein Herz haben, auch zur Beachtung des in der vorliegenden Schrift gelieferten Bildes der Kirche im alten Jülich-Cleve-Berg und Mark und im heutigen Westphalen Raum und Ruhe schaffen!

Indem ich meine Arbeit, der ich mich mit vollster Liebe hingegeben habe, veröffentliche, ist es felbstverständlich meine Absicht, die Geschichte der rheinisch=westphälischen Kirche zur Gegenwart reden zu Nur allzulange ist die Geschichte gerade dieses Theiles unsrer Rirche fast unbeachtet geblieben. Daß aber gerade jett die Zeit gekommen ist, wo sich die Blicke aller evangelischen Männer borthin richten muffen, wo sich im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert bie evangelische Kirche im unablässigen Kampfe mit den Feinden des Evangeliums fo recht "unter dem Kreuze" gestaltete, — das beweist bas ernste und weise Wort, welches soeben der Evangelische Kirchenrath zu Berlin in seiner "Denkschrift, betreffend die gegenwärtige Lage ber evangelischen Landeskirche Preußens" zur Kirche ber Gegenwart, geredet hat\*). Was hier bezüglich der evangelischen Union, der kirch= lichen Verfassung und ber freien kirchlichen Vereins= und Liebesthätig= keit ausgesprochen und begehrt wird, das findet gerade in der Geschichte ber evangelischen Kirche Westphalens und bes Rheinlands seine festeste historische Begründung. Möge darum auch diese Schrift an ihrem bescheidenen Theile bazu beitragen, daß in dem Worte des Evan= gelischen Oberkirchenraths ein Wort der Wahrheit erkannt werde zum Lobe Gottes und zur Förberung Seines heiligen Reiches!

Marburg, in der Osterwoche 1867.

Dr. S. Seppe.

<sup>\*)</sup> Siehe Beil. IV.

# Inhaltsverzeichniß.

| Œ            | rites     | : Abschnitt. Geschichte bes Kirchenwesens ber jülich=clevischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |
| _            | Ła        | inde bis zum Aussterben des Fürstenhauses derselben im J. 1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| <b>§</b> .   | 1.        | and desired and the second sec |       |
| _            |           | Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| <b>S</b> .   |           | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     |
| <b>§</b> .   | 3.        | Die ersten reformatorischen Bewegungen am Nieberrhein und in Best-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |           | phalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    |
| <b>S</b> .   | 4.        | Die Erasmische Reformation bes Herzogs von Cleve-Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26    |
| <b>S</b> .   | <b>5.</b> | Gründung einer evangelischen Gemeinde in Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29    |
| <b>S</b> .   | <b>6.</b> | Kirchliche Zustände von Westphalen und Rheinland während der Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |           | 1533—1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37    |
| <b>§</b> .   | 7         | Die Katastrophe in Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61    |
| <b>S</b> .   | 8.        | Bom Sturz ber Wiebertäuferei bis zum Interim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64    |
| <b>§</b> .   | 9.        | Das Kirchenwesen ber jülich sclevischen Lanbe in ben Jahren 1552—1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78    |
| <b>S</b> .   | 10.       | Die Organisation ber reformirten und lutherischen Kirche in Jülich : Cleve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|              |           | Mark in den Jahren 1555—1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   |
|              |           | a) Begründung bes niederländisch reformirten Kirchenwesens am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |           | Niederrhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104   |
|              |           | b) Die Weseler Classical: Synobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111   |
|              |           | c) Die julichsche und die bergische Provinzialspnode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123   |
|              |           | d) Gemeinsamer Charafter ber reformirten Kirche in Illich: Cleve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |           | Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125   |
|              |           | e) Organisation bes lutherischen und bes reformirten Kirchenwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |           | in der Mark und Umgegend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127   |
|              |           | ver wente and annyegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 31           | veite     | er Abschnitt. Der Erbfolgestreit und die Theilung der jülich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |           | vischen Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.   |
| Dı           | ritte     | r Abschnitt. Geschichte des evangelischen Kirchenwesens in Cleve=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |           | ark im 17. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158   |
| •            | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| _            |           | Staat und Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158   |
| 3. 2         |           | rganisation ber reformirten Kirche in Billich-Cleve-Berg und Mark seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480   |
| •            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170   |
| <b>3</b> · · |           | leußere Ausbreitung und innere Einrichtung ber reformirten Kirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 = = |
| 4.           | _         | emeinschaft von 1610—1677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   |
| 5. 4         | ı. 3      | anere Einrichtung ber lutherischen Kirche von 1610—1687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190   |

|                       |                                                                          | Seit |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Biert                 | er Abschnitt. Geschichte des evangelischen Kirchenwesens der             |      |
| · <b>(3</b>           | rafschaft Mark 2c. seit der Aufstellung der Kirchenordnungen             |      |
|                       | s zur Fremdherrschaft                                                    | 205  |
|                       |                                                                          |      |
| _                     | Kirche und Staat in biesem Zeitraume                                     | 205  |
| •                     | Die reformirte Kirche von 1677—1806                                      | 220  |
| 3. ¥                  | Die lutherische Kirche von 1687—1806                                     | 251  |
| Fünft                 | er Abschnitt. Die Zwischenzeit von 1807—1815                             | 297  |
| S. 1.                 | Die Fremdherrschaft                                                      | 297  |
| •                     | Die provisorische Berwaltung.                                            | 307  |
| Sedil                 | ter Abschnitt. Die evangelische Kirche Westphalens und Rhein-            |      |
|                       |                                                                          | 040  |
|                       | nb8 von 1816—1835                                                        | 310  |
| _                     | Die Anfänge einer Organistrung des evangelischen Kirchenwesens ber       |      |
|                       | Provinz Westphalen                                                       | 310  |
| <b>§</b> . 2.         | Die Einigung ber beiben markischen Ministerien zu Einer evangelischen    |      |
|                       | Gesammtspnobe, und die erste westphälische Provinzialspnobe zu Lippstabt | 314  |
| •                     | Die Kirche ber Grafschaft Mark und die mit derselben vereinigten kirch-  |      |
|                       | lichen Bezirke von 1817—1835                                             | 324  |
| <b>§</b> . 4.         | Allmähliche Organisirung des evangelischen Kirchenwesens in der Provinz  |      |
|                       | Rheinland                                                                | 348  |
| æi.sh.                | men White Das manasiile Gineramalan han Rushin                           |      |
|                       | nter Abschnitt. Das evangelische Kirchenwesen der Provinz                |      |
| 21                    | Sestphalen von 1835—1866                                                 | 351  |
| <b>§.</b> 1.          | Die rheinisch swessphälische Kirchenordnung von 1835                     | 351  |
| <b>§</b> . 2.         | Die westphälischen Provinzialspnoden von 1835—1865                       | 362  |
| <b>§.</b> 3.          | Abanberung ber Diöceseneintheilung ber Provinzialgemeinbe                | 369  |
| <b>§</b> . <b>4</b> . | Hinbernisse, Kampfe und Früchte bes neuen Kirchenwesens                  | 372  |
| <b>§</b> . 5.         | Weitere Entwicklung ber Kirchenverfassung                                | 383  |
| <b>§</b> . 6.         | Die Union und die lutherische Strömung in Westphalen                     | 437  |
| <b>§.</b> 7.          | Die Catechismen (und Gesangbücher) ber Provinziallirche                  | 456  |
| <b>§</b> . 8.         | Die preußische Agenbe, bie Perikopen und bie Gesangbucher im evan-       |      |
|                       | gelischen Westphalen                                                     | 465  |
| <b>§</b> . 9.         | Das freie evangelische Bereinswesen in Westphalen und Rheinland          | 474  |
| <b>§</b> . 10.        | Sitte und Leben                                                          | 504  |
| <b>§</b> . 11.        | Die Gestaltung verschiebener äußerer Berhältnisse                        | 512  |
| -                     | a) In den Gemeinden                                                      | 512  |
|                       | b) Die Umgestaltung verschiebener äußerer Berhältnisse ber Pfarrer       |      |
|                       | und Pfarramtscandibaten                                                  | 522  |
| <b>S</b> . 12.        | Das Schulwesen                                                           | 527  |
| <b>§</b> . 13.        | Die Armenpflege                                                          | 535  |
| §. 14.                |                                                                          | 538  |
| •                     | ilagen                                                                   | 546  |

## Erster Abschnitt.

Geschichte des Kirchenwesens der jülich=clevischen Lande dis zum Aussterben des Fürstenhauses derselben im Jahre 1609.

§ 1.

Die allmähliche Entstehung der Monarcie von Jülich, Cleve, Berg und Mart.

Das weite, schöne Land, welches unter dem Namen Westephalen bekannt ist, und welches an seinen einsamen Hösen und Haiden und an der altsassischen Art seiner Bevölkerung noch heute geradeso wie vor tausend Jahren erkennbar ist, umsast trot dieses seines gemeinsamen Grundcharakters gleichwohl eine Mannigsaltigkeit von Landestheilen, welche in mehr als Einer Beziehung von einander verschieden sind. Insbesondere ist das katholische und das protestantische Westphalen zu unterscheiden. Zu jenem gehört das gebirgige und mit der Pracht des Waldes reich gezierte Sauerland (das eigentliche alte Herzogthum Westphalen), das ebene Münsterland und das von belaubten Höhen und breiten Thalgründen durchzogene Paderbörnerland; das protestantische Westphalen — ein meist ebener, daher weniger charakteristischer, und nur an der Weser, Sieg und Ruhr mit Berg und Wald geschmückter Landstrich, — begreift Minden, Ravensberg und die Mark.

Das zuletzt genannte Land — die Mark — ist gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts zu seiner auch noch jetzt (nachdem dasselbe längst aufgehört hat ein potitisch selbständiges Ganzes zu sein,) wohlbekannten Abgrenzung gekommen. Damals grenzte die Mark im Osten und Süden an das dem erzbischösslichen Stuhle zu Eöln zugehörige Herzogthum Westphalen, im Westen au das Gebiet der Grasen (späteren Herzöge) von Berg, und im Rorden an das Bisthum Münster und an die Bezirke der freien Reichsstadt Dortmund und der Stifte Recklinghausen und Essen.

Der geschichtliche Kern der Grafschaft Mark ist die uralte Burg Altena und das zu derselben gehörige kleine Gebiet. Als im Streite des Kaisers deppe, Geschichte. I. Friedrich I. mit Heinrich dem Löwen bas alte Herzogthum Westphalen zer= sprengt worden war, fanden die zu demselben gehörigen kleineren Dynasten Gelegenheit, sich auszubreiten und zu bereichern. Daher waren auch die an der Lenne und Wupper begüterten Grafen von Altena auf die Mehrung ihrer Habe und ihrer Macht bedacht, wobei benfelben mancherlei gunstige Umstände zustatten kamen. Namentlich brachte Graf Abolph III. im Jahre 1204 durch Rauf den Oberhof Mark an der Ahse (einem bei Hamm in die Lippe munbenben Bach) sammt Zubehör an sein Haus, nahm Titel und Wappenschild der bisherigen Eigenthümer des neuen Besitzthums an und baute die Stadt Hamm, wo seine Nachkommen als Grafen der Mark ge= wöhnlich residirten. Allerdings war die Grafschaft klein, indem viele Städte und Landbezirke, welche später zu bemselben hinzukamen, zur Zeit noch andere Herren hatten. So gehörten Soest mit der Börde, Schwelm, Hagen, Unna, Bochum bem Erzbischof von Cöln; Lünen und Rhynern gehörten bem Bischof von Münster, Lippstadt dem Grafen von der Lippe. Brackel und Mengebe waren kaiserliche Reichshöfe und Dortmund war reichsfrei. An der Ruhr, Lippe und Lenne waren die Grafen von Volmar= stein, Arbeh und Isenburg mit ausgebehntem Gtundbesit angesessen. Strich Landes gehörte dem Grafen von Arnsberg, und außerdem hatten viele Ritter und Herrn (z. B. die von Plettenberg, Crange, Loen, Reck 2c.) dazwischen liegende bebeutende Besitzungen. Aber das Glud war ben Grafen zu Altena günstig. Krieg und Bertrag, Schenkung und Kanf fügten zu bem ursprünglichen kleinen Burggebiet eine Besitzung und eine Gerechtigkeit nach der anderen hinzu, und erweiterten den Bereich der Grafschaft mehr und mehr, bis die "Mark" im vierzehnten Jahrhundert (in einem ungefähren Umfange von 36 Meilen) ihre bleibende Abgrenzung erhielt.

Raum aber war dieß geschehen, als das nunmehr zu einer nicht unbedentenden Territorialmacht herangewachsene Haus der Grafen zur Mark
durch Verschwägerung mit einem benachbarten Fürstenhause in eine ganz
neue politische Stellung kam, welche das Grafenhaus der Mark auf die Höhe
seiner Macht und seines Glanzes erheben half.

Graf Abolph V. von der Mark ehelichte nemlich im Jahre 1332 die Tochter (Margaretha) des Grafen Dietrich X. von Cleve, infolge dessen, da die männliche Linie des clevischen Hauses mit Dietrich's X. Bruder, Iohann II., im Jahre 1368 ausstard, nach vorausgegangenen längeren Erbstreitigkeiten, namentlich mit Dietrich, Herrn von Horn und Parwiß und Otto von Arkel, der jüngste Sohn des Grafen Adolph V., von dem clevischen Abel und vom Kaiser unterstützt, als Adolph VI. den clevischen Thron bestieg. Da nun im Jahre 1392 Adolphs VI. Bruder, Graf Engelbert von der Mark starb, so siel hiermit die Grafschaft Mark dem clevischen Stamm des märkischen

Grafenhauses zu; und da ferner Abolphs Sohn Dietrich im Jahre 1398 in einem Gefechte bei Elberfeld den Tod fand, so übernahm dessen Bruder Adolph VI., der seit Abolphs V. Tode (1394) bereits den clevischen Thron bestiegen hatte, auch die Regierung der Mark, deren immerwährende Bereinigung mit Eleve freilich erst durch die blutigsten Kämpfe gesichert werden mußte \*).

Die Mart, die nun von Statthaltern regiert wurde, während die Landesherrschaft in Cleve residirte, hatte hiermit allerdings ihre Selbstän= digkeit verloren, indem sie zu einem Zubehör des clevischen Landes geworden war. Aber das märkische Grafenhaus sah sich jett den angesehensten Ständen des Reiches gleichgestellt, weshalb es sehr bald mit den fürstlichen Häusern von Baiern, Würtemberg, Braunschweig, Gelbern, Navarra, Orleans und Portugal in die glücklichsten verwandtschaftlichen Verbindungen kam. Daher ward dann auch die Erhebung bes cleve-märkischen Grasenhauses in den herzog= lichen Stand von sämmtlichen Rurfürsten, Fürsten und Herrn des Reiches für Dieselbe erfolgte am 27. April 1417 durch Kaiser angemessen befunden. Sigismund auf bem Concil zu Rostnitz. Abolph ber Kluge und Siegreiche († 1444) und deffen Nachfolger Johann ber Schöne, waren treffliche Fürsten, deren Cleve=Mark sich freuen und rühmen konnte. Die Erbverbrüderung, welche Johann I. von Cleve am 29. Juli 1478 mit Wilhelm III. von Jülich abschloß, so daß die beiderseitigen Lande nun ewiglich zu gegenseitigem Schutz zusammengethan sein sollten, gab bem herzoglichen Hause von Cleve = Mark die sichere Hoffnung auf neue Erwerbungen und neuen Glanz, namentlich als diese Erbverbrüderung im Jahre 1496, wo Wilhelm III. von Jülich und Johann II. von Cleve die einstige Heirath ihrer Kinder verabredeten, zu einer noch festeren Einigung der beiben Lande führte \*\*). Da nemlich Herzog Iohann II. auf Grund bieser Berabredung im Jahre 1510 die Bermählung seines Sohnes Johann mit Maria ber einzigen Tochter und Erbin bes Berzogs Wilhelm III. von Jülich = Berg und Grafen von Ravensberg \*\*\*) bewirkte, und der letztere im Jahre 1511 mit Tode abging, so übernahm dessen Schwiegersohn sofort die Regierung dieser Lande, welche er im Jahre 1521, nach bem bamals erfolgten Tobe seines Baters, als Johann III. mit Cleve= Mark vereinigte. Die im Jahre 1496 beclarirte Erbverbrüberung warb

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Haeften's "Ueberblick über bie nieberrheinisch westphälische Territorials geschichte bis zum Anfange bes 15. Jahrhunderts" in der Zeitschrift des bergischen Gesschichtsbereins von 1865.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barüber B. I. ber Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, S. 118.

Das ravensberger Grafenhaus war im Jahre 1346 im Mannsstamme erloschen und burch eine Bruderstochter des letzten Grafen an den Gemahl berselben, den Herzog von Jülich, gekommen.

bann durch kaiserliche Erlasse (von Karl V. am 19. Juli 1546, von Ferdinand I. am 21. Juni 1559, von Maximilian II. am 21. April 1566 und von Rudolph am 10. März 1580) wiederholt als eigentliche Union des ganzen Ländercomplexes anerkannt und bestätigt.

Bur Zeit ber Reformation war baher Herzog Johann III. im ganzen Bereiche bes rheinisch=westphälischen Kreises ber einzige weltliche Herr, welcher mächtig genug war, einen auch über die Grenzen des eignen Landes hinaus=gehenden Einfluß auszuüben und in die Geschichte seiner Zeit einzugreisen. Fast alle übrigen zwischen Niederrhein und Weser gelegenen Lande waren von geistlichen Herrn, insbesondere von den Bischsen zu Cöln, Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden beherrscht. Drei der bedeutendsten Städte des rheinisch=westphälischen Kreises, nemlich Eöln, Aachen und Dortmund waren von Kaiser und Reich als frei und reichsunmittelbar anerkannt; neben ihnen erfreuten sich aber auch andere Städte, namentlich Münster, Osnabrück, Trier, Hersord, Essen und Soest so ausgedehnter Freiheiten und Rechte, daß dieselben zum Desteren die Privilegien reichsfreier Stände für sich in Ansspruch nehmen zu können glaubten.

Andere geistliche und weltliche Herrschaften, welche zwischen den genannten Gebieten lagen, waren von geringerer Bedeutung.

### §. 2.

### Rirchliche Zustände Rheinlands und Westphalens vor ber Reformation \*).

In kirchlicher Beziehung ragte das durch seine Stellung im Reiche und durch seinen Reichthum gehobene, durch Alter und hierarchische Macht, durch heilige Reliquien und Traditionen geweihte und durch seine im Jahre 1388 begründete Universität mit neuem Glanze umgebene Cöln als die Metropole der römischen Kirche im ganzen deutschen Niederland, als "der römischen Kirche treue Tochter", wie es sich in seinem Siegel selber bezeugte, weithin hervor. Hier hatten einst in den Tagen der höchsten Herlichteit der römischen Kirche die geseierten Fürsten der scholastischen Theologie Albertus Magnus und Thomas von Aquino als Lehrer geglänzt und seitdem hatte es zum Stolze der überaus einslußreichen Stadt gehört, eine Universität zu haben, die ebenso ächt katholisch war, wie ihr erzbischösslicher Stuhl und ihr Dom-capitel, in welchem der gesammte Abel Nheinlands und Westphalens den

<sup>\*)</sup> Jacobson, Geschichte ber Quellen des evangel. Kircheurechts ber Provinzen Rheinland und Westphalen. S. 1—15. — Göbel, Geschichte bes christlichen Lebens in der rheinische westphälischen evangel. Kirche. B. I. S. 17 ff.

glanzvollsten Repräsentanten seiner Interessen und Borzüge sah. Daß ba= her Eöln späterhin die einzige freie Stadt des Reiches war, welche sich gegen den Protestantismus beharrlich absperrte, war nur das naturgemäße Resultat der eigenthümlichen Geschichte, welche die alte Colonia im Mittelalter durchlebt hatte.

Hiernach begreift es sich, daß die rheinisch-westphälischen Lande mährend des ganzen Mittelalters zu den gesegnetsten Landen des römischen Katholizismus gehörten. Wirksamer als anderswo wurde gerade hier das gesammte geistige Leben aller Schichten des Bolkes von der Macht der Kirche beherrscht. Aber dennoch war es nicht diese allein, welche dem religiösen Leben der niederrheinischen und westphälischen Lande im Mittelalter seinen Charakter aufprägte; vielmehr nehmen wir in jener Zeit daselbst eine Reihe der verschiedenartigsten, kirchlichen Berhältnisse und religiösen Clemente und Bestrebungen
wahr, welche einerseits auf eine relative Selbständigkeit und Unabhängigkeit
ber Gestaltung des bortigen Kirchenwesens schließen lassen und andererseits
auf eine gewisse Empfänglichkeit des Volkes für religiöse Interessen hinweisen,
welche daher überhaupt auch das Verhalten desselben in der Resormationszeit
erklärlich machen.

Zunächst ist die Stellung zu beachten, welche die Herzöge von Cleve in kirchlicher Hinsicht einnahmen.

In Folge lange andauernder Streitigkeiten, welche zwischen bem Herzog Bilhelm von Berg und ber erzbischöflichen Curie zu Coln entbrannt waren, hatte nemlich Papst Bonifazine IX. durch eine Bulle vom 15. December 1401 alle Unterthanen der Herzöge von Berg in allen weltlichen Civil= und Criminalsachen von der Competenz der geiftlichen Gerichte eximirt. Bielleicht erging eine ähnliche papstliche Verfügung bamals auch au Cleve; wenigstens gab Graf Abolph von Cleve Mark im folgenden Jahre den Befehl, daß die firchliche Jurisdiction nur in vier Punkten, über Nachlaß=, Che=, Gend= Sachen und geiftliche Ginfünfte in seinem Gebiete zugelaffen werben follte \*). Erzbischof Friedrich von Coln beantwortete biese Berordnung mit Berhängung des Interdicts über das ganze Land, und hernach kam es zwischen ihm und bem Herzog sogar zum Krieg; allein in bem schließlich zwischen beiden Fürsten aufgerichteten Bergleich mußte ber Erzbischof im Wesentlichen die Forderungen des Berzogs anerkennen. Mehr aber noch erlangte der Berzog auf friedlichem Papft Eugen IV. sprach nemlich (zur Belohnung ber ihm von bem Bege. Herzog Abolph im Streit mit dem Baseler Concil und mit den Anhängern desselben bewiesenen Anhänglichkeit) burch die an ben Bischof von Utrecht gerichtete Bulle Pastoralis officii vom 16. Januar 1444 bie Lande bes

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 11.

dann durch kaiserliche Erlasse (von Karl V. am 19. Juli 1546, von Ferdinand I. am 21. Juni 1559, von Maximilian II. am 21. April 1566 und von Rudolph am 10. März 1580) wiederholt als eigentliche Union des ganzen Ländercomplexes anerkannt und bestätigt.

Bur Zeit ber Reformation war daher Herzog Johann III. im ganzen Bereiche des rheinisch=westphälischen Kreises der einzige weltliche Herr, welcher mächtig genug war, einen auch über die Grenzen des eignen Landes hinaus= gehenden Einsluß auszuüben und in die Geschichte seiner Zeit einzugreisen. Fast alle übrigen zwischen Riederrhein und Weser gelegenen Lande waren von geistlichen Herrn, insbesondere von den Bischösen zu Eöln, Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden beherrscht. Drei der bedeutendsten Städte des rheinisch=westphälischen Kreises, nemlich Eöln, Nachen und Dortmund waren von Laiser und Reich als frei und reichsunmittelbar anerkannt; neben ihnen erfreuten sich aber auch andere Städte, namentlich Münster, Osnabrück, Trier, Hersord, Essen und Soest so ausgedehnter Freiheiten und Rechte, daß dieselben zum Desteren die Privilegien reichsfreier Stände für sich in Anspruch nehmen zu können glaubten.

Andere geistliche und weltliche Herrschaften, welche zwischen den genannten Gebieten lagen, waren von geringerer Bedeutung.

### §. 2.

# Rirchliche Buftande Aheinlands und Weftphalens vor ber Reformation \*).

In firchlicher Beziehung ragte das durch seine Stellung im Reiche und durch seinen Reichthum gehobene, durch Alter und hierarchische Macht, durch heilige Reliquien und Traditionen geweihte und durch seine im Jahre 1388 begründete Universität mit neuem Glanze umgebene Cöln als die Metropole der römischen Kirche im ganzen deutschen Niederland, als "der römischen Kirche treue Tochter", wie es sich in seinem Siegel selber bezeugte, weithin hervor. Hier hatten einst in den Tagen der höchsten Hervische der römischen Kirche die geseierten Fürsten der scholastischen Theologie Albertus Magnus und Thomas von Aquino als Lehrer geglänzt und seitdem hatte es zum Stolze der überaus einslußreichen Stadt gehört, eine Universität zu haben, die ebenso ächt katholisch war, wie ihr erzbischösslicher Stuhl und ihr Domzapitel, in welchem der gesammte Abel Neinlands und Westphalens den

<sup>\*)</sup> Jacobson, Geschichte ber Quellen des evangel. Kirchenrechts ber Provinzen Rheinland und Westphalen. S. 1—15. — Göbel, Geschichte bes christlichen Lebens in der rheinisch westphälischen evangel. Kirche. B. I. S. 17 ff.

glanzvollsten Repräsentanten seiner Interessen und Vorzüge sah. Daß ba= her Cöln späterhin die einzige freie Stadt des Reiches war, welche sich gegen den Protestantismus beharrlich absperrte, war nur das naturgemäße Resultat der eigenthümlichen Geschichte, welche die alte Colonia im Mittelalter durchlebt hatte.

Hiernach begreift es sich, daß die rheinisch-westphälischen Lande während bes ganzen Mittelalters zu den gesegnetsten Landen des römischen Katholizismus gehörten. Wirksamer als anderswo wurde gerade hier das gesammte
geistige Leben aller Schichten des Boltes von der Macht der Kirche beherrscht. Aber dennoch war es nicht diese allein, welche dem religiösen Leben der niederrheinischen und westphälischen Lande im Mittelalter seinen Charakter aufprägte; vielmehr nehmen wir in jener Zeit daselbst eine Reihe der verschiedenartigsten, kirchlichen Berhältnisse und religiösen Clemente und Bestrebungen
wahr, welche einerseits auf eine relative Selbständigkeit und Unabhängigkeit
ber Gestaltung des dortigen Kirchenwesens schließen lassen und andererseits
auf eine gewisse Empfänglichkeit des Volkes sur religiöse Interessen hinweisen,
welche daher überhaupt auch das Verhalten besselben in der Resormationszeit
erklärlich machen.

Zunächst ist die Stellung zu beachten, welche die Herzöge von Cleve in kirchlicher Hinsicht einnahmen.

In Folge lange andauernder Streitigkeiten, welche zwischen bem Herzog Wilhelm von Berg und der erzbischöflichen Curie zu Coln entbrannt waren, hatte nemlich Papst Bouifazius IX. durch eine Bulle vom 15. December 1401 alle Unterthanen der Herzöge von Berg in allen weltlichen Civil- und Criminalsachen von der Competenz der geistlichen Gerichte eximirt. Bielleicht erging eine ähnliche papstliche Berfügung bamals auch an Cleve; wenigstens gab Graf Abolph von Cleve-Mark im folgenden Jahre den Befehl, daß die firchliche Jurisdiction nur in vier Punkten, über Nachlaß=, Che=, Gend= Sachen und geiftliche Ginfünfte in seinem Gebiete zugelaffen werben sollte \*). Erzbifchof Friedrich von Coln beantwortete Diese Berordnung mit Berhängung des Interdicts über das ganze Land, und hernach kam es zwischen ihm und bem Herzog sogar zum Krieg; allein in bem schließlich zwischen beiden Fürsten aufgerichteten Bergleich mußte ber Erzbischof im Wesentlichen die Forderungen des Herzogs anerkennen. Mehr aber noch erlangte ber Herzog auf friedlichem Papft Eugen IV. sprach nemlich (zur Belohnung ber ihm von bem Bege. Herzog Abolph im Streit mit dem Baseler Concil und mit den Anhängern deffelben bewiesenen Anhänglichkeit) burch die an ben Bischof von Utrecht gerichtete Bulle Pastoralis officii vom 16. Januar 1444 bie Lande bes

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 11.

clevischen Herzogs Abolph und seines ältesten Sohnes Johann I. von aller Jurisdiction, Gewalt und geistlichen Hoheit des Erzbischofs von Cöln und des Bischofs von Münster frei und ertheilte dem Bischof von Utrecht den Auftrag, auf den Wunsch des Herzogs einen Bischof oder Weihbischof zur Bollziehung der bischösslichen Spiritualien zu deputiren\*). Außerdem wurde dem Herzog das Nominationsrecht bezüglich der dis dahin von den beiden Ordinarien besetzen höheren und niederen geistlichen Stellen zuerkannt, wes-halb damals das Sprichwort in Umlauf kam: Dux Cliviae est papa in terris suis! — Späterhin ward die Bulle Bonifaz IX. vom 15. Dechr. 1401 von Alexander VI. am 13. Febr. 1500 auch auf Jülich, Ravensberg und die Herrschaften Heinsberg und löwenberg, und von Leo X. am 6. Juni 1513 auf Eleve und Mark ausgedehnt.

Auch machten die Herzöge von der ihnen zuerkannten Kirchengewalt den umfaffendsten Gebrauch. Freilich ging bas von ihnen begründete Bisthum zu Calcar bald wieder ein; der daselbst bestellte Landesbischof Johann hatte keinen Nachfolger. Defters ließen die Herzöge die Spiritualien durch Weih= bischöfe von Coln aus verrichten, ober man nahm den dasigen Nuntius zu Hülfe, holte das Chrisma von Utrecht ober wendete sich an andere benachbarte Prälaten. Die geistliche Jurisdiction handhabten die Herzöge durch die Außerdem traten dieselben den Uebergriffen der Hierarchie Landbechanten. mit größter Strenge entgegen. Im Jahre 1452 "op S. Peter und Pawels Abvent" befahl Herzog Johann allen Geistlichen in Cleve und Mark in ihrer Wibersetlichkeit gegen die Zehentforderung des Erzbischofs von Coln zu beharren; und im Jahre 1486 machte es Herzog Johann den Geistlichen zur Pflicht, kein Mandat eines geistlichen Gerichts anzunehmen, zu verkündigen ober zu vollstrecken. Ein Edict des Herzogs Johann II. vom Jahre 1508 untersagte ein für allemal jede fernere Vermehrung des Eigenthums der tobten Hand und jedes Einschleppen oder Bollziehen geistlicher Mandate, welche hiermit in Widerspruch stünden. Diejenigen, welche solche unerlaubte Manbate ins Land brächten, sollten von den Amtleuten aufgegriffen, in Gade gestedt (weshalb in ben Städten an jedem Thor ein Sad aufzuhängen sei,) und im Baffer ertränkt werben.

Aber bedeutender noch und in das kirchliche Leben tiefer eingreifend war, was im Bolke selbst vorging.

Schon frühzeitig kamen aus dem südlichen Frankreich den Rhein ent= lang wandernd waldensische Leute in die Gegenden des Niederrhein. Zu= meist waren es Handwerker und Handelsleute, insbesondere Arbeiter in Seide

<sup>\*)</sup> Bgl. die Bulle Eugens IV. vom 17. Cal. Febr. 1444 in Teschenmachers Annalen, Cod. diplom. Nr. LXXIX.

und Wolle, Weber u. bgl., weshalb sogar bas Wort tissérands hier und ba zur üblichen Bezeichnung ber Waldenser wurde. An einigen Orten sammelten sich die Waldenser sogar in Massen, z. B. in Cöln, wo dieselben im Jahre 1370 eine ihnen verderbliche Bewegung gegen die Patrizier veranlaßten; an andern Orten erschienen Angehörige der Secte hin und her ziehend und Sandel treibend. Aber überall wo dieselben gesehen wurden, mußte die Wahrnehmung eines religiösen Gemeinbelebens, welches im Gegensatz zur kirchlichen Autorität sich auf die heilige Schrift gründete, welches sogar deren buchstäblichen Inhalt im Leben zu verwirklichen suchte, und welches, der kirchlichen Disciplin sich entziehend, im Allgemeinen doch die ernsteste Zucht und eine dem driftlichen Geiste wohlthuende Gestaltung des Lebens erkennen ließ, auf die Gemüther Eindruck machen und Gedanken hervorrufen, welche sich mit dem herrscheuben kirchlichen Wesen nicht so leicht zurecht finden konnten. Es begreift sich dieses um so mehr, als fast gleichzeitig mit den Waldensern in allen Gegenden des Niederrhein zahlreiche, unter dem Namen der Begharden und Beghinen bekannte Männer= und Frauengesellschaften auf= tauchten, welche sich mit Berwerfung aller klösterlichen Gelübbe die Ausübung eines nur bem Umgange mit Gott geweihten und von kirchlichen Regeln durchaus unabhängigen Gemeinschaftslebens zur Aufgabe machten. Hier und da war es sogar ein spezifisch libertinischer, antichristlicher Geist, welcher im Busammenhang mit allerlei pantheistischen Vorstellungen in jene Gemein= schaften eindrang, z. B. in Cöln, wo die beghinische Secte der Brüder und Schwestern des freien Geistes, Schwestriones genannt, einen Hauptsitz hatte. Aber gerade darum mußte die Einwirkung des seiner ganzen Erscheinung nach so durchaus volksthümlichen beghinischen Lebens auf das Bewußtsein und Leben des katholischen Bolkes um so bedeutender sein.

In Westphalen waren in der zweiten Hälste des dreizehnten Jahrhunderts Beghinenhäuser in Marsberg, Brilon 2c. vorhanden. Wie es scheint, wurden sie jedoch in Folge des Concils von Vienne (1312) und des darauf erlassenen Spnodalstatuts des Erzbischofs Heinrich von Cöln von 1318 im ganzen Umsange des Erzbischums aufgehoben. Späterhin (1373) wird nur noch Ein Beghinenhof, nämlich der zu Soest, erwähnt. Bon da an verschwinden die urknublichen Spuren von Beghinenniederlassungen in Westphalen durchaus.\*)

Von noch größerer Wichtigkeit aber war, daß sogar aus der Kirche selbst heraus und theilweise mit stillschweigender Zustimmung ihrer Autoritäten, die evangelische Befreiung des religiösen Lebens von den Banden der hierarchischen Macht angestrebt wurde. Es geschah dieses zunächst durch die Mystik, und

<sup>\*)</sup> Bgl. Seibert, Beghinen und Begharben in Westphalen, in bem Anzeiger für Kunde beutscher Borzeit, 1863 Nr. 9.

insbesondere durch die deutsche Mystik des Mittelalters. Allerdings kommt hierbei weniger der große Dominicanerprovinzial-Meister Edart, der eine Zeit lang in Coln wirkte, in Betracht; benn beffen ganze Denkweise war durch und durch pantheistisch, weshalb ihn das Gericht der Kirche traf. Um so mehr ist dagegen der Einfluß hervorzuheben, den sein tiefsinniger und tiefinnerlicher Schuler, der Dominicaner Johannes Tauler († 1361) burch seine namentlich auch in Coln gehaltenen Predigten auf bas Bolt ausabte. Eine ähnliche Wirksamkeit wie die seinige bethätigte auch der ihm geiftesverwandte Johannes Rupsbroek, Prior des Augustinerklosters zu Grunthal bei Bruffel im Niederland. Die ächt religiöse Mystik war es, die in Beiden sich aussprach. Richt ein Leben im Gehorsam ber Hierarchie ober in den Ordnungen der Rirche, sondern ein Leben in Gott, eine Erneuerung bes gesammten Menschen burch gangliches Aufgeben bes eignen Gelbst, ein Leben in vollkommner Gottinnigkeit wollte biefe Muftik erwecken. derselben eine entschieden reformatorische, evangelische Richtung ein, welche als solche dem Bolke gar nicht verborgen blieb, indem dieses geradezu die Predigten der Mystik als neue Verkundigungen des Namens Christi begruste, der jetzt erst wieder bekannt werde und durch welchen Unzählige, die sich bisher mit ihrem Bertrauen auf die Kirche vollkommen beruhigt hatten, jest erft zu einem eigentlich frommen Leben erweckt würden. — Darum war es auch die Minstif, welche für Uebertragung der heiligen Schrift, insbesondere der Evangelien, in die deutsche Sprache sorgte und so bem Bolke bas Wort Gottes zugänglich machte.

Unmittelbar an die Wirksamkeit der beutschen Mystik schof sich im fünfzehnten Jahrhundert die der sogenannten Borläuser der Reformatoren und die der Brüder des gemeinsamen Lebens an. Unter jenen war es gerade der bedeutendste derselben, Johann Wessel aus Gröningen († 1489), welcher, durch einen frommen Laien, Johann von Eöln, zur Erkenntniß des Evangeliums erweckt, namentlich auch am Niederrhein thätig war und den Samen der Wahrheit weithin ausstreute. Aber einen weit größeren Erfolg hatte doch die gesegnete Stiftung des frommen Niederländers Gerhard Groot (geb. 1340 zu Deventer), und seines Nachsolgers Florentius, welche freie, brüderliche Bereine sammelte, in denen man betete und in allerlei Weise arbeitete\*), sich mit ernstem Sinne eines nach Gottes Wort geregelten Lebens besleißigte und Schnlen hielt, die namentlich die Förderung des Sprachstudiums und der Schrifterkenntniß zum Zwede hatten. Bom Riederlande

<sup>\*)</sup> Die Brüder pflegten auch verschiedene Handarbeiten auszuführen. Raments lich beschäftigten sich dieselben mit bem Abschreiben ber heiligen Schrift und anderer guter Bücher und mit bem Einbinden der abgeschriebenen Blicher.

ber verbreiteten sich die Rieberlassungen dieser "Fraterherrn" (auch fratres communis vitae, Collatienbrüder, fromme Eleriter, Rugelheren 2c. genannt) den Rhein herauf nach Emmerich, (wo ein Fraterhaus dis 1809 bestand,) Münster, (wo Deinrich von Ahaus das Fraterhaus St. Martin zum Springbrunnen grändete), Cöln, Wesel.\*), Osnabrück, Hildesheim, Herford, Rostock, Enlm, ja noch weiter hinaus nach Hessen (Cassel, Warsburg, Buybach), Elsas und Schwaben. Und überall, wohin die Brüder tamen, brachten sie Gottes Wort und den Segen desselben mit sich. Daher waren ihre Hänser wahre Pstanzstätten gottseligen, frommen Lebens, aus denen Männer, wie der hochbegnadigte Thomas von Kempen († 1471), hervorgingen, welche in unzähligen Herzen ein aus wahrer Buse und wahrem evangelischen Glauben geborenes Leben erweckten. — Auch Joh. Wessel geshörte diesen Kreisen an.

Dieses waren bie erheblichsten religiösen Elemente, welche, von ber hierarchischen Gewalt der Kirche unabhängig, theilweise sogar im bewußten Gegenfatz zu derselben auf das religiöse Bewußtsein und Leben in den rheinisch-westphälischen Landen einwirkten. Unter den altkirchlichen Lebens-treisen war es ein einziger, der sich jenen evangelischen Bestrebungen freund-lich zuwendete, nemlich der Augustinerorden, der in Edln, Osnabrück, Hersford, Lippstadt, Wesel und anderswo seine Häuser hatte. Es verdient beachtet zu werden, daß während seit Errichtung der Universität Wittenberg die in Bestphalen spässen Franziscaner, Dominicaner und Carmeliter ihre Lectoren und Doctoren auf allen anderen Universitäten (Edln, Löwen, Paris, Leipzig), nur nicht in Wittenberg studiren und die academischen Würden sich holen ließen, die Augustiner Jahr für Jahr nur nach Wittenberg wanderten.

Im Uebrigen war ber Clerus von den Interessen und Bestrebungen, welche bie erwährten religiösen Genossenschaften repräsentirten, durchaus unberührt. Denn auch hier wie in anderen Landen war die Geistlichkeit voll-

<sup>\*)</sup> Die Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, Jahrg. 1865. S. 358 theilt über die Gründung des Fraterhauses zu Wesel solgende Nachrichten mit: Ein Canonicus des Fraterhauses zu Münster, Johann von Kollit, welchem durch das Ableben seiner Schwester zu Wesel im Jahre 1435 das Haus derselben, in der Sevenaers, jeht Ritterstraße gelegen, zugefallen war, bestimmte dasselbe zu einem Fraterdause. Da es aber bei dem Zudrange, den die Congregation sand, bald nicht mehr ausreichte, um die sich melbenden Brüder auszunehmen, so kam Heinrich von Ahaus, dem eine Witwe in Wesel ein Haus für seine Gemeinschaft vermacht hatte, das neben dem Kollit'schen Hause lag, herüber und verband mit Zustimmung seiner Conventualen beide Häuser zu einem Fraterhause, welches nach dem Frater-hause zu Münster den Namen St. Martin erhielt, und aus dem im Jahre 1521 die Fraterhaus-Kirche (jeht die römisch-katholische St. Martinilirche) entstanden ist.

kommen verweltlicht. Graf Hermann von Wied war auch nach dem Jahre 1515, wo er Erzbischof von Cöln ward, nichts anderes als Rittersmann und empfing den papstlichen Nuntius, ber ihn im Jahre 1537 im Namen des Papstes zum Besuche bes Concils einlud, mit dem Schwert an der Seite. Gelernt hatte er nichts; und doch war er einer der besseren unter den geist= lichen Herrn seiner Zeit. Denn die Unwissenheit des Clerus war noch nicht das größte der Uebel, an welchen berselbe litt; vielmehr erkennen wir die Wurzel und den Gipfel alles Elendes der Kirche jener Zeit darin, daß es ganz allgemein üblich geworben war, die Kirche nur als Mittel zur Be= friedigung der Gelbgier und der Genußsucht anzusehen. Wie der Abel die Kapitel und Stifte nur als Versorgungsanstalten seiner nachgeborenen Söhne auszufassen vermochte, so waren die Klöster in den Städten nichts als Zu= fluchtsstätten der bürgerlichen Leute geworden, die hier ohne Mühe und Arbeit ein behagliches Leben suchten und fanden. Allerdings hatte einst Bischof Wilhelm von Paderborn (seit 1409) die Besserung einzelner Klöster (Dalheim, Böbbeken, Falkenberg 2c.) versucht, aber ohne bauernden Erfolg; und auch die vom Kloster Bursfeld ausgegangene Reformation des Benedictiner-Ordens hatte in Westphalen nur an wenigen Orten, wie in der Abtei Corvey, Eingang finden können. Das Leben der Ordensleute wie das der Weltgeiftlichen zeigte baber bas Bilb ber tiefsten sittlichen Bersunkenheit. War es boch möglich, daß die Concubinen geiftlicher Bürdenträger im gesellschaftlichen Leben den Rang der letzteren für sich in Anspruch nehmen tonnten!

Daher kam es, daß auf dem geistlichen Stande die allgemeinste Versachtung lag. Die muthwillige Laune des Volkes nahm ganz gewöhnlich gerade Priester, Mönche und Nonnen zur Zielscheibe ihres Spottes. Zugleich war es aber auch ein mit Mühe verhaltener Groll, der in den Gemüthern gährte, ein Zorn, der in den Geistlichen die Blutsauger der Menschheit, die Schänder des Heiligsten haßte und verabscheute.\*) Denn trot alles Unsuges der Clerissei hatte sich im Volke doch immer noch ein biderber Sinn für Zucht und Shrbarkeit des Lebens bewahrt.

Gesteigert wurde diese Verbitterung des Volkes gegen die Geistlichkeit noch durch die mannigsachen Zerwürfnisse, in welche die Städte der geistlichen Fürsten eben mit diesen kamen, und welche den ersteren oft die empfindlichsten Nachtheile zuzogen. Die Stadt Werl, welche in einem im Jahre 1519 ent= brannten Streite mit dem Erzbischof Hermann V. von Eöln erlag, rettete zwar ihre Freiheiten, mußte es aber geschehen lassen, daß an ihrer Südseite eine neue Zwingburg erbaut wurde. Das Frappanteste war jedoch zu Münster

<sup>\*)</sup> Cornelius, Geschichte bes munsterischen Aufruhre, Bb. I. S. 16-27.

zu sehen. Hier war die Bürgerschaft in der Schlacht bei Barlar am 18. Juli 1454 dem Fürstbischof und dem Kapitel erlegen; aber während nun die Bürger alljährlich am Jahrestag der unglücklichen Schlacht bei den Minoriten ein Seelenamt für die Gefallenen hörten, seierte das Kapitel ein Danksest im Dom.

Einen mächtigen Stoß, ber bas ganze clericale Lager jener Lanbe in Bestürzung und Aufregung versetzte, ber aber auch bewies, daß es in bem= selben faul war, erfuhr ber Clerus, als zu Anfang des sechszehnten Jahr= hunderts der Humanismus, vom Niederland herkommend, auch in Cöln, wo man plötlich in ben Schulen bie alten Claffiter zur hand nahm, und weiterbin in Westphalen Eingang fand. Denn viele Westphalen besuchten bie von bem Münsterländer Alexander Begins zu hoher Blüthe gebrachte Schule zu Deventer, brachten eine bis dahin gänzlich unbekannte Liebe zu ben Classitern in die ferne, stille Beimath mit und entzundeten hier viele Bemuther zu einem ibealen Streben, bas wie ber Schimmer eines frembher gekommenen Lichtes in die träge, schlechte Zeit und Umgebung fiel. Alsbald erhob sich die Domschule zu Münster unter der Leitung des trefflichen Humaniften Murmellius zu einem Heerd neuen, geistigen Lebens und Strebens.\*) Andere westphälische Gelehrten waren mit gleichem Erfolge an der Schule zu Emmerich thätig. Als ber eigentliche Repräsentant humanistischer Wissenschaftlichkeit in Westphalen galt damals Rudolph von Langen, Domherr in Münster († 1519). Aber ber finstere Geist des Hierarchismus zu Coln erschrak ob ber unerhörten, wunderlichen Dinge, die ihm entgegentraten. Mit wildem Born warfen sich daher die Colnischen Theologen wie über Reuchlin so auch über die anderen Männer her, welche der Wissenschaft das Wort rebeten. Der Name bes Erasmus wird hier zum Symbol bes verdammlichen Treibens der "Poeten" und Sophisten und der berühmte Humanist Hermann van bem Busche (+ 1534), ber Langens Haus als einen Tempel ber Götter und Mufen pries, sah sich mehr als einmal genöthigt aus Coln zu weichen.

§. 3.

# Die ersten reformatorischen Bewegungen am Riederrhein und in Westphalen.

Als im Sachsenlande die Würfel schon gefallen waren, als Luther seine reformatorische Stimme erhoben und die Brücke bereits hinter sich abgebrochen hatte, war es in Westphalen und in der Mark geraume Zeit noch

<sup>\*)</sup> Bgl. Cornelins, die münsterischen humanisten und ihr Berhältniß zur Reformation. Münster, 1851.

Nur im Nieberland ließ sich ber Wieberschein ber gewaltigen ganz still. Dinge, die in Sachsen vor sich gingen, hier und da, namentlich in den Augustinerklöstern wahrnehmen. In Brüffel mußten schon im Jahre 1523 am 1. Juli zwei junge Augustiner aus Antwerpen (Antorf), Heinrich Boes und Johann Esch ben Feuertod erleiden. Aber ihr Blutzeugniß des Evangeliums bezeichnet auch ben Anfang ber reformatorischen Bewegung im eigentlichen Rheinland, wo dieselbe namentlich seit 1524 in Coln, Nachen, Münfter, Befel und an anderen Orten bald mehr ruhig bald in stürmischer Weise hervortrat. Anch hier waren es zumeist die Augustiner und die Fraterherrn, welche das Werk ber Kirchenerneuerung am freudigsten begrüßten. Indessen standen alle reformatorischen Erhebungen vorläufig noch ganz vereinzelt da, eines inneren Zusammenhanges und einer Regelung durch benselben durchaus ent-Da brauste im folgenden Jahre 1525 ber Sturm, der von Süden kam und alle bestehende Ordnung umzustoßen, vor Allem aber die schlecht gewordne Geistlichkeit zu zuchtigen brohte, burch die alten Stifte Minden, Paderborn, Münster bis nach Curcoln hinein. Der Hag und bie Berachtung, welche das Bolt für den Clerus im Herzen trug, wurde vor aller Welt offenbar, und ber alte Bau ber Rirche begann in seinen Grundvesten zu wanken. Damals war es nur die mit der Hierarchie gleichmäßig bedrohte weltliche Macht, welche die Gefahr abwendete und den Aufruhr bewältigte.

Aber es konnte boch nicht so bleiben wie es war. Im Jahre 1526 erfolgte der Reichsbeschluß von Speier, der bezüglich der Religionssach bie Gewissen der Reichstände frei machte; der streitbarste Ritter des Protestantismus. Landgraß Philipp zu Hessen, führte die Resormation im ganzen Umsange seiner Lande ein, zwischen der jungen protestantischen Universität zu Marburg und den rheinisch-westphälischen Landen gestaltete sich alsbald der lebhasteste Berkehr; im Norden wurde das Land der Friesen und Flamingen eine Zussuchtsstätte vieler Evangelischen; einzelne Grasen und Herrn der Nachdarschaft erklärten sich zu Gunsten der neuen Lehre und wenn daher auch unter den Reichsständen in Westphalen und Rheinland selbst der Eraf Conrad von Teklenburg (seit 1527 mit der Schwester des Landgrafen von Hessen, Wechthild, vermählt) der einzige war, welcher sich der Resormation anschloß, während alle anderen sich gegen dieselbe erklärten, so konnte es doch nicht sehlen, daß die Bewegung aller Orten Eingang zu gewinnen suchte.

Es war dieses namentlich in der reichen Hansestadt Wesel, der besteutendsten Stadt des clevischen Landes, und in deren Nachbarschaft der Fall. In der unweit Wesel gelegenen Stadt Büderich war nemlich seit 1521 der dasige Pfarrer Joh. Clopris, ein aus Bottrop in Westphalen gebürtiger Augustiner, den Luthers Schriften angeregt hatten, reformatorisch aufsetreten und hatte Anhang gesunden. Namentlich waren es der Augustiner-

mönch Matthäus Ginderich, der Kaplan Clemens Splvanus an der Matenafirche zu Wesel und einige Dominicaner, welche sich ihm anschlossen. Wirkliche Bedeutung erlangte aber dieser Kreis von Freunden der Reformation erst dadurch, daß (1525) der erste eigentliche Reformator Rheinlands Abolph Clarenbach in denselben eintrat.

Clarenbach (gebürtig von dem Buscher Hof bei Lennep in dem zum Herzogthum Berg gehörigen Kirchspiel Luttringhausen\*), war nicht Geistlicher sondern Humanist, hatte drei Jahre in Coln studirt, war aber schon frühzeitig durch Luthers Schriften für die Reformation gewonnen worden, der er seit 1523 als Conrector der St. Martinischule zu Münster eifrigst das Seine eigentlich reformatorische Wirksamkeit begann jedoch Wort redete. erst als er einem Rufe an die Schule zu Wesel gefolgt war, indem er sich hier mit Clopris und Ginderich verbundete und durch mundliche und schriftliche Belehrung, in der Schule und in den Häusern der Familien, bei Alten und bei Rinbern dem Evangelium Bahn zu brechen suchte. Aber ein Befehl des Bürger= meisters (Gerit Bongert) und des Rathes der Stadt vertrieb ihn aus Wesel, als er eben sich anschickte, vor dem Minoriten-Bruder Jörge von Dursten sein Bekenntniß in öffentlicher Disputation zu rechtfertigen. Er floh nach Büderich zu Clopris, von wo jedoch beibe balb (1525) weichen mußten. Auch zeigte es sich bereits, daß in den rheinischen Landen vorläufig an einen Fortschritt des Reformationswerkes nicht gedacht werden konnte. Ueberall, zu Coln, wo wiederum die Augustiner den Regerrichtern viel zu schaffen machten, zu Osnabrück, wohin sich Clarenbach von Büderich aus begeben hatte, zu Wesel, Münster und Paderborn gelang es der Hierarchie mit Gulfe der weltlichen Gewalt die Wortführer der Reformation fortzuschaffen und die von ihnen augeregten Bewegungen zum Stillstand zu bringen. Das Entscheibenbste aber geschah zu Cöln. Hierher war im Jahre 1528 Clarenbach mit Clopris gekommen, indem dieser wegen Reperei in wiederholte Untersuchung gezogen war, und jener den Freund vertheidigen wollte. Die Folge davon war, daß auch Clarenbach verhaftet und vor ein Inquisitionsgericht gestellt wurde. Gleichzeitig beschäftigte sich bas geiftliche Gericht mit einem anberen Gesinnungsgenossen Clarenbachs, Beter, gebürtig aus Bliesteben in Julich (Peter Flistädt), der schon im December 1527 nach Coln und wegen öffentlicher Berhöhnung bes Sacramentes im Momente ber Consecration in Haft Die mit den Berhafteten angestellte Untersuchung zog sich gekommen war. volle anderthalb Jahre hin. Man forderte beide zum Widerruf auf; aber mit unwandelbarer Treue wies der eine wie der andere die Anmuthungen der

<sup>\*)</sup> Die noch blühende Familie Clarenbach hat jedenfalls von dem in der Lüttrings häuser Gemarkung gelegenen Hofe Clarenbach ihren Namen.

Reperrichter zurud. Im Rathe ber Stadt wurden Stimmen laut, welche die Freilassung der Angeschuldigten forderten, aber der von der Hierarchie kunstlich genährte Reperhaß des verdummten Cölner Volkes machte dem Prozes ein Ende, als der englische Schweiß die Lande verheerend durchzog und die Weinung verdreitet ward, es sei dieß das göttliche Strafgericht wegen der den Repern bewiesenen sündhaften Schonung. Das fanatisirte Volk verslangte jetzt die Sühnung dieser Schuld durch das Blut der Reper, welche am 28. September 1529 auf dem Galgenberg dei Cöln, Gott mit lantem Jubel preisend, in den Flammen den Tod fanden.

Allerdings war auch dieses Märthrerblut ein Samen des Evangeliums, welcher reiche Frucht trug, indem sich die Zahl der Bekenner desselben mahrend der nächsten Jahre in Cöln nicht verminderte sondern vermehrte; aber bennoch erreichte die Hierarchie durch jenes Blutgericht, was sie erreichen wollte, in der Hauptsache vollkommen. Denn der Rath der Stadt hatte burch seine Betheiligung an einem Ereigniß, welches ganz Deutschland mit Entsetzen erfüllte, seine Stellung zu den kirchlichen Bestrebungen der Gegenwart nun unabänderlich gemacht. Eöln konnte nun kein evangelisches Leben mehr bulden, sondern mußte es verfolgen, und der Katholizismus hatte somit unter ben wilden Stürmen der Zeit in Coln einen neuen, festen Anfit "Seit 1529 giebt sich baher kein Schwanken mehr in ben Handlungen des (Cölner) Rathes kund: was sich greifen und strafen ließ, wurde Jeder Rathsmann erhielt Bollmacht die Lutheraner zu verhaften; leichtere Vergehen wurden mit Gefängniß bei Wasser und Brot gebüßt, schwerere der Kirchenpönitenz unterworfen; Lästerer der heiligen Jungfrau mußten auf den Anieen Gott und seine gebenedeite Mutter und meine Herrn vom Rath um Verzeihung bitten, fremde Neugläubige wurden nicht geduldet, hartnäckige Reger zum Tobe gebracht"\*). Am Niederrhein war somit die reformatorische Bewegung jett durch Cöln gedämmt, weshalb dieselbe auch in Büberich und Cleve leicht bewältigt werben konnte.

Nach Büberich waren als Nachfolger bes vertriebenen Clopris zwei fromme, eifrige Männer, Gerhard (Gerbt) Demede aus Kamen und Abam Brixius von Norden (thom Noirde), jener als Pfarrer, dieser als Kaplan gekommen. Bald hörte man in Wesel, daß in Büberich Gottes Wort rein und lauter gepredigt werde, weshalb viele evangelisch gesinnte Leute von Wesel dahin gingen, um sich namentlich an den Predigten Demedens zu erbauen. Hierliber entstanden jedoch in Wesel Unruhen, welche zur Folge hatten, daß Demede noch im Jahre 1529 auf herzoglichen Besehl Büderich verlassen mußte. Dieser ging nun nach Lippstadt, während zu Wesel der

<sup>\*)</sup> Cornelius, S. 78.

Ragistrat (1529) mit Zustimmung des Stadtrichters Theodor Düsseldorf, Luthers Bücher wider die Messe und das heilige Sacrament und das Buch von der babylonischen Sesangenschaft öffentlich verbrennen ließ. Bei einem großen Theile des Volkes war darob großer Judel. Als daher Brixius von Rorden nach Wesel sam und in der Weise Luthers predigte, entstand in der Kirche sofort wilder Tumult. Schon griffen die Weiber nach den Kirchenstühlen, um sie auf den Prediger zu schlendern, der sich mit genauer Noth durch die Flucht rettete, und nun (1530) durch einen Besehl des Herzogs geswungen ward auch Büderich zu verlassen.

An anderen Orten fand die neue Lehre benselben Widerspruch. Ramentlich war dieses in der reichsunmittelbaren Stadt Dortmund der Fall. Allerbings war die Reformation durch Mancherlei, insbesondre durch das gespannte Berhältniß, welches damals zwischen der Bürgerschaft und Geistlichkeit 218 nemlich im Jahre 1518 ber Magistrat befohlen bestand, vorbereitet. hatte, daß die Geistlichkeit fernerhin keine bürgerlichen Gewerbe treiben und teine Erbgrundstude ankaufen sollte, hatte die auf einer Generalspnobe im Dominicanerkloster unter Borfit des Pastors zu S. Reinoldi, Lamb. Brate, versammelte Geistlichkeit den Magistrat und die Bürgerschaft mit dem Banne Doch war noch in bemselben Jahre ein papstlicher Legat nach Dort= belegt. mund gekommen und hatte den Bann durch Ertheilung der Absolution aufgehoben, und im Jahre 1525 ward die Geistlichkeit förmlich genöthigt, aller Ungebühr zu entfagen. Auch war die Wirksamkeit bes Pastors Jacob Schöpper (Schäper) an der St. Marienkirche, welcher die Lehre ron der heil. Schrift, von der Rechtfertigung 2c. ganz evangelisch vortrug\*), der Kirchenreform Als daher der Rector der Schule an der Reinoldikirche — vor der günstig. Errichtung des Archighmnasiums die Hauptschule in Dortmund — Urban Homberger im Jahre 1526 seine Schüler auf lutherische Weise im Lesen der Pfalmen und Evangelien zu unterrichten begann, trat sofort auch im Volke bas entschiedenste Berlangen nach einer Reinigung des Kirchenwesens hervor. Soon im folgenden Jahre (1527) bat die Bürgerschaft den Magistrat um Gestattung bes evangelischen Gottesbienstes und um Berufung evangelischer Pradikanten. Hier aber stießen die Bunsche des Bolkes auf den entschie= benften Biberftanb. Denn ber Rath, bas erste Collegium ber Stabt, war mit dem Clerus so innig verwachsen, daß berfelbe um seines eignen Interesses willen nur ben ungestörten Fortbestand bes alten Kirchenwesens wünschen

<sup>\*)</sup> Schöpers lateinische Postillen gab ber Gymnasiarch Lambach in den Jahren 1557 und 1558 in drei Bänden heraus und empfahl sie seinen Schliern zu sleißigem Gebrauche. Da in diesen Postillen viele katholische Lehren angegriffen waren, so kamen dieselben in das colnische Berzeichniß der verbotenen Bücher.

konnte, weshalb ein Befehl des Rathes schon im Jahre 1524 öffentliche Gebete zur Abwendung der Gesahr, mit welcher die lutherische Reuerung die Kirche bedrohte, angeordnet hatte. Daher berief der Rath alsbald das zweite und dritte Bürgercollegium, die Vierundzwanzig und die Erdsassen, zu einer Bersammlung zusammen, um mit denselben zu erwägen, was zu thun sei, das mit sich das Volk mit der disherigen Ordnung der Dinge beruhige. Allein grade die Erbsassen und die Vierundzwanzig waren es, welche die Freigebung des Protestantismus verlangten, weshald der Rath hier nichts erreichen konnte. Und dennoch trat dieser dem Verlangen des Volkes so beharrlich und energisch entgegen, daß er, um die Anhänger der lutherischen Sektirerei genau ermitteln zu können, im Jahre 1528 eine allgemeine Haussuchung nach lutherischen Büchern anordnete.

Somit war die reformatorische Erhebung des Bolkes in Dortmund vorläusig bewältigt. Dagegen drang dieselbe an anderen Orten um so energischer durch.

In Lippstadt hatte das dasige Augustinerkloster\*) im Jahre 1521 zwei junge Ordensbrüder, Ioh. Westermann aus Münster und hermann Roiten (Röthen) aus Bedum nach Wittenberg gesandt. Nachdem dieselben drei Jahre daselbst studirt, kehrten beide im Jahre 1524 in die heimath zurüd, — Westermann als Doctor\*\*), Koiten als Baccalaurens der Theologie, woraus jener zum Prior, dieser zum Lector des Klosters bestellt wurde. Die heimgesehrten erzählten alsbald, was sie in Wittenberg gehört und gesehen, predigten und lehrten, was des Christen einiger Trost in Leben und in Sterben sei, und allmählich begann es sich unter der Bürgerschaft der Stadt zu regen. Auch außerhalb derselben sand die nene Predigt begierige und gläubige hörer. Große Erfolge erzielte insbesondre Westermann durch einen im Jahre 1525 (also vier Jahre vor dem Erscheinen der Katechismen Luthers) in niederdeutscher Sprache veröffentlichten Katechismus, der weithin die erste bestimmte Kunde von der neuen Lehre der "Lutherischen" brachte.

In Cöln aber hörte man mit Bestürzung, was in Lippstadt und in dem dasigen Augustinerkloster vor sich gehe. Mit Genehmigung des Herzogs Johann von Cleve und des damals sehr eifrigen katholischen Grafen Simon von der Lippe schickte daher der Erzbischof im Jahre 1526 den Dominicaners monch Dr. Joh. Hoß (von Romberg im Kirchspiel Kierspe bei Hagen —

<sup>\*)</sup> Einer Sage zufolge soll sich Luther baselbst als Augustinermonch eine Zeits lang aufgehalten haben, und in ber Wand einer Zelle bes Alosters will man seinen Namen eingeschrieben gefunden haben.

<sup>\*\*)</sup> Bei seiner Promotion war es, wo sich Carlstadt in seiner bekannten rabiscalen Weise über die acabemischen Würden äußerte.

kurzweg Dr. Romberg genannt) — als Inquisitor nach Lippstadt, wo derfelbe die beiden Augustiner wegen ihrer ketzerischen Lehre zur Rechenschaft ziehen und zur Ruhe bringen sollte. Allein die Augustiner, bereit zur Berantwortung vor Jedermann, wußten von ihrem Glauben besser Rechenschaft zu geben, als der Cölner Inquisitor es sich dachte, weshalb dieser es für nöthig hielt, sich mit seiner Mission an die ganze Bürgerschaft zu wenden. In einer am 16. März 1526 gehaltenen Predigt suchte er einleuchtend darzuthun, daß die Lehre der beiden Augustiner nichts anderes als verdammliche Ketzerei sei und ließ 21 Artikel, die er nach der Predigt vorgelesen hatte, in lateinischer und deutscher Sprache drucken und in der Stadt verbreiten. In diesen Artikeln erklärte er folgende Sate für keterifch: Daß der neue lutherische Glaube recht sei; daß diejenigen, die es mit Luther hielten, nicht würden des ewigen Todes sterben; daß das Licht der evangelischen Wahrheit in Lippstadt auf= gehe; daß der im Frrthum sei, der nicht glaube, was die römische Kirche und der Papst sagen; der die Autorität der allgemeinen Concilien in Glaubens= sachen schmähe; ber nicht glaube, daß ber Papst über allen anderen Bischöfen sei; der keinen anderen Lehrer anerkennen wolle als die Bibel; der da sage, daß menschliche Gesetze nicht verbindlich wären; der behaupte, daß der Glaube ohne gute Werke zur Rechtfertigung und Seligkeit genug sei; der da behaupte, daß ber Mensch keinen freien Willen habe; ber nicht glaube, daß die Dhrenbeichte, Genugthuung für die Sünden, Fasten, Anrufung ber Heiligen, Berehrung der Bilder nöthig seien, der das Fegfeuer leugne, den Ablaß und Rirchenbann für nichts halte; wer seine Meinung ober sein Berhalten gegen den Inquisitor zu vertheidigen gedenke. — Auch verbot Hoß bei Strafe des Kirchenbannes und Berlust aller kirchlichen Gerechtsame Luthers Schriften zu lesen.

Indessen versehlten die diktatorischen Erlasse des Inquisitors ihren Zweck durchaus. Die beiden Augustiner erklärten sich wiederholt zu einer öffentslichen Disputation, welche auch die Bürgerschaft begehrte, bereit; allein der Inquisitor hütete sich, auf dieses Anerdieten einzugehen. Nur in Eöln wollte er sich mit ihnen auseinandersehen, was jedoch die Augustiner mit Recht zurückwiesen, indem sie erklärten, daß, da ihre Lehre von ihm vor der Lippstädter Bürgerschaft öffentlich verdammt worden sei, eine Disputation über dieselbe auch öffentlich in Lippstadt selbst statt haben müsse.

Das Anftreten und Gebahren des cölnischen Inquisitors in Lippstadt hatte daher nur zur Folge, daß die reformatorische Bewegung daselbst eine neue Anregung und Ausdehnung erhielt, indem dieselbe jett sogar das Dominicanerkloster ergriff. Der Prior des Klosters, Joh. Hunsch erklärte sich nemlich mit vielen Mönchen, welche dasselbe verließen, ganz entschieden sür die Kirchenverbesserung; auch der Pater und Rector im Augustinerinnenschwesterhause, Tilman Menzel, schloß sich an die Augustiner an, und das Deppe, Geschichte. I.

Volk selbst hatte mit dem Papismus jetzt ganz gebrochen. Indem man daher in Lippstadt nichts anderes mehr als die ächte evangelische Lehre vom Glauben hören wollte, so sorgte die Bürgerschaft im Jahre 1528 dafür, daß den beiden Augustinern noch zwei andre evangelische Prediger, Wilhelm Cappell von Büren und Jacob Leidgen aus Lippstadt zur Seite gestellt wurden.

Lippstadt war jest eine der bedeutendsten Pflanzstätten des Evangeliums geworden, von wo sich dasselbe rasch auch in die Umgegend, z. B. durch den terminirenden Augustiner-Eremit Johann Köster nach Gesete, verbreitete. Aber die eigentlich entscheidenden Siege gewann das Evangelium auf west-phälischem Boden seit dem Jahre 1530.

In Minden richtete, nachdem sich das Bolk das Reformationsrecht gewaltsam erzwungen hatte, der dahin berufene Prediger des Grafen v. d. Hoia, Riclas Krage, ein evangelisches Kirchenwesen ein. Die von ihm ansgearbeitete Kirchenordnung ward am 13. Februar 1530 öffentlich vorgelesen und von Rath und Gemeinden angenommen. —

In Herford bestand bamals bie uralte Reichsabtei neben ber Stadt, welche ebenfalls den Charafter der Reichsunmittelbarkeit für sich in Anspruch nahm. Die Stadt barg in ihren Mauern ein Ordenshaus der Augustiner-Einstebler, ein Kloster der Franziskaner-Minoriten, ein Frater- und ein Süsterhaus. In dem letteren wohnten betagte Witmen und Jungfrauen zusammen, deren Beichtvater ein Fraterberr — damals der Humanist Jacob Montanus, ein Freund Melanchthons war. Wie anderwärts, so waren es nun auch hier die Augustiner, welche dem Evangelium zuerst Bahn brachen. Einer derselben, Gottschalt Kropp, welcher im Jahre 1521 nach Wittenberg gegangen, zwei Jahre später zurückgekehrt und bann zum Prior bes Klosters gewählt worden mar, hatte alsbald den ganzen Convent für die Wittenberger Neben ihm war seit 1524 ber Orbensbruder Dr. Johann Lehre gewonnen. Dreper aus Lemgo besonders thätig. Dem Borgange ber Augustiner folgten die Franziskaner in kurzer Frist nach, indem sie die Messe abstellten und sich nach anderen Beschäftigungen umsahen. Auch das Güsterhaus schloß sich der evangelischen Bewegung an, und im Fraterhaus stand Montanus als Bertreter derselben wenigstens nicht allein da. Auch das von Hermann Dwerg (Ranus) gestiftete "Nanische Colleg" für zwölf Studenten und einen Rector erklärte fich entschieben zu Gunften ber neuen Lehre. — Abgesehen von der für sich bestehenden Reichsabtei waren somit in Herford alle Bollwerke bes Papismus rasch zusammengebrochen. Die Orbenshäuser ftanden urplötlich verlassen ba, ein Bürgerausschuß von neun Männern nahm (1528) die Berwaltung des Klostergutes in die Hand. In dem vormaligen Franziscanerklofter wurde ein Waisenhaus eingerichtet. Die Kalandsbrüberschaft ward aufgehoben.

Innerhalb ber Bürgerschaft galt es schon jest als selbstverständlich, baß die Zeit des Papismus in Herford vorüber sei. Auch die Bürgermeister und Rathsherrn der Alt- und der Neustadt erklärten sich in demfelben Sinne; nur einer berselben, ber altersschwache Bürgermeister Wessel Hanebom in der Altstadt wollte mit der Neuerung unverworren bleiben. Allerhings suchte aufangs die Aebtissin derselben entgegenzuarbeiten, indem sie den Bischof Erich von Paderborn um nachbarliche Hülfe anging. Allein wenn schon der Bischof auch sofort Anstalt traf, dieser Bitte zu entsprechen, indem er den Fraterherrn aufgab der neuen Lehre zu entsagen und zwei Deputirte derselben in Paderborn verhaften und auf seinem Schlosse Dringenberg einkerkern ließ, so hatte doch die reformatorische Bewegung in Herford ihren ruhigen Fortgang. Das Kapitel an der Neustädter Kirche zu St. Johann und St. Dionyfins ließ sich, als nach dem Tode des Dechanten Courad Wicht (zugleich Pfarrers an der Marien-Stiftskirche "auf dem Berge vor Herford") im Jahre 1527 Johann von Grest auf dessen Stelle gekommen war, für den Protestantismus leicht gewinnen, der Pastor an der Neustädter Kirche, Gorgonius Hoper, welcher sich die Messe nicht nehmen lassen wollte, wurde entlassen und durch den Angustiner Johann Blomberg ersett, den das Fraterhaus zwei Jahre lang in Wittenberg hatte studiren laffen. Ein Rathe- und Bürgerbeschluß vom Sonntag nach Ostern 1530 bestätigte die neue Ordnung der Dinge, die nun auch in der Altstadt in der Münsterkirche heimisch werden sollte. dings fließ die Stadt hierbei auf den entschiedensten Widerspruch der Aebtissin, welche die ihr gehörende Münsterkirche schließen ließ. Allein einer der an derselben beamteten Geistlichen, Audolph Möller und Dr. Dreper richteten einen an der südwestlichen Ede des Münsters befindlichen steinernen Leuchter zur Kanzel ein und predigten nun außerhalb der Kirche vor zahlreichen Bersammlungen; und der Rath faßte endlich den Entschluß, den Widerstand der Aebtissin mit Gewalt zu brechen. Am Sonntag nach Oftern 1532 wurde Dr. Dreper (ber inzwischen in Wittenberg gewesen war, um sich instruiren zu lassen), zum Pastor des Münsters und der Fraterherr Anton Meher zu dessen Der Münster selbst ward beiden zum Antritt ihres Amtes Gehülfen bestellt. durch Rathsbiener geöffnet; worauf Dreper ein nach der Braunschweiger Rirchenordnung ausgearbeitetes Reformationsstatut öffentlich vorlas, welches von da an (7. April 1532) als Gesetz galt. — Eine britte Pfarrfirche zu St. Jacob, in dem "der Radewich" genannten Stadttheil gelegen, war wegen allerlei Unordnungen, die bei den dahingehenden Wallfahrten vorgekommen waren, schon früher geschloffen.

Der Einfluß des Anschlusses Herfords an die Reformation trat nun sofort in allen umherliegenden Städten und Ortschaften hervor. Die früheren Herforder Ordensleute, vor Allem die Augustiner, wanderten hin

und her, überall bem Evangelium das Wort rebend und zogen viele Gemeinden in die immer gewaltiger werdende Bewegung hinein, namentlich im Ravensbergischen und weiterhin. Selbst auf die zur Grafschaft Lippe geshörende Stadt Lemgo erstreckte sich der Einfluß Herfords. Zwar suchten hier Rath und Geistlichkeit den reformatorischen Geist der Zeit, als derselbe laut zu werden wagte, sofort zum Berstummen zu bringen, indem von zweien evangelischen Kaplänen, welche um 1525 evangelisch predigten, der eine abgesetzt, der andere in Geldstrase genommen wurde. Allein mit drohendem Jorne erhob sich die Bürgerschaft, auf welche Dr. Dreher von Herford aus einwirkte, gegen Rath und Geistlichkeit; aus Herford ward ein vormaliger Franziskaner Franz Liborius Rudolphi als Priester herübergerusen, die Gegner der Kirchenresorm wurden zur Flucht genöthigt, und ohne weitere Roth sah sich daher die Stadt des Papstthums ein für allemal entledigt.

In ben genannten Stäbten tam das Reformationswert ohne wesentliche Störung ber äußeren Ordnung jum Bollzug; an anderen Orten bagegen war es nur ber Gewalt möglich, bemselben Bahn zu brechen. Zunächst war diefes in Lippstadt ber Fall. Der aus Büberich vertriebene Kaplan Demede ber sich inzwischen nach Sachsen begeben und sich mit dem dasigen Kirchlichen Wesen vertraut gemacht hatte, war im Jahre 1530 auf Westermanns Rath hierher berufen worben, um dem Rirchenwesen der Stadt eine neue evangelische Ordnung zu geben. Unmittelbar nach seinem Eintreffen in Lippstadt ward daher am 20. August 1531 baselbst von dem Prediger Wilhelm Cappell die erste deutsche Messe gelesen. Aber alsbald mußte auch die (seit 1445 halb zur Mark und halb zu Lippe gehörende) Stadt ben Zorn bes Herzogs Johann und des von demfelben aufgereizten Grafen von der Lippe erfahren, welche die sofortige Herstellung der katholischen Ordnung, sowie die unverzügliche Entfernung der Prediger, insbesondere des von dem Herzog aus Büberich verjagten Demecke verlangten. Allein die Bürgerschaft wies das Ansinnen des Herzogs entschieden zurud. Gleichwohl würde es demselben sicherlich ohne Mühe gelungen sein, Lippstadt zu bewältigen, wenn nicht die gleichzeitige reformatorische Erhebung der beiden bedeutendsten Städte Westphalens, nemlich Soests und Münsters, benfelben zu Hülfe gekommen märe.

Soest, unter allen freien und des Reiches Städten in Westphalen die Borsprecherin in allem Gemeinsamen, war eine volkreiche, mächtige, mit festen Manern und Thürmen verwahrte, durch Handel und allerlei Gewerk zu Wohlstand und Blüthe gekommene Stadt, deren Flagge mit dem Schlüssel im rothen Felde in allen Meeren wohl bekannt war. Ihr Stadtrecht, die bezrühmte Soester Schrae, war für viele Städte das Muster ihrer eignen Einzrichtungen geworden, und ihr Schöppenstuhl gehörte zu den angesehensten

ber westphälischen Lande. Auf ihrem Markte erhob sich neben dem alterthümlichen Rathhause ber prächtige Münster zu St. Patroclus als Mittel= punkt der sechs Pfarrkirchen und Rlöster der Stadt. Daher barg dieselbe eine zahlreiche und wohlversorgte Ordens- und Weltgeiftlichkeit, beren Ginfluß um so bedeutender war, als die Stiftsheren zu St. Patroclus den angesehensten Bürgerfamilien der Stadt angehörten. Indem daher Clerus und Rath durch die Gemeinschaft mannigfacher Interessen eng mit einander verbunden waren, hatte fich ber erstere ohne Schwierigkeit in den Besitz von Gerechtsamen und Borzügen setzen können, welche für die Masse des seit der sogenannten Soester Fehde gegen Cöln noch immer gegen den Clerus, namentlich gegen den des Patroclicapitels verstimmten Bolkes lästig und nachtheilig sein mußten, weshalb schon in ben zwanziger Jahren, als man aus nah und fern von Abstellungen grober firchlicher Unordnungen, von Beschränkung priesterlicher Anmaßungen u. dgl. hörte, der Unmuth der Bürgerschaft über den Clerus anch in Soest laut wurde und Abschaffung berjenigen clerikalen Privilegien forderte, welche dem Gemeinwesen zum Nachtheil gereichten. Für bie Soester Bürgerschaft kam hierbei ein etwaiger Widerspruch des Herzogs von Cleve um so weniger in Betracht, als man wußte, daß der Herzog, welcher den besonderen Titel eines "Herrn zu Soest"\*) nicht verschmähte, auf seine gute Stadt Soest alle Rücksicht zu nehmen sich veranlaßt sah. Bald aber war auch von der neuen Lehre, von Herstellung des Wortes Gottes die Rede. Soester Raufleute, welche auf ihren Handelsreisen nach Thüringen und Sachsen gekommen waren, hatten nach ihrer Rückehr in die Heimath von der Reformation der Kirche gehört, die man dort nach Gottes Wort vornehme; und als in Begleitung des Herzogs von Sachsen die Prediger Spalatin und Myconius (1527) eine Zeit lang in Soest verweilten, waren bort schon Biele vorhanden, welche sich mit beiden darüber besprachen, wie die Reformirung des Kirchenwesens ber Stadt zu beginnen sei. — Da geschah es, daß im Jahre 1530 die Eurrendschüler anfingen Luthers beutsche Lieder vor den Häusern der Bürger zu singen, was diesen so wohl gesiel, daß man alsbald in vielen Häufern die Bürger selbst diese Lieder fingen hörte. Allerdings regte sich auch fosort die gesammte Geistlichkeit mit den zahlreichen Ordensleuten der Stadt, um den Gesang der "Teufelslieder" verstummen zu machen; allein einer der Geiftlichen, der Prediger Joh. Kelberg an der Paulikirche, begann im Jahre 1531 nicht nur selbst Luthers Lieder beim Gottesdienst singen zu lassen, sondern auch im Sinne der Reformation zu predigen. Ueber Beibes bezeugte sich die Mehrzahl der Bürger alsbald hocherfreut. Auch traten ein Raplan an ber Petrifirche, Hermann Suavenns, und ein andrer Eleriter

<sup>&</sup>quot;) Soest war im Jahre 1444 an die Mark gekommen.

(ber jedoch noch kein öffentliches Amt hatte) Johann Liberius (Frey), ein Schäler und Tischgenosse bes Erasmus, auf Kelbergs Seite.

Nicht ohne Grund begann jett ber Magistrat einen gefährlichen Zu= sammenstoß ber reformatorisch gestanten Bürgerschaft mit ber Geistlichkeit und beren Anhang zu befürchten, ber bas gesammte, mit ben kirchlichen Institutionen so eng verwachsene Gemeinwefen in seinem bisherigen Bestand zusammenwerfen konnte. Indem man daher zur Stützung des alten Rirchenthums etwas thun zu muffen glaubte, berief ber Magistrat ben ersten Prediger ber Petrifirche, Joh. Gropper, ber eben erst Scholasticus zu St. Gereon in Coln geworden war, einen Mann von vorzüglicher Geschicklichkeit, nach Soest Berhindert, dem Rufe personlich zu folgen, schickte Gropper den gelehrten Monch Gensebed (Rensbed), mit welchem ber jeder Zeit schlagfertige Dominicaner Dr. Romberg zu Coln, zur Bertheibigung des Katholizismus in Soest auftrat. Die Bürger dagegen ließen durch Relberg und Suavenus den damals berühmten Dr. Gerhard Hecker, Luthers Lehrer zu Erfurt, der hernach Provinzial der Augustiner zu Osnabrück gewesen war und baselbst schon seit 1521 reformatorisch gewirkt hatte, ersuchen, ihnen einen tüchtigen Gottesgelehrten zu senden, welcher ben Papisten bie Spite bieten könnte. Infolge beffen tamen im Spatherbst 1531 ber aus einem nieberlandischen Minoritenkloster entflohene feurige, aber auch allezeit ruhelose, Johann (Wulf) von Campen und der gewesene Dominicaner Thomas Borchwede (Bratweh) nach Soest.

Mit Spannung sah man nun baselbst ben Dingen entgegen, bie ba Eine öffentliche Disputation schien unvermeiblich, wohl kommen würden. anch das rathsamste zu sein. Auch lief bei dem Magistrat von Unna aus ein ausführliches Schreiben Rombergs vom 16. October 1531 ein, welches gegen die Neuerung gerichtet war und zugleich das Erbieten zu einer Dis= putation enthielt, die aber nicht "vor den simpeln Laien und Ungelehrten" Dabei hatte Romberg seine Angriffe namentlich gehalten werben bürfe. gegen Bordwebe gerichtet, bessen Entfernung auch ber Convent zu Soest und der Provinzialprior der Dominicaner Hermann Rab von Leipzig forberte. Davon aber konnte keine Rebe sein. Die Disputation unterblieb; dagegen hörte man, der Erzbischof von Cöln habe erklärt, mit lutherischen Predigern habe man nicht zu disputiren, sondern man habe ste an Leib und Leben zu Um so muthiger beschloffen jett bie evangelisch Gefinnten Prediger und Bürger, mit der Kirchenreform vorzugehen. Zwei papftliche Ablagbriefe wurden an den Pranger geschlagen, und Campen und Relberg theilten am Thomastage (21. December) zum ersten Mal bas heilige Abendmahl unter beiden Gestalten aus. Ja man faßte sogar den kihnen Plan, daß Campen, wenn Rensbed an biesem Tage Nachmittags in ber Betrifirche zur Ranzel

gehen würde, demselben vortreten und die Predigt halten sollte. Da die Bürgermeister Gröpper und Greven von diesem Anschlag Runde erhielten, so begaben sich dieselben mit einigen Rathsherrn vor Beginn des Gottesdienstes in die Kirche und gaben den Stadtdienern den geheimen Besehl, den Prediger Campen, wenn er es wagen würde zur Kanzel zu gehen, sofort zu verhaften. Beides geschah; Campen schickte sich wirklich an die Kanzel zu betreten, worauf denselben die Diener des Magistrats auf der Stelle in Haft nahmen: aber der Tumult des Boltes, welches dieses sah, erfüllte sofort die weiten Räume der Kirche. Campen wurde mit Gewalt den Händen der Häscher entrissen, und alsbald wurden die Sturmgloden geläntet und die Trommeln geschlagen. Mehr als 4000 Bürger schaarten sich sofort bewassnet auf dem Kirchhof zusammen. Die Berhaftung Campens ward für eine Berletzung des Gesetzes erklärt, nach welchem ohne Urtheil und Recht kein Bürger in Haft genommen werden dürfe.

Der brohenden Haltung des Bolkes gegenüber, glandte jett der Rath nachgeben zu müssen. Man erklärte sich daher bereit, der Bürgerschaft einige lutherische Prediger zu bewilligen. Diese aber verlangte jett vollkommen freie Religionsübung nach der Augsburgischen Confession für Jedermann und ein öffentliches Colloquium der papistischen Geistlichen mit den von ihr angenommenen evangelischen Prädicanten über diese Confession. Die papistischen Geistlichen fanden sich auch, auf erhaltene Borladung, am 22. December auf dem Rathhaus ein; allein ein Colloquium mit dem Prädicanten zu wagen, hatten dieselben große Bedenken, weshalb der Rath sich endlich genöthigt sah, auf alle Forderungen der Bürgerschaft einzugehen, mit welcher derselbe solzgenden Bertrag abschloß:

"Das Wort Gottes, welches schon lange in der Stadt Soest vorhanden gewesen, hat seinen Glanz nicht in die christgläubigen Herzen strecken können, indem etliche bis jetzt wider Recht und Billigkeit ihm widerstrebt haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott sein Wort will hell und klar erscheinen lassen, wie es auch offendar die Oberhand gewonnen hat in vielen Ländern und fast in allen Reichsstädten. Da nun bisher deshalb große Zwietracht gewesen zwischen Rath und Gemeine, so sind wir Aemter und Gemeinheit zusammenz gekommen, um Eintracht zu machen. Reine Eintracht aber ist möglich ohne Gottes Wort; denn wo das Wort nicht ist, da ist Gott nicht, und wo Gott nicht ist, da ist der Teusel, und wo der Teusel ist, da ist keine Eintracht, sondern lanter Uneinigkeit, Zwist und Bosheit. Damit nun das zwieträchtige Reich des Teusels zerstört werde und wir das einträchtige Reich Christi erlangen mögen, so haben wir Aemter und Gemeinheit beschlossen, daß wir Gottes Wort wollen gepredigt und Alles demgemäß eingerichtet haben, wie in Rürnberg, Straßburg, Augsburg, Wittenberg, Magdeburg, Braunschweig,

Stralsund, Rostod, Lübed, Hamburg, Stade, Bremen, ganz Liefland und Lüneburger Land. Das soll der Rath mit uns annehmen und bestegeln. Das hat der Rath gutwillig, und nicht aus Drohung, mit uns angenommen. Da wir daneben sehen, daß in vielen Kirchen und Klöstern in dieser löblichen Stadt Soest viele ungeschickte und in Gottes Wort unersahrene Prediger sind, so wollen wir Aemter und Gemeinheit mit dem Rath die unersahrenen Prediger, Mönche und Pfassen, die bis jetzt nach dem päpstlichen Gesetz und nicht nach Christo gepredigt haben, absetzen und dasür etliche einsetzen, die uns Gottes Wort klar und hell ohne alles Menschengedicht und Zusatz predigen können, — ausgenommen den Münster, der bei seinem Wesen bleiben soll, wie die Ordinanz der vorgenannten Städte ausweist."

Somit war die Macht der Hierarchie in Soest gebrochen. Am Weihnachtstag sang das Volk in den Kirchen fröhlich seine deutschen Gotteslieder. Der Münster blieb dem römischen Cultus vorbehalten.

Natürlich bedurfte nun die Stadt einer neuen Regelung ihres Kirchen= wesens. Hierzu aber schien Niemand geeigneter zu sein als Gerard Demecken, ber in Wittenberg die großen Männer Gottes von Angesicht gesehen, mit ihnen geredet, und in Büderich und Lippstadt den Ruhm des Märthrthums von Gott erhalten hatte. In Lippstadt durch den berühmten Maler und Rupferstecher Heinrich Albegrav Namens der Stadt Soest abgeholt, traf daher Demeden am 1. Januar 1532 in Soest ein, wo derselbe mit Zuratheziehung Melanchthons die Aufstellung einer "Ordinanz" in die Hand nahm. Sofort aber gab sich eine Aufregung ber Gemüther, eine Mannigfaltigkeit ber Intereffen und Bestrebungen kund, welche bas ganze Reformationswerk der Stadt in Verwirrung zu bringen brohte. Nur dem eisernen Willen Demedes war es möglich, ben heraufziehenden Sturm zu beschwören, wobei berselbe freilich weit über die ihm gesetzten Schranken hinausgriff. Auf seinen Antrag wurde am 12. Januar der römische Cultus im gesammten Gebiete ber Stadt, auch im Stift, ein für allemal untersat und die Klostergüter und Kleinodien wurben mit Beschlag belegt. Es war dies allerdings ganz gegen Vertrag und Recht; allein das evangelisch gesinnte Volk wußte sich stark und sicher, und beachtete es daher auch wenig, als Herzog Johann, über die in Soest vorgekommenen Neuerungen aufs Höchste entrustet, die clevisch = märkischen Stände gegen die unbotmäßige Stadt aufbot. Die Ritterschaft und die Städte der Lande Cleve und Mark traten auch am 12. März in hamm wirklich zusammen; aber nur gegen bas schwache Lippstadt wagte man Beschluß zu faffen. Soest konnte baher Demede mit ber Ausarbeitung seiner Ordinanz ruhig In ben ersten Wochen bes März war dieselbe vollenbet. gerade jetzt, wo das Reformationswerk seinem Abschlusse nahe war, drohte bemselben die größte Gefahr. Demede verlangte, daß seine Ordinanz ganz so

wie er sie nach dem Muster anerkannter evangelischer Kirchenordnungen (namentslich nach der braunschweigischen) ausgearbeitet hatte, unverändert eingeführt würde. Dagegen nahm der Rath für sich die Freiheit in Anspruch, an der Ordinanz diejenigen Abanderungen vornehmen zu dürsen, welche durch die Rechte des Herzogs und der Stadt gefordert werden dürsten, was die Borsteher von Aemtern und Gemeinheit entschieden billigten. Aber die Masse des Boltes wollte kein "Längen und Kürzen" der Ordinanz, und erhob sich gegen den Rath in so drohender stürmischer Weise, daß dieser endlich (16. April) in die sosorige Einführung derselben einzuwilligen sich gezwungen sah.

Hiermit war nun auch im Münster ber protestantische Cultus besinitiv eingeführt und die Klöster waren geschlossen. Allerdings mußte Demede gerade damals infolge eines Besehles des Herzogs von Eleve die Stadt verlassen, was jedoch die Bollendung des Resormationswertes nicht mehr hindern konnte. Die Kirchenordnung ließ Demede, nachdem er dieselbe mehreren Freunden, z. B. dem Superintendenten Bonnus zu Lübeck, einem geborenen Westphalen, dem Rath Bodelmann zu Celle und dem Superintendenten Urban Rhegius daselbst zur Prüfung mitgetheilt und nachdem er am Dienstag nach Misericordias 1532 das Imprimatur des Magistrats erhalten hatte, auf seine Kosten in Lübeck drucken\*), und am 19. April ersuchte die nunmehr evangelische Stadt den Herzog Johann Friedrich von Sachsen zur Wohlsarth ihres Gemeinwesens ihr durch Herrn Martin Luther einen Superintendenten zu schieden.

Die außerorbentliche Bebentung dieses Sieges, den der Protestantismus in Soest errungen hatte, zeigte sich nun zunächst in der Haltung Lippstadts. Wohl hatte der städtische Ausschuß von Cleve und Mark unter dem 3. Mai 1532 der kleinen Stadt die sofortige Abstellung aller Neuerungen aufgegeben. Die Bürgerschaft sollte sich bei dem beruhigen, was eine besondere von den Fürsten zu ernennende Commission sestsepen würde. Allein in Lippstadt ließ man dieses Mandat durchaus unbeachtet, und der Protestantismus war nunmehr hier vollkommen gesichert.

Auch in Wesel brach um dieselbe Zeit die Mauer, welche die Stadt gegen den Protestantismus absperrte, zusammen. Eine Lehrstreitigkeit, welche

Der vollständige Titel der Kirchenordnung lautet: "Der Erbaren, Erenriken Stadt Soest Christlike Ordenunge, tho denste dem hilgen Evangelio, gemenem Brede und Eindracht, overgeden durch D. Urdanum Regium, und mit ener dessulftigen latinsschen Commendation. Durch Gerdt Demecken van Kamen beschrewen MDXXXII. Am Ende heißt es: "In der kaiserliken Stadt Lübeck durch Johann Balhorn gedrucket". Diese Kirchenordnung wurde Donnerstag nach Ostern 1532 publizirt und darauf einz gesührt. — Zum Andenken hieran sollte alljährlich am Sonntag Quasimodogeniti ein Danksest geseiert werden.

hier 1531 zwischen bem Propst und Pastor an der Billibrobstirche, Anton Fürstenberg und dem Lector der Augustiner, Johann von Sonsbeck hervorgetreten war und ein öffentliches Religionsgespräch, in welchem die katholische Lehre von den verdienstlichen Werken, von der Anrusung der Heiligen und von dem Fegesener von jenem vertheidigt, von diesem bekämpst wurde, hatte den Magistrat zu dem Besehl veranlaßt, daß beide Parteien sich vergleichen und Gottes Wort rein und lauter lehren sollten. Um ihr hierdurch einigermaßen erschlittertes Ansehen rasch wieder herzustellen, verbreiteten die papistischen Seistlichen das Gersicht von einer durch sie bewirkten Teuselsanstreibung. Aber der Betrug ward durch den Magistrat, der die Sache untersuchte, entbeckt. Sosort wurde den Ablaßhändlern aufgegeben, die Stadt zu verlassen. Wer sich zum Zwecke des Ablaßhändlern aufgegeben, die Stadt zu verlassen. Wer sich zum Zwecke des Ablaßhandels wieder in Westel sehen lassen sollte, wurde mit Verlust von Nase und Ohren bedroht. Zur Erinnerung an das von dem Magistrat publizirte Mandat, ward an jedem Stadthor ein Wesser aufgehängt.

### §. 4.

## Die Erasmische Reformation bes Herzogs von Cleve=Mart.

Die erzählten Borgänge bewiesen hinlänglich, daß in Westphalen der alte Ban der Kirche morsch geworden war und über den Häuptern der faul gewordenen Hierarchie zusammensiel, indem aller Orten das Bolt zum Evangelium hindrängte. Um so räthselhafter war daher für Viele das Berhalten des Herzogs von Cleve-Mark, in welchem man von Ansang an einen Förderer des Resormationswerkes begrüßen zu können glaubte, der auch die Nothwendigkeit einer Resormation der Kirche anerkannte, und dabei doch alles das, was im Anschluß an Wittenberg geschah, nach Kräften zu durchtrenzen und wieder abzustellen suche. Gleichwohl ist die Haltung, welche der Herzog gegenüber der resormatorischen Bewegung bethätigte, aus dem, was über dessen Denkungs- und Sinnesweise berichtet wird, vollkommen begreistich.

Herzog Johann III. gehörte zu benjenigen fürstlichen Herrn jener Zeit, welche in der Pflege Erasmischer Bildung und Auftlärung ihren Stolz fanden. Daher übertrug derselbe die Erziehung seines von der Natur sehr glücklich ausgestatteten Sohnes, des nachherigen Herzogs Wilhelm III., einem der tüchtigsten Schüler des Erasmus, dem (im Jahre 1461 bei Mettmann geborenen) Humanisten Conrad Heresbach, der nicht nur als Jurist, sondern auch als Theolog, Philolog und Historiter gleich sehr hervorragte. Gegen die schreienden Schäden der Kirche war der Blick des Herzogs nicht verschlossen, weshalb er deren öffentliche Rüge gestattete so lange hierdurch nicht neue, und wie er wähnte, noch größere und heillosere Unordnung hervorgerusen würde. Aber

die sächsiche Reformation betrachtete er gerade in diesem ungünstigen Licht, in welchem sie ihm als eine maßlose, grundstürzende Ungebühr erschien, die ihm anfangs im innersten Herzen zuwider war. In einem Antwortschreiben an den Herzog Heinrich den Jüngern von Braunschweig wies er "die verdammte Intherische Lehre" mit Entrüftung von sich; und durch ein im März 1525 erlaffenes Ebitt (welchem abnliche Befehle nachfolgten,) wurden die Geiftlichen verpflichtet, dem Bolke einzuschärfen, daß Luthers und seines Anhanges Schriften und Lehren eitel, falsch und ketzerisch wären. In Wahrheit wollte er nur Reformen, aber keine Reformation der Kirche. Freilich hinderte ihn dieses nicht, im Jahre 1526 seine Tochter Sibylla dem bereits der Reformation entschieden zugethanen Curprinzen Ishann Friedrich von Sachsen zu verloben; ja er ließ es sogar geschehen, daß im folgenden Jahre 1527 der fachfische Hofprediger Friedrich Myconins, welcher den Kurprinzen auf der Brautfahrt begleitete, in Düsseldorf, Soest, Paderborn und an anderen Orten öffentlich, und mit Erfolg, predigte. Aber mit der alten Kirche zu brechen, von ihr felbst abzufallen, vermochte er nicht, und würde es auch dann nicht vermocht haben, wenn ihn nicht eine nahe liegende Rücksicht auf seine Gemahlin Maria, welche die Erbtochter von Jülich und Berg und streng tatholisch war, in seinen besfalsigen Entschließungen bestimmt hätte. Denn die Lossagung von der historischen Auctorität der Kirche widerstrebte ebenso seinen erasmi= schen Begriffen von Bildung, wie seinen Anschauungen von Ordnung und Recht, indem er in dem Abfall von der Kirche eine Anmagung sah, welche die Bedingungen aller Cultur und alles hiftorisch-kirchlichen Gemeinschaftslebens verleugnete, und welche nothwendig zur Zerstörung auch der politischen Ordnung und bes fürstlichen Ansehens mit Nothwendigkeit führen musse. ein der kaiserlichen Majestät gehorfamer Fürst wollte er daher mit dem "Aufruhr" nichts zu thun haben.

Aber die Beseitigung der großen Schäden der Kirche und des öffentlichen Lebens überhaupt, hielt er doch für hochnothwendig. Daher publizirte H. Iohann unmittelbar nach dem Aufruhr von 1525, am 8. Juli\*) eine Berordnung, welche im geistlichen und weltlichen Regiment die Abstellung von vielerlei Wißbräuchen andefahl. In der Unruhe der Zeiten konnte jedoch die Berordnung nur wenig Beachtung sinden. Sbenso blieben anch die Berordnungen, welche der Herzog späterhin, unter dem 18. Juli und 24. Oktober 1530 (mit ausdrücklicher Einschäfung einer klaren und bündigen Predigt des Wortes Gottes und des Evangeliums zu der Seelen Heil und Besserung) namentlich gegen die Wilkfür und den Eigennut der Geeseln heil und Besserung)

<sup>\*)</sup> Scotti, cleve-martische Gesetze, B. I. S. 19. ff. und Berg, Reformationsgeschichte ber Lanber Julich, Cleve 2c. S. 257 ff.

aus ohne Erfolg. Denn an Concessionen solcher Art ließ sich die Zeit, welche nicht nur Disciplinirung des Lebens, sondern auch Besserung der Lehre, übershaupt eine Neugestaltung der kirchlichen Dinge verlangte, nicht mehr genügen. Der Herzog sah dieses auch selbst ein, und überzeugte sich daher allmählich, daß nur eine durchgreisende Reformation der Kirche helsen könne, weshald er schon in der Berordnung vom 18. Juli 1530 die Ausstellung einer herzoglichen Kirchenordnung angekündigt hatte. Aber eine solche Reformation konnte sich der Herzog doch nur so denken, daß dabei jeder eigentliche Bruch mit der geschichtlichen Auctorität der Kirche vermieden würde. Daher zögerte der Herzog lange, ehe er sich zur Beröffentlichung einer Kirchenordnung entschloß, welche endlich unter dem 11. Januar 1532 erschien.

Der Boben der katholischen Kirche wird in dieser Kirchenordnung thunlichst festgehalten. Niemand soll in Pfarrkirchen, Klöstern und Conventen predigen, ber nicht ordentlich bazu berufen ift. Gegen Zuwiderhandelnde sollen die landesherrlichen Amtleute und Befehlshaber einschreiten. Die Pastoren und deren Berweser sollen aber das heilige Evangelium lediglich zur Mehrung driftlicher Liebe und zur Erweckung bes Gehorsams gegen Gottes Gebot und zur Besserung des Lebens predigen, und sollen sich alles Scheltens auf die alte wie auf die neue Lehre gänzlich enthalten. Die Pastoren haben auch den gemeinen Mann darüber zu belehren, wie er "Gott den Herrn in den Beiligen in Gott loben und preisen" solle. Reine Reuerung ift zu bulben, weber gegen die heiligen Sacramente, noch gegen die Gefänge und Lectionen der Kirche, noch gegen die löblichen althergebrachten Ceremonien; dagegen haben die Pastoren den rechten Gebrauch, die Herkunft und Bedeutung aller dieser Dinge wohl zu lehren. "Das Amt der heiligen Messe soll gehalten und der gemeine Mann soll mit höchstem Fleiß unterrichtet werden, daß in dem hochwürdigsten Sacrament des Altars wahrhaftig Leib und Blut sei, und daß durch das Sacrament uns Gnabe und Bergebung unsrer Sünde von dem Herrn Jesu zugesagt, welche Zusage durch seinen Tod und unschuldiges Blut bestätigt (!) ist worden, und das solch hochwürdiges Sacrament mit rechter Reue und Beichte der Sünden in einem wahren Glauben empfangen soll werben. Es erheischt auch die Noth, sagt bas Ebikt, bag ben Unterthanen täglich die Strafe der Uebelthaten und Sünden vorgehalten und daß sie darüber belehrt werden, mit welchem dristlichen Wandel dem Teufel und den Günden ritterlich widerstrebt werben, und daß durch das Gebet der Glaube gemehrt, durch die Almosen dem Nächsten gedient, dem Geiz abgebrochen, durch Fasten und Almosen das Fleisch gezähmt werde. Jeder Seelsorger soll jedes seiner Pfarrkinder alljährlich wenigstens Einmal über alle in dieser Berordnung hervorgehobenen Puntte examiniren und Niemandem zum Genuß bes Abendmahls zulaffen, ber über bieselben nicht in genügender

Beise unterrichtet ist. Auch sollen die Seelsorger die Leute dazu anhalten, daß sie die Sonn- und Festtage mit christlichen Gebeten, mit Erwägung ihres sundigen Lebens, mit Anhörung des Wortes Gottes andächtig zubringen, dagegen Bein-, Bier- und Spielhäuser, Gotteslästerung und Alles, was zur Sünde Anlaß geben mag, meiden. — Prädicanten, welche diese Berordnung nicht genau befolgen, sollen in den herzoglichen Landen unter keiner Bedingung geduldet werden. Daneben soll sich aber auch kein Unterthan unterstehen, einem Prediger auf der Kanzel zu widersprechen, in Wirthshäusern
oder sonst bei Wein und Bier von Glauben, Evangelium, Obrigkeit verächtlich zu sprechen oder zänkisch zu disputiren, sich irgend einer Neuerung zu
unterwinden oder den Geistlichen Zehnten und Zinsen vorzuenthalten.\*)

Dieses war ber wesentlichste Inhalt ber hauptsächlich von den herzoglichen Räthen und von Heresbach verfaßten Kirchenordnung. Allerdings war
es in derselben vorzugsweise auf evangelische Besserung des Lebens abgesehen, aber so, daß durch thunlichste Wahrung der katholischen Ordnung die
resormatorische Bewegung von den Gemeinden seengehalten werden sollte.
Und doch wagte man vom "Amt der heiligen Messe" nicht mehr auszusagen,
als zum Inhalt des lutherischen Abendmahlsbogmas gehörte. Dabei ward
dann wiederum der Tod Christi für nichts anderes als eine Bestätigung der
göttlichen Gnadenverheißung angesehen.

Gleichwohl war der Herzog von der Bortrefflichkeit seiner Kirchenordnung so überzeugt, daß er sie in der Freude seines Herzens alsbald dem Eursürsten von Sachsen zur Einsicht zuschickte. Hier aber wußte man das (in
sehr schlechter Sprache geschriebene) Machwert besser zu beurtheilen. Luther,
dem die Kirchenordnung vorgelegt ward, sagte, als er sie durchgeschen: "Bös
deutsch,\*\*) bös evangelisch". Denn es war ein eitler Wahn, wenn der Herzog
durch eine Berordnung, welche gerade alles das, worauf es dem reformatorischen Interesse ankam, mit Stillschweigen überging, die reformatorische
Strömung in seinem Lande dämmen und bändigen zu können hosste, — zu
einer Zeit, wo diese anderwärts im Herzogthum Westphalens bereits eine
Höhe erreicht hatte, daß sie das gesammte alte Kirchenwesen hinwegzuspülen drohte.

#### §. 5.

## Gründung einer ebangelischen Gemeinde in Münfter.

In Munster, der Perle Westphalens, war es der Hierarchie im Bunde mit den aristofratisch gesinnten bürgerlichen Geschlechtern der Rathsberrn und

<sup>\*)</sup> Bollständig und mit unveränderter Orthographie findet sich die Kirchenords nung in Richter's Regesten, B. I. S. 160—162 abgebruckt.

<sup>\*)</sup> Die Sprace war ein Gemisch von Hoche und Riederbeutsch.

Erbmänner gelungen, bis zum Jahre 1529 hier jede evangelische Bewegung zu verhindern. Aber nur die äußere Gewalt war es, welche dieselbe niederhielt; denn das Bedürfniß einer Reformation des kirchlichen Lebens wurde
hier um so lebendiger gefühlt, als das Bolk gerade in Münster die Berweltlichung und Entsittlichung des Elerus namentlich in dem prächtigen und
frendenreichen adligen Leben der Stiftsberrn unmittelbar vor Augen hatte,
und als das eigentliche Bolk, die "Gemeinheit" mit ihren überaus selbständig
organisierten Gilden und ihren einflußreichen Gildenmeistern von jeher dem
mit dem Abel und Patriziat verbrüberten Elerus schroff gegenüberstand.
Daher war es nur nöthig, daß sich ein Charakter fand, der den vorhandenen
Neigungen einen Ausbruck gab, sie einigte und leitete, — und der endliche
Sieg des Protestantismus in Wünster konnte dann kaum noch zweiselhaft sein.

Ein solcher Charakter trat plötzlich in der Person des Predigers Bernt Rothmann hervor. Derfelbe war zu Stadtloen im Amte Ahues von armen Eltern geboren, hatte, von Gönnern unterstützt, in Mainz studirt, sich baselbst auch den Grad eines Magisters erworben und hatte dann frühzeitig an bem unmittelbar vor Münster gelegenen Stift St. Morit eine Caplanei erhalten. In dieser Stellung hatte Rothmann regelmäßig zu predigen, und bei seiner ungewöhnlichen geistigen Begabung, seiner trefflichen academischen Bildung und seinem Rednertalent, welches bewundert wurde, gelang es ihm alsbald einen zahlreichen Kreis von Zuhörern an sich zu fesseln. Aber zu ihrem größten Befremben nahmen die Stiftsherrn plöplich wahr, daß Rothmann in seinen Predigten ganz evangelische Gebanken kundgab und daß dieselben ben auffallendsten Anklang fanden. Man hielt es baber für rathsam, ben jungen Prediger wenigstens für einige Zeit zu entfernen, weshalb man ihm Geld gab und ihm empfahl, sich etwa nach Cöln zur Fortsetzung seiner theologischen Studien zu begeben. Rothmann ging auch wirklich fort (wir wissen nicht wohin), kehrte aber nach Jahresfrist auf seine Caplanei zurück und trat nun ganz entschieden als evangelischer Prediger auf. Schon jett war er das Haupt einer Partei, welche treu zu ihm hielt, und ihn mit Gelb unterflützte, damit er in die nahen und fernen evangelischen Lande reisen und sich Erfahrungen sammeln könnte, die bem evangelischen Interesse in Münster zu Gute kommen sollten. Im April oder Mai 1531 trat daher Rothmann seine Reise an, besuchte Wittenberg, Straßburg und viele andere Orte, die als Hauptsitze des Protestantismus galten und kehrte im Anfange des Juli 1531 mit dem sesten Entschluß nach Münster zurück, hier ein ebangelisches Gemeinwesen zu organistren, burch welches er die Stadt von dem Papstthum ganzlich zu befreien gedachte. Mit Frohloden begrüßte ihn hier bie ganze Partei ber evangelisch Gesinnten, welche fich nun immer zahlreicher um seine Ranzel schaarte. Es war vergebens, bag die Stiftsherrn den Prediger vor

fernerer Berletung der tatholischen Kirchenordnung warnten und hernach bie Hülfe bes Bischofs gegen benselben anriefen. Rothmann erklärte sich jetzt ganz offen als einen Feind des Papstthums und hob in allen seinen Predigten die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung als den Kern der gefammten driftlichen Lehre nachbrudlichst hervor: "Der rechte Gottesbienst", so lehrte Rothmann, "ist allein ein fester Glaube in Christum und die Liebe zum Rächsten. Rur aus dem Glauben kommt unsere Seligkeit; nicht als ob wir gar nichts Gutes thun follen, sondern ein solcher frommer Glaube kann gar nicht sein ohne Werke gegen ben Rächsten. Thun wir aber Werke, um unsere Seligkeit baraus zu suchen oder vor den Menschen angesehen zu werben, so taugen sie nichts; und Alles was man einen Gottesbienst nennt vor der Welt, ift nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der Teufel ifts, der die Feiertage gebietet und die Arbeit an denselben verbietet; der Teusel macht den Unterschied ber Speise, läßt Bittfahrten laufen und Rirchen stiften. Dies ift der Punkt, an dem ihr merken könnt, ob ihr Christen seid: wenn ihr Sorge habt um folche auswendige Werke, so seid ihr gleich wie die Heiden".

Anfangs glaubte der Clerus die Anfeindungen der katholischen Lehre, welche sich Rothmann erlaubte, baburch unwirksam machen zu können, daß man denselben mit einem renommirten colnischen Theologen öffentlich disputiren ließ, und man beabsichtigte hierzu den damals in Münster sich aufhaltenden Guardian des Minoritenklosters zu Hamm, Johann van Deventer zu gebrauchen. Aber es kam zu Nichts. Dann suchte man Rothmann durch den Machtspruch des Bischofs zu erdrücken, der auch endlich (5. Oktober) einen Befehl an Rothmann erließ, durch welchen diesem das Predigen unter= fagt wurde. Aber schon am 12. November bestieg Rothmann die Kanzel aufs Reue, weshalb das Kapitel zu St. Morit ein nochmaliges Berbot bes Bischofs erwirkte. Als aber Rothmann dieses gänzlich unbeachtet ließ, und als infolge bessen das Stift bei dem damals in Brüssel residirenden Raiser wegen der Neuerungen des ketzerischen Prädicanten Klage führte und auch wirklich ein kaiferliches Mahnschreiben an den Bischof veranlagte, welches, biesen nöthigte, Rothmann in bes Bischofs Land bas freie Geleit zu kündigen (d. h. des Landes zu verweisen), da erfolgte endlich der entscheidende Schritt: Rothmann verließ im Januar 1532 bas auf bischöflichem Gebiete liegende Stift und zog in die Stadt selbst ein, wo er inmitten seiner zahlreichen Partei, im Gilbehaus der Rrämer auf bem Steinweg, nahe bei ber St. Lamberts= firche, Wohnung nahm.

Borläufig beschränkte sich nun Rothmann barauf in Briefen, die er an den Bischof, an das Domkapitel und an den Rath schrieb, seine Unschuld zu betheuern und Prüfung seiner Lehre und seines Lebens zu fordern. Aber jeder Tag machte Rothmanns Anhang zahlreicher und die Stellung der Par-

teien zu einander immer schroffer und schon wenige Wochen später ging Rothsmann aus der Defensive in die Agressive über, indem er sein Glaubensbestenntniß in der bestimmten Absicht schrieb und veröffentlichte, um dadurch vor Jedermann das gute Recht des Absalls von dem Papstthum darzuthun.

"In diesem Glaubensbekenntniß, welches mit einem Borwort vom 23. Januar in lateinischer und beutscher Sprache veröffentlicht ward, hob Rothmann mit besonderem Nachdruck die Rechtfertigungslehre hervor. Glaube ist eine feste Gewißheit der Gerechtigkeit und des Heiles, die gar nicht durch Werke, sondern allein durch die Gnade des barmherzigen Gottes aus bem Gehör des göttlichen Wortes erlangt wird. Der Glaube aber, der nicht burch die Liebe thätig ist, ift kein Glaube, sondern eine todte Meinung. Die guten Werke sind Früchte bes Glaubens, die bofen des Unglaubens. Je nach ben guten ober bofen Werken werben wir ber ewigen Seligkeit ober Berdammniß zugetheilt, weil die Werke Zeugnisse find der Frömmigkeit oder Gottlofigkeit; aber bie Gerechtigkeit kommt nicht aus ben Werken, sonbern die Werke aus der Gerechtigkeit. Gute Werke find nur die, welche die heilige Schrift gut heißt; dagegen find die Werke, welche auf Menfchensatzungen bernhen, eitel und gottlos." --- "Sacramente sind Taufe und Abendmahl. Die Taufe ift bas Zeichen, wodurch ber Durchgang vom Tode zum Leben ange-Wie das Bolk Israel ben Durchgang burch das rothe Meer zum Zeichen ber göttlichen Gnabe hatte, so ift es uns ein gewisses Zeichen der göttlichen Gnade, im Wasser getauft zu werben im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Die Theilnahme am Tisch des Herrn ift ein Zeichen, welches uns an die burch Chriftum verliehene Gnade erinnert." - Messe, Fegfener, die Anrufung der Beiligen, die Berehrung der Bilber, Ballfahrten und Begängnisse, die Weihung ber Glocken und creatürlicher Dinge werben verworfen. Bedeutsam ift, was Rothmann von geistlicher und weltlicher Obrigkeit lehrt. "Wenn bie Berwalter bes geiftlichen Regiments", sagt er, "mit dem Worte Gottes regieren, so muß man sie hören wie Christum; wenn aber bagegen, so muß man sich vor den falschen Propheten hüten und Gott mehr als den Menschen gehorchen ". — "Der weltlichen Obrigkeit foll man wie Gott gehorchen, und selbst wenn ste thrannisch besiehlt, sie um ber Liebe willen ertragen; besiehlt sie aber etwas gegen Gott, so darf man ihr in teiner Beise gehorchen ".

Die Aufstellung und Publication dieses Glaubensbekenntnisses hatte auch wirklich den besten Erfolg. Zunächst allerdings beschränkte sich Rothmanns Anhang darauf, dasselbe mit der Bitte um Freigebung des evangelischen Glaubens dem Rathe zu überreichen. Aber schon am 18. Febr. trat die evangelische Partei aller Protestationen und Abmahnungen des Domcapitels und des Bischofs ungeachtet, zusammen, um die Gewährung ihrer Bitte selbst zu becretiren. An diesem Tage nemlich — es war ein Sonntag, — errichtete man vor dem Beinhaus des Lambertskirchhoses eine hölzerne Kanzel, von welcher herad Rethmann predigte, und schon wenige Tage später wußte man sich stark genug, den geseierten Prediger mit Gewalt in die Lambertskirche einzusühren, von der nun die Evangelischen Besitz nahmen. Die Gemeinde ward sofort organisist und Rothmann, dem sich jetzt schon andere Prediger, wie namentlich Brixius thom Noirde angeschlossen hatten, war thatsächlich ihr ordentlicher Pfarrer, der den Cultus neu einrichtete, alle Gemeindeansgelegenheiten leitete, und mit den Kirchenmännern in Wittenberg sleißig correspondirte.

Allerdings trat nun gerade bamals ein Ereigniß ein, welches ben Protestantismus in Münster in die außerste Gefahr brachte und darum ben tief gefunkenen Muth bes Domcapitels wieder hob. Der gegen alle Interessen, welche nicht mit seinem Gelbbeutel in Zusammenhanz standen, völlig gleich= gültige Bischof Friedrich (von Wied) hatte sein Bisthum an Herzog Erich von Brannschweig-Grubenhagen, der bereits die beiden Bisthumer von Pader= born und Osnabrud an sich gebracht hatte, am 24. Marz 1532 verkauft und hatte das Land verlassen. Dasselbe hatte also nun einen neuen Herrn, von bem man wußte, daß er in seinen beiden bischöflichen Residenzen die reformatorische Erhebung des Bolkes schon zweimal unterdrückt hatte. Es konnte daher Niemanden überraschen, als derselbe unmittelbar nach seiner Besitzergreifung des Landes an Rath und Bürgerschaft zu Münster ein Schreiben erließ, worin er in der gemeffensten Weise verlangte, daß bem Rothmann zu S. Maurit, der sich unbefugter Weise in die Lambertstirche eingebrängt habe, bas Predigen unterfagt, und daß in allen Stücken die alte Ordnung der Dinge hergestellt werde. Rath, Olderleute und Meisterleute tamen auch dem bischöflichen Befehle, so viel au ihnen lag, ohne Beiteres nach, fanden aber sowohl bei Rothmann als im Schooke ber Bürgerschaft den entschloffensten Widerstand. In Sachen bes Wortes Gottes musse man Gott mehr gehorchen als ben Menschen, meinten biese. Aber noch zweimal brachte ber Bischof im Laufe von wenigen Wochen seinen an den Rath erlassenen Befehl in Erinnerung, woraus man ersah, daß es ihm mit seinen Worten ernst sei. Schon rebete man in Münster von den Gewaltmaßregelu, mit benen ber Bischof gegen die Stadt einzuschreiten gedenke, als sich plotlich die Nachricht von dem am 14. Mai auf Schloß Fürstenan im Osnabruderland erfolgten Tobe des Bischofs verbreitete. Der geiftliche Herr war ohne Krantheit ben Folgen eines unmäßigen Weintrunkes erlegen.

Alsbald war es, wie wenn ein Sturmwind durch die westphälischen Gane brauste, alles morsch gewordene zu Boden reißend und für immer zertrümmernd. In Mänster, in Osnabrild, hin und wieder in den kleineren heppe, Geschicke. I. Städten des Landes erhob das evangelisch gesinnte Volk kühn und trotig das Haupt, um dem Papstthum ein Ende zu machen und dem Evangelium den Sieg zu sichern. In Münster sorderte man schon jetzt alle papistischen Pfarrer und Caplane auf aus ihren Kirchen zu weichen, in welche sofort evangelische Prädicanten mit den Schaaren des Bolkes einzudringen bereit waren. Die Seele der Bewegung war natürlich Rothmann. Ihm gegensüber war der Rath jetzt ohnmächtig.

Indessen war die Frage, ob die demnächstige bischösliche Regierung alle diese Dinge gut heißen werde. Abel und Hierarchie hatten ein Interesse daran, daß das erledigte Bisthum sobald als möglich wieder besetzt werde, was auch in kürzester Zeit geschah. In Münster und Paderborn stel die Wahl auf den Abministrator des Stiftes Minden, Grafen Franz von Waldeck, während sich Paderborn sür Curcöln entschied. — Alle drei Domcapitel hatten in den Wahlcapitulationen dem zukünstigen Bischof die Unterdrückung des Aufruhrs und Lutherthums zur Pflicht gemacht.

Demgemäß erließ Bischof Franz schon am 28. Juni ein Schreiben an den Rath zu Münster, welches die sofortige Abstellung aller Neuerungen verlangte, aber schließlich gerade ben entgegengesetzten Erfolg hatte. Rath und Erbmänner waren freilich bereit, ber Auflage bes Bischofs pflichtschuldigst zu entsprechen, aber anders bachte bie Gemeinheit, welche bem Rath mit solcher Energie entgegentrat, daß sich der erstere am 15. Juli zur Aufrichtung eines Bertrages herbeilaffen mußte, demgemäß den katholischen Pfarrern der Stadt angezeigt warb, daß sie in kurzester Frist entweder Rothmanns Lehre mit Grünben ber heiligen Schrift zu wiberlegen ober sich ber Dinge, die dann nicht mehr abzuwenden wären, von Rath und Meisterleuten zu gewärtigen hätten. — Somit hatten bie Evangelischen in Münster sich nicht blos Dulbung und Anerkennung erkämpft, sondern sie waren sogar zur herrschenden Macht geworden, welche an die völlige Ausrottung des Papst= thums in der Stadt denken konnte. Gleichwohl erachtete man es für nöthig, sich bes mächtigen Schutzes bes Landgrafen zu Bessen zu verfichern, an ben man beshalb schrieb. Der Landgraf antwortete sehr günstig, warnte nur vor Eingriffen in die weltliche Gewalt des Bischofs und suchte diesem selbst klar zu machen, was sein eignes Interesse erheische.

Uebrigens sah sich nun die evangelische Partei durch ihre eignen Siege dazu gedrängt, auf der betretenen Bahn rasch fortzugehen. Am 1. August ward daher das Aufhören des katholischen Cultus in allen Pfarreien der Stadt verkündet, und am 10. August wurden in demselben durchweg evangelische Prediger eingeführt. Die gleichzeitig erfolgende Purisication der Kirchen und des Cultus wurde von den Prädicanten durch Aufstellung eines Berzeichnisses von sechszehn Artikeln, die papistischen Mißbräuche betressend,

welche man am 16. August dem Rathe überreichte, gerechtfertigt. — Bon da an war der Katholizismus nur noch im Dom und in denjenigen Klöstern heimisch, die nicht im Besitze des Pfarrrechts waren oder gewesen waren.

Inzwischen gingen die Briefe zwischen Rath und Bischof herüber und hinüber. Dieser forderte immer gebieterischer die Bollziehung seiner Befehle, und jener antwortete ausweichend, sich entschuldigend, und stellte Anträge zu einer gütlichen Beilegung bes Zwistes. Die Gemeinheit aber erkannte, daß auf diesem Wege nichts zu erreichen sei und verlangte vom Rath die Berufung eines rechtsgelehrten Syndicus, welcher die Stadt und das Evangelium gegen Bischof und Landschaft vertheidigen könnte. Auch ward die Ausbesserung der Festungswerke ber Stadt geforbert. Die unmittelbar darauf eintretenden Ereignisse bewiesen auch, daß die Beforgnisse ber evangelischen Bürgerschaft nur allzu gerechtfertigt waren. Dhne die papstliche Confirmation des erwählten Bischofs länger abzuwarten, übergab nemlich bas Domcapitel im Einverständniß mit der katholischen Ritterschaft des Landes am 31. August demselben die volle landesherrliche Gewalt, und dieser beschloß nun sofort gegen die meuterische Stadt Münster mit Gewalt vorzugehen. — Gleichzeitig gebachte auch Erzbischof Hermann von Coln bem Protestantismus in Paber= born ein Ende zu machen.

Es begann jetzt ein Kampf, von dem die Zukunft der westphälischen Lande abhing.

Dem Erzbischof murbe es allerdings leicht, mit Bulfe ber Stande sich in Paberborn wieder Gehorsam zu verschaffen. Der sechszehnte October war der Todestag der evangelischen Erhebung dieser Stadt. Aber ganz anders standen die Dinge in Münster, das mit seinen Mauern und Thürmen und mit der großen Zahl seiner streitbaren Männer dem Bischof die Spitze bieten konnte, weshalb die Ritterschaft des Landes auch klug genug war, dem Bischof zur Anwendung friedlicher Mittel die Hand zu bieten. Dieselben blieben jedoch ohne allen Erfolg, weshalb der Bischof die längst beabsichtigte Exe= cution sosort zur Vollziehung zu bringen beschloß. Dabei war es nun zunächst auf Plakereien abgesehen. Münsterisches Raufmannsgut (ber erste Fall betraf einen Zug Ochsen) ward auf landesherrlichen Befehl mit Beschlag belegt, die Stragen wurden gesperrt, ber Berkehr gehemmt, Renten und Forberungen munsterischer Burger wurden zurückehalten. Aber grade das facte die Opferfreudigkeit der Evangelischen in Münster mächtig an. "Was wir an= gefangen", erklärten fie in einem an ben Bischof gerichteten Schreiben, "ift nicht allein billig und recht, sondern auch so hoch vonnöthen, daß wir solches ohne Berhöhnung Gottes und unfrer Seelen Berberben nicht aufgeben können. Denn da ohne Gottes Wort Gottes Ehre unbekannt bleibt und Christen nicht leben können, so ist es für Christen erträglicher Gut, Leib und Leben burch

Gewalt zu verlieren, als von Gottes Wort abzustehen und gegen Gott und ihr eigenes Gewissen zu handeln. Daraus können Ew. fürstliche Gnaden ab= nehmen, mas uns zwingt bei diesem Unternehmen zu verharren". Bu gleicher Zeit wurden zur Bewachung der Festungswerke ber Stadt 500 Knechte ge= worben und die Gemeinheit bachte schon daran für die der Stadt durch die Zerwürfnisse mit bem Bischofe erwachsenden Nachtheile die Geistlichkeit haftbar zu machen. Wirklich ging man auch am 28. November soweit, bag man ben Stiftsherrn aufgab, binnen zwei Tagen die Aufhebung der Magnahmen des Bischofs zu erwirken und einen Monatssold für die Knechte zu zahlen. Da suchte der Bischof, der ein solches energisches Borgehen der Evangelischen kaum erwartet hatte, zu gütlichen Verhandlungen einzulenken, auf welche ber Rath bereitwilligst einging. Zwei von beiben Theilen zu erwählenbe Fürsten sollten die Streitsache endgültig erledigen; nur sollte bis babin ben Pradi= canten das Predigen untersagt und die katholische Ordnung nicht gestört werben. Aber die Bürgerschaft wies alle Berhandlungen zurück, indem sie keine Concessionen verlangte, sondern mit Gewalt ihr Recht sich zu erkämpfen gedachte. Eine überaus erwünschte Gelegenheit hierzu schien fich barzubieten, indem der Bischof mit Domcapitel, Ritter= und Landschaft eben damals in bem nur zwei Stunden Wegs von Münster entfernten Städtchen Telgt tagte. Mit der nöthigen Vorsicht konnte hier der Bischof und dessen Anhang leicht überfallen und in die Gewalt der Stadt Münster gebracht werden. Entschluß ward daher sofort gefaßt und in der Nacht vom 25. auf den 26. zur Ausführung gebracht. Eine zahlreiche wohl gerüstete Schaar (600 Bärger und die im Solde der Stadt stehenden Anechte) zogen mit Geschütz und Fuhr= werk frühmorgens um 3 Uhr gen Telgt, brangen rasch in die Thore ein und besetzten alle Straßen mit starken Wachen. Allerdings war der Bischof Tages vorher von Telgt abgezogen und einigen Prälaten besselben gelang es durch die Flucht der Berhaftung zu entgehen. Aber die Mehrzahl ber Domherrn und Rathe des Bischofs, sowie die versammelten Ritter (die Städteabge= ordneten wurden unbehelligt gelassen) und viele Erbmänner, welche fich schon früher aus Münster entfernt hatten, kamen in die Gewalt der Evangelischen, welche dieselben im Thriumph in Münster einführten. Mit Entsepen erhielt ber Bischof von bem verwegenen Handstreich ber meuterischen Stadt Rachricht, die er jetzt mit Heeresmacht anzugreifen beschloß. Aber die Stadt hatte boch jett bas Leben ber Ebelsten seines Anhanges in ihrer Gewalt, und ber Land= graf zu Beffen urtheilte baber richtig, daß ber Bischof wohl thue, wenn er gegen die Stadt nicht affzuviel wage. Auch dieser überzengte sich recht bald von der Miglichkeit eines gewaltsamen Borgebens gegen Munfter, weshalb die Räthe, welche der Landgraf in Anfange des Januar an den Bischof abfandte, um durch biefelben eine friedliche Beilegung ber Streitigkeiten zu versuchen, bei diesem die freundlichste Aufnahme fanden. Da sich nun auch die Münsterer das Dazwischentreten des Landgrafen, den sie als ihren Protector ansahen, herzlich gern gefallen ließen, so kam endlich am 14. Februar 1533 ein Bergleich zu Stande, in welchem beide Theile die von dem Landgrasen vorgezeichneten Bestimmungen anerkannten. Alle Pfarrkirchen der Stadt wurden als evangelisch und unter dem Patronat der Stadt stehend anerkannt; nur im Dom und in den Stiften sollte der Katholizismus heimisch bleiben. Für allerlei Beschädigungen und Nachtheile, welche Einzelne erlitten hatten, wurde Ersat und Abhülse gewährt oder verbürgt.

Der Protestantismus hatte also in Münster gestegt.

§. 6.

# Airchliche Zustände in Westphalen und Rheinland während ber Jahre 1533—1548.

In Westphalen mar der Lauf des Evangeliums nach den Siegen, welche baffelbe errungen hatte, einstweilen vollsommen gesichert. Bon Luther ge= sendet war der lange erwartete Superintendent, Dr. Johann de Brune (Bruin, Bruen) ein ehemaliger Minorit aus Gent, im August 1532 in Soest angekommen, wo derselbe die Rirche zu St. Peter überwiesen erhielt und nun sofort auf Grundlage ber am 16. April 1532 sanctionirten Kirchenordnung Demedens die Einrichtung des evangelischen Rirchenwesens in An= Hierbei aber stieß berselbe auf die allergrößten hindernisse. griff nahm. Denn wenn schott die evangelische Rirchenordnung Staatsgesetz war, so bestand das katholische Kirchenwesen doch noch immer in allen seinen Einrichtungen unverändert fort. In den Kirchen wurde lateinische Messe ge= lesen, auf ben Straßen sah man Orbensleute und Beghinen in ihrer gewohnten Tracht einhergehen und alle papistisch Gesinnten begannen allmählig wieder an den Fortbestand des alten Kirchenthums zu glauben. Die dem Bolke so ärgerliche Concubinenwirthschaft ber Geistlichen blieb unverändert dieselbe, und längere Zeit hindurch vermochte ber Superintenbent die neue Rirchen= ordnung fast in keinem Stud zur Durchführung zu bringen. Denn wie in ber Stadt die Geistlichen und die Klosterleute, so wollten auch auf dem Lande einzelne Pfarrer (wie Anton Vogler zu Loen und Sassendorf, Heinrich Greve zu Swewe, Heinrich Groitmann zu Borgelen u. a.) von einer Reformirung des Kirchenwesens durchaus nichts wissen. Da traten endlich (25. Oktober) bie Schützen vor ben Rath und forberten kategorisch, daß berfelbe für bas Evangelium forge. Dieses Vorgehen ber Schützen fruchtete auch insofern, als ber Rath jetzt zur Durchführung ber Kirchenordnung die ersten ernstlichen

Einstweilen aber blieben dieselben ohne Erfolg. Schritte that. Herzog gegenüber nahm sich ber Rath — weil er nicht anders konnte — ber Kirchenordnung energisch an. Als nemlich ber Herzog die Abstellung ber Soester und die Einführung seiner eignen Rirchenordnung forderte (von ber man in Soest noch gar nichts wußte), so erklärte ber Rath: Bon ber Soester Rirchenordnung könne man nicht abgehen, weil sie mit der heiligen Schrift und mit berjenigen Confession übereinstimme, welche in Sachsen und Heffen öffentliche Geltung habe. Der Fürst sei zwar Herr über Leib und Güter ber Unterthanen, aber nicht über ihre Gewiffen. Er möchte sich boch ber Be= bingungen erinnern, auf welche hin seine Borfahren (1444) und er bie Landeshoheit von Soest erhalten, als diese sich ber thrannischen Herrschaft des Erzbischof Diebrich (von Mörs) zu Cöln entzogen hätten. Man sei bereit, die evangelischen Prädicanten sammt ihrer Lehre abzuschaffen, wenn ber Herzog durch seine Gelehrten die ersteren aus Gottes Wort des Irrthums überführe und eine Kirchenordnung übersende, welche mehr mit Gottes Wort übereinstimme als die von ihnen angenommene. — Gleichzeitig richtete ber Magistrat an den Kurfürsten von Sachsen das Ersuchen im Interesse ber evangelischen Bürgerschaft ber Stadt seinen Ginfluß bei dem Berzog geltend machen zu wollen.

Gleichwohl schickte ber Herzog unter bem 8. April 1533 bie Erläuterung seiner Kirchenordnung\*) mit dem Befehle nach Soest, daß die Stadt bieselben fofort anzunehmen habe. Wie es scheint, kam ber Rath über dieses Ansinnen Das geistliche Ministerium, des Herzogs in nicht geringe Berlegenheit. welches ber Rath zur gutachtlichen Aeußerung über die Erläuterungen ber herzoglichen Kirchenordnung aufforderte, erklärte freilich sehr bestimmt: Man könne bieselben barum unmöglich annehmen, weil barin bestimmt werbe, baß nur bischöflich bestellte Prediger angestellt werden dürften, und daß man noth= wendig die Ohrenbeichte, Messe und das Abendmahl unter Giner Gestalt beizubehalten habe. Allein bei diesem Responsum des Ministeriums glaubte der Rath sich nicht beruhigen zu dürfen, weshalb derselbe die Kirchenordnung burch Spalatin bem Rurfürsten von Sachsen übersandte. In Folge bessen schickten auch Melanchthon und Spalatin ihr Gutachten nach Soest, welches mit bem bes basigen Ministeriums wesentlich übereinstimmte. Es wurde nemlich hervorgehoben, daß so lange das Abendmahl nicht unter beiden Gestalten ausgetheilt, das gesetzliche Fasten, die Consecration des Wassers und Salzes fammt der Meffe nicht abgeschafft und die Priesterebe nicht gestattet würde, aus der Kirchenreform des Herzogs unmöglich etwas werden könnte. Aber immer von Neuem brang ber Herzog auf Ginführung seiner Rirchenordnung.

<sup>\*)</sup> Siehe barüber weiter unten.

Der Bersuch eines Vergleiches mit ihm, zu welchem sich ber Kurfürst von Sachsen herbeiließ, blieb erfolglos.

Inzwischen waren jedoch in Soest Dinge vorgekommen, durch welche die ganze Angelegenheit auf andere Wege geführt ward.

Als der Superintendent am Sonntag Lätare (23. März) die Ranzel betrat, fand sich auf berselben ein leinenes Sadchen vor, worin ein faules Ei, zwei Steine und ein Feuerbrand waren. An die Kanzel waren Rab und Galgen angemalt. Weinenben Auges flagte ber Superintenbent, welchen Hohn die Papisten dem Evangelium anthäten, und zornentbrannt brängten sich baber die Berfammelten alsbald zur Kirche hinaus in die Stadt, wo die Sturmglode ertonte und alle Evangelischen sofort in Wehr und Rüstung zu= sammenliesen und jetzt mit dem Rath und der katholischen Partei ein ernstes Wort zu reden beschloffen. Es dauerte auch nicht lange, fo lieh ber Superintenbent bem von ber tobenden Menge kundgegebenen Berlangen ben erwünschten Ausbrud, indem er bem Rath eine Reihe von (22) Reformationsartikeln vorlegte, über beren Bollziehung ber Clerus alsbald befragt werben sollte. Auf erhaltne Borladung erschienen auch die Geiftlichen auf dem Rath= haus, wo die Berhandlungen über die vorgelegten Artikel begannen. mußten jedoch noch während sie im vollen Gange waren, wieder abgebrochen werben, indem die auf dem Markte versammelte Menge in neuem Tumult sich erhob, in das Rathhaus sowie in die Klöster und in die Häuser der Geistlichen gewaltsam eindrang und den muftesten Mnthwillen trieb. Um folgenden Morgen wurden indessen die Berhandlungen des Raths über die vorgelegten Artikel von Neuem aufgenommen. Nach mehrstündiger Discussion wurden dieselben genehmigt, womit der Rath nicht nur in die vollständigste Bernichtung der katholischen Partei, sondern auch in eine durchaus demokratische Gestaltung bes Rirchenregiments eingewilligt hatte. Denn bas lettere sollte nun nicht mehr vor dem Rath, sondern von vierundzwanzig frei gewählten Bertretern der Hoven ausgeübt werden. Sodann wurden die Geistlichen wiederum auf das Rathhaus gefordert, wo der ebenfalls anwesende Superintendent an jeden derselben die Frage richtete, ob er gegen Lehre und Leben der Prädicanten etwas zu sagen wisse. Als sie diese Frage verneinten, ließ ihnen der Bürgermeister van Esbede die Reformationsartikel\*) vorlesen und forberte fie auf ju schwören, daß sie dieselben als ein auch sie bindendes Gefet anerkennen und befolgen wollten. Und alle schworen, wie ihnen befohlen war.

Rasch ging es nun an die Bollziehung des neuen Gesetzes. Die beiden Monchstlöster wurden combinirt, das Kapitel der Kanoniker wurde auf den

<sup>\*)</sup> Abgebruckt bei Jacobson, Urfunbensammlung, S. 17. ff.

Aussterbeetat gesetzt, die Klöster Welver, Paradies und Walpurg wurden zu evangelischen Zweden bestimmt, und das evangelische Ministerium wurde noch im Laufe des Jahres 1533 vollständig organisirt. An der Petrikirche stand der Superintendent. Dessen Coadjutor war anfangs Campen, hernach, da Campen wegen seines fortwährenden Widerspruchs gegen die Rirchenordnung und wegen vielfacher Schwindeleien und Lüberlichkeiten, die er fich hatte zu Schulben kommen lassen, als bes Predigtamtes unwürdig, aus ber Stadt ausgewiesen mar \*), Joh. Pollius von Tecklenburg, später Brixius von Norden, welcher lettere nach be Bruins Abgang Superintenbent wurde. Außerbem kamen in der Stadt Joh. Rellberg an St. Pauli, Joh. Synkhufen an St. Katharinä, Joh. Möllner an St. Georgi, Borchwede an St. Maria zur Wiese, Joh. Frey an St. Thomä. Auf der Börde kamen Joh. von Lemete nach Saffendorf, Chriacus Hornenfis nach Lohne, Ish. von Hangeliche nach Reuen-Gesede, Nic. Hilbed nach Meininghausen, Jacob von Iserlobn nach Oftonne, Joh. Stunzelfont nach Schwewe, Stephan Hüttinghaus nach Borgeln, Rotermund Günther nach Weslarn, Joh. Feldhus nach Welver. - Indessen kam die Bestellung Feldhusens, (ber für Welver schon ordinirt war,) nicht sofort zur Ausführung, weshalb Welver ebenso wie Dinker vorläufig noch keinen evangelischen Prediger hatte.

Uebrigens war Soest nun eine vorherrschend evangelische Stadt geworden, — weshalb es die papistisch gesinnten Cleriker für rathsam hielten die Stadt zu verlassen. Alle wanderten aus, indem sie erklärten, daß für sie in Soest kein Raum mehr sei, da ihnen die Ausübung ihres Glaubens verwehrt werde. Allerdings befahl der Herzog sofort, daß der Magistrat die ausgewanderten oder verdrängten Geistlichen wieder ausnehmen sollte; dieser jedoch autwortete, es könnte dieses nur unter der Bedingung geschehen, daß die Geistlichen sich zur Augsburgischen Confession, die sie schon als der heil. Schrift entsprechend anerkannt hätten, treu und ehrlich halten würden.

Gleichwohl war noch immer sowohl im Magistrat als in der Bürgerschaft eine papistische Partei vorhanden, die ihren Einfluß geltend zu machen keine Gelegenheit unbenutzt ließ und die daher unter Umständen dem protestantischen Interesse noch immer verderblich werden konnte. Allein ein an und
für sich völlig bedeutungsloses Vorkommniß des Jahres 1533 trug wesentlich
dazu bei, daß die Gesahren von denen der Protestantismus in Soest noch immer bedroht war, auf längere Zeit glücklich abgewehrt wurden.

Im Jahre 1533 ward nemlich am 16. April, Mittwochs nach Ostern, im Weinhause zu Soest die Stadtwage verpachtet. Fünf evangelische Bürger, der Wollenweber Johann Schachtrop, Armster, Joh. Jacobi, Georg Petri

<sup>\*)</sup> Cornelius, II., S. 128.

und Johann Dhrites fanden es hierbei auffallend, daß sie, während sonst bei tiesen Gelegenheiten freie Zeche gegeben war, ben von ihnen genoffenen Wein bezahlen sollten. Bom Wein erhitzt fuhr einer berselben beshalb ben Stadtrentmeister hart an, worüber es zum Wortwechsel und zu Thätlichkeiten kam. Obwohl nun das Gauze nichts anderes als eine Rauferei war, bei welcher außer einer geringen Beschäbigung eines ber Betheiligten (bes Schröters Dyrikes) an einem Finger keine weitere Berwundung vorkam, so wurde boch — aber erst nach acht Tagen — im Rath ber Antrag gestellt, die Ruhestörer peinlich zu belangen. Der Rath versprach dieses zu thun, wenn ihm bie Beihülfe ber Bürgerschaft zugesagt werbe. In Folge beffen verbanden sich Bürgermeister, Rathsberrn, Richtleute und Freunde von Aemtern und Gemeinheit eidlich zu einem großen Bunde gegen den "Aufruhr". Es sollte ein Exempel flatuirt, die Auctorität sollte sicher gestellt und die Stragendemocratie ein für allemal vernichtet werben. Die Tumultuanten wurden daher gefänglich eingezogen und peinlich verhört. Einige Tage später, am 2. Mai erfolgte nach langer Berathung das Urtheil. Noch an demselben Tage sollten die Schuldigen enthauptet werden. Dieser Beschluß murbe benfelben sofort befannt gemacht, damit sie, wenn sie in ihren Gewissen ober in ihren häuslichen Berhältnissen noch etwas zu berichtigen, hierfür alsbald forgen könnten. — In der Stadt hörte man mit Entsetzen erzählen, was noch an demselben Tage geschehen soute. Schleunigst wurden die beiden Prediger Möllner und Kell= berg herbeigerufen, bei denen die Berurtheilten beichteten und communicirten, worauf die letzteren auf den von bewaffneten katholischen Bürgern umstellten Richtplatz geführt wurden. Flehentlich baten sie hier, Richter und Rath möchten ihnen verzeihen, was sie von Wein erhipt, ungebührlicher Weise ge-Auch viele andere Bürger, Männer und Frauen, baten laut than hatten. jammernd, man möge doch Gnabe für Recht ergehen lassen und der armen Aber die Antwort lautete: sie müßten sterben, weil sie wider Leute schonen. den Inhalt ber evangelischen Lehre Rebellen gegen die Obrigkeit gewesen waren und somit sich eines Majestätsverbrechens schuldig gemacht hatten. Da versuchte es Schachtrop nochmals bas Herz ber Richter zu erweichen. Ich tenne Biele in Soest", so redete er bieselben an, "und auch wohl einige von denen, die jest über uns das Urtheil gesprochen, welche mehr als wir begangen haben und boch nicht so strenge gerichtet werden. Ihr, die ihr das Bort Gottes: wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstreht Gottes Ordnung, - wider uns braucht, bedenket boch, daß Gottes Wort auch fagt: seid barmherzig, wie auch euer Bater im Himmel barmherzig ist; vergebet, so wird euch auch vergeben". — Magistrat und Richter mochten ben bebenklichen Eindrud mahrnehmen, ben Schachtrops Ansprache au fie auf die umstehende Bürgerschaft machte, weshalb sie zur Rechtfertigung bes gefällten Urtheils

bas Geständniß des absichtlich erregten Tumultes, welches die Berurtheilten auf der Tortur abgelegt hatten, laut vorlesen ließen. Aber einhellig bestheuerten die Berurtheilten, daß dieses Geständniß ihnen lediglich durch die Tortur und durch die ihnen in großer Zahl vorgelegten verfänglichen Fragen abgerungen, daß gar kein Tumult und noch viel weniger ein verabredeter Tumult vorgekommen sei, und baten zum dritten Mal um Gnade. Aber die Richter wollten von Gnade nichts wissen, weshalb die Berurtheilten laut riesen: den Tod wollten sie geduldig leiden; ihre Richter aber möchten zusehen, wie sie ihr Urtheil verantworten könnten. Gott möge ihnen gnädig sein und ihnen verzeihen, was sie aus Parteihaß und nicht nach Recht und Gerechtigskeit gethan hätten.

Inzwischen hatte in allen Schichten bes Volkes eine Auffaffung bes ganzen Vorkommnisses Platz gewonnen, nach welcher dasselbe eine ganz besondere, verhängnisvolle Bedeutung erhielt. Die fünf Tumultuanten waren evangelische Männer; Schachtrop gehörte sogar zu benjenigen, welche für bas Evangelium am frühesten und am eifrigsten ihre Stimme erhoben hatten. Nun hatte der Protestantismus in Soest wesentlich auf democratischem Bege sich Bahn gebrochen. Die Coalition, deren Opfer die Tumultuanten werben follten, war aber principiell gegen bie bisherige Bolkserhebung ge= richtet, und konnte schließlich wohl mit ber Herstellung bes Papstthums endigen. So wurde die Sache allmählig von der Bürgerschaft, und vor Allem von den Berurtheilten angesehen, die ganz in der Haltung von Glaubensmärthrern vor den Augen der bebenden Menge zum Schaffot gingen. Wie ein Held seines Glaubens erschien insbesondere Schachtrop, der mit fester Stimme vor der ganzen Bersammlung erklärte, er sterbe darum, weil er als eifriger Beförberer ber Reformation bes Kirchenwesens im Magistrat viele Feinde habe, welche biese Gelegenheit benutzten ihn und seine Freunde aus dem Wege zu Darum wollten sie als Christen mit stiller Ergebung sterben und in ihrer Todesnoth nur noch den Trost des Evangeliums aus dem Munde ihrer Lehrer hören. Die Versammlung möge bann mit ihnen bas Lieb singen: "Mit Fried' und Freud' fahr ich bahin". Nachdem hierauf beibe Prediger noch ein lettes herzliches Wort an die Verurtheilten und an die Verfammlung gerichtet hatten und das begehrte Lied von Allen gesungen war, fragten die beiden Scharfrichter, wer von den Berurtheilten zuerst den Tob erleiben wolle. Alle erklärten sich hierzu bereit; aber Schachtrop erklärte, daß er zuerst vor Gericht gestellt sei und darum auch zuerst vom Leben zum Tobe geführt werben muffe. Alsbald fuhr bas Schwert bes Scharfrichters gegen ihn aus, traf aber nicht ben Hals, sonbern bie Schultern. Schachtrop stürzte zu Boben. Der andere Scharfrichter richtete ihn baber schlennigst wieber auf, damit ber Bieb wiederholt werbe. Da aber erfaßte Schachtrop

wuthentbrannt, mit gebundenen Händen das Schwert und hielt es so fest, daß ihm beide Scharfrichter, trotz langen Ringens, Stoßens und Schlagens, dasselbe nicht zu entreißen vermochten. Mit den Zähnen löste Schachtrop während dieses Kampses den Strick von seinen verwundeten und blutenden Händen, und stellte sich mit dem von ihm nun frei geschwungenen Schwerte dem zweiten Scharfrichter, der mit seinem inzwischen entblößten Schwerte den tödlichen Streich gegen ihn auszusühren sich anschieke, so kuhn entgegen, daß diesem alsbald aller Wuth entsank.

Die Execution war unterbrochen. Der erste Scharfrichter machte noch einen Bersuch Schachtrop mit einem Dolche bas Herz zu durchbohren; aber schon war der Born der umstehenden Bürgerschaft in so brobender Weise laut geworben, daß es ber Magistrat für rathsam hielt, Schachtrop für straffrei zu erklaren, weil er dem Gesetze Genüge geleistet habe. Auch die Hinrichtung der übrigen Verurtheilten ward ausgesett, weshalb dieselben ins Gefängniß zurudgeführt murben. Schachtrop, ber sein Schwert, wiewohl er barum gebeten wurde, nicht abgeben wollte, wurde in sein Haus gebracht und den Aerzten übergeben. An seine Genesung konnte nicht gedacht werben. bings waren die auf bem Ruden und in ben Banben empfangenen Wunden nicht töblich; aber Bruft und Eingeweide waren ihm durch die Fußtritte der Scharfrichter in dem langen furchtbaren Kampfe fo zerschlagen und zerrissen, daß er am anderen Tage, jedoch mit großer Fassung starb. Bei seiner Beerbigung ward ihm bas Schwert auf ben Sarg gelegt, welchem eine unübersehbare Begleitung zum Grabe folgte. Auf Berwendung einer aus 20 Frauen und 200 Männern bestehenden Abordnung der Bürgerschaft, welche, von dem Superintendenten geführt, an bemselben Tage vor bem Magistrat erschien, wurden die übrigen Berurtheilten zu lebenslänglicher Berbannung begnadigt.

Aber die moralische Wirkung dieses ganzen Borkommnisses trat sofort augenfällig hervor. In der ganzen Procedur des Magistrats sah man nichts als eine Tüde der papistischen Partei, auf welche sich jetzt in erhöhtem Maße der Born der evangelischen Bevölkerung warf. Drohend verlangte dieselbe vom Magistrat, daß der Muthwille der Papisten in Schranken gehalten werde. Die Führer der letzteren sahen ein, daß es ihnen unter Umständen in Soest schlimm ergehen möchte und fanden es daher für gut, die Stadt zu verlassen. Eines Tages — am 31. August 1533 — erfuhr man daher, daß die beiden Bürgermeister Ioh. van Esbede und Anton Menge nebst des letzteren beiden Söhnen, der Richter Georg Schlüter sowie vom alten Magistrat Ioh. Gropper, Alb. Greve nebst seinem Sohne, der Stadtkämmerer Patroclus Bastwinder, Ioh. Gresmund und Anton Dolphus sich Tags zuvor in aller Stille entfernt hätten und nach Hamm gezogen wären.

Die zurudgebliebenen Rathsberrn erfüllte biese Nachricht mit Bestürzung;

benn man wußte, daß ber Stadt, wenn bie Entweichung ber Geflohenen als eine gewaltsame Berdrängung aus berselben bargestellt werden sollte, leicht Dringenb baten baber bie in Soest noch Schlimmes widerfahren könnte. anwesenden Magistratsmitglieder bie Entwichenen, daß sie zurückehren möchten; aber zweimal baten fie umsonft, indem jene in ganz anderer Beise nach Soest zurückzukommen gebachten. Bereits hatten sie nemlich von hamm aus bei dem Herzog, der sich damals in der Mark aufhielt, darüber Klage geführt, daß sie aus Soest mit Gewalt vertrieben wären, weil sie teine Anhänger ber lutherischen Sette hätten werben wollen. Im höchsten Unwillen schickte baber ber Herzog sofort seinen Secretär zur Untersuchung ber Sache nach Soest. Allein ber Bericht besselben fiel anders aus als er gebacht hatte. Die von der katholischen Partei erwartete Hülfe des Herzogs blieb daher aus, und dieses sowohl als die damals erfolgte Einschließung Lippstadts bewog drei andere Rathsherrn ebenfalls die Stadt zu verlassen. - Der Protestantismus war somit in Soest aufs Reue gesichert. Die in ber Stadt zurückgebliebenen Rathsherrn verbauden sich nochmals durch einen Eid zu treuem und standhaftem Ausharren, und wählten neue Bürgermeister, Richter und Raths= herren, welche ber evangelischen Religion zugethan waren und mit größter Borsicht die Stadt vor jeder ihr - namentlich von seiten des Herzogs — brobenben Gefahr zu haten suchten. Als daher im Jahre 1534 von Münster her unter Anführung Johann Dusenschuers acht Emissäre Johann's von Leiden nach Soest kamen, und erst dem Magistrat, hernach den Bürgern ihr neues Evangelium verkündigen wollten, wurden dieselben kurzer Hand festgenommen und, ba fie bei ihrer Schwärmerei beharrten, hingerichtet. Allerdings wurde nichts besto weniger dem Herzog instnuirt, daß in Soest bie Wibertauferei Begunstigung finde; indessen berichtete ihm Herzog Friedrich von Sachsen, der mit seinem Hofprediger Myconius nach Soest kam, in einem Schreiben vom 11. November 1534, daß sich die Sache ganz anders verhalte.

Au Berationen, welche von der herzoglichen Regierung ausgingen, sehlte es freilich der Stadt Soest auch in den folgenden Jahren nicht; allein im Ganzen erfreuten sich doch die Evangelischen vorläusig einer glücklichen Ruhe, namentlich seitdem die Stadt mit dem Aurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen von Hessen wegen ihres Anschlusses an den Schmalkalder Bund in Unterhandlung trat. Als nemlich der Landgraf von der Stadt die monatliche Zahlung von 1500 Gulden in die Bundeskasse verlangte, und der Magistrat hiervon dem Herzog Anzeige machte, fertigte dieser sofort einige Räthe nach Dinker ab, welche den dahin abgeordneten Soester Rathsherrn erklärten, daß der Herzog die Stadt bei der angenommenen evangelischen Lehre jederzeit schützen wollte, wenn sie nur dem Schmalkalder Bunde nicht beitreten würde, — was indessen den Magistrat nicht abhielt im Jahre 1537 in der

Berson des Predigers Brixius von Norden einen Deputirten zum Schmaltalder Convent zu schicken, welcher daselbst im Namen seiner Obrigkeit mit den übrigen Deputirten die augsburgische Consession, die Apologie und Welanchthons Tractat von der Gewalt des Papstes und der Inrisdiction der Bischöfe unterschrieb. Als späterhin (1540) Herzog Wilhelm nach Soest kam, bestätigte er alle gemachten Anordnungen und befahl, daß auch zu Welver und Dinker evangelische Prediger bestellt würden.

Die Ereignisse ber nächstfolgenden Jahre waren freilich dem evangelischen Soest nicht günstig. Nach dem unglücklichen Ausgang des im Jahre 1543 wegen Geldern mit dem Kaiser begonnenen Krieges, welcher den Bertrag von Benloe zur Folge hatte, mußte auch Soest, welches den Herzog mit freiwilligen Geldspenden zu diesem Kriege unterstützt hatte, befürchten, daß die Tage seiner evangelischen Freiheit gezählt sein würden. Auch brachen im Jahre 1545 wirklich kaiserliche Truppen in die Soester Börde ein; allein das Glück der Wassen half der bedrängten Stadt. Die Kaiserlichen wurden verjagt, und als zwei Jahre später ein neuer Einfall von 9000 Mann in die Börde erfolgte, die jede Unterhandlung mit der Stadt zurückwiesen, indem sie nur von llebergabe derselben auf Gnade und Ungnade wissen wollten, waren die Soester wiederum so gläcklich, sich durch einen erfolgreichen Ausssall von ihren Drängern rasch zu befreien.

Roch größere Roth als das starke Soest hatte aber das kleinere Lipp= stadt wegen seines evangelischen Bekenntniffes zu ertragen.

Im Jahre 1532 hatte man hier schon gehofft das neue Kirchenwesen als vollsommen gesichert ansehen zu können. Ja man war damals so weit gegangen, daß man eine gänzliche Beränderung des städtischen Regiments und die Beseitigung aller berjenigen Rathsmitglieder beschloß, welche als Anhänger des Papismus galten. Man wählte daher ein Collegium von breißig Bürgern, welches das Werk der Reformation in die Hand nehmen sollte und bald darauf ein Collegium von sechszig Bürgern, das mit dem Magistrat zu gemeinschaftlicher Berwaltung der städtischen Angelegenheiten bevollmächtigt ward. Auch nahm die Bürgerschaft die Schlössel zu den Thoren der Stadt an sich und beseite alle geeigneten Punkte mit Wachen.

Hiermit aber hatte die bisherige Bolkserhebung einen ganz neuen Charafter angenommen. Ueber die Eigenmächtigkeit und Ungebühr der Lippstädter Bürgerschaft aufs Höchste erbittert, befahl daher der Herzog derselben sofort, alle Neuerungen unverzüglich abzustellen, seine eigne Kirchenordnung anzunehmen und wegen des vorgekommenen Unfugs um Berzeihung zu bitten. Allein die Bürgerschaft dachte nicht im entferntesten daran sich durch herzogsliche Besehle einschüchtern zu lassen. Das Recht freier Rathswahl, meinte sie, habe ihr von jeher zugestanden; von der vorgenommenen Reformation

könnten sie nicht abstehen, so lange man sie nicht aus der heiligen Schrift des Irrthums überführe; der Cölnische Commissarius, welcher zur Untersuchung ihrer Lehre nach Lippstadt gekommen sei, habe sich mit ihren Lehrern auf ein auf Gottes Wort gegründetes öffentliches Gespräch nicht einlassen wollen, woraus sie auf die Gerechtigkeit ihrer Sache geschlossen hätten. Daher wollten sie, so suhren sie in ihrer dem Herzog gegebenen Antwort fort, ihre Prediger behalten und bei einer kirchlichen Ordnung verbleiben, welche in Kursachsen und Hessen öffentlich anerkannt sei.

Kaum aber hatte ber Herzog von dieser Erklärung der Bürgerschaft Kunde erhalten, als dieselbe auch ersuhr, daß derselbe sest entschlossen sei, den Trot der Stadt zu brechen und seine landessürstliche Auctorität mit Gewalt herzustellen. Zu spät sah die Stadt ein, daß sie in ihrem Borgehen die Möglichseit dieses Falles außer Rechnung gelassen hatte. Bergebens bat sie jetzt den Herzog um Entschuldigung ihrer Rathsveränderung; vergebens legten auch die evangelische Gräsin von der Lippe (geb. Gräsin von Mannssseld) sowie der Landgraf Philipp von Hessen sür die bedrängte Stadt Fürsbitte ein. Der Herzog hatte nun einmal beschlossen, daß die rebellische Stadt gezüchtigt werden sollte. In Gemeinschaft mit dem Grasen Simon von der Lippe besetzte er daher alle Straßen, die nach Lippstadt sührten und schnitt der Stadt durchaus alle Zusuhr von Lebensmitteln ab, indem sie durch Hunger gebändigt werden sollte. Der Zwed des Herzogs war bald erreicht, die Stadt ergab sich auf Gnade und Ungnade.

Außer bem Herzog von Cleve und bem Grafen von ber Lippe zogen nun auch viele andere Grafen und Herren mit zahlreicher wohlgerusteter Gefolgschaft in Lippstadt ein, wo ber Herzog jett in rücksichtslosester Strenge mit Todesstrafen, Confiscation der Güter und Landesverweisung einzuschreiten gebachte. Glücklicherweise legten sich indessen bie Grafen begütigend ins Mittel. Anfangs freilich wies ber Herzog, ber sich freute, an ber wiberspenstigen Stadt Rache nehmen zu können, alle Bitten und Borftellungen Aber der Graf von der Lippe erinnerte ihn an die guten Dienste, die ihm von dem Hause zur Lippe im Soester und bohmischen Kriege geleistet worden, und an die hingebende Treue, welche die Bürger von Lippstadt so oft dem herzoglichen Hause bewiesen hätten, und der Graf von Ritberg stellte ihm mit ernster Rebe vor: Er sei zwar mit ihm gezogen, um die unbotmäßige Stadt zum Gehorsam zuruchtningen zu helfen, aber nicht, damit Prediger und Bürger um ihres Glaubens willen an Ehre, Leib und Leben mißhandelt würden. Die Prediger hätten gelehrt, daß Niemand durch Messen und gute Werke selig werbe, sonbern allein burch ben Glauben an Christum. dieses Reperei sei, so wären Christus und die Apostel auch Reper gewesen. Auch er bekenne sich barum zu bieser Lehre und schäme sich des Evangeliums

von Christo nicht. Sollte darum den Prädicanten Gewalt angethan werden, so würde er ungesäumt mit allen seinen Reitern die Stadt verlassen. — Dieses ernste Auftreten der Grasen hatte nun wenigstens in so weit Erfolg, daß der Perzog, von anderen Gewaltthätigkeiten abstehend, sich darauf beschränkte, die Prediger Westermann, Koiten, Leidgen, Menzel, Halevat und Cappel, sowie den Bürgermeister Regner und andere Rathamitglieder aus der Stadt zu verbannen und einzelne Bürger mit Geld zu bestrafen.

Die Wege der Berbannten gingen nun alsbald in die verschiedensten Segenden hin. Der gelehrte Westermann ward Prediger zu Münster, von wo er, als die münsterischen Unruhen ihn vertrieben, auf Corvins Empfehlung zu dem Landgrasen Philipp von Hessen kam, der ihn zum Pfarrer in Seissmar bestellte, wo er dis zu seinem Tode blieb. Der Landgras, der Westermann hochschätzte, schickte ihn zweimal nach Lemgo zur Beilegung der unter den dortigen Predigern über die Kirchengebräuche ausgebrochenen Streitigsteiten. — Koiten wurde nach langem Umherirren Prediger in Detmold. Leidzen kam nach Tecklenburg, Menzel nach Soest und Halevat auf einen Edelhof\*).

Uebrigens gestalteten sich die Berhältnisse der Evangelischen zu Lippstadt doch noch ungleich besser als man anfangs, auch nachdem der Herzog von seinen ursprünglichen Entschlüssen abgelenkt war, hoffen durfte. Als nämlich Rath und Bürgerschaft dem Herzog die Bitte, ihnen keine andere als evangelische Seelsorger zu geben, vorgetragen hatte, ließ sich derselbe durch die dringenden Vorstellungen des Grasen von der Lippe und einiger seiner Räthe am 24. Angust 1535 zu der Gestattung bewegen, daß den in der evangelischen Lehre wohl unterrichteten Bürgern, welche von derselben nicht ablassen könnten med wollten, so lange dis ein Generalconcil oder die Reichsversammlung, welchen beiden sie sich unbedingt unterwersen wollten, etwas Näheres über die kirchlichen Verhältnisse seissen würde, evangelische Prediger wiederz gegeben werden sollten.\*\*) In Folge dessen brachte die Bürgerschaft den

<sup>\*)</sup> Wohin Cappell gekommen ist, weiß man nicht. Hamelmann berichtet, ber Graf von Ritberg habe ihn von Lippstadt mitgenommen und ihn als Adjunct in Reufirchen, Halevat aber als Prediger in Ritberg angestellt.

lehrte und geschickte Prädicanten zu bestellen, die das Wort Gottes klar und rein — ohne Schelten oder Aufruhr predigen, — ihre billige Beschwerung anzuhören und abzustellen". Auch verordnete man auf ihre Bitte (daß man ihnen das Sacrasment unter beiberlei Gestalt gewähren möchte,) "daß es benen, die es begehren würden, also gereicht und ausgetheilt werden möchte, und wiewohl wir die Unsern don gemeiner dristlicher Kirchenordnung ungern abgesondert sehen, so soll doch den Prädicanten angezeigt werden, daß sie weder eine noch beide Gestalt des hochw. Sacraments des Altars verwersen, verbieten oder darauf schelten, sondern es nach Berlangen jedes verwalten, — Alles dis zu des Concilii Kaiserl. Majestät und des Reichs sernerer Bersehung und Ordnung oder unseren weiteren Besehlen".

Augustiner Joh. Köster in Vorschlag, der zu Gesete bei Gelegenheit seines Terminirens den Samen des Evangeliums ausgestreut hatte, aber darüber vertrieben worden war und sich darauf nach Lippstadt begeben und geheirathet hatte. Die beiden Landesherrn genehmigten nicht nur den Antrag, so daß Köster nun die Nachmittagspredigten zu halten hatte, sondern bestellten sogar noch zwei audere Prädicanten, zu denen als vierter Prediger noch der erste evangelische Rector der Schule M. Joh. Plateanus durch ordentliche Wahl hinzukam. — Die Gesahren, welche das Evangelium zu Lippstadt bedroht hatten, waren also an demselben vorübergegangen. Das reformatorische Kirchenwesen war gerettet. Der einzige, katholisch gebliebene Prediger an der Jacobikirche, Ioh. Marquard aus Seseke, stand einsam und verlassen da, inmitten einer mehr und mehr evangelisch werdenden Bevölkerung.

In Herford hatte der evangelische Cultus bereits seinen völlig gesicherten Bestand. Allerdings sah sich die Aebtissen Anna von Limburg bemuffigt, die Hulfe bes Herzogs von Cleve, (welcher nach dem Aussterben ber Grafen von Sternberg in die Reichsvogtei über Herford eingetreten war), gegen die ihr zugefügte Vergewaltigung in Anspruch zu nehmen, weshalb ber Herzog im Jahre 1535, als berselbe auf dem Sparenberge residirte, den Dr. Dreper zu fich nach Bielefeld beschieb. Allein Dreper folgte ber Borladung nicht, und die Aebtissin tam bem zunehmenden Andringen des Raths und der Bürgerschaft gegenüber, welche von ihr verlangten, daß sie selbst evangelisch werben sollte, in solche Noth, daß sie eiligst die Flucht ergriff. — Bon ba an erhielten sich in Herford nur noch vereinzelte, mehr und mehr verkummernde Trummer des alten Rirchenthums. Den Fraterherrn gelang es durch Bergleich vom 28. Septbr. 1542 den vorläufigen Fortbestand ihres Hauses, und zwar in völliger Exemtion vom Pfarrnexus zu sichern, und fich wenigstens einen Auflug römisch-kirchlicher Art zu bewahren, bis bas Haus ausstarb. Auch im Dionpfius-Kapitel waren noch einzelne katholische Elemente und das abteiliche Kapitel an der Münsterkirche zur heiligen Maria "auf dem Berge" galt sogar als ganz tatholisch. Aber die Stadt mar evangelisch geworden.

In Denabrück, (wo schon im Jahre 1521 ein Augustiner Gerhard Heder, ber zu Erfurt Luthers Lehrer gewesen war, evangelisch gepredigt hatte), wendete sich im Jahre 1521 die Bürgerschaft mit der Bitte an den Rath, er möge dafür sorgen, daß ebenso wie in den Nachbarstädten Soest, Lippstadt, Herford, Bremen auch in ihrer Stadt die reine evangelische Lehre gepredigt werde. Infolge dessen ward der erste Superintendent von Lübeck, Hersmann Bonnus, nach Osnabrück gerusen, wo derselbe sofort das gesammte Kirchenwesen reformirte.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Spiegel, hermann Bonnus, G. 72 ff.

Auch in Dortmund gelang es um diese Zeit dem Evangelium fich Bahn zu brechen. Zwar widerstrebte ber aristocratische Magistrat noch immer jeder Renerung. Allein als im Jahre 1532 die Bürger mit einer neuen Klageschrift gegen ben Clerus auftraten, worin sie vor Allem bas "heilige Evangelimm" forberten und über Rauf und Berkauf ber Beifklichen Beschwerbe führten, gab der Rath der erstgenannten Forderung wenigstens in so weit nach, als er verordnete, daß die Prediger in der einen Pfarrkirche und in den beiden Rlöftern der Stadt das Evangelium so lehren sollten, wie sie es aus ber heiligen Schrift beweisen könnten. Nur sollten fremde Prediger unter teiner Bedingung zugelaffen werden. Auch wurde ber Versuch eines Aufstandes einiger Evangelischen, welche die Rirche zu St. Peter gewaltsam einnehmen wollten, sofort unterdrückt. Allein ber evangelische Geist gewann boch im Stillen mehr und mehr Raum. Im Jahre 1543 zog man die Einkunfte von zwei Capellen ein, und gab der (am 24. August 1543 nen eröffneten) Schule durch Anstellung von Lehrern, welche ber Kirchenreform zugethan waren, eine ganz nene Haltung. Namentlich wirkte ber erfte Rector, Johann Lamback (ber von bem Handwerk seines Baters, eines Rathsbüttners ben Namen Steuastes erhielt), zwar nicht gleich anfangs aber doch hernach sehr erfolgreich für die Reformation und bezeugte laut seine Freude, als im Jahre 1548 die jährliche große Prozession um die Stadt und das Tragen des Cracifixes in die Baufer abgestellt ward. Mit bem großen Rector ber Academie zu Straßburg, Johann Sturm, stand Lambach als Gymnasiarch in regelmäßigem Berkehr, und ichon nach wenigen Jahren galt bas Archigymnasium zu Dortmund als eine ber blühendsten Hochschulen der westphälischen Lande.

Aehnliches geschah an zahlreichen anderen Orten, indem der Protestanstismus von Soest und Lippstadt aus in die Mart und von Herford aus in das Ravensbergische unanshaltsam vordrang. Zugleich wirsten in der Wart der cölnische Buchdrucker Iohann Soter, und der eigentliche Resormator der Grafschaft, der gelehrte Iohann Lycaula (Wolfstall) aus dem Bergischen. Soter hatte, aus Cöln entslohen, seine Druckerei an der Papiersmühle bei Solingen eingerichtet, von wo derselbe die resormatorischen Schriften Procula's zu Altena und Anderer durch das ganze märkische Land hin verbreitete und zur Bildung evangelischer Gemeinden Anregung gab\*).

Schon frühzeitig suchte sich baber auf diesem Wege der im Bergischen und am Riederrhein heimische Protestantismus in der Mark Eingang zu verschaffen, aber vorherrschend war es jedoch der Geist der sächsischen Refor-

<sup>\*)</sup> Einer alten Tradition zufolge soll Wischelingen bei Dortmund diejenige Ortschaft Westphalens sein, in welcher (nächst Lippstadt) der erste evangelische Gottes= dienst gehalten ward.

Beppe, Befdicte. I.

mation, welcher evangelische Gemeinden ins Dasein rief und dem neuen firchlichen Leben des Landes seinen eigenthümlichen Charatter aufprägte. Denn sowohl der Einfluß der Augustiner und der Fraterherrn, welche mit Wittenberg im fortwährenden Verkehr standen, als die zahlreiche Berbreitung reformatorischer Schriften, welche aus Ober = und Niedersachsen, theilweise in niederbeutscher Uebersetzung, in das Land kamen, vor Mem Luthers Bibelübersetzung, ferner die braunschweigische Rirchenordnung, nach welcher die Stäbte ihre neue firchliche Gefetgebung einrichteten, ber vielfache Berkehr der Städte mit Luther und Melanchthon, von denen sie Lehrer, Prediger und Superintendenten zugefandt erhielten, auch Westermanns niederdeutscher Catechismus und vieles Andere, was hierbei zusammenwirkte, führte die evangelischen Magistrate, die Prediger und die Gemeinden unwillführlich in einen immer engeren Zusammenhang mit ben Angehörigen ber sächsischen, ber eigentlich beutschen Reformation, in welchem dieselben auch burch bas Bedürfniß eines politischen Anschlusses an die Gemeinschaft der evangelischen. confessionell in der augsburgischen Confession und Apologie vertretenen Stände des Reiches festgehalten wurden. Dabei lag es aber zugleich in der Natur der Sache, daß in Westphalen, wo die Einführung der Reformation nicht von der landesherrlichen Gewalt, sondern von den Gemeinden ausging, das ganze neue Kirchenwesen seinen Schwerpunkt eben in den Gemeinden hatte, daß es sich als Angelegenheit der bürgerlichen Communen gestaltete und daher in seiner ganzen Organisation den eigenthümlichen Charakter annahm, durch welchen sich das evangelische Rirchenwesen der freien Reichs= städte von dem der fürstlichen Reichslande unterschied.

Dabei aber war der Protestantismus in Rheinland und Westphalen boch immer noch von Gefahren bedroht, die ihn verderben konnten. Allem war es die noch immer starke Macht des Ratholizismus, die demselben in der geistlichen Zwingburg zu Cöln, in den Capiteln, Stiften und Klöstern bes Landes, in dem größeren Theil des einflufreichen Abels, in den unterbrückten aber nicht vernichteten katholischen Parteien innerhalb ber bürgerlichen Gemeinden und ganz besonders in dem mächtigen und intelligenten Hose zu Düffeldorf bedrohte, und die also in sich selbst Stützpunkte genug besaß, um im Anschluß an dieselben sich zu einer compatten Macht zu sammeln, welche jederzeit den Rampf gegen den Protestantismus wieder aufnehmen tonnte. Die Gefahr, welche von biefer Seite her bas Evangelium bedrohte, wurde aber noch gesteigert burch innere Uebelstände, an benen bas neue Rirchenwesen litt. Die Leitung beffelben war aus geiftlichen in weltliche, oft burchaus unerfahrene Bande gekommen; die Pradicanten, welche man aufstellte, waren oft nichts anderes als verlaufene Orbensleute ober Studenten ohne ausreichende Bildung und ohne Würde im Leben, und an zahllosen

Orten waren die durch die neue Bewegung aufgeweckten und großgezogenen Leidenschaften des Bolkes die Macht, welcher sich der Protestantismus überslaffen hatte und durch die er sich behauptete. Aber schlimmer noch als alles dieses war es, daß der Protestantismus sich in sich selber entzweite, indem in denselben eine religiöse Richtung eindrang, welche nothwendig ebenso den Beist der Wittenberger Reformation wie den Katholizismus zum Kampfe gegen sich heraussordern mußte.

Bon geringerer Bedeutung war in dieser Beziehung der Antitrinitarier Johann Campanus (aus Maesnick im Bisthum Luttich geburtig), welcher aus Cursachsen vertrieben, seit 1531 bin und wieder auf ben Schlössern abliger Gonner in den julich-clevischen Landen gesehen wurde, wo derselbe für feine Lehre, daß es im göttlichen Wefen nur eine Zweieinigkeit, Bater und Sohn, gebe, Anhang zu gewinnen suchte. Weit wichtiger bagegen murbe ber eigenthämliche firchliche Kreis von Mannern, ber sich im Hause bes alten und bei Hofe hochangesehenen Drosten zu Wassenberg in der nördlichen Gegend des Bulicher Landes ansammelte. Hier hatte Johann Rlopriß, nachdem er der haft zu Coln entgangen war, Aufnahme gefunden, aufaugs als Hauscaplan des Droften, hernach auch als Prädicant der Stadtfirche. Außerdem tamen aber auch viele andere Pradicanten hierher, z. B. Dio= nhfins Binne von Dieft, der früher mit Joh. Campanus gegangen war, Beinrich Schlachtscaef, Heinrich Roll, ein ehemaliger Carmeliter aus Harlem u. a. m., welche hier und ba in ber Umgegend Pfarreien übernahmen, und allmählich ben ganzen nördlichen Theil bes Jülicher Landes evangelisirten aber in Wassenberg immer ihren Mittelpunkt hatten. In diesem Kreise murbe nun anfangs ber breißiger Jahre eine ganz eigenthümliche theologische Richtung herrschend, die ihrem Grundcharakter nach eine die absolute Unabhängigkeit bes Glaubenslebens von jeder äußeren, kirchlichen Spendung und Wirksamkeit geltend machende Mystik war. Der Urheber dieser Richtung war Heinrich Roll. Seiner Lehre zufolge, welche sich in ber von ihm herausgegebenen Schrift "Schlüssel des Nachtmahls" dargelegt findet, theilt Gott feinen Geist weber burch bas Wort noch burch Sacramente, sondern un= mittelbar mit. Denn Gottes Geift binbet fich niemals an äußere Elemente, und das Abendmahl ist nur zur Berkündigung bes Todes Christi und zur Erneuerung bes Liebesbundes ber Gläubigen geordnet. Für die Theilnahme an der unfichtbaren Gemeinschaft bes ewigen Lebens ist daher bie Theilnahme an ber fichtbaren Rirche burchaus gleichgültig.

Dieses waren etwa die Grundgebanken der "Wassenberger", bezüglich beren es nothwendig bei der ersten Berührung mit dem evangelischen Lirchenthum an den Tag kommen mußte, daß es diesem ebenso seindlich gegenüberstand wie dem katholischen Kirchenwesen. Junächst aber war die Erscheinung der Wassenberger, im Zusammenhang mit den Fortschritten, welche der eigentlich evangelisch-kirchliche Protestantismus machte, ein thatsächlicher Beweis für das Unzureichende der von dem Herzog Johann im Interesse des Katholizismus erlassenen kirchlichen Verordnungen. Indem man daher in Düsseldorf einfah, daß man der Neuerung auf anderem Wege und mit anderen Mitteln entgegentreten mußte, wenn man dieselbe mit Ersolg bekämpsen wollte, so kam man daselbst im Lause des Jahres 1532 auf den Gedanken, daß vielleicht eine Generalvisitation aller Gemeinden in den verschiehnen herzoglichen Landen zu dem gewünschten Ziele, d. h. zur Durchsührung der herzoglichen Kirchenordnung (welche noch vor Ablauf des Winters nochmals revidirt und in modisizirter Gestalt am 8. April 1532 genehmigt, dann zu Nürnberg gedruckt und im December publiziet wurde,) führen möchte.

Bur Erwägung bieses Gebankens wurden sofort alle herzoglichen Rathe aus den verschiednen Landestheilen zu einer Conferenz einberufen. Einstimmig billigten bieselben ben Entschluß bes Herzogs; benn ba bie geiftliche Obrigkeit zur Herstellung ber kirchlichen Ordnung die Hand nicht biete, fo sei der Herzog, um Aufruhr zu verhüten, aus eigner Machtvolltommenheit einzw schreiten vollkommen befugt. Anch genehmigten bie Rathe bie Rivchenordnung, welche ihnen zur Prüfung vorgelegt war, in allen Stücken. Auf das Uxtheil seiner Rathe gestützt, ließ baher ber Herzog alsbald eine Instruction für Die Visitatoren ausarbeiten, welche am 29. October 1532 in seinem und ber Herzogin Beisein genehmigt ward. Gleichzeitig wurde in landesherrlichem Auftrage eine Erklärung der Kirchenordnung aufgesett, welche den Bisitatoren zur eignen Nachachtung und zur Vertheilung an Pfarrer und Behörden übergeben und späterhin (unter bem 8. April 1533 von Monreberg aus) im Namen des Herzogs veröffentlicht (und zu Nürnberg gebruckt) ward. wesentliche Inhalt dieser (wahrscheinlich unter Einwirkung bes Erasmus von Rotterdam, der ini Mai 1533 zur Belohnung geleisteter Dieuste von bem Herzog einen kleinen Jahresgehalt angewiesen erhielt\*), zu Stande gekommenen) Erläuterungen ist nach der Folge der einzelnen Artikek dieser \*\*):

1. Da es vorkommt, daß verlaufene Personen ohne der Pastoren Borwissen und Zulassung unter dem Schein einer ordentlichen Berufung von Gemeinden angenommen und unterhalten werden, die dann theils in öffentslichen Predigten, theils in heimlichen Conventikeln durch verkehrte Auslegung

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1531 hatte ber Erbprinz bemselben auf Heresbachs Beranlassung einen kostbaren Becher mit einem Dedicationsschreiben verehrt.

Bollständig abgebruckt finden sich bieselben bei Berg, Reformationsgeschichte Beil. I. und in Richters Regesten, B. I. S. 213 – 220.

ber heiligen Schrift die Einfältigen irre machen und die Leichtfertigen zu Anfruhr verführen, so sollen die herzoglichen Beamten darauf sehen, daß diese fremben und heimlichen Prediger überall fortgeschafft werden. Auch soll Riemand, der Ungehorsams und Aufruhrs halber aus den herzoglichen Landen ausgewiesen ift, bei Irgendjemanden Aufnahme finden. Ebenso soll es Fremden nur dann gestattet sein, sich in den herzoglichen Landen niederzulaffen, wenn fie empfehlende obrigkeitliche Zeugniffe beibringen werden. Diefes gilt and von benjenigen Predigern, welche ihren Beruf zum Predigtamt aus einer ihnen zu Theil gewordnen beimlichen Offenbarung ableiten, so lange fie biese Behauptung nicht mit Mirakeln und heilfamer Lehre bes Friedens bewähren. Bezüglich ber ordentlich berufenen Seelforger bagegen foll dem Bolte, auch wenn an ihnen einiger Mangel befunden wird, nicht das Recht zustehen, die= felben eigenmächtig zu verabschieben und burch andere zu ersetzen, indem nur die Obrigkeit, nicht aber der gemeine Mann, berechtigt ist, Gebrechen und Migbranche abzustellen. Ueberhaupt muß in der Kirche Bieles, bas ber Befferung bedürftig ift, gemeinen Friedene willen geduldet und getragen werben, auf daß mit bem Bosen nicht auch das Gute zu Grunde gehe und bie Liebe bes Rachsten verlett werbe. — Es soll auch gelehrt werben, daß alle freventlichen und aufrührerischen Unternehmungen immer ein unglückliches Ende genommen haben. — Die Seelsorger haben zwar den Armen umsonst zu dienen, dafitr haben aber die Gemeinden für die Berforgung der ersteren in herkommlicher Beise Sorge zu tragen. Auch ben Rustern, Opferleuten und Todtengrabern, sowie den Monchen ift bas ihnen Gebührende nicht vorzuenthalten. Die Bettelmonche haben sich übrigens in die kirchliche Ordnung zu fügen, dürfen nicht ohne pastorale Genehmigung als Prediger auftreten, und haben ihre Forderungen mäßig zu stellen. Darum ift auch in ben Rieftern auf ftrenge Ordnung zu sehen. Namentlich muffen die Klosteroberen bafür Gorge tragen, daß nur geschickte und folgjame Orbensleute als Prebiger auftreten. Auch bürfen sie solchen Mönchen, die aus anderen Klöstern entwichen find, nicht ohne Genehmigung ber Oberen berfelben Aufnahme gewähren 2c.

2. Die herzöglichen Räthe sollen bafür Sorge tragen, daß die Prediger gänzlich glauben, dafür halten und lehren, daß das Evangelium und Wort Gottes die einzige Lehre zur Seligkeit sei, und daß die Pastoren und Prezdiger ihre Predigt, Leben und Wandel daraus nehmen und führen, auch alle andere Schrift danach richten und allewege Gott den Herrn um den rechten wahrhaftigen Verstand bitten, in Vertröstung der Jusage, daß Er seinen heiligen Geist Denen, die ihn darum ansuchen, geben will". Die Prediger sollen auch (womit ihnen der freieste evangelische Standpunkt zugewiesen wird!) "was in der Schrift oder sonst vorkommt, untersuchen, ob es von

Gott sei ober nicht, nemlich ob es zur Ehre Gottes, Liebe des Nächsten, gemeinem Frieden und Besserung dienlich und förderlich sein. Darum sind alle dunkleren Stellen der heiligen Schrift nach den helleren Worten und so zu erklären, daß erwogen wird, "was der heiligen Schrift allenthalben gemäß und Gott gefällig ist". — Die Fabeln, Exempel und Anderes, das in der Schrift nicht gegründet, darf in die Predigten nicht eingemengt werden. — Was in der Schrift der menschlichen Bernunst verborgen ist und nur mit dem Glauben erfaßt werden kann, das soll nicht mit menschlicher Rede bewährt, sondern der Weisheit und Macht Gottes anheim gegeben werden. — Zauberer, Wahrsager, Todtenerwecker und Andere, die mit falschem Segen umgehen, sind zu bestrafen und des Landes zu verweisen. Auch haben die Seelsorger das Bolk über die Nichtigkeit dieser Dinge zu belehren.

- 3. Die Seelsorger haben zu lehren, daß der allmächtige Gott durch Moses das Gesetz als einen Zuchtmeister zur Erkenntniß seines Willens und unsrer Sünden gegeben hat, daß, wer ein Gebot Gottes, auch das geringste derselben übertritt, des ewigen Todes schuldig ist, und daß wir an dem Tode Christi erkennen sollen, was wir selbst verdient haben.
- 4. Ferner sollen die Prediger lehren, daß, da alle Menschen von Natur Kinder des Todes und der Berdammniß sind und durch sich selbst der Sünden nicht entledigt werden mögen, Gott darum aus unergründlicher Barmherzigkeit seinen innigen geliebten Sohn zu unsrer Versöhnung und Erlösung in den Tod gegeben habe, welche durch einen festen, rechten Glauben erlangt werden; daß aber der Glaube nicht ein leichtfertiger Wahn sei, sondern den ganzen Inhalt der heiligen Schrift für gewiß und wahr halte und ein sestes, lebenz diges Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit in Christo setze; daß darin der rechte Glaube ohne Liebe gegen Gott und den Nächsten nicht bestehen könne, und daß die, welche Gott lieb haben, die christliche Freiheit nicht für Freiheit des Fleisches achten, sondern Gottes Willen mit willigem Herzen thun.
- 5. Die Räthe sollen den Pastoren auch aufgeben, daß sie die Leute zum gläubigen, zuversichtlichen, gottergebenen und fleißigen Gebet ermuntern; sowie
- 6. daß sie das Volk in Betreff der Taufe belehren, wie das Taufen im Wasser bedeute, daß der alte Mensch, im Wasser der Buße ertränkt und zum Tode verurtheilt, in Christi Tod getauft und so zu einer neuen Creatur erneuert werde, indem wir in täglicher Arbeit und Uebung unser Fleisch an das Kreuz schlagen, auf daß wir mit Christo zu einem neuen Leben auferstehen, in welchem wir das Kreuz des Lebens willig auf uns nehmen und Christo nachstragen. Auch sollen die Seelsorger die Eltern und Pathen zu gottseliger Erziehung der Kinder anhalten.
- 7. Das Amt der heiligen Messe betreffend, ist auch die Kraft des Sacramentes zu lehren, daß uns nemlich darin gegen alle innerlichen Gebrechen,

Blöbigkeit und Beschwernis des Gewissens und wider alle Ansechtung des bösen Feindes Rath, Trost und Stärkung mitgetheilt werde; daß es die evangelische Einigkeit aller Gläubigen in Christo bedeute. Das Alles hat der Christ zu beherzigen, nicht nur wenn er communizirt, sondern auch bei der Messe. — Die Prädicanten sollen das hochwürdige Sacrament, durch welches die Einigkeit der Gläubigen dargestellt wird, nicht als Mittel der Zwietracht und des Aergernisses ansehen und gebrauchen. — Die Resse soll sernerhin nicht mehr für Geld bestellt und gelesen werden, jedoch undeschadet der vorhandenen löblichen Stiftungen. — Das Volk ist darüber zu belehren, daß man nicht allem vor dem Empfange des Altarsacramentes zu beichten habe, sondern auch so oft man sich seiner Sünden bewust ist.

- 8. Die Seelsorger sollen das Bolt auch über die Pflichten der Chegatten, der Eltern und Kinder, der Herrschaften und Dienstboten, der Unterthanen und der Obrigkeit unterrichten.
- 9. Die Rathe sollen auch den Pastoren Anleitung bazu geben, wie ste ben gemeinen Mann zur Beobachtung ber firchlichen Ceremonien und Gebrauche zu ermahnen haben. Denn bie Ceremonien find eine Bermahnung, Anleitung und Bedeutung ber innerlichen Dinge, badurch ber Glaube geubt Allerdings ist baber in ben äußerlichen Dingen kein Beil zu suchen; aber bennoch sind sie, auch wenn sie nicht vollkommen begriffen werden, in Ehren zu halten. Auf daß aber der abgöttische Mißbrauch, der mit den Ceremonien getrieben wird, aufhöre, sind dieselben in folgender Beise bem Bolte aus ber heiligen Schrift zu erläutern: Das Weihwasser stellt die in= wendige Reinigung des Christen dar, das Salz die Bewahrung deffelben vor innerer Fäulniß. Das Glodenläuten bei Tagesanbruch weist auf die Pflicht bes Gebetes hin, bag Gott, ber in Gnaben bas Tageslicht wieber scheinen läßt, auch die Menschenherzen mit dem ewigen Himmelslicht erleuchten wolle; bas Läuten zu Mittag forbert zum Anbenken an ben Kreuzestob Christi auf, das Abend- ober Pacem-Läuten mahnt an die Pflicht des Gebetes um Frieden Das Läuten der Gloden bei Gewittern erinnert baran, daß und Aube. Sott unser Schirm sei in aller Noth, und daß wir ihn um gutes Wetter an= zurufen haben. — Bon den priesterlichen Gewändern hat jedes derselben eine Beziehung zum Leiben Chrifti. - Die Bilber und Gemälde betreffend ift bas Bolt zu belehren, daß diefelben lediglich Erinnerungszeichen find, weshalb Niemand sie anzubeten ober Mirakel von ihnen zu erwarten hat. Bielmehr sollen bie Bilber den Gläubigen nur eine Ermunterung zum rechten Gottesbienst gewähren. — Die Prozessionen um die Saatfelber in der Charwoche sind als Ursachen vieler Sünden einzustellen; dagegen haben die Prädicanten um die Beit dieser Prozefsionen das Bolt in den Gotteshäusern zu rechter driftlicher Andacht zu versammeln. — Das Zeichen des heiligen Kreuzes ist nicht als

Segenstand gläubigen Vertrauens, sondern als Mittel der Erinnerung an Christum und an Christi Erlösungswerk anzusehen. — Die Todtenmessen sollen das Volk ermahnen, ihrer eignen Sterblichkeit zu gedenken, der Welt abzusterben und ihr Vertrauen allein auf Gott zu setzen, weshalb sich auch Niemand um die in Gott Verstorbenen Sorge machen soll.

10. Die Räthe sollen durch die Pastoren die Leute anhalten lassen, daß sie nicht allein in der Fastenzeit, an den Quatember- und anderen verordneten Fastagen, sondern täglich ein nüchternes und mäßiges Leben führen. Doch sollen diesenigen, welche aus redlichen Ursachen nicht fasten können, durch die Fastengesetze in ihren Gewissen nicht gebunden werden. Mit dem größten Eiser haben aber die Seelsorger auf die Heilighaltung der Sonn- und Feier- tage zu sehen.

Dieses waren die Erläuterungen, in beren Lichte ber Berzog seine Rirchen= ordnung aufe Neue erscheinen ließ. Den ächten Ratholizismus, bie Integrität der kirchlichen Ueberlieferung glaubte er durch dieselbe vollständig zu wahren und gleichzeitig auch dem Verlangen der Zeit nach einer Reformation der firdlichen Buftanbe zu entsprechen. Aber der Herzog täuschte sich; benu katholisch waren seine Erläuterungen darum nicht, weil in denselben alle äußeren Cultusmomente, denen nach katholisch-kirchlicher Anschamung eine objective, wesentliche, das Heilsleben der Gläubigen wirklich bestimmende ober beeinflussende Kraft inhärirt, nur eine symbolische, subjective Bedeutung beigelegt ward; und bem reformatorischen Bedürfniß ber Zeit konnten bie Erläuterungen barum nicht genügen, weil in benselben grade biejenigen fatholischen Lehrpunkte, gegen welche ber Protestantismus prinzipiell reagiren mußte, deren Berneinung demselben gradezu ein Lebensbedürfniß war (z. B. die Lehren von der Communion unter Einer Gestalt, vom Fegfeuer, vom Berdienst der Heiligen 2c.) ganz unbeachtet gelassen waren. Gleichwohl konute sich boch ber Protestantismus bieser Erläuterungen als eines Schrittes, ber folgerichtig zum rechten, evangelischen Bekenntniffe weiter führen muffe, freuen, intem in denselben das eigentliche Lebensprinzip des Ratholizismus verleugnet, und die reformatorische Lehre von Sande, Buffe und Glauben in einer Beise ausgesprochen war, welche bie Einwirkung bes evangelischen Geistes auf die religiöse Anschanungsweise des Herzogs und seiner Rathe gang unzweifelhaft machte \*).

<sup>\*)</sup> Bon dieser Auffassung der Kirchenordnung ausgehend schrieb der Chronist Werner Teschenmacher († 1638 als Pastor zu Cleve) im Jahre 1633, als damals in den jülisch elevischen Landen das hundertjährige Gedächtnis der beiden Kirchenordnungen begangen wurde, zum Andenken an dieselben die Schrift: Repetitio drevis catholicae orthodoxae religionis, quae singulari Dei benesicio ante soculum a papatu resormata

Etwa im Anfange bes Jahres 1533 traten nun die für die verschiednen Landestheile bestellten Bifitatoren die Rundreise durch die einzelnen Städte, Dorfschaften und Kirchspiele an. Für die Grafschaft Mark waren die Canzler Delenschläger und Franz von Lohe bevollmächtigt. Die Instruction, welche biesen und ben andern Bistatoren überantwortet war, verpflichtete bieselben auf Mues zu achten, was in ben Capiteln, Stiften, Klöstern, Schulen und Hospitalien vorgehe und alle daselbst vorhandenen Migbrauche Den Kirchen und Schulen sollten sie nützliche, fromme und abzuschaffen. stille Manner vorsetzen und ihnen einen angemeffenen Gehalt ausmitteln. Den Stiften follten fie befehlen, einige aus ihrer Mitte auf Universitäten zu schicken und fle baselbst studiren zu lassen, damit fle einst ber Kirche ober bem Staate zur Wohlfahrt und zur Zierbe gereichten. Den Aebten und Prioren in den Albstern sollten sie aufgeben, gute Bibliotheken anzulegen, zum Unterricht ber jungen Orbensleute Professoren und Lectoren anzustellen und auch in ben Alöstern an Sonn = und Festtagen predigen zu lassen. Außerdem sollten fe ben häufigen Rlagen über bie Digbrauche ber geiftlichen Jurisdiction Abhülfe gewähren.

"Die Bisitatoren erfüllten ihren mühseligen Auftrag mit Ernst und ge= wiffenhafter Sorgfalt. In einem Rirchspiel nach bem andern wurden Geist= lichkeit und weltliche Obrigkeit, Bürgermeister, Schöffen, Kirchmeister sammt ben vornehmsten Rirchspielsleuten vorgelaben. Sie wurden nach Renten, Batronat, Berwaltung, Zustand ihrer Kirchen, Klöster, Schulen, Spitäler, Stiftungen gefragt. Die Zahl ber Communicanten, Einkommen und Acci= benzien ber Geiftlichkeit und alle übrigen außeren Berhältniffe tamen zur Dann mußten die Laien über Amtsverwaltung und Lebenswandel bes Clerus und ob berselbe fich ber herzoglichen Ordnung gemäß halte, bie Pfarrer und Caplane über Rirchlichkeit und Gehorsam ihrer Pfarrkinder Austunft geben. Außerbem wurde bie Gelehrsamkeit und Tüchtigkeit ber Prediger durch Unterredungen bogmatischen Inhaltes geprüft, ber Bestand ihrer Bi= bliothet untersucht, ihr Verfahren in Bezug auf die herzogliche Kirchenordnung und ihre Auffassung der einzelnen Punkte derselben erörtert. Besondre Auf= merkfamteit wurde bem Sectenwesen' gewidmet. Aufenthalt, Thun und Treiben ber Binkelprediger, Bahl und Namen ihrer Anhänger, Zeit, Ort, Einrichtung ber religiösen Sonderversammlungen wurden erforscht, den Schriften oberlänbischer oder radicaler Theologen nachgespürt. Taufenbe von Zeugniffen

in Cliviae, Juliae, Montium ducatibus cum attinent. Comitatibus et Dominiis hactenus ex Dei verbo tradita et conservata est. Vesaliae typis Martini Hess 1635 (8°). Teschenmacher sügte seiner Schrift noch Heresbach's Leben, Consession und Brief an Erasmus bei.

und Aussagen, alle sorgfältig zu Protocoll gebracht, bildeten zusammengenommen eine Schilderung des kirchlichen Zustandes ber herzoglichen Gebiete von seltner Bollständigkeit und Genauigkeit".

"Nach Vorschrift ihrer Instruction begannen die Bistatoren zugleich an ber Besserung ber wahrgenommenen Schäben zu arbeiten. Sie wirkten bahin, daß die Einkünfte der Pfarreien, wo sie unzulänglich erschienen, durch Einverleibung einer Pfründe ober durch Besteuerung der Communicanten verbessert wurden, setzten daneben ein Maß für die Accidenzien fest und mahnten die Geistlichen von migbräuchlichen Geldforderungen ab. Sie unterhandelten mit den Betheiligten über die Unterhaltung von Schulen, den Sold der Lehrer, die Pflege der Stiftungen. Leichtsinnige Geistliche wurden zur Besserung ihres Wandels angewiesen, unwissende belehrt und zum Studium angehalten. passenbe Bücher zur Anschaffung empfohlen, unfähige Pfarrer zur Anstellung eines Caplans genöthigt, dunkele Männer von Berdienst ober von geistiger Begabung hervorgezogen und der Aufmerksamkeit der Landesregierung ver-Collegien und Abteien erhielten die Aufforderung, einzelne aus ihrer Mitte zu ihrer Ausbildung auf die hohen Schulen zu senden. wurden die Unterthanen zum Gehorfam gegen die kirchlichen Satzungen und Gebräuche verwiesen, die Winkelprediger verfolgt, ihre Anhänger durch Zureben und Belehrung beschwichtigt, Hartnäckige bedroht, die Urheber und Häupter der Sondergemeinden verhaftet, die vorhandenen theologischen Der Herzog hat später die Straffälligen entweber Schriften weggenommen. begnabigt, zum Theil unter ber Bedingung ber Kirchenbuße ober zur Landes= verweisung verurtheilt. Zum Blutvergießen ist es nirgends gekommen " \*). Aber wie manches evangelisch fromme Herz mag damals gefoltert, wie viel ächt evangelisches Leben mag im Reime zertreten, wie mancher treue Hirte von der jammernden Heerde ohne Erbarmen hinweggerissen worden sein!

Es lag in der Natur der Berhältnisse, daß der Erfolg, den die Kirchenvisitation erzielte, in gar vielen Fällen nur ein scheinbarer sein konnte, der
sich, nachdem die Bisitatoren dieser oder jener von ihnen rectisizirten Gemeinde
den Rücken gewendet hatten, sofort als Täuschung erwies. Sanz besonders
war dieses z. B. in Wesel der Fall, wo der Kampf der protestantischen Boltspartei gegen das Papsithum unmittelbar nach der Bisitation grade am heftigsten entbrannte. Bon größter Bedeutung waren dagegen die Erfolge der Bisitation, als durch dieselbe alle eigentlich sectiverischen Elemente aus dem Lande geschafft und hierdurch veranlaßt wurden, sich in Münster anzusammeln. Die Wassenberger Gemeinschaft ward vollständig gesprengt, der alte Oroste war schon kurz vor der Bisitation seines Amtes entsetzt und die Häupter jenes

<sup>\*)</sup> So berichtet Cornelius II. S. 167—168 nach ben Bisitationsaften.

Areises, Roll, Binne, Klopriß, auch Hermann Staprade zu Meurs, Heinrich Schlachtscaef trafen nach und nach in Münster ein, wo grade sie zum Aufslodern eines Feuers Beranlassung gaben, ob dessen Glübens die ganze christsliche Welt erschrak.

In Munfter war nach bem Sturze bes Ratholizismus rasch eine Beränderung der Dinge nach der anderen gefolgt. Die mit bem Abel in Busammenhang stehenden Erbmänner waren aus dem Rathe verbrängt, und fast alle Rathsherrnstellen waren mit Angehörigen ber mittleren Classen bes Bolles besetzt worden. Die Aufstellung einer Kirchenordnung (welche man dem Landgrafen von Heffen zur Prüfung und Emendirung zusandte) wurde versucht, die Wahl der Prediger ward (17. März 1532) den einzelnen Gemeinden übergeben, die Minoriten wurden gezwungen in ihr Kloster eine evangelische Schule aufzunehmen, und außerdem wurden allerlei kirchliche Einrichtungen vorbereitet, welche ben oberländischen, bucerischen (b. h. refor= mirten) Rirchenwesen genau entsprechen. Schon früher hatte Rothmann begonnen, das Abendmahl mit gewöhnlichem Weizenbrod (fogenannten Stuten) auszutheilen; und von einzelnen bann und wann auftauchenben Prädicanten hörte man nicht selten Lehren verkündigen, welche bem, was man Zwinglianismus, Sacramentirerei ober Bilberstürmerei nannte, auffallend ähnlich war, weshalb sich weithin die Kunde verbreitete, daß in Münster die Augsburgische Confession von ben früheren Anhängern berselben verworfen werde, und daß man dort allerlei Sectirerei treibe.

Die kirchliche Organisation, welche sich Rothmann nach oberländischem Muster für Münster ausgedacht hatte, kam nicht zur Aussührung; aber die Opposition gegen das "Lutherthum" hatte allerdings in Münster bereits Raum gewonnen, und wurde namentlich durch die Einwanderung der Wassensberger mächtig verstärkt.

Unter diesen, welche theilweise in Münster mit Pfarrämtern betraut worden waren, trat schon frühzeitig Roll als der Führer und Sprecher der ganzen noch immer in sich abgeschlossenen Wassenberger Berbrüderung hervor. Die Phit und die mit derselben zusammenhängende Geringschätzung der Sacramente, welche Roll tund gab, befremdete die übrigen evangelischen Prädicanten sowie viele Gemeindeglieder zu Münster, namentlich als derselbe sogar die Nothwendigkeit der Kindertaufe leugnete. Indessen ließ man die Wassenberger gewähren, da der hochangesehene Rothmann sich nicht veranlaßt sah, die Rechtgländigkeit derselben in Zweisel zu ziehen. Man wußte aber nicht, daß Rothmann selbst im Stillen mehr und mehr zur Denkweise der Wassenberger sich hinneigte, welche in ihrer Gemeinschaft dem Gedanken der Verwerslichkeit der Kindertause immer entschiedner Raum gaben.

Da tam schon früher, von dem Rathe gerufen, ein Mann nach Münster,

ber wie kein andrer im Stande war, sich an die Spitze der neuen Berhältnisse seiner Baterstadt zu stellen, und ihnen zum Beile berfelben Ziel und Daß zu Es war dies der veste welterfahrene Herr van der Bied, der damals von Bremen nach Münster überzog, um daselbst das Amt eines Syndicus der Stadt zu übernehmen. Sicheren Blides erkannte derselbe sofort, daß die Wassenberger von dem Geiste der Wiedertäuserei vollständig beherrscht wären und daß sich Rothman für dieselben bereits entschieden habe, weshalb er unter Hinweisung auf die der Stadt mit Nothwendigkeit hieraus erwachsenden Gefahren dem Rath zum Einschreiten gegen die Baffenberger und nöthigenfalls auch gegen ben hochgefeierten Reformator Rothmann veran-Jett aber erklärte sich biefer öffentlich gegen bie Rinbertaufe, was bei der Ohnmacht bes Rathes und dem hohen Ansehen Rothmanus verhängniß-Denn es hatte dieses nur zur Folge, daß einer der zulest nach Münfter gekommenen Waffenberger, Hermann Staprabe, ber burch feine beftige Kanzelpolemik gegen die Kindertaufe bereits den größten Aerger des Rathes erregt hatte, von dem St. Lambertikirchspiel zum zweiten Prediger (neben Rothmann) gewählt wurde. Staprade war ber erste, ber in Munster vor versammelter Gemeinde die Kindertaufe einen Greuel vor Gott naunte; und das Volk schaarte sich trot aller Gegenwirkungen van der Wieds und des Rathes immer enger um die Wassenberger, welche sich sowohl durch ihren Zusammenhang mit Rothmann, als durch ihre Zahl und geistigen Kräfte ben übrigen Prädicanten der Stadt weit überlegen wußten.

Inzwischen trat braußen, namentlich in den östlichen Städten des Landes, die reformatorische Bewegung mit neuer Macht hervor. In Warendorf, Alen und Bedum, hernach in Coesfeld und Dülmen warf bas Bolt bas Papstthum von sich, schlug Bilder und Sacramentshäuser in Trümmer, verdrängte bie Priester und richtete sich in evangelischer Weise ein. Dabei betrachteten alle diese Orte die Stadt Münster als ihre kirchliche Metropole, in der freilich grade damals das evangelische Rirchenwesen sich innerlich zu zerreiben drohte. Auf van der Wieds Betreiben hatte der Rath die Beilegung der inneren Berwürfnisse burch ein Religionsgespräch versucht, zu welchem man ben auch als Theologen gefeierten humanisten van dem Busche nach Münster berief. Aber das Gefpräch (7. August 1533) verlief zu Ungunsten des letzteren, die Prädicanten schalten von den Kanzeln berab auf den Wasser- und Brot-Gott ber Evangelischen und weigerten fich jetzt (seit bem 7. September) entschieden Rindertaufen zu verrichten. Da wollte endlich ber Rath mit Gewalt einschreiten, indem er Rothmann seines Pfarramtes entsetzte und bie Rirchen ber übrigen renitenten Prädicanten fcließen ließ. Aber Rothmann war machtiger als der Rath glaubte, indem der lettere durch die Gilden genöthigt wurde, jenem die Servatiustirche zu öffnen und am 3. October mit ihm einen (für Rothmann fehr günstigen) Waffenstillstand abzuschließen. — Diese Zeit benutzte Rothmann, um mit den Seinigen eine Schrift zur Darlegung und Rechtsertigung ihrer Lehre auszuarbeiten und dieselbe heimlich in Druck zu geben.

Ban ber Wied und bie Herrn vom Rath erschraken, als sie plötlich bas Buch an bas Licht treten und in die Banbe aller Burger übergeben faben, denn die Wirkung besselben war auch sofort wahrnehmbar. Zum Glück trafen damals auf den Wunsch des Rathes zwei von dem Landgrafen gesendete Prediger, Johann Lening, Pfarrer zu Melsungen und Dietrich Fabricius (chemals reformatorischer Agitator zu Cöln, jest) Diaconus zu Cassel in Münfter ein, welche die Beruhigung ber Stadt versuchen follten. Beibe begannen auch sofort mit Rothmann zu verhandeln und in der Lambertikirche Tag für Tag zu predigen. Aber es war Alles umsonst; das Unwetter, welches sich immer dunkler und drohender über Münster zusammenzog, war durch keine Macht mehr zu beschwören. Denn bie Beffen täuschten fich, wenn sie glaubten Rothmann seines Irrthums überführen zu können, und ber Rath war unsähig der farken Partei, deren Schibboleth jett die Berwerfung der Kindertaufe war, herr zu werben. Gleichwohl machte ber Rath einen nochmaligen Berfuch, den Wirrfal mit Gewalt zum Ende zu führen, indem er Rothmann am 11. December bas freie Geleit fündigte. Dieser aber spottete bes Bornes, mit bem ber Rath ihn ansah und ging, von seinem zahlreichen Anhang geschützt, in die Servatiuskirche, wo er von jetzt an wieder öffentlich predigte.

So standen die Dinge in Münster als das Ende des Jahres 1533 herankam.

§. 7.

## Die Rataftrophe in Münfter.

Son Straßburg her hatte sich bamals die Wiedertäuserei in das Niedersland verbreitet und hier einen überaus fruchtbaren Boden gefunden. Als bas Haupt der Gemeinschaft derselben galt Melchior Hofmann, ursprüngslich ein Kürschner, aus schwäbisch Hall gebürtig. Der von ihm vorgesundnen Tänserei, welche die Herstellung einer Gemeinde wirklicher Heiliger im Gegensatz zur heidnisch gewordnen Kirche anstrebte, hatte Hofmann in den niedersländischen Kreisen durch seine apocalpptisch-prophetische Mystik einen neuen eigenthümlichen Charakter ausgeprägt. Die nahe Zukunft des Herrn ward mit Sicherheit erwartet, und die Heiligen lauschten auf die Weissaungen des Bropheten (Hofmann) zu Straßburg, nach denen sie sich auf den Tag des Sieges über die Heiden rüsteten. — Das Jahr 1533 hatte derselbe als die Wende der Zeiten bezeichnet.

Im Sommer dieses Jahres wurden in Münster die ersten Anhänger

Hofmanns ("Melchioriten") gesehen, wo sie alsbald mit Rothmanns Anhang in Berkehr traten und dieselben wegen ihres ächten Glaubens mit Lob überhäuften. Allerdings wichen diese in ihrer Lehre von den neuen Antömmlingen ab, namentlich auch insofern, als sie nur die Unrechtmäßigkeit der Kindertause behaupteten, nicht aber wie diese die Wiedertause sorderten. Aber die Disserenz trat umsoweniger hervor, als Posmann damals die Anwendung der Wiedertause sür ein halbes Jahr untersagt hatte. Außerdem wurde das Bewußtsein der Gemeinschaft beider Genossenschaften in ihrer Auffassung des Wesens der Sacramente, in ihrer Lehre von der Rechtsertigung (die sie als Eingießung der Gerechtigkeit Gottes in den Menschen auffasten) und in ihrem Streben nach einem vollkommen heiligen Leben noch durch die Gemeinschaft des Gegensates gegen die Evangelischen mächtig gehoben und gekräftigt. Es dauerte aber nicht lange, so war Rothmann mit den Seinen von den Melschioriten innerlich vollständig überwältigt und gehörte der Gemeinschaft dersselben ohne Borbehalt an.

Da geschah es, daß einer der Heiligen, Jan Mathys, ein Bäcker in Harlem, mit der Verkündigung auftrat, daß er traft besondrer Offenbarungen Gottes, die ihm zu Theil geworden, der zweite Zeuge der Ankunft des Herrn, der erwartete Henoch sei. Mathys sand Glauben, — obschon sein Auftreten eine Auslehnung gegen Hofmann war, — stellte den Gebrauch der Wiederstaufe her, und sandte "Apostel" aus, welche je zwei und zwei hinauszogen, tausten und Gemeinden bildeten.

Aller Orten, insbesondere aber in Münster, wo am 5. Januar 1534 Bartelemeus Boekebinder und Willem de Cuiper als Apostel des neuen Propheten erschienen und am 7. Januar weiterzogen, nachdem sie Rothmann, Roll, Klopriß, Binne und Strelen als Täufer bestellt hatten, fand die Botschaft die gläubigste Annahme, indem sich Leute aus allen Ständen, nachdem sie die Stimme der Botschafter kaum gehört hatten, zur Taufe hinzubrangten. In Münster, wo Rothmann in seinem Hause taufte, zählte man schon in kürzester Zeit an vierzehnhundert Getaufte. "Diejenigen, welche die Taufe empfingen, entsagten ben Lastern und bem beidnischen Wesen ber Welt und gelobten Christi Willen in Allem getreu zu erfüllen. Sie wurden gelehrt, sich unter einander zu lieben wie Brüder und Schwestern, ihren irdischen Besitz als gemeinsames Gut zu betrachten, alles Ueberflusses zu Gunsten ber Armen sich zu entäußern, bem Zinsnehmen zu entfagen und ihre Rentenbriefe ben Schuldnern zurückzugeben, jeden Schmuck abzulegen und in schlichtester Rleidung einer wie der andere einherzugeben. Mit den Beiden und Gottlosen follten sie keine Gemeinschaft pflegen: sie vermieben ihren Umgang und sogar ihren Gruß. Unter einander grüßten sie sich mit dem Wunsche des göttlichen Friedens, die Männer gaben sich die Hand und kußten einander. In Bersammlungen, zu welchen kein Ungläubiger Zutritt erhielt, wurde gepredigt, die Bibel erklärt und des Herrn Brot gebrochen \*\*). Die Männer enthielten sich alles Gebrauches der Waffen, indem es den Heiligen nur zieme, mit Gebuld der bevorstehenden Leiden und der darauf folgenden Herrlichkeit zu harren.

Aber das Lettere änderte sich bald. Am 13. Januar erschienen nemlich zwei neue Boten Mathysens, Jan van Leiden und Gert tom Kloster aus Rienhuis in Münster, mit der Verkündigung: der Geist gebiete, daß zwischen Gläubigen und Ungläubigen durchaus teine Gemeinschaft, auch keine Ehre mehr statt sinden, und daß die Gläubigen nicht bloß zu ihrem Schutze, sondern auch zur Vernichtung der Gottlosen die Wassen ergreisen sollten. Schon vorher hatte Mathys seine Fran entlassen, und eine junge Peilige gesehelicht.

Die nächstfolgenden Wochen sind als derjenige Zeitraum anzusehen, in welchem die verhängnißvolle Umwandlung der Dinge in Münster erfolgte. Unter dem 23. Januar befahl der Bischof den Obrigkeiten und Unterthanen des Stifts alle Wiedertäuser, unter denen Rothmann zuvörderst namhaft ge= macht wurde, zu verhaften und auszuliesern. Rothmann erklärte daher am 25. Januar am Schlusse seiner Predigt, daß er von jetzt an nur noch den Auserwählten das Wort Gottes verkündigen werde.

Mit innerem Grauen sahen nun die Evangelischen, was um sie her vorging. "Auf den Straßen sahen sie unbekannte Menschen in fremder Tracht und mit dem Ernst der Schwärmerei in den Mienen schweigend vorüber-wandeln; allnächtlich hörten sie die Büchsenschisse, welche das Zeichen zur Bersammlung der Setausten gaben. Eine räthselhafte und surchtbare Macht stand ihnen gegenüber, deren stille Wirksamkeit rasch, sicher und unwiderssehlich voranschritt, Familien zerstörte, Hauswesen löste, Mitbürger und Freunde trennte, und wen sie erfaßte, in den Strudel eines unruhigen, heimslichen Treibens hineinriß"\*\*). In einer Nacht gegen das Ende des Januar, als sich die Gläubigen bedroht glaubten, griffen dieselben plötzlich zu den Bassen, besetzen Thore und Straßen und harrten tampsesfreudig des Ansgriffes ihrer Geguer, der indessen nicht erfolgte, weshalb die Apostel die Schaaren mit dem Bedeuten wieder nach Hause entließen, daß der Tag noch nicht gekommen sei, an welchem der Herr seine Tenne segen wolle.

Da sahen Wied und viele andere Evangelische ein, daß es mit Regiment und Ordnung in Münster aus sei, und verließen die Stadt, in welcher die Biedertäuserei nun rasch die Zügel in die Hand nahm. Die Berfolgung der

<sup>\*)</sup> Cornelius, II. S. 235.

<sup>\*\*)</sup> Cornelius, II. S. 238.

Sectirer in Holland, welche damals (in den ersten Wochen des Februar) begann, führte ganze Schaaren derselben, unter ihnen Jan Mathys, nach Münster, welches jest als das erwählte Zion Gottes gepriesen ward.

Rurz barauf erfolgte die Ratastrophe, welche die Zukunft Münsters und der westphälischen Lande entschied. Der schwärmerische Hause, alle Richt — wiedergetausten aus Münster vertreibend, überstürzte sich in das scheußlichste Zerbild theokratisch-christlicher Lebensordnung, die man doch in ihrer vollen Wahrheit und Reinheit zu verwirklichen glaubte. Rothmann, dem die Zügek des geistlichen Regimentes längst aus der Hand genommen waren, indem die Wenge nicht mehr ihn, sondern den neuen Propheten hörte, solzte diesen auf allen ihren Wegen dis zu ihren letzten grauenvollen Spuren, — wenn schon seine letzten in Münster veröffentlichten Schriften beweisen, daß er innerlich bei der ursprünglichen Roll'schen Mystik der Wassenberger allezeit versblieben ist.

Die Waffenmacht bes Landgrasen von Hessen und der verbündeten Fürsten sührte Münster am 25. Juni 1535, an welchem Tage die Stadt erstürmt ward, in die Gewalt des Bischofs zurück. Aber die Herstellung der Gewalt des Bischofs in Münster und die Bernichtung der Wiedertäuserei war auch der Sieg des Papstthums und die Vernichtung des Protostantismus in Münster und in den umliegenden Landen. Nur den traurigen Erlebnissen dieser Stadt hat es die katholische Kirche zu verdanken, daß ein großer Theil des rheinisch=westphälischen Landes ihr verblieben ist.

llebrigens war mit dem Sturze der "wilden Wiedertäuser" zu Minster die Wiedertause selbst keineswegs ausgerottet. Allerdings wurde dieselbe in den Stiftslanden von Cöln, Paderborn, Münster und in Aachen fortwährend auf das Grausamste verfolgt; aber dennoch wußten sich daselbst fortwährend einzelne Gemeinden zu erhalten. Im Jülich-Cleveschen, wo sich die Wieder-täuser späterhin einer gewissen Duldung zu erfreuen hatten, nahm sogar die Zahl dieser Gemeinden in überraschender Weise zu.

**§.** 8.

## Bom Sturz ber Wiedertäuferei bis zum Interim.

Wer die Gestaltung der kirchlichen Dinge in Rheinland und Westphaken in den auf den Fall Münsters nachfolgenden Jahren beobachtete, konnte leicht zu der Hossnung erweckt werden, daß die Niederwerfung der Wiedertäuserei nichts anders als eine Reinigung der in jenen Landen vorhandenen Resormations-bestrebungen gewesen sei und daher das Gedeihen derselben nothwendig fördern

musse. Denn kaum war baselbst die Ruhe hergestellt, als die beiden mäch= tigsten Fürsten am Niederrhein, der Erzbischof Hermann V. von Cöln und der Herzog von Jülich=Cleve=Mark das Reformationswerk energisch in die Hand nahmen oder zu nehmen schienen.

Immerhin war es ein Ereigniß von hervorragender Bedeutung, daß der zwar alle theologische Bildung entbehrende, aber doch verständige und wohl= gesinute Erzbischof im Jahre 1536 ein Concil seiner Rirchenprovinz berief, welches ihm die Mittel zur Abstellung der kirchlichen Migbräuche an die Hand geben sollte. Denn ber mächtige Erzbischof war unter allen geistlichen Fürsten bes Reiches ber erste, welcher bie Nothwendigkeit einer Reformation der Rirche anerkannte. Indessen mußte doch dieser Reformationsentwurf ohne wirklichen Erfolg bleiben. Denn den Berhandlungen des Provinzialconcils (auf welchem die Suffraganbischöfe von Lüttich, Utrecht, Münster, Denabruck und Minden erschienen\*), lag ein von Dr. Joh. Gropper (bem Sohne eines Bürgermeisters von Soest) ausgearbeiteter Reformationsentwurf zu Grunde, nach welchem eben nur bas, was fich vor bem bestehenden tatholischen Rirchenrecht als Migbrauch ober Ungehörigkeit erwies, abgestellt werden sollte. Dieses Reformationsproject konnte baber ebensowenig benen genugen, welche ben wirklichen Schaben ber Rirche erkannten, als es auf ben Beifall bes Clerus rechnen durfte, der sich durch dasselbe auf das unangenehmste molestirt sah. also zu nichts.

Aber der Erzbischof begriff allmählich selbst, warum seine disherigen Resormationsgedanken nichts fruchten konnten, indem er sich überzeugte, daß nur eine nach dem lauteren Worte Gottes vollzogene Kirchenresorm dem Berlangen der Zeit zu genügen und sich selbst sicher zu stellen vermöge. Zugleich lenchtete es dem Erzbischof ein, daß nur dann, wenn alle Rirchensürsten diesem Berlangen der Zeit Rechnung trigen, die Einheit der Kirche im Reiche hergestellt und von diesem selbst die größte politische Gesahr abgewendet werden könnte. Im Jahre 1539 ließ daher der Eursürst durch seinen vertrauten Rath Peter Wettmann den damals zu Frankfurt besindlichen Welanchthon von seinem Entschlusse, in seinem Lande eine biblische Kirchenresorm vorzusnehmen, in Kenntniß sehen und ließ den großen "Lehrer der Deutschen" zur Förderung dieses Borhabens an den curfürstlichen Hof einladen. Der gewünschte Besuch Welanchthons erfolgte nun freilich zunächst noch nicht; aber der Erzbischof schloß sich doch (ebensowie der Herzog von Cleve) schon im solgenden Jahre den evangelischen Reichssürsten ganz entschieden an, und als

<sup>\*)</sup> Das Bisthum Paberborn, welches ebenfalls zur colnischen Erzbideese gehorte, wurde seit 1532 von dem Erzbischof selbst administrirt.

Beppe, Gefciate. I.

das Jahr 1541 herbeikam, schien die entscheidende Wende der Zeiten nicht mehr fern zu sein.

Am 29. Juli 1541 war der Reichstag zu Regensburg beendet und der Reichsabschied aufgestellt worden. Das auf dem Reichstag veranstaltete Colloquium evangelischer und katholischer Theologen hatte natürlich ben ge= wünschten Erfolg nicht gehabt, aber bennoch hatte die Sache ber Reformation viel gewonnen. Zur befinitiven kirchlichen Pazifizirung bes Reiches war ein "gemein driftlich Concilium in beutscher Nation zu halten" in nächste Aussicht gestellt worden. Den Prälaten wurde von dem Kaiser mit Zustimmung ber päpstlichen Legaten aufgegeben, "unter ihnen und ben Ihrigen, so ihnen unterworfen sind eine driftliche Ordnung und Reformation aufzurichten, die zu guter, gebührlicher und heilsamer Abministration ber Kirchen förberlich und dienlich sei, auch über solcher Ordnung und Reformation ernstlich und strenglich zu halten und sich baran nichts irren noch verhindern zu lassen". Dabei wurde die Erwartung ausgesprochen, "solche Ordnung und Reformation follte zu endlicher, driftlicher Bergleichung ber streitigen Religion eine Borbereitung und berfelben sonder Zweifel boch bienlich sein". Der Nürnberger Friedestand sollte bis zu Ende eines Generalconcils oder einer Nationalversammlung, "ober so beren keines seinen Fortgang erreicht, auf Hierzu tam eine die nächstänftigem Reichstag" aufrecht erhalten werben. Beschwerben ber Evangelischen gegen bas Reichskammergericht in gunftigster Weise erledigende Bestimmung. Es hieß nemlich in dem Reichsabschied: "Was die Acten und Prozesse betrifft, so bisher in Religions= und anderen Sachen an unserem Rammergericht anhängig gemacht und ergangen sind, beren wegen bisher Streit gewesen, ob biefelben in bem Mürnbergischen Friedestand begriffen sein sollten ober nicht: dieselben Atten und Prozesse wollen wir zur Erhaltung bes Friedens, ber Ruhe und Einigkeit im heiligen Reiche beutscher Nation und aus unfrer kaiserlichen Macht und Vollkommenheit, so lange bis das gemeine ober Nationalconcilium ober in dieser Sache eine gemeine Reichsversammlung gehalten wird, suspendirt und eingestellt haben . Ferner war bestimmt worden, daß die Geistlichen augsburgischer Confession so wenig als die katholischen ihrer Einkünfte entsetzt werden, daß die Berwandten der augsburgischen Confession zwar keinem katholischen Reichsstande seine Unterthanen abpractiziren sollen, bag aber, "ob sich Jemand sonft zu ihrer Religion begeben wollte, bemfelben biefes unbenommen sein sollte". Die Beisitzer bes Reichskammergerichtes sollten auf ben jetzigen Abschied vereidigt werden, und der augsburgische Abschied, soviel die Religion belange, sollte nicht statt haben 2c.

Das evangelische Bekenntniß war somit im Reiche fast unbedingt freisgegeben; eine Reformation ber Kirche war von Reichswegen geforbert, und

bie Wirtung biefer Thatsache trat sofort im ganzen Umfange bes Reiches hervor. In bemselben Jahre 1542 nemlich, in welchem sich Braunschweig, Hildesheim, Regensburg, die eichsfeldische Ritterschaft offen für die Reformation erklärten, sich auch der Herzog von Jülich-Cleve für dieselbe entschied, der Fürstadt Philipp von Fulda für sein Land eine wesentlich evangelische Kirchenordnung ausstellte und die Herzöge von Baiern wie König Ferdinand um die Freilassung des evangelischen Gottesdienstes und Bekenntnisses augegangen wurden, nahm auch der Curfürste-Erzbischof von Cöln das Resormationswert energisch in die Hand, indem er sein deshalbiges Vorhaben (im März 1542) dem Landtage vorlegte, und im solgenden Jahre außer Melanchthon die beiden großen Kirchenmänner, Martin Bucer zu Straßeburg und den Superintendenten Joh. Pistorins zu Nidda zur Ausarbeitung einer evangelischen Resormationsordnung nach Cöln berief.

Der eigentliche Verfasser ber Kirchenordnung war Bucer, der für seine Arbeit die Nürnberger, Straßburger und Caßler Kirchenordnungen von 1533, 1534 und 1539 zu Mustern nahm und in allen das Aeußere des Kirchenwesens betreffenden Bestimmungen sich an das Bestehende thunlichst auschloß. Die wichtigsten dogmatischen Abschnitte wurden indessen von Melanchthon entworfen, der auch den übrigen Theil der Kirchenordnung durchsah und approbirte.

Als diese Kirchenordnung mit Genehmigung Hermanns, der sich dieselbe vorher hatte vorlesen lassen, publizirt ward, wurde dieselbe alsbald von den weltlichen Ständen des Landes, von den Grasen, Rittern und fast allen Städten auf das Frendigste begrüßt. Der Clerus und die Stadt Cöln freilich traten dem Erzbischof zürnend und drohend entgegen. Nur Ein Geistlicher — Meinerthagen — war es, der sich vom Papsthum lossagte. Dagegen sielen die weltlichen Herrn und das Volk dem Reformationswerk aller Orten, namentlich auch in den Städten und Fleden Bonn, Andernach, Linz, Zons, Rempen, Kaiserswerth z. mit Frohloden zu; und weithin im ganzen Rheinsland, in Westphalen und allen umliegenden Landen z. B. in den Gebieten der Grasen von Wied und Solms galt das entschiedene Vorgehen des greisen Kirchensürsten als der Ruf eines Wächters von den Zinnen der Burg herab, welcher zu raschem, ernstem Thun aufrief.

Insbesondre war dieses Ereigniß auch für die Gestaltung der Dinge in Jülich-Cleve entscheidend.

Hier war nach dem im Jahre 1539 erfolgten Tode des Herzogs Johann III. dessen Sohn, der begabte und thatkräftige Wilhelm III. "der Reiche" genannt, zur Regierung gekommen, der unter allen deutschen Fürsten jener Zeit der hoffnungsreichste zu sein schien. Ein geborener Herrscher war Wilhelm, der seine Zeit verstand, von dem Gedanken erfüllt, aus seinen

Landen ein der Neuzeit entsprechendes, in sich fest zusammengehaltenes Staats= wesen von politischer Bebeutung zu gestalten. Denn daß die alte Berfaffung und Ordnung des deutschen Reiches in sich selbst zerfallen muffe, war ihm nicht zweifelhaft; daß der Protestantismus gegenüber dem Romanismus wenigstens theilweise im Recht sei, war ihm längst einleuchtend und daß sich infolge der reformatorischen Bewegung ganz neue politische Conjuncturen herausbilden müßten, konnte nicht mehr fraglich fein, - namentlich für einen Fürsten, ber, ein Freund ber Wissenschaft und guter, ernster Gesittung, sich schon im Jahre 1540 der Reformation geneigt erwies. Allerdings war ihm ber Gebanke, sich an die sächsische Reform in der Weise anzuschließen, daß er sich zum Bollzieher sächsischer Kirchenordnungen 2c. machte, ganzlich fremb, weil ihm jeder kirchliche wie politische Fortschritt nicht im Bruche mit der Geschichte, sondern in der Vermittlung des Neuen mit dem Alten zu liegen schien. Bon vornherein nahm baher der Fürst gegenüber der reformatorischen Bewegung der Zeit, der er zugethan war, eine reservirte Haltung ein, indem er es als seine Aufgabe ansah, in seinen Landen eine dem Schriftwort entsprechende Reform bes Rirchenwesens in voller Selbständigkeit, aus eigner Machtfülle und so zur Ausführung zu bringen, daß er die bestehende kirchliche Ordnung burch Beseitigung ber unleugbaren Schäben ber Kirche mit den wohlbegründeten reformatorischen Forderungen der Zeit versöhnte und daburch fein gesammtes Staatswesen zeitgemäß regenerirte.

Hatte nun aber auch der Herzog bezüglich der sächsischen Reformation seine sehr ernsten Bebenken, fo brachte es boch die Lage der Dinge mit sich, daß seine innere Stellung zu derselben dem protestantischen Interesse zu Gute Daher konnte jetzt an sehr vielen Orten ber herzog=. kommen niußte. lichen Lande das Evangelium ungehindert verkündigt werden. z. B. wurde (1540) das Abendmahl unter beiden Gestalten von dem ge= sammten Magistrat und etwa 1500 Bürgern empfangen. Allerdings suchte der Herzog im Jahre 1541 mit anderen rheinischen Reichsständen eine vermittelnde Stellung zwischen ben beiben Religionsparteien einzunehmen; aber schon in diesem und bem folgenden Jahre schickte er seinen Kangler Joh. Blatten und den Humanisten Conrad Heresbach als Gesandte zu den Religionsgesprächen zu Worms und Regensburg, genehmigte die Unterzeichnung ber augsburgischen Confession (nach dem emendirten Text von 1540), sud Melanchthon zu sich ein und genoß im Februar 1543 bas Abendmahl nach evangelischem Brauche, worauf berfelbe seinen Anschluß an die evangelischen Reichsstände öffentlich verkündigte.

Indem somit die beiden mächtigsten Fürsten in Rheinland und Westphalen die Fahne der Kirchenreform ausgerichtet hatten, schien der Sieg des Protestantismus in jenen Landen ein für allemal gesichert zu sein, — als urplötzlich alle Hoffnungen der evangelisch Gesinnten wieder vernichtet wurden.

Den Einflüsterungen seiner Mutter Maria Gebor gebend und auf seine Allianz mit König Franz I. von Frankreich und mit Danemark gestützt hatte Berzog Wilhelm ben Entschluß gefaßt, ben rechtlichen Erbanspruchen bes burgundischabsburgischen Hauses bezüglich ber Landschaften Geldern und Zütphen zuwider, sich als ben Erben Carls von Geldern († 1539) geltend zu machen, und, da die Stände jener Lande gehuldigt hatten, ber Raiser aber die Belehnung verweigerte, bem letteren mit gewaffneter Hand entgegenzutreten. Der anfangs mit Glud geführte Krieg hatte schließlich (als Raiser Rarl V., von seiner Heerfahrt nach Algier zurückgekehrt, die Führung seiner Kriegsvölker felbst übernahm,) nach bem Falle ber von dem Herzog für unüberwindlich gehaltnen festen Stadt Düren die Niederlage des Herzogs zur Folge, der vor dem Kaiser fußfällig Abbitte thun mußte und in einem zu Benlo am 7. September 1543 abgeschlossenen Bergleich gezwungen wurde, nicht nur auf Gelbern zu verzichten, (nur bas vom Raifer eroberte Jülich erhielt ber Herzog zuruderstattet\*), sondern auch zu versprechen, daß er alle seine Erblande, Besitzungen und Unterthanen im orthodoxen Glauben und in der Religion des Kaisers und der allgemeinen Kirche erhalten, durchaus keine Reuerung vornehmen oder zulassen und eifrigst dafür Gorge tragen wolle, daß jede durch seine Unterthanen oder durch Andere etwa schon bewirkte Beränderung ober Neuerung wieder abgestellt würde"\*\*). Die Mutter bes Berzogs ftarb, vor Gram über bas Unglud bes Sohnes, am 29. Aug. 1543 im Schloffe zu Buberich bei Wesel, neun Tage vor dem Bertrage von Benlo. Sie hatte es aus ber Nieberlage bes Sohnes voraus gesehen, daß bie politische Zukunft ihres Hauses vernichtet sei. Drei Jahre später wurde, um ben Berzog an sein in bem Bertrage zu Benlo gegebenes Bersprechen um so fester zu binden, die Vermählung deffelben mit Maria, Tochter des römischen Königs Ferdinand zu Stande gebracht. Seine Berlobung mit der Nichte des

Dabei behielt sich jeboch ber Raiser bas zeitweilige Besatzungsrecht in Sittarb vor.

Der in dem Codex diplom. zu W. Teschenmacheri annales Cliviae etc. mitgetheilte Bertrag lautet im Eingang: In genua procidens Dux Cliviae etc. coram Caesarea Maiestate palam fassus est, se facilitate iuvenilis aetatis et quorundam persuasionidus deceptum, graviter offendisse suam Maiestatem. Dann fommt unter Anderem die Bestimmung: Omnes suas haereditarias terras in orthodoxa side et religione nostra et universalis ecclesiae conservadit et retinedit, ac nullam penitus innovationem aut immutationem saciet aut sieri permittet. Et si quidquam per aliquos ex subditis seu alios in diversum immutatum seu innovatum esset, ipse cum omni diligentia curabit, ut tollatur.

Königs von Frankreich, Johanna von Navarra ließ der Herzog wegen allzu kindlichen Alters derselben sallen. Die Hand der Nichte des Kaisers ward ihm zugesagt und am 26. Juli 1546 wurde die Hochzeit mit größter Pracht in Regensburg geseiert\*). Schon im folgenden Jahre sand der Herzog Gelegenheit, dem Kaiser im Kriege gegen die Schmalkaldener seine Hülse zu leihen. — Kür den Protestantismus schien somit in den herzoglichen Landen wenig mehr zu hossen zu sein, zumal da auch die Cölner Reformation um dieselbe Zeit wieder zu Grabe getragen ward.

Der Rampf um dieselbe hatte begonnen, als die Reformationsordnung Bunächst richtete ber Carmeliter Eberhard Billich kaum vollendet war. Namens ber Universität zu Cöln und des niederen Clerus eine in ben maßlosesten Schmähungen sich ergehende Streitschrift ("Urtheil bes Cölnischen Clerus und der Universität über Bucers Lehre und Beruf nach Bonn") gegen dieselbe, worin erklärt wurde: es sei zwar von der Kirche verboten mit Regern zu bisputiren, aber man sei doch bereit auf eine Disputation mit Bucer ein= zugehen, wofern nur ein Richter bestimmt werde, ber tüchtig und befugt sei die Lehrsätze zu prüfen und Irrthümer zu verwerfen. In einer zweiten Streit= schrift, welche von Gropper versaßt war, und der Welt das Urtheil des Dom= capitels über die Reformationsordnung verkündigen sollte, murbe es sogar grabezu ausgesprochen, daß man lieber unter ber Herrschaft bes Türken stehen, als einer Obrigkeit gehorchen wollte, die eine solche Reformation einzuführen gedächte. — Auch hörte man jetzt schon davon, daß das Domcapitel Anstalten traf, entweder die Bucerische Rirchenreform ober den Curfürsten loszuwerden. Denn man drohte demselben, daß wenn er von seinen Neuerungen nicht abließe, man dagegen gewissenshalber und um nicht Gottes Zorn und Strafgericht über das Stift kommen zu lassen, höheren Orts Bulfe suchen mußte. Aber ber Erzbischof ließ die Drohung unbeachtet und fuhr in seiner Kirchen= Dhne Weiteres ließ daher das Domcapitel eine Appella= reform ruhig fort. tionsschrift aufsetzen, in welcher es bei dem Raiser sowie bei dem Papst gegen ben Erzbischof klagend auftrat. Natürlich freuten sich beide ber Beranlaffung, gegen den häretischen Reichs- und Rirchenfürsten einschreiten zu können. Der Raiser ertheilte ihm von Worms aus den Bescheid, binnen dreißig Tagen sich in Brüssel persönlich oder burch einen Procurator zur Verantwortung zu stellen und befahl ihm zugleich, alle bis dahin vorgenommenen Neuerungen wieder zu beseitigen. Derselbe Befehl ging auch ben Städten Andernach, Bonn, Linz und Rempen zu, wo man evangelische Prädicanten angenommen Bon dem Papste wurde dem Erzbischof aufgegeben, binnen zwanzig

<sup>\*)</sup> Bei bieser Gelegenheit ertheilte ber Kaiser bem herzoglichen Hause bas Recht ber weiblichen Nachfolge, welches später von so großer Wichtigkeit warb.

Tagen mit seinen Räthen in Rom zu erscheinen und daselbst Rebe und Antwort zu stehen.

Zu seiner Bertheibigung sandte Hermann einen Procurator an ben Kaiser, bei welchem die Curfürsten von der Pfalz und Brandenburg sowie der Landgraf von Hessen ihren ganzen Einsluß zu Gunsten Hermanns wirksam zu machen suchten. Aber es war umsonst. Am 16. April 1546 sprach der Papst den Bann über den Erzbischof aus und entband alle dessen Untersthanen von dem Eid des Gehorsams gegen ihn. Graf Abolph von Schaumburg, den sich der Erzbischof einige Jahre vorher zum Coadjutor erwählt hatte, wurde zu dessen Rachsolger ernannt, und der Kaiser ward angegangen, das von dem römischen Stuhle gefällte Urtheil zu vollziehen.

Erft am 4. November erhielt der Erzbischof bie Bannbulle des Papstes Der erstere legte nun alsbald Berufung vom Papste an ein allgemeines in Deutschland zu haltendes Concil ein, und erklärte, als ihn der Raiser aufforderte, seine Rirchenveränderung wieder aufzugeben, daß sein Gewissen dieses nicht zulasse. — Jett aber that der Raiser den entscheidenden Schritt. Noch vor Ablauf des Jahres erschienen mehrere Commissare besselben in Colu, welche alle Stände des Landes dahin einberiefen und sie aufforderten, dem Coadjutor als ihrem nunmehrigen Landesherrn zu huldigen. Der Clerus erklarte sich alsbald bereit dem kaiserlichen Befehle zu gehorchen; der Abel und die Städte dagegen hielten treu zu ihrem Herrn. Da legte sich endlich, um größere Berwirrung zu verhüten, ber Herzog von Cleve ins Mittel, deffen durch die Grafen Died. Manderscheid und Wilh. Nuwenar unterstützter Rath den greisen Erzbischof veranlaßte, sich seiner Burbe und Herrschaft freiwillig zu begeben. Am 25. Januar 1547 erklärte baher berselbe alle seine Unterthanen der Pflicht des Gehorfams gegen ihn los und ledig, trat dem Coadjutor, ben er wie einen Bruder geliebt hatte, die Regierung des Stiftes ab, und zog sich auf sein-Stammschloß Altwied zurück, wo er fünf Jahre später, nachbem er das Abendmahl nach evangelischem Ritus empfangen hatte, am 15. August 1552 starb.

Der neue Landesherr, der früher die reformatorischen Bestrebungen Hermanns gebilligt hatte, stellte nun im ganzen Lande die alte katholische Ordnung wieder her. Wer dieselbe nicht anerkennen wollte, wurde zur Answanderung gezwungen. Daher verschwanden die evangelischen Prädizanten überall. Bon den Sdelleuten beharrte nur ein einziger, der von Hils, im evangelischen Bekenntniß. Auch die cölnische Mennonitengemeinde sah sich zur Auswanderung gezwungen; ebenso die niederländischen Flüchtlinge, welche kurz vorher im Stift in großer Anzahl Aufnahme gefunden hatten, und welche jest theils in die Pfalz, theils nach Wesel und Emden wieder auswanderten.

Auch außerhalb seines Landes suchte Graf Abolph jett alle reformatorischen Regungen im Reime zu erbruden. In Münster, wo Graf Franz von Walded schon ganz ernstlich an die Einführung der Reformation gedacht hatte, gelang ihm dieses leicht. Dagegen in Julich-Cleve-Mark vermochte er ben Widerstand bes Herzogs nicht zu brechen. Dieser wies nemlich das Ansinnen des Grafen, daß in allen herzoglichen Landen die hierarchische Jurisdiction hergestellt würde, beharrlich zurud, und ließ die in Soest, Lippstadt und Wesel angestellten Prediger unbehelligt. Im Jahre 1545 bestellte er sogar in Duisburg selbst, an der Marientirche, einen evangelischen Prädicanten (Joh. Rithling aus Friedland), und im folgenden Jahre verbot er durch ein allgemeines Edict das Umhertragen der Bilder. In Duffeldorf errichtete Herzog Wilhelm nach dem Rath des jülichschen Canzlers Johann von Gogreve damals (im Mai 1545) unter der Leitung des (von bem Bauernhofe Clausen bei Elberfeld gebürtigen und in Münster gebildeten) frommen Humanisten M. Joh. Monheim\*) eine aus sechs Classen (Secunda bis Septima) \*\*) bestehende Academie, in deren oberen Classen theologisch-exegetische und juristische Vorlesungen gehalten wurden. Die Alumnen diefer Schule wurden zwar in herkommlicher Beise "Cleriken" genannt, aber bennoch mar die Schule von dem Stift zu Duffeldorf, überhaupt von der Kirche durchaus unabhängig. Sie war eine weltliche ober staatliche Lehranstalt ein "seminarium reipublicae" und übte burch die treffliche, stille Wirksamkeit Monheims und durch die bedeutende Frequenz, deren fle sich erfreute (sie brachte es bis zu 1800 Schülern) einen außerordentlichen Einfluß aus\*\*\*), indem sie unzählige Gemüther unwillfürlich ben Weg zum evangelischen Glauben finden ließ. Namentlich war dieses ber Fall, als Monheim später, etwa seit 1553, sich ganz entschieden für die evangelische Bahrheit erklärte und dieselbe in seinem trefflichen (reformirten) Catechismus verkündete, der alsbald die weiteste Berbreitung fand +).

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1543 war man mit ber Organisation ber Schule soweit gekommen, daß man an die Berufung tüchtiger, bewährter Lehrer denken konnte; aber erst im Jahre 1545 trat Monheim sein Rectorat an. Bgl. den trefslichen Artikel "Monheim" in Herzogs theolog. Realencyplopädie. B. XX von Bouterweit.

<sup>31)</sup> In bem uns erhaltenen Lectionsverzeichnisse ber Schule fehlt bie Prima.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die anonym erschienene Schrift: "Die gelehrte Schule zu Düsselborf im 16. Jahrh. unter bem Rectorat von Johann Monheim."

<sup>†)</sup> Monheim hat brei verschiebene katechetische Lehrbücher geschrieben, von welchen bie beiben ersten (1547 und 1551 erschienen) lediglich Bearbeitungen ähnlicher (humanistischer) Schriften des Hegendorf und Erasmus waren. Die britte, hier in Betracht kommende, bedeutendste Schrift ist der Catechismus in quo christianae religionis elementa syncere simpliciterque explicantur autore Joan. Monheimio. Perlege, deinde iudica. Dusseldorpii excudebant Joannes Oridryus et Albertus

Aber bie eigentliche Burg bes evangelischen Glaubens am Rieberrhein war damals das ftarke und stattliche Wesel, unter allen rheinischen Städten die erste, welche sich öffentlich für die Reformation erklärte, indem der Prebiger Imandus Orzen (nach feinem Baterlande gewöhnlich Imandus Seelandus genannt), welcher am 14. Mai 1539 von Duisburg nach Wesel berufen war und der Augustiner-Lector und Caplan an der Matenatirche Anton von Mechelen mit Zustimmung des Magistrats und des Berzogs zu Oftern 1540 in ber Willibrobikirche bas Abendmahl nach evangelischem Brauche austheilten. An ber Communion hatten fich gegen 1500 Personen betheiligt, barunter ber Stadtrichter und mehrere Mitglieder des Magistrats. Das hochheilig gehaltene Bild des Antonius in der Capelle vor der Stadt, zu welchem viele Wallfahrten gingen, wurde von den Bürgern niedergeriffen (und im Jahre 1543 verbrannt). Auch erklärte ber Magistrat bas Umtragen des Kreuzes und die Prozession nach der Antonius-Capelle für abgeschafft. Im folgenden Jahre ward auch in der Matenakirche der evangelische Cultus heimisch gemacht, die Zahl der evangelischen Prädicanten ward durch neue Berufungen vermehrt, und (nachdem fich bie Stadt des zuverlässigen Schutes bes Landgrafen von Heffen versichert hatte,) erklärte ber Magistrat infolge einer im Jahre 1542 auf bem Rathhause veranstalteten Berhandlung der evangelischen Pradicanten Orzen und von Mechelen mit den tatholischen Beiftlichen ber Stadt, daß die Meffe so lange in allen Rirchen und Alöstern abgeschafft sein sollte, bis die Ratholischen beweisen wurden, dag die Deffe eine göttliche Ginsetzung sei, indem man in gottesbienstlichen Sachen teine andere Auctorität als Gott und sein Wort gelten laffen könne. Gomit war die Reformation in ganz Wesel durchgeführt. Gleichzeitig ward eine rasch aufblühende Schule errichtet, (deren Besuch durch ein am 7. März 1544 zu Bruffel erlaffenes Ebict allen Einwohnern der Riederlande verboten ward), und die in den Jahren 1543 und 1544 nach Wesel berufenen Pretiger Ricolaus von Herzogenbusch (Buscodunensis) und Thomas Blateanus wurden bei der Uebernahme ihres Amtes auf Gottes lauteres Wort, die augsburgische Confession und tie colnische Reformation verpflichtet.

Die Bebeutung, welche Wesel hierturch für bas reformatorische Interesse im ganzen Rheinland gewann, ward noch erhöht, indem im Jahre 1545 in

Bunium allinen. an. 1560 (II. P. 177 Bl.) Der Prof. Meldier zu Herbern (von 1677—1662 Piarrer zu Düsselberf, wollte ben Catechionus ins Deutsche überletzen, lam aber nicht bazu. Prof. Sad hat ihn 1946 mit einer guten Bevorwertung aufs Neue herausgegeben. Derlelbe war übrigens nicht für den Bollschuluntereicht, iondern für die Schüler der 4. und 5. Classe bestimmt. Auch ist zu beachten, das das — übrigens entschieden resonniere — Lebrund von Calvins Präbestnationse lehre frei ist.

solge der Blutgerichte Carls V. die ersten niederländischen (meist wallonischen) Familien (unter ihnen 61 Erwachsene), welche aus der Heimath entslohen waren, nach Wesel tamen und auf Grund eines von Nicolaus Buscodunensis verfaßten, von ihnen unterzeichneten und (acht Tage vor Ostern) dem zu Essen versammelten clevisch-märtischen Landtag vorgelegten Bekenntnisses\*) als evangelische Brüder aufgenommen wurden.

Trot der Niederlage, welche der Herzog von Cleve durch den Raiser zum großen Nachtheil der Resormation erlitten und trot des ungläcklichen Ausganges, den die resormatorischen Bestrebungen des Erzbischofs Hermann von Cöln genommen hatten, war somit am Rhein für das Evangelium noch Boden genug vorhanden, welcher zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft und auf den endlichen Sieg desselben berechtigte, — als plötslich der Engel des Todes über der gesammten evangelischen Kirche des deutschen Reiches schwebte und dieselbe für immer von der Erde hinwegzutilgen drohte.

In Folge der traurigen Ereignisse der Jahre 1546 und 1547 war nemlich die ganze Lage der Dinge im beutschen Reiche eine andere geworden. Der Raiser, der die beiben Häupter des Schmalkalber Bundes, den Curfürsten von Sachsen und ben Landgrafen von Hessen in seine Gewalt gebracht hatte, sab bas protestantische Deutschland zu seinen Füßen liegen und beschloß zur Herstellung ber katholischen Ordnung im Reiche sofort - und zwar ohne Hinzuziehung des Papstes, lediglich aus kaiserlicher Machtvoll= Daher ließ Raiser Carl durch zwei katholische kommenheit vorzuschreiten. Theologen, Julius von Pflug und Michael Helbing und burch ben protestantischen Hofprediger des Kurfürsten von Brandenburg, Johann Agricola, eine Rirchenordnung, das Interim ausarbeiten, in welcher den Protestanten bis zu befinitiver Regelung ber kirchlichen Berhältnisse durch ein Concil die Priesterehe und der Genuß des Abendmahlskelches gestattet, der Begriff der Meffe als eines Suhnopfers in den eines Dankopfers für die Erlösung umgewandelt, im übrigen aber die katholische Ordnung (sieben Sacramente, An= rufung der Heiligen 2c.) festgehalten wurde. Dhne Schwierigkeit erwirkte der Raifer die Bestätigung des Interims von Seiten des Reichstages zu Augsburg (1548), weshalb daffelbe ohne Weiteres als Reichsgeset promulgirt wurde.

Der Herzog fügte sich in ben kaiserlichen Willen, weil er sich in denselben fügen mußte. Das Interim wurde also an allen evangelischen Orten eingeführt, und zwar geschah dieses in den zum Sprengel des Erzbischofs von Cöln gehörigen Ländern mit der rücksichtslosesten Strenge. In einzelnen Städten ging der Raiser sogar noch weiter, indem sein Machtgebot hier mit

<sup>\*)</sup> Dieses Glaubensbekenntniß findet sich abgebruckt in dem 2. Deft der Zeits schrist Stromata, Duisburg, 1787.

Bertreibung ber evangelischen Prediger nicht bas Interim, sondern ben vollen Rathelizismus reftaurirte. Aber freilich ließen fich bie Geister boch nicht so leicht bampfen. In Besel z. B. beharrte bie Bürgerschaft mit unwandelbarer Trene bei ihrem evangelischen Bekenntniß, zog fich aus ben Kirchen, in benen man jest wieder die eitle Pracht des katholischen Cultus entfaltete, jurud, und versammelte sich hier und ba in Privathäusern ober auch im Fraterhause ju ftillen Andachten, welche Plateanus leitete, ber als weseler Bürger nicht vertrieben worden war. Außerdem begann auch ber Herzog, nachdem der erfte Schrecken vorüber war, das geringe Mag von Freiheit, welches ihm das faiferliche Interim gestattete, allmählich zur Ausführung einzelner reformatorischer Alte zu benuten. Er bulbete keine anderen Orbensleute als die Bettelmonche, verschloß allen römischen Ablagkrämern bas Land und befahl in Folge einer gemeinsamen Beschwerbe ber Ritterschaft und Stäbte über bie seit Rurzem gegen ber Lande Herkommen und Privilegien stattsindende Ausbehnung ber geistlichen Jurisdiction, durch ein Edict vom 7. Febr. 1551, daß alle Diejenigen, welche außer ben von Herzog Johann und früherhin bestimmten Fällen geistliche Ladungen, Citationen, Berbote, Mandate ober Bannbriefe ohne besondere landesherrliche Erlaudniß einbringen, verkundigen ober exequiren würden, als Berbrecher gegen der Lande altes Herkommen und Freiheit verhaftet und an Leib und Leben gestraft werden sollten \*). Bu Duisburg und in anderen Städten wurden (wie schon im Jahre 1508) Gäcke an die Stadtthore gehängt, in welche jeder, der dies Gebot übertrete, hineingesteckt und ins Wasser geworfen werben sollte, — weshalb auf ber Cölner Sprobe von 1551 das Ausbleiben so vieler Dechanten aus dem Clevischen Durch Edict vom 20. März hob der Herzog sogar die Jubellagt wurde. risdiction des Curfürsten von Coln und des Bischofs von Utrecht in seinen Landen ganz auf, und übertrug dieselbe dem Landdechanten Camerarius und ben Sendschöffen; und im folgenden Jahre nahm ber Berzog einen protestantischen Hofprediger, Wolter von Os, an, und communicirte nach evangelischem Ritus.

In seinen Regierungsmaßnahmen freilich behandelte der Herzog, der den Born des Raisers zu meiden immerhin alle Ursache hatte, den evangelischen Glauben als hochverpönte Reperei, und in schmerzlichster Weise mußten es namentlich die Städte Soest und Lippstadt erfahren, daß es mit dem Interim auf nichts Geringeres als auf die Ausrottung des Protestantismus abgesehen war.

Rach Soeft gelangte ber Befehl zur Einführung bes Interims im

<sup>\*)</sup> Scotti, devemärkische Provinzialgesetze, Rr. 46, von Steinen, Ref. Sift. S. 154.

Mai 1548. Der Magistrat legte basselbe ben Prebigern und Bürgern vor, die es jedoch vorläufig ganz auf sich beruhen ließen. Indessen erhielt ber Magistrat den Befehl, Abgeordnete nach Dinsladen zu senden, wo der Her= zog benselben eröffnete, daß sie sofort das Interim anzunehmen und ben Prediger Brixius sowie Andere, welche wider den Papst und kaiserliche Berordnungen hart geredet ober geschrieben hatten, ausliefern sollten. Allein auf das Bestimmteste erklärten die Deputirten, daß man sich nur zur Wiedereinführung bes katholischen Cultus im Münster und in ben Klöstern und bezüglich des Brixius zur Suspenston besselben verstehen könnte. Alsbald schidte baber ber Herzog zwei seiner Rathe, Diebrich v. b. Red und Schmäling nach Soest, welche ben früheren Befehl besselben wiederholten und Die Auslieferung ber Pradicanten verlangten. Der Magistrat antwortete, Brixius fei verabschiebet, die anderen Prediger jedoch wären geborene Soester; die man nicht aus ber Stadt weisen könne. Uebrigens sollte ihnen das Predigen Da erließ ber Herzog ben kategorischen Befehl, baß bis untersagt werben. zum 13. Septbr. nothwendig alle Prediger mit ihren Familien fortgeschafft werben müßten. Zugleich erschien mit kaiserlicher Bollmacht Dr. Joh. Gropper zu Coln (Sohn des entwichenen Bilrgermeisters) am 1. Septbr. in Soeft, um bas Interim einzuführen. Mit seiner zahlreichen Begleitung (in welcher sich ber Canzler Joh. Gogreve, die Räthe Matthias v. Altenbochum, Heinr. Dehlschläger, Franz v. Lohe, Dieb. v. d. Reck, Wilh. Rettler, Wilh. v. Niggenhofe, Schmäling und mehrere katholische Geistliche befanden), lagerte sich Gropper vorläufig im Kloster Paradies ein, bis alle Prediger in Stadt und Borbe, benen bei schwerer Strafe Niemand eine Nachtherberge geben burfte, abgezogen waren. Aus ber Stadt zogen ihrer sieben, aus ber Borbe acht Nun erst hielt berselbe seinen feierlichen Ginzug in Soest, weihte die Münsterkirche für den katholischen Cultus wieder ein und ließ den Magistrat am 25. September einen Rezeg \*\*) unterschreiben, nach welchem die Stadt sich verpflichtete, bas Interim anzunehmen, die von ihm eingesetzten Prediger zu behalten, die neue Schule aufzuheben und dem Capitel zu überlassen, ben lateinischen Gesang in ben Kirchen wieder einzuführen und sich hinsichtlich der Austheilung des Abendmahles unter Giner Gestalt bis Martini zu geduldigen. Nur den Kranken sollte Joh. v. Dorsten das Abendmahl unter beiberlei Gestalt reichen.

Mit Hulfe bes nachherigen Weihbischofs von Münster, Joh. Kribt, brachte nun Gropper bas Interim in allen Kirchen ber Stadt zur Einführung.

<sup>\*)</sup> Kampschulte, Geschichte ber Einführung bes Protestantismus im Bereicht ber jetzigen Provinz Bestphalen. S. 211.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt bei Jacobson, Urkundensammlung, S. 23 ff.

Die wiederholt gegebene Versicherung: "So will es kaiserliche Majestät, so der Fürst und Herr von Cleve, so ich selbst", war die von ihm als ausreichend angesehene Begründung aller seiner Forderungen, mit denen derselbe
über das, was das Interim verlangte, im Interesse des Katholizismus noch
weit hinaus ging. Auf Besehl Groppers mußte z. B. im Patroclimünster
das alte Bild des Patrons der Stadt, des heil. Patroclus ebenso wie der
sogenannte "große Gott von Soest", ein großes Crucisix wieder aufgerichtet
werden. Dabei war es allerdings ebenso heilsam als klug, daß Gropper dem
Schulwesen der Stadt seine besondere Ausmerksamkeit zuwandte. Auf seinen
Antrag genehmigten am 4. Novbr. 1549 die drei damals zu Salzburg anwesenden päpstlichen Legaten die Begründung einer neuen Schule zu Soest,
sür welche der päpstliche Legat Sedast. Higinus, ebensals von Gropper dazu
veranlaßt, am 7. April 1551 ein weiteres geistliches Benesizium disponibel
stellte, weil die hohe Bedeutung und die starke Frequenz der neuen Schule
die Anstellung eines zweiten Lehrers erheische".

Somit war nun der Protestantismus in Soest, wie es schien, zu Grabe getragen. Aber noch immer ward hier die Kirchenordnung Demeckens als zu Recht bestehend angesehen, weshalb sich der Herzog im November 1548 in eigner Person nach Soest begab und deren gänzliche Beseitigung, sowie die Wiedereinsührung der Prozessionen anordnete. Allein der Herzog selbst dachte gar nicht so ernstlich daran, daß seine Anordnung befolgt werden sollte und zog ab, nachdem dieselbe erlassen war. Kridt wurde schon am Osterabend 1549 zum Weihbischof von Münster ernannt und auch Gropper's Bleiben in Soest war nur vorübergehend. Indem daher das Herz der Bürgerschaft dem Evangelium mit Entschiedenheit zugethan war, so war es immerhin noch fraglich, wie es mit dem Interim zu Soest gehen werde.

Schlimmer aber noch als ber Stadt Soest erging es bem kleineren Lippstadt, indem sich hier außer ben beiden Landesherrn, dem Herzog von Eleve und dem Grasen zur Lippe auch der Bischof Rembert von Paderborn, als Lehnsherr der Grasen zur Lippe, und der Erzbischof von Eöln als Ordinarius von Lippstadt zur Einführung desselben vereinten. Eine geistliche Commission des Bischofs von Paderborn, welche im Sommer 1548 nach Lippstadt kam, legte daselbst den auf das Rathhaus berusenen Predigern das Interim vor und besahl dessen Annahme. Zwei derselben, Benneus und Marquard (deren letzterer ohnehin sich nie mit dem evangelischen Glauben befreundet hatte), sügten sich dem Besehle und blieben daher in ihren Aemtern. Die übrigen dagegen verließen noch an demselben Tage die Stadt. An ihrer Stelle wurden von den Commissaren vier katholische Geistliche aus Cöln ernannt. Außerdem wurde die Stadt, weil sie dem Schmalkalder Bunde beisgetreten sei, in eine Strase von 7000 Gulden genommen.

Niemand dachte damals daran, daß die Sonne des Evangeliums je wieder über dem Lande der rothen Erde aufgehen und daß das düstere Dämmer-licht des Katholizismus und des Interims vor derselben weichen sollte. — Nur in tiefer Verborgenheit, in Conventikeln, wagten es die Evangelischen sich ihres Glaubens zu freuen, während die ihnen so lieb gewesenen Prediger nach allen Richtungen zerstreut in der Ferne umherirrten.

§. 9.

## Das Kirchenwesen der jülich=clevischen Lande in den Jahren 1552—1609.

Das Jahr 1551 war inzwischen zu Ende gegangen und der Frühling des neuen Jahres war über die deutschen Gaue gekommen, — als das ganze Reich deutscher Nation von Ereignissen überrascht wurde, welche dem Interim und der Gewaltherrschaft des Kaisers mit Einem Schlage ein Ende machten und die Lage der Dinge im Reiche vollständig umkehrten.

Curfürst Morit von Sachsen erhob sich plötlich (im März 1552) mit starter Heeresmacht zur Rettung bes evangelischen Glaubens gegen den Kaiser, trieb durch seinen drohenden Anmarsch die auf dem Concil zu Trident versammelten katholischen Prälaten auseinander und trotte dem Kaiser am 2. August 1552 einen vorläusigen Religionsfriedensschluß, den passauer Bertrag, ab, durch welchen die von dem Kaiser in Gesangenschaft gehaltenen Fürsten von Sachsen und Hessen in Freiheit gesetzt und die freie Ausübung des evangelischen Bekenntnisses im Reiche verbürgt ward.

In Jülich-Cleve konnte sich baher bas evangelische Leben jetzt wieder freier gestalten, wennschon von Seiten des Hoses zu Gunsten des Protestantismus vorläusig eigentlich weiter nichts geschah, als daß der Herzog im Jahre 1553 die Reformationsordnung des Curfürsten Hermann von Eöln zur Einführung empfahl\*), eine zweite Einwanderung stüchtiger Niederländer, Franzosen und Engländer nach Wesel, Duisburg 2c. duldete, und im Jahre 1554 im Interesse einer durchgreifenden Förderung der religiös ssttlichen Erziehung des Bolkes den Magistraten der Städte die Hebung der lateis nischen Schulen zur Pflicht machte\*\*).

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 28.

In ber Landes: und Polizeiordnung von 1554 wird befohlen: "Dieweil zur Aufrichtung und Erhaltung einer ehrbaren, beständigen, guten Polizei, davon dann Landen und Leuten Shre und Wohlfahrt entsteht, der fürnehmsten Wege und Mittel eins ist, daß die Jugend zu der Ehre und Furcht Gottes auch Tugend, nützlichen und ehrlichen Künsten auferzogen werde, darzu denn die lateinischen Schulen ein surnehmster Ansang sein sollen, so haben wir für eine sondere hohe Nothdurft und

Um so frischer regte es sich bagegen in den Gemeinden, indem sich vor Allem die Städte erhoben, um die Last des Papsithums vollständig von sich abzuwerfen. — In Hamm wirkte damals ein sahrender Prediger, Carolus Gallus, der erst als Mann evangelisch geworden war, fünszehn Jahre lang (1561—1576) mit glühendem Eiser und mit großem Erfolg für das Evangelium\*).

In Wesel nahm der Magistrat im Jahre 1552 einen Prädicanten (M. Heinrich Bommel) und im folgenden Jahre noch einen zweiten Prediger (hermann Hollandus ober Stein) an, welche im Dominicanerkloster ganz evangelisch predigten. Auch gestattete berselbe ben Evangelischen die Communion unter beiben Gestalten im Fraterhause und, da dieses zu klein war, (1553) in der großen Willibrodskirche zu feiern. Bon da an fühlte sich die Gemeinde der Evangelischen wieder frei und begann an ihre Einrichtung zu benten. Hierzu schien die von dem Curfürsten Hermann zu Cöln publizirte Kirchenordnung am meisten geeignet zu sein. Am 27. Octbr. 1553 wurde baher beschlossen dieselbe der Organisation des Gemeindewesens zu Wesel jum Grunde zu legen. Daneben machte man es ben Predigern zur besonderen Pflicht, Gottes Wort lauter und rein, ohne menschliche Zusätze, zu verkünbigen, keine hohe ober niedrige Standespersonen zu lästern, aber die Sünden öffentlich zu strafen, indem dieses die Berdrängung der irrigen und falschen Lehre von selbst zur Folge haben werde. Eine Partie Chorkappen wurde für 262 Thaler verkauft. Der Erlös ward zur Fundirung eines Stipendiums für bürftige Studenten bestimmt, welche dereinst der Kirche oder der Schule dienen könnten.

In Soest hatte die Bürgerschaft schon im Jahre 1550 das Verlangen ausgesprochen, daß ihr bei der Abendmahlsseier auch der Kelch wieder gereicht werden möchte. Der Vicecurat an der Paulskirche, Hartlieb Senuekamp,

Forderung des gemeinen Rutens bedacht, wie wir auch hiermit in ganzem Ernst gebieten, daß eine jede Obrigkeit in den Städten, Fleden und Dörsern, da von Alters lateinische Schulen gehalten, sleißig daran sei, damit solche Schulen, da sie abkommen, wieder ausgerichtet und in ein ordentlich, beständig gut Wesen gedracht werden, und derselben ehrbare, gelehrte und fleißige Schulmeister bestellen, auch deuselben wohl eindilden und daran sein, damit sie solchem ihrem Schulmeisteramt in den Lirchen und Schulen, wie sich gebührt, sleißig auswarten. Und ob an einem oder mehr Orten der Besoldung halber Mangel erschiene, daß solche geschickte Perssonen nicht wohl zu bekommen wären, so soll dasselbige uns angezeigt werden, um Fürsehung zu thun, ob und wie aus den Bruderschaften oder sonst in anderem Wege zu solchem guten, nützlichen und hochnothdürstigen Werk ziemliche und seidentsliche Hilfreichung möge gethan werden".

<sup>\*)</sup> Herzog Wilhelm, ber einst Gallus selbst berufen hatte, entzog ihm schließlich seine Gunft, weshalb er Hamm verlassen mußte.

begann daher das Abendmahl unter beiberlei Gestalt auszutheilen, was jedoch demselben durch einen Befehl bes Herzogs und des Kaisers vom 20. Juni 1550 alsbald untersagt ward. Im folgenden Jahre trat aber die Bürgerschaft mit ihrem Begehren aufs Neue hervor und setzte es durch, daß ihr der Herzog wenigstens Einen evangelischen Prediger, ben fcon bejahrten Balther von Rolwyck aus Wesel, gewährte, welcher anfangs nur in der Nicolaicapelle predigen durfte. Indessen war der Zudrang zu den evangelischen Gottesbiensten so groß, daß sich die herzogliche Regierung im Jahre 1552 veranlaßt sah, den Evangelischen auch die Pauls= und Marienkirche zu überlassen. Als Walther im September 1553 starb, wurde Erasmus Wygenhorst aus Lemgo an seine Stelle berufen. Zwar wollte ihn ber Herzog nicht bestätigen, allein berselbe schickte boch einen anderen evangelischen Prediger, Friedrich Lemme, nach Soest, welcher "Gottes Wort lauter und rein predigen und das heilige Mahl in beider Gestalt austheilen" sollte. Bereitwilligst nahm die Bürgerschaft benselben auf, behielt aber auch Wygenhorft, welchem die Georgskirche zugewiesen ward, und von da an war der Sieg des Evangeliums über bas Papstthum in Soest abermals entschieden. Außer ben Genannten wurden noch mehrere andere Prädicanten nach Soeft bernfen, einzelne katholische Priester, wie Hermann Lepeler an ber Thomastirche, Bernhard Shubaus zu Dinker in ber Borbe, erklärten sich (1556) mit ihren Gemeinden für das protestantische Bekenntnig und die übrigen katholischen Geistlichen, welche sich ber allgemeinen Bewegung nicht anschließen wollten, wurden entlassen. Borübergehend wurde (burch Paul Wigelius) auch bas S. Walpurgisstift bem evangelischen Bekenntniß geöffnet, so bag mit Ausnahme des Münsters und einer Kirche zu Welver in der Niederbörde alle Rirchen mit evangelischen Pradicanten besetzt waren. — Die katholische Domschule wurde geschlossen.

In Lippstadt begann zuerst der Prediger Johann Pungel von Künen unter dem Schutze des Grafen Bernhard von der Lippe im Jahre 1554 öffentlich das evangelische Bekenntniß wieder zu vertreten. Fast die gesammte Bürgerschaft siel ihm alsbald freudigen Herzens zu. Zwei andere Prädicanten, Schröder aus Bielefeld und Kintvader aus Lünen wurden ihm daher als Gehülfen zur Seite gestellt, die nun mit Pungel rüstig Hand ans Werk legten, um das evangelische Kirchenwesen der Stadt, so wie es vor dem Interim gewesen war, zu erneuern.

In Dortmund war nach dem Interim und dem auf dasselbe gefolgten Religionsfrieden der Prediger an der Reinoldikirche, Joh. Heitseld (Pawest) aus Wipperfürt, der erste, der (1556) für das evangelische Bekenntniß seine Stimme erhob, indem er im Sinne desselben predigte und zugleich bei der Abendmahlsseier den Kelch spendete. Der Magistrat ließ ihn hierbei um so

mehr gewähren, als die Mehrzahl der Bürger das Auftreten und Berfahren Beidfelds entschieden billigte. Als aber Beidfeld anfing im Gottesbienst ben Reßcanon nicht mehr zu lesen und mehrere kirchliche Einrichtungen als Rikbräuche abzustellen, so sand derselbe nicht nur bei dem Magistrat, sondern anch bei dem Prediger Degingk und dem Ghmnastarchen Lambach (doch bei letterem nicht aus Abneigung gegen Reformation und evangelisches Bekennt= niß Aberhaupt, sondern weil Heidfeld zu rasch niederriß) den entschiedensten Biberspruch. Allerdings war die Erbitterung der Bürger hierüber so groß, daß dieselben bei einem Auflaufe den Ghmnastarchen in seinem Hause über= sielen, auf ben Markt schleppten und ihn ohne Dazwischenkunft des Magistrats vielleicht todigeschlagen haben würden (weshalb Lambach nach Cöln flüchtete); allein Heidfeld ward nichtsdestoweniger (wennschon mit einem sehr ehrenvollen Zengniß) im Jahre 1557 von dem Magistrat entlassen. Derselbe begab sich nun nach Wesel, wo ihm eine Predigerstelle übertragen ward und von wo aus er schriftlich den Magistrat beschwor, dem Werke der Reformation in Dortmund fernerhin kein Hinderniß in den Weg zu legen. Die Bürger aber, bie nun in der Stadt keine evangelische Predigt mehr hören konnten, zogen allsountäglich in das benachbarte Dorf Brakel, wo ihnen der Prediger Arnold Rupe das reine Evangelium verkündete und das Abendmahl nach des Herrn Ordnung spendete.

In aller Stille gewann indessen das evangelische Bekenntniß in Dortmund mehr und mehr Anerkennung, so daß sich der Magistrat endlich bewegen
ließ, durch Edict vom 19. März 1562 die dringende Bitte der Bürgerschaft
um Sestattung des Kelches in der Abendmahlsseier zu gewähren\*). Nur
sollte es für jedermann frei stehen, das Abendmahl auch unter Einer Sestalt
zu empfangen. Auch wurde die Beibehaltung der Consecration und der disberigen Ceremonien besohlen und zugleich versügt, daß Niemandem gestattet
sein sollte, der Communion halber auss Land zu gehen. In der Stadt selbst
aber sollte jedermann alljährlich wenigstens Einmal communiziren. — Am
Palmsonntag 1562 faud daher die erste Communion nach evangelischem
Brauche und unter großer Betheiligung statt. An der Spitze der zahlreichen
Menge sah man den Pädagogiarchen Lambach.

<sup>\*)</sup> Richt wenig trug Hamelmann burch seine an den Magistrat und an die Bürgerschaft gerichtete Ermahnung, daß sie die Communion unter beiderlei Gestalt beis behalten möchten, durch seine Widerlegung der Cölnischen Jesuiten und besonders der Schrist des Sölnischen Theologen Jacob Porstius, die derselbe auf Besehl des Archis diaconus Dr. Gottsried Gropper in Dortmund zur Widerlegung jener Ermahnung des Damelmann versaßt hatte, sowie durch sein österes Erdieten an den Cölner und Dortmunder Magistrat zu einer freien Disputation, dazu bei, daß die Bürger endlich ihren Zwed erreichten.

Bon da an war der Strom der protestantischen Bolksbewegung nicht mehr aufzuhalten. Unter dem 2. Januar 1564 bat die Bürgerschaft, daß ihr gestattet werden möchte, einen deutschen Lobgesang vor und nach ber Predigt und wenn das hochwürdige Sacrament unter beiden Gestalten aufgedeckt würde, singen zu dürfen. Auch wünschten die Brediger faumtlicher Rirchspiele, die Feier des Abendmahls, bei welcher theilweise noch immer die lateinische Sprache gebraucht ward, ganz in beutscher Sprache administriren zu dürsen. Hartnäckig widersetzten sich diesem Ersuchen der Bürgerschaft die beiden Bürgermeister Nicolaus von Berswordt und Johann von Have, welche um jeden Preis die bisherige katholische Ordnung der Dinge aufrecht erhalten wollten; aber dennoch genehmigte ber Magistrat basselbe burch Ebict vom 29. März 1564 ohne Weiteres und verbot jede Zuwiderhandlung bei Berluft des Bürgerrechts und der Aemter \*). Indeffen hatte die durchgängige Durch= führung dieses Edicts doch ihre Schwierigkeit. In der Marienkirche wurde das lutherische Lied "Erhalt' uns Herr bei deinem Wort" zum ersten Male im Jahre 1567 gefungen.

Den Abschluß ber eigentlichen Reformationsgeschichte der Stadt Dort = mund repräsentirt das im Jahre 1570 auf Berlangen des Magistrats von den Predigern der vier Pfarrkirchen aufgestellte streng lutherische Bekenntniß der Lehre vom heiligen Abendmahl \*\*). Zwei Geistliche — die Pastoren Philipp von Baersheim zu S. Reinoldi und Nicolans Glaser zu S. Nicolai, erklärten sich gegen das Bekenntniß, — vielleicht weil sie im anderen Falle den Verlust ihrer Cölner Benesizien befürchteten. Der Magistrat aber auto-

Der Magistrat genehmigte, baß in ben Gottesbiensten "vor den Sermons ober Predigten, auch nach gehaltener Predigt, ein beutsch Psalm ober driftlich geistlich Gesäng nach Gelegenheit der Feste und Zeiten des Jahrs durch den Prädicanten anges sangen und durch die Gemeinde mit einträchtiger Stimme gesungen werden sollen. Desgleichen nach der bentschen Bermahnung, so durch den Priester vor Ausreichung dieses hochw. heil. Sacramentes nach der gehaltenen Messe geschieht, sollen auch zween geistliche deutsche Gesänge durch den Kirchendiener angesangen und von der Gemeinde gesungen werden, einer vor, der andere nach". Bgl. J. C. Bogt, Resormationssgeschichte von Dortmund, 1826. S. 24—25.

<sup>\*\*)</sup> In bemselben heißt es: Auf Begehren bes Raths 2c. geben die Prediger ihr Bekenntniß über das heilige Abendmahl dahin ab, "daß das Brot sei der wahre Leib, silr uns gegeben, der Wein das wahre Blut, so für uns vergossen ist". Wir gedrauchen dabei solcher Weise zu reden, "daß im Abendmahl mit, in und unter dem Brot und Wein der Leib und das Blut Christi zugegen sei". Wir bekennen, daß die Christen im Abendmahl nicht allein mit dem Glanben und Herzen, sondern auch mit dem Nande, nicht allein geistlich, sondern auch leiblich den wahren Leib Christi und sein heiliges Blut empfangen". — "Wir sagen aber, daß Leib und Blut Christi wahrhaftig, doch nicht auf mathematische oder natürliche Weise, sondern in übernatürlicher und himmlischer Weise da sei".

rifirte dasselbe als öffentliche Lehrnorm, so daß von da an alle in Dortmund nen angestellten Prediger darauf beeidigt wurden. Außerdem publizirte der Magistrat ein gegen die Wiedertäuser, gegen die Sacramentirer ("die da halten, schreiben und lehren, daß in dem hochwürdigen, heiligsten Abendmahl unseres Herrn Christi der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesu Christi allein stgürlich, bedentlich und nicht wesentlich gegenwärtig sei",) und Winkelsprediger gerichtetes Edict, in welchem zugleich der Druck und die Verbreitung von Büchern derselben auf das Strengste untersagt ward. — Immer aber noch hatte der katholische Pastor Glaser Zeit, sich wegen des Uebertritts zum Protestantismus zu bestinnen. — Erst im Jahre 1580 konnte sich derselbe dazu entschließen. Philipp von Vaersheim, welcher dem Ratholizismus nicht entsagen wollte, wurde entlassen. Die ersten lutherischen Prediger an den vier Pfarzskrichen waren baher: der Archidiaconus Varop zu S. Reinoldi, Detmar Wickradt zu S. Mariä, Hildebrand Otto zu S. Peter, Nic. Glaser zu S. Kicolai.

Gegen ben Anfang des siebzehnten Jahrhunderts waren in Dortmund nur noch die Klöster (das Dominicaner=, das Minoriten= und das Sanct Ratharinenkloster der Prämonstratenser=Nonnen) — von denen aus das evan= gelische Bekenntniß und Kirchenwesen fortwährend die seindseligste Besehdung ersuhr\*), — und sieben Familien katholisch. Auch die umliegenden Dorsschaften waren fämmtlich evangelisch geworden.

Gleichzeitig brach sich ber Geist ber Reformation in der (auf der Grenze von Westphalen und Aheinland gelegenen) franklich fächsischen Reichsstadt Essen Bahn. Einen mächtigen Rückhalt hatte hier das Papstthum an dem daselbst unter der Schutherrlichkeit des Herzogs von Cleve (fpäterhin des Eursürsten von Brandendurg) bestehenden, von einer gefürsteten Aebtissin regierten reichsunmittelbaren Damenstift, zu dessen Gebiet (außer vielen Landzemeinden) die Städte Essen, Steele und Recklinghausen gehörten. Aber trot des Stiftes wußte der evangelische Geist der Zeit auch hier sich die Herzen zu öffnen. Die erste Beranlassung dazu gab ein in der hinteren Webergasse wohnender Weber, Georg Tuber, der zugleich Schulmeister war der Stadt- oder Capitularschule in der Burg nicht genügte, so schiekten demzselben viele Estern ihre Kinder zum Unterricht. Tuber lehrte nun die Kinder den Katechismus Luthers und übte sie im Singen deutscher Kirchenlieder, welche er die Schüler allsonntäglich auf dem neuen Kirchhof singen ließ.

<sup>\*)</sup> Wieberholt mußte ber Magistrat einzelnen Minoriten die Kanzel verbieten ober dieselben aus der Kanzel verweisen, was ein — in der Hauptsache resultatloses — Einsichreiten des Kaisers zur Folge hatte.

Bgl. Funde, Gesch. bes Fürstenthums und ber Stadt Effen, S. 106 ff.

Hausenweise versammelte sich babei die Bürgerschaft der Stadt, welche ben Gesang mit Wohlgefallen anhörte. Die "lutherische Wieme"\*), wie man Tubers Wohnung nannte, war bald der Mittelpunkt einer immer mächtiger hervortretenden resormatorischen Volkserhebung. Um Weihnachten 1561 begannen die Bürger in der Gertrudenkirche bereits auf eigne Hand deutsche Lieder anzustimmen, und im folgenden Jahre verlangten sie von dem an dieser Kirche sungirenden Pfarrer Heinrich Salbenberg die Spendung des Kelches bei der Abendmahlsseier mit solchem Ungestüm, daß der Magistrat, um tumultuarische Austritte zu verhindern, mit der Bürgerschaft gemeinsame Sache machen mußte. Auf Anordnung des Magistrats wurden daher in der Gerstrudenkirche, an Stelle der bisherigen lateinischen Gesänge, deutsche Lieder eingeführt.

Sofort aber erhob sich die Geistlichkeit mit der Aebtissin des adeligen freien Reichsstifts zu Essen, um "bie Pest ber lutherischen Lehre" aus ber Stadt zu schaffen. Die Geistlichkeit klagte bei bem Magistrat wider Tuber, und da sie hier kein Gehör fand, bei dem Offizial zu Cöln, welcher bei dem Herzog von Cleve als bem Schirmvogt des Stiftes den Befehl erwirkte, daß Tuber die Stadt zu verlassen habe. Dieser Befehl ward nun allerdings vollzogen, aber in der Sache ward badurch nichts geändert. Bielmehr beschlossen jetzt Magistrat und Bürgerschaft die Einführung der Kirchenreform um so eifriger zu betreiben. Die Stadt= ober Gertrudenkirche, beren Pfarrer weder den Gesang deutscher Lieder gestatten, noch das Abendmahl unter beiden Gestalten spenden wollte, ward von dem Bolke gänzlich verlassen, und ber Magistrat schickte einen Abgeordneten, Hieronymus Rosendahl, an den Herzog Wolfgang von Zweibrücken mit dem Ersuchen, der Stadt einen evangelischen Prediger zu beschaffen. Infolge bessen kam im Jahre 1563 ber Prediger Heinrich Barenbroch, von Kempen gebürtig, nach Essen, wo derselbe dem Magistrat alle Artikel zur Einrichtung des Schul= und Kirchenwesens auf Grund der Kirchenordnung des Herzogs Wolfgang vorlegte, und am 1. April in der Rirche des Hospitals zum heiligen Geist seine erste Predigt hielt. Der Zudrang zu diesem Gottesbienst war so groß, daß Viele mit Leitern an den Fenstern des Gotteshauses hinaufstiegen, um von Außen her dem Prediger zu sehen und zu hören. Auch war ber Einbruck, den die Predigt machte, ein entscheidender. Der Magistrat beschloß jetzt, die Reformirung des Kirchenwesens nach ber Kirchenordnung Wolfgangs zur Ausführung zu bringen, und zu biesem Zwede ben Pastor Barenbroch in ber Gertrubenkirche förmlich einzuführen. Dieser hielt nun am Sonntag Jubilate (2. Mai) hier seine zweite Predigt, ließ abermals deutsche Lieder singen und theilte bas Abendmahl in

<sup>\*)</sup> Wieme ist der altsächsische Ausdruck für Pfarrhaus.

evangelischer Weise aus. Die gesammte Bürgerschaft — nur 14 Personen ausgenommen — erklärte hierauf protocollarisch ihren Beitritt zur augs-burgischen Confession.

Um die Bewegung, welche Barenbroche Predigten in den Gemüthern hervorgerufen hatte, zu hemmen, wandten sich ber Pastor Saldenberg und die übrigen Geiftlichen mit ber Aebtissin an ber Spite, an ben Magistrat und beantragten sofortige Einstellung ber Neuerung. Bugleich ging eine heftige Beschwerbeführung an ben Herzog Wilhelm von Cleve ab, ber infolge beffen an den Magistrat und an Barenbroch ein so drohendes Abmahnungsschreiben erließ, daß dieser sich veranlaßt sah, am 17. Mai die Stadt zu verlassen und zu Pfalzgraf Wolfgang zurückzukehren. Pastor Salvenberg glaubte nun von der Gemeinde wiederum Besitz ergreifen und die katholische Ordnung herstellen zu können. Der Widerwille der Gemeinde gegen den Papismus trat jedoch alsbald in einer Weise hervor, daß Saldenberg die Berwaltung seines Amtes einem Vicar, Johann Rempius, übergab, ber ebenfalls in der Gemeinde so wenig Boben finden konnte, daß er es - namentlich da er von Barenbrochs Rudtehr nach Effen hörte, - für gut fand, am 17. December sich aus der Stadt zu entfernen. Allein, wennschon nun der Magistrat in schriftlichen Remonstrationen sowohl ben Herzog von Cleve als auch die Aebtissin um Schonung der Bürgerschaft und um Anerkennung der Religionsfreiheit der= selben gebeten und in der Hoffnung, daß die Stadt mit Gewaltmaßregeln nicht behelligt werden würde, den Pfalzgrafen um Zurücksendung Barenbrochs ersucht hatte (ber auch schon am 8. December nach Effen zurückgekehrt war und wegen des Wachsthums der Gemeinde einen Collegen erhielt), so erschien gleichwohl auf Betreiben ber Aebtissin am 22. März 1564 eine aus Subbelegirten bes Curfürsten von Cöln und des Herzogs bestehende Commission in Essen, welche in brohender Sprache verlangte, daß der Magistrat die neuen Prädicanten abschaffen und Alles wieder in den vorigen Stand setzen Einhellig erklärten jedoch Magistrat und Bürgerschaft: Sie wären sollte. bereit in weltlichen Dingen für bes Kaisers Majestät Gut und Blut zu opfern; aber von Gottes Wort und der augsburgischen Confession könnten sie nicht ablassen. Sie hätten vier Stadtthore, aus welchen sie auf des Kaisers Befehl gern gehen wollten, wohin sie geben könnten; auch wollten sie sich um bes Evangeliums willen gern tobtschlagen lassen: aber in Glaubens = und Ge= wissens-Sachen müßten sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Uebrigens hofften sie, daß ihnen, wie anderen Ständen des Reichs, in Kraft des Reli= gionsfriedens von 1555 das Recht freier Wahl zwischen der alten Religion und der augsburgischen Confession nicht bestritten werbe.

Nach dieser geharnischten Erklärung wurde von seiten des Raisers nichts weiter gegen die Stadt unternommen. Indessen mußte Barenbroch auf Be-

fehl des Herzogs von Cleve und auf Betreiben des Offizials zu Cöln bei fünf Malen die Stadt verlassen, freilich ohne daß dadurch der evangelische Gottesdienst unterbrochen ward, indem derselbe von anderen Predigern besorgt wurde.

Als Barenbroch durch den Machtspruch des Herzogs zum zweiten Male aus Essen verdrängt war, trat Caspar von Isseldurg an seine Stelle ein, der jedoch durch seine Hinneigung zum reformirten Bekenntniß Mißstimmung hervorries. Ein von Hamelmann im Jahre 1571 aus dem Rathhause mit ihm gehaltnes öffentliches Gespräch hatte zur Folge, daß Caspar von Isseldurg von Essen abziehen mußte. In der Zwischenzeit die zu Barenbrochs Rückehr lieh Joh. Heidseld, der erste Resormator Dortmunds, von Wesel aus der Gemeinde seine Dienste. Barenbroch ging zum letzten Male im Jahre 1573 von Zweidrücken nach Essen zurück, wo er, seitdem sich einer glücklichen Ruhe erfreuend, im Jahre 1587 starb und in der Kirche auf dem Chor am Eingang in die Sacristei begraben ward.

In ben Erlebnissen bieser größeren Städte spiegelte fich ab, was um dieselbe Zeit in den kleineren Städten und sonstigen Ortschaften der Grafschaft Mark geschah. Für Unna z. B. war bas Jahr 1564 entscheibenb. In diesem Jahre lösten nemlich Bürgermeister und Rath bafelbst bas bem "Abt und sämmtlichen Convent bes Gotteshauses und St. Heriberti=Munsters ju Deut" über die Pfarrkirche zu Unna zustehende "ius patronatus, collationis und praesentationis" "mit einer tapfern Summe von Gulben" (welche verzinst werden mußte) ab, jedoch so, daß bem Abt das Recht ber Investitur verbleiben sollte, und beschloß einen Pfarrer und einen Gehülfen beffelben zu bestellen, welche das Evangelium lauter und rein lehren und die Sacramente nach Christi Ginsetzung spenden sollten. Das kirchliche Oberaufsichtsrecht legte sich der Magistrat ohne Weiteres bei, weshalb derselbe nicht nur bie Dotirung der Pfarrei aus den vorhandenen Kirchengütern und sonstigen tirchlichen Einkunften, sowie die Versorgung des Gehülfen mittelst der allmählich vacant werdenden Altar=Benefizien beschloß, sondern es sich auch zur Pflicht machte, "allewege die fleißige und getreue Aufsicht auf die Administration des Pfarramts zu thun, daß in dem durch den Pfarrherrn und seine Selfer nicht anders denn das göttliche Wort lauter und rein ohne Vermischung einiger salscher, verführerischer und aufrührischer, ketzerischer Lehre auf das Getreulichste bem gemeinen Manne gelehrt und vorgetragen, die Sacramente vermöge besselbigen ausgespendet, auch der Kirchendienst — nach Ordnung der driftlichen und landesfürstlichen Obrigkeit gehalten werde" \*).

Wie nun in Unna, so kam die Reformation um die Mitte bes Jahr-

<sup>\*)</sup> Urkunde des Magistrats ju Unna vom Tage Cathadrae Petri a. 1564.

hunderts überall in der Mark, an den meisten Orten jedoch unter mannigs sachen Hemmnissen und Kämpfen zur Durchführung. Dasselbe geschah gleichzeitig auch in der zur Grafschaft Mark gehörigen Herrschaft Gimborns Reustadt\*), sowie (seit 1570) in der Grafschaft Hohen-Limburg an der Lenne.

Auch Recklinghausen that sich um die Mitte des Jahrhunderts dem Evangelium auf. Die Zahl der Bekenner desselben wuchs hier alsbald in solchem Maße, daß ihnen der Mitgebrauch der katholischen Kirche gestattet werden mußte.

In Werden an der Auhr begann im Jahre 1550 der Pastor der Kirchspielskirche, genannt Neukirchen an der Borstadt, Peter Ulnerus, um 1550 hier wie in der Haupt- und Münsterkirche der augsburgischen Consession gemäß zu lehren. Am Michaelistage dieses Jahres seierte Ulner mit dem größten Theile seiner Gemeinde das Abendmahl nach evangelischem Brauche \*\*). Der damalige Abt Hermann (von Holte) legte der resormatorischen Bewegung, wie es scheint, kein Hinderniss in den Weg. Auch in der Born- und Münsterkirche sand das Evangelium Eingang. Schon im Jahre 1568 zählten die evangelischen Gemeinden zu Born und Neukirchen über 3000 Seelen, und die Zahl der Communicanten betrug an einem Tage über 300. Unter allen Pfarrleuten besand sich nur noch Einer, der das Abendmahl unter Einer Gestalt begehrte.

Bon weit größerer Bebeutung jedoch als diese Fortschritte der Resormation in einzelnen Städten und in dem beschränkten Umfange der Grafschaft Rark und der umliegenden Bezirke war es, daß nach dem Angsburger Relisgionsfrieden auch der Herzog von Jülich-Cleve dem Protestantismus an seinem Hose einen wirksamen Anhaltepunkt gewährte, — namentlich seitdem im Jahre 1556 Raiser Carl V. die Regierung in die Hände seines Bruders Ferdinand, des Schwiegervaters des Herzogs von Cleve niedergelegt hatte. Schon durch einen Erlaß vom 16. Juli 1556 sprach der Herzog sein entschiednes Mißfallen über alle diesenigen Geistlichen aus, welche die "Gottestracht", Prozessionen und "andere lästerliche Mißbräuche" nicht meiden würden. Allerdings wurde

<sup>&</sup>quot;) Seitbem Curfürst Georg Wilhelm von Brandenburg seinen Minister Schwarzens berg mit dem Amte Reustadt besohnt hatte, wurde dasselbe gewöhnlich das Schwarzensberger Land genannt.

Der Kelch, welcher bei dieser Communionseier gebraucht wurde und welcher zur bankbaren Erinnerung an die der Gemeinde durch Herstellung und Bewahrung des evangelischen Bekenntnisses gewährte Gnade noch alljährlich am Michaelistage zur Abends mahlsseier gebraucht wird, trägt die Inschrift: I. H. S. Michael 1550. Sub utraq. specie. Pet. Ullnerus. P. A. C. (Hempel, Geschichte der evangelischen Gemeinde zu Werden a. d. Ruhr, S. 6).

im Jahre 1557 im Namen des Herzogs nicht nur allen Pastoren zur Pflicht gemacht, mehrere bereits außer Gebrauch gekommene Ceremonien bei ber Abendmahlsfeier wieder herzustellen, sondern es wurde auch dem Magistrat zu Wesel aufgegeben, die aufgenommenen Flüchtlinge sofort aus der Stadt zu entfernen; allein ber Protestantismus konnte boch von jener Zeit an ungehindert als Gemeindebekenntniß hervortreten, und seit ben Jahren 1558 und 1559 erfreute sich derselbe sogar der ganz entschiedenen Begünstigung bes Derselbe stellte nemlich bamals nicht allein seinen evangelischen Herzogs. Hofprediger Roll an der Willibrodikirche zu Wesel an, fondern gestattete auch, (auf Vorstellung des Magistrats), daß in dieser wie in der Matenafirche das Abendmahl in Zukunft unter beiben Gestalten ausgetheilt wurde. nehmigte ber Herzog, daß sein evangelisch gesinnter Hofcaplan Gerh. Bels (ber seit 1556 in seinen Diensten war,) sich verheirathete und beehrte beffen Hochzeitsfeier sogar mit seiner eignen und seines Hofes Gegenwart. bem ließ es der Herzog zu, daß Bels auf der "Hofstube" evangelische Borträge hielt, und die fürstlichen Kinder, auch die Töchter (trot des katholischen Glaubens ber Mutter) im evangelischen Bekenntnig unterrichtete. Allen Pastoren des Landes wurde befohlen Gottes Wort rein und lauter zu predigen und fleißig zu tatechistren; und ber Ginsprache bes Raisers gegen bie bem Protestantismus gewährten Bergunstigungen trat ber Herzog in einem Schreiben vom 12. Januar 1559 mit freimuthigem Ernste aber freilich auch ohne alle kirchliche Haltung entgegen. Bezüglich der von ihm gestatteten Spendung des Abendmahlskelches an die Laien berief sich der Herzog auf Christi Einsetzung. Die Verehelichung des Hofpredigers betreffend bemertte er, Bels habe boch besser gehandelt, als wenn er, wie so viele unverheirathete Geistliche sich einem ärgerlichen Leben ergeben hätte. Er selbst hange keiner Seite an, weshalb er bemüht sei seine Kinder und seine Unterthanen zu nichts Anderem als zur rechten Erkenntniß und Berehrung Gottes anzuhalten.

Bu einem eigentlich reformatorischen Borgehen konnte sich baher ber Herzog auch jetzt noch nicht entschließen, indem ihn der Canzler Blatten, und nach dem Tode desselben bessen Nachfolger Dehlenschläger darauf hin-wiesen, daß er durch sein dem Kaiser gegebenes Versprechen zur Aufrecht-haltung der katholischen Ordnung verpslichtet sei. Allerdings war das Herz des Fürsten längst von den Fesseln des Katholizismus frei geworden, und im Jahre 1558 hatte sich derselbe daher mit dem Erzbischof Anton (Grafen von Schauenburg) zu Cöln, der mittlerweile auch auf evangelische Gedanken gekommen war und schon eine evangelische Kirchenordnung hatte ansertigen lassen, siber die Einführung der Reformation in den beiderseitigen Landen benommen. Aber Erzbischof Anton war gestorben und sein Nachfolger Johann Gebhard von Truchses mochte sich vorläusig auf keine Reuerung einlassen.

Auch war es nachtheilig, daß die am Hofe vorhandenen reformatorischen Elemente noch immer überwiegend erasmischer Art waren.

Dieses zeigte sich insbesondre, als im Jahre 1560 Monheim's reformirter Catechismus erschien. In bemselben Maße als bieses Büchlein von allen Evangelischen als eine bell leuchtende Facel bes reinen Evangelismus be= grüßt warb, schraken alle Diejenigen, welche kirchliche Reformen nur wenn sie auf grundsätlicher Wahrung ber tatholisch-firchlichen Ordnung beruhten, gutzuheißen vermochten ob dieser gefährlichen Entpuppung, die fie mit Monheim schließlich vorgegangen saben, mit Entsetzen zusammen. Der katholische Hofprediger des Herzogs, Arnold Bongard, bis dahin dem gefeierten Gelehrten mit Berehrung zugethan, sah sich jett bemußigt, denselben vor seinen eignen Schülern in brutalfter Weise als Reter auszuschimpfen. Dieser Ausbruch rober Insolenz war aber nur eine leise Anbeutung beffen, was Monheim wegen seines Catechismus von seiten ber eigentlichen Stimmfihrer des Katholizismus erfahren follte\*). In Coln begannen bie Jesuiten in häufigen und regel= mäßigen Predigten, zu welchen bas Bolf maffenhaft herbeieilte, das ärgerlice Buch, burch welches bas lutherische Gift schon ber Jugend eingepflanzt werbe, als eine Ausgeburt aller Retzerei barzustellen und zu verdammen und zugleich die Gegenreformation Colns fraftiger als bisher in die Hand zu Der Jesuitenpater Petrus Canisius, mit Kaiser Ferdinand in vertraulicher Berbindung stehend, leistete hierbei die ersprießlichsten Dienste, indem er sich nicht begnügte, Monheims Catechismus zu censiren und seine Censur demselben mit der Aufforderung zu überfenden, daß er die nach= gewiesenen Irrthumer zu widerrufen ober die Strafe der Excommunication zu gewärtigen habe, sondern es auch veranlaßte, daß die herzoglichen Räthe von sehr beachtenswerther Seite her aufgefordert wurden, dem Treiben Monheims ein Ende zu machen. Seiner Rührigkeit war es auch zu danken, daß die theologische Facultät der Universität Coln eine überaus heftige Kritik des Catechismus \*\*) ausgehen ließ, in welcher ber "Duffelborfer Grammatiker", von welchem man bisher noch gar nicht gewußt, daß er Theolog sei, mit ben widerlichsten Schimpfworten überhäuft ward \*\*\*). Aber auch bas Tribentiner Concil und sogar der papstliche Hof begann allmählich dem Catechismus Mon= heims seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und über allerlei Magnahmen, durch welche derselbe unwirksam zu machen sei, nachzubenken.

<sup>\*)</sup> Das zunächst Folgenbe wirb nach Bouterwet's trefflichem Artikel "Monsteim" in Herzog's theol. Realencyclopäbie B. X., S. 177 ff. referirt.

<sup>\*\*)</sup> Censura et docta explicatio errorum catechismi J. Monhemii; Col. 1560, 1582.

<sup>1</sup>egungen berselben vgl. ben angezogenen Aufsatz Bouterwet's, S. 177.

Für ben Herzog waren diese Dinge nicht grade überraschenb; benn längst hatte es sich berselbe von seiner Umgebung einreben laffen, daß Monheim ausweislich seines Catechismus und seiner Lectionen über Philosophie, Rhetorit und Religionslehre ein notorischer Sacramentirer und Calvinist sei, ber die Jugend zur Keperei verführe. Da man indessen bis dahin es nicht gewagt hatte, Monheim wegen seiner Lehre zu belästigen, so mußten allerlei Mängel ber Disciplin, nächtliche Strafenercesse ber Scholaren u. bgl. m. jum Einschreiten gegen ihn scheinbare Beranlassung geben, wobei jedoch bemselben aufgegeben wurde, fich feierlichst darüber zu reverstren, daß er es fernerhin unterlassen werbe, die Lehre ber Sacramentirer ben Schülern öffentlich ober heimlich einzubilben. Der altersschwache, schon feit Jahren schwindsüchtige Mann gab in Folge beffen auch (im Frühjahr 1563) eine schriftliche Ertlärung ab, die bei Hofe als Widerruf aufgefaßt wurde\*); allein in Rom fand man dieselbe so wenig genügend, daß Papst Paul IV. verlangte (Januar 1564), Herzog Wilhelm sollte ben Rector seiner Schule, gegen ben er nicht so eingeschritten sei, wie sich gegen einen Reter zu thun gebühre, sofort mit Absetzung und Verbannung maßregeln, wobei der Cardinal bemerkte, daß es nicht in des Herzogs Macht stehe, einem offenbaren Reger Berzeihung angebeihen zu lassen. Indessen machte ber am 9. September 1564 erfolgte Tod Monheims die Anordnung weiterer Magnahmen gegen denselben unnöthig.

Allerdings schien sich der Herzog im Jahre 1564 wieder ermannen und die Reformationssache energischer in die Hand nehmen zu wollen; allein es war für das ganze Beginnen charakteristisch, daß der Herzog hierbei auf den Rath des Canzlers Delenschläger den Haupteinsluß in die Hand des gelehrten Georg Kassander legte, der in katholischen Kreisen, namentlich auch am Hose des Raisers, hochangesehen, unter einer Resormation der Kirche nur Abstellung der Mißbräuche verstand und sich die friedliche Vermittlung der Gegensätz zur Hauptaufgabe seines Lebens machte\*\*).

Bur Vorbereitung ber Kirchenreform berief ber Herzog im Jahre 1564 eine Anzahl angesehener Männer ber verschiedensten kirchlichen Richtungen zu einer Conferenz nach Düsselborf. Dieselben waren: ber Rath Wilhelm von Ketteler (bisheriger Bischof von Münster), der Canzler Dehlenschläger, Dr. Conrad Heresbach, Dr. Aegibius Mommer, Lic. Hen von Reck und Cassander. Ketteler, Mommer und Heresbach waren Anshänger der augsb. Confession; der gelehrte Reck, der lange zu Rom gelebt

<sup>\*)</sup> Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. II. S. 255.

Duisburg berusen, um ihn zur Rücksührung ber Wiebertäuser in die Kirche zu benutzen. Infolge bessen schrieb Cassander eine Schrift über die Kindertause.

hatte, war ein eifriger Katholik, und Dehlenschläger ein Anhänger des Erasmus und Cassanders. Mit unermüdlichem Eifer suchte der Letztgenannte
(Cassander) in den Berhandlungen der Conferenz alle nur irgend erreichbaren
Concessionen zu Gunsten des römischen Kirchenwesens zu erwirken. Die
Communion unter beiden Gestalten wollte er zwar für Diejenigen, welche sie
verlangten, freigeben; dagegen sollte es auch gestattet sein, nach römischem Brauch zu communiziren. Die Auctorität des Papstes sollte wegen ihres
Alters und die römische Liturgie wegen ihrer heilsamen Feierlichkeit aufrecht
erhalten werden. Sbenso wollte Cassander den Meßcanon und die Anrusung der Heiligen unter allen Umständen beibehalten wissen, und das Einzige, was er bezüglich des Gottesdienstes glaubte nachgeben zu können, war
der Psalmengesang und der Gebrauch deutscher Gebete.

Bebe ber verschiedenen Parteien stellte nun bei bem Herzog schriftlich motivirte Antrage, die jedoch weiter keinen Erfolg hatten, als daß ber Bergog jett mancherlei Berordnungen erließ, die zwar nur halbe Magregeln bezweckten, die aber doch dem Protestantismus förderlich waren. Unter dem 23. Januar 1565 publizirte Herzog Wilhelm auf den Rath Dehlenschlägers und Coffanders ein Edict: "Wie es mit den Wiedertäufern und Wiedergetauften, besgleichen mit ben Sacramentirern auch anderen Sectirern und Aufruhrichen zu halten "\*), welches zunächst gegen bie im Clever Lande sich ausbreitenden Anhänger bes Menno Simons und David Joris gerichtet war. Das Edict befahl allerdings, in Betreff ber Feier des Abendmahles, die Bei= behaltung ber alten Ceremonien; jedoch sollten "die Pastoren dem gemeinen Mann bas göttliche Wort rein und lauter zu guter, driftlicher Erbanung und Besserung predigen und vortragen, und außerdem wurde gestattet, "im Fall sich an einigem Ort zutrüge, daß Etliche aus einem driftlichen Eifer mit beständiger Anzeigung ihres Gewissens das hochwürdige Sacrament des Altars ohne beiberlei Gestalt begehren würden, — daß die Pastoren benselben nach genugsamer Erforschung und Examination, sofern sie bazu geschickt und bequem befunden, reichen und austheilen sollten". Dieses Edict war freilich ohne confessionellen Charafter, aber bem protestantischen Interesse war es doch gunstig, namentlich da ihm in demselben Jahre noch andre herzogliche Erlasse \*\*) nachfolgten, welche ganz im Sinn und Beifte bes Protestantismus erlassen waren. Da nemlich im Jahre 1565 bem Herzog angezeigt warb, "daß an dem Capellchen von Dülken, wie gleichfalls an der Capelle bei Süchtelen in dem Busch St. Irmgard genannt, allerlei Gelaufs und Aber= glaubens auch sonst unzüchtiges Wefen sich zugetragen hätte", so ertheilte ber-

<sup>\*)</sup> Abgebruckt bei Berg, Reformationegeschichte. S. 217. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 201-202.

selbe unter dem 10. April 1565 den Befehl, die beiden Capellen zu schließen, die barin befindlichen Bilder "heimlich und mit Fug" wegzunehmen und auch ben bort üblichen Markt nicht mehr zu gestatten, bamit bas Bolk fernerhin keine Beranlaffung habe bahin zu laufen. — Einige Monate später (12. Juni) wurde den Pastoren zu Calcar und Till befohlen, fortan die "Bildertrachten" in Stadt und Feld zu unterlassen, dagegen den gemeinen Mann zu rechtem, wahren Gebrauch und Empfang ober Nießung bes hochwürdigen Sacraments mit bester Andacht zu vermahnen, "baburch ein Jeder sein sündig Leben bessern, sich mit bem Herrn vereinigen und seinen Glauben stärken, auch also alle Aergernisse vermieben werben mögen". Dieser Erlaß vom 12. Juni 1565 erhielt nun baburch eine ganz besondere Bedeutung, daß alle Amtleute angewiesen wurden, benfelben ben Pasteren ihrer Bezirke in Beisein ber betreffenden Ortsrichter, Bürgermeister und Kirchmeister mit der Frage vorzuhalten, ob sie dieser Berordnung gemäß verfahren wollten. — Im clevischen Lande (über welches allein in dieser Sache Nachrichten vorliegen), bekannten sich fast alle Pastoren ohne Weiteres zu dem Inhalt der Verordnung. zeigte es sich damals, daß im Lande Cleve das protestantische Kirchenwesen nicht nur in den Städten organisirt, sondern daß es auch in den Flecken und Dörfern fast burchweg in der Bildung begriffen war.

Im folgenden Jahre (1566) starb Cassander zu Ebln, noch kurz vor seinem Tobe mit der letten Delung versehen. Der Herzog aber nahm grade in diesem Jahre einen neuen Anlauf, um eine wirkliche Reform des Kirchenwefens feiner Lande zu erreichen. Auf dem Reichstage zu Augsburg am 30. September 1566, (nachbem schon im Jahre 1564 in Folge eines Schlaganfalles in dem Geistesleben des Herzogs bedenkliche Symptome hervorgetreten waren,) von einem Schlagfluß befallen, ber fich öfters wiederholend, ihn von da an fünfundzwanzig Jahre lang an allen Gliedern lähmte, gab der Herzog den Ermahnungen und Bitten seiner evangelischen Aerzte (Echt, Weier, Solinander und Lithodius) Gehör, welche es ihm zur Gewissenspflicht machten die längst beabsichtigte Kirchenreform jetzt endlich zur Aus-Auch ging der Herzog, wie es schien, jest wirklich mit führung zu bringen. Ernst an's Werk. Da der bisherige protestantische Hofprediger Bels ein Predigtamt in Wesel übernommen hatte, so berief er alsbald an dessen Stelle einen neuen Prädicanten, Heinrich Hummel aus Gladbach, gab im November dieses Jahres die Ausübung des evangelischen Bekenntnisses im ganzen Um= fang seines Landes frei, unterfagte sogar gegen den Willen seiner katholischen Räthe die Celebrirung der Messe, verwies demgemäß alle Megpriester aus seiner Nähe und ließ einige berselben, welche nichtsbestoweniger zu Hofe kamen, um ben Meggottesbienst fortzufeten, kurzer Sand fortschaffen. ber katholische Geistliche Bongard ihm ein Buch überreichen wollte, worin er

den Meßenltus zu vertheibigen suchte, fertigte er benselben auf der Stelle mit harten Berweisen ab. Außerdem setzte sich der Herzog mit Ioh. Brenz zu Stuttgart wegen einer allgemeinen Einführung der Resormation in seinem Lande in Berkehr, hatte auch schon beschlossen, zu diesem Zwed den in kirchlichen Geschäften schon damals wohl ersahrenen Tübinger Propst Jacob Andreä zu sich einzuladen, als ihm der Kanzler Dehlenschläger und Andere, denen die Einführung des streng protestantischen Besenntnisses im Lande ärgerlich war, die Zuziehung von Ausländern wiederriethen und ihn dazu vermochten zur unabhängigen und selbstständigen Berbesserung seiner Landesliche eine Conserenz von achtundzwanzig angesehenen einheimischen Kirchenmännern, von denen die eine Hälfte auf evangelischer, die andere Hälfte auf latholischer und neutraler Seite stehen sollte, einzuberusen. Der Herzog solgte dem Rathe und auf seinen Ruf trat daher am 12. Januar 1567 die Eenserenz in Düsseldorf zusammen.

Die Bertreter bes evangelischen Bekenntniffes waren: Johann, Graf von Rassau, Bruder des Prinzen von Oranien, ein gelehrter Herr; Franz Graf von Balbed, jülichischer Rath; Wilhelm von Retteler, ber gelehrte, weise, stomme Bischof von Münster, ber nach einer breifährigen Regierung trot aller Bitten berer, welche ihn in Münster festhalten wollten, seine Würde niedergelegt bette und julich=clevischer Rath geworden war; Bictor Anipping, Drost zu hamm; Raspar Lapp, Drost zu Altena und Iserlohn; Otto von Byland, herr zu Rheidt; Dietrich von Paland, herr zu Breidenbend; Dr. Conrad heresbach, Rath; Dr. Aegibius Mommer von Limburg, julichscher und bergischer Rath; Dr. Wilhelm Gülich; Wilhelm a Scheidt, genannt Beschpening, Licentiat aus Burg; Heinrich Hummel, Hofprediger; Peter Loo, Prediger zu Elberfeld und Joh. Blatter, Landhauptmann von Jülich. - Die katholische und neutrale Partei mar vertreten burch: Heinrich Baers, genannt Dehlenschläger (Dlifer), clevisch=märkischer Canzler; Wilhelm von Devesbach oder Orsbeck, jülichscher und bergischer Canzler; Bilhelm von Gymnich, julichscher Marschall; Wilhelm von Bernsau, berr zu Harbenberg, bergischer Marschall; Joh. von Reuschenberg, Herr 34 Setterich, jülichscher Marschall; Dieberich von der Reck, Marschall aus ber Mart, Henrich von ber Red, aus ber Mart, Licentiat; Arnold bon Bachtendonk, clevischer Marschall; Siebert von Trostorp aus Angermund; Died. von Bontzelaer, Landhauptmann in Cleve; Died. von Borft, Droft ju Duffelberf; Gerhard Juliacus, Hofrath; Cantor von heinsberg als Registrator und Secretär; Joh. von Retteler, Hoffammerer und Hypothekar des Elberfelder Gebietes und Hubert, Sacellan.

Acht Tage lang kam die Conferenz täglich zweimal zusammen und verhandelte über die streitigen Lehrsätze vom Abendmahl, von der Zahl der

Sacramente, von ber Privatmesse, von den Gelübben, vom Rugen der Klöster, von ben geiftlichen Uebungen ber Domherrn, vom Cölibat, vom Fasten, vom geweihten Del, von der Priesterweihe, von der Fürbitte für die Todten zc. In den Artikeln von der Rechtfertigung, von der Anrufung Gottes und von dem Nuten der Sacramente waren Alle so ziemlich miteinander einverstanden, was vielleicht (theilweise wenigstens) baber kam, daß der eifrige Ratholik Rasper von der Red den Berhandlungen wegen Unpäßlichkeit nur felten bei-Dabei aber machte sich ein solches Uebergewicht ber einst wohnen konnte. von Cassander (bessen Schrift über die beste Art der Beilegung der Religions= streitigkeiten man auch ben zutreffenden Bereinbarungen zu Grunde legen wollte), repräsentirten Richtung wahrnehmbar, daß der Graf von Naffau sich für verpflichtet hielt, die evangelischen Mitglieder der Conferenz, welche zu unevangelischen Concessionen geneigt waren, au die augsburgische Confession zu erinnern, und gegen alle benselben etwa zuwiderlaufenden Beschlusse der Conferenz Protest einzulegen, was wiederum ben Cangler Dehlenschläger zu der Erklärung Beranlaffung gab, daß sein Herr aus vielen wichtigen Urfachen sich nicht entschließen könnte, ber Augsburgischen Confession in allen Studen beizutreten.

Gleichwohl setzte es ber Einfluß der 14 protestantischen Conferenzmitglieder durch, daß am 21. Januar die (aus 21 Capiteln bestehende) Reformationsordnung, welche von der Conferenz entworfen war, unterzeichnet und daß damit bei dem Herzog die Einführung des evangelischen Bekenntnisses im ganzen Lande beantragt wurde.

Indessen kam weber diefer Antrag noch die von einer am Sonntag Reminiscere versammelten Conferenz proponirte Ausarbeitung eines Catechis= mus zum Vollzug. In Antwerpen und weithin in Flandern, Brabant und Gelbern war im Jahre 1566 ber lange verhaltene Zorn des Volkes über die katholische Clerisei im Bildersturm zum Ausbruch gekommen, zu dessen Unterbrudung König Philipp II. von Spanien im folgenden Jahre den Herzog Alba mit seinen blutgierigen Rotten und Inquisitionsrichtern in's Niederland schickte. Alsbald suchten Tausende sich durch eiligste Flucht vor dem ihnen brohenden Berderben zu retten, und zwar flüchteten sich die Meisten in das Clever Land. Aber Alba und der spanische Hof verlangten sofort die Ausweisung ber Flüchtlinge, — und mit Einem Schlage war jett bie Lage der Dinge in den herzoglichen Landen eine andere. Herzog Wilhelm; innerlich gebrochen und geängstigt, war zur Führung bes Regiments unvermögend, die katholisch gesinnten Räthe hatten unter dem Schutze ber spanischen Drohungen längst alle Gewalt an sich gerissen, und von der Canglei zu Cleve ging jetzt ein Mandat nach dem andern in das Land, welches die schleunigste Ausweisung der Flüchtlinge forberte. Diese Mandate verloren allerdings

ihre Kraft, indem das Volk die geflüchteten Riederländer als Märtyrer des evangelischen Glaubens freudig bei sich aufnahm und ihnen allen möglichen Borschub leistete, — namentlich, da dieselben aller Orten industrielles Leben wecken und zahllose Hände in nützlichster Weise in Bewegung setzten. Daher sanden die Flüchtlinge in Wesel, Cleve, Goch, Büderich, Orsoi, Dinslaken und an unzähligen anderen Orten bleibende Aufnahme und bildeten alsbald zahlreiche, wohl organisiste evangelische Gemeinden. Aber mit den Resormationsprojecten des Herzogs war es aus, und alle Hossnungen der Evangelischen waren zu Boden geschlagen. Denn die katholischen Räthe sahen in dem niederländischen Bildersturm den erwünschtesten Rechtstitel, den Kampfstr protestantische Glaubensfreiheit als revolutionäres Unwesen zu behanz deln und mit spanischer Hülfe, soweit es gehen wollte, Alles wieder auf den katholischen Fuß zu setzen.

Schon im Jahre 1567, im Anfang des October, hatten biefelben vom Solosse Hambach aus im Namen des Herzogs, aber ohne Vorwissen desselben, eine Berordnung erlassen, worin die gegen die wiedertäuferischen Sacramentirer bestehenden Bestimmungen auf die Reformirten angewendet und deren Ausweisung aus allen Orten befohlen wurde. Späterhin (1572) wurde allen Geistlichen die Theilnahme an den früheren "tirchischen löblichen Ceremonien" mit Beichte, Absolution und Messe bei Strase ber Absetzung zur Pflicht gemacht. Schon vorher (1570) war befohlen worden, daß nicht ordinirte Prediger nirgends im Lande geduldet werden sollten. Aber namentlich seit den Jahren 1572 und 1573 begann die Verfolgung des Protestantiemus in den herzoglichen Landen ihren Anfang zu nehmen, z. B. in Griet, Rees, Emmerich und an anderen Orten, wo von den Amtleuten nicht allein bas Begräbniß evangelischer Leichen auf den Kirchhöfen untersagt, sondern auch schon beerdigte Leichen wieder ausgegraben und auf den Schindanger eingescharrt wurden \*). Protestantische Prediger und Lehrer wurden verjagt (3 B. Rudolph Frankenmüller zu Orsoi 1574), die stillen Versammlungen ber Evangelischen wurden aller Orten gesprengt, von Eleve aus zogen Commissionen in das Land, welche scheinbar nur gegen Wiedertäufer und Sacramentirer inquiriren wollten, in der That aber mit ihren Fragen, (was man von der Messe, von der Transsubstantiation 2c. halte), die Leute vom Protestantismus abwendig zu machen und zur Rückfehr in die katholische Kirche ju nöthigen suchten. Mußten sich boch im Jahre 1574 sogar die Töchter bes Berzogs von kaiferlichen Abgesandten inquisitorisch vernehmen lassen\*\*)!

<sup>\*)</sup> Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 206.

Bon den fünf Töchtern des Herzogs waren vier evangelisch, eine (Sibilla) streng katholisch. Bon Interesse ist die Antwort, welche die ersteren auf die ihnen inquisitorisch vorgelegten Fragen gaben: 1) wie sie zu ihrem Glauben gekommen

Außerdem ging die Canzlei in diesem und den folgenden Jahren mit neuen Gewaltmaßregeln vor, welche geradezu die Ausrottung des Protestantismus zum Zwede hatten. "Deutsche Bibeln, Psalmen, Catechismen und Betbüchlein, bei denen im Grunde nichts dahinter ist, denn nur ein Schein und schöne Farbe der Wahrheit angestrichen", sollten von Niemandem gelesen werden (1574). Die Erlangung von Pfarreien wurde im Jahre 1575 nur solchen Bewerbern in Aussicht gestellt, welche von der herzoglichen Prüfungscommission als tüchtig anerkannt wären. Indem nun demgemäß auch der

"Zum Zweiten, welche die Lehrer gewesen sind, ist Jedermann am Hose wohls bewußt, denen dieselben ihre Predigt öffentlich auf der Hosstude gethan haben. So haben wir und dieses zum Höchsten erfreut, daß und Gott Seinen Willen zu wissen gethan hat, und dadurch zu seiner Erkenntniß gekommen, welches dann nicht eine neue Lehre, sondern aus Gottes Wort und aller Propheten und Aposteln Uebereinsstimmen, und der Grund in heiliger Schrist ist. Und haben auch von Jugend auf nie keine andere Lehre (außerhalb nur eine Weile) gelehrt. So ist auch diese Lehre nicht mit Gottes Wort verdammt worden, sondern gehet noch im Schwange, sowohl in Kaiserl. Majestät als auch in andrer Fürsten Landen. Es haben auch viele tausend Menschen die Wahrheit, als solche Lehre ist, mit ihrem Blute bezengt".

"Zum britten, mas für Abscheuens wir vor der Meffe haben, ift erftlich biese, nemlich die Anrufung ber Beiligen, bamit man Gott seine Ehre abschneibet nub giebt bieselbige ben Creaturen, welches gegen bas erste Gebot, bas ba sagt: Dn sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst Gott beinen herrn anbeten und ihm allein bienen. Die andere Abscheuung ist die Opferung, nachdem Christus einmal für uns genug gethan hat, wie zu ben Bebr. am 10. steht: Mit Einem Opfer hat Christus Alles geheiligt. Daß dies Opfer (in der Messe) den Todten follte helfen, bagegen sagen wir, bag bas Opfer nicht für bie Tobten, sonbern für bie Lebenbigen sei eingesetzt. Denn ber Herr Christus spricht: Rehmet hin, effet und trinfet. Derowegen ift basjenige, so in ber Meffe geschieht, wiber Gottes Wort. Weil wir nun wissen, daß Golches wider Gottes Gebot ift, so konnen wir mit keinem reinen Gewissen babeisein, wollen wir anders einen gnäbigen Gott haben. Wir als schlechte Laien und Frauen mögen nicht mehr schreiben, wiewohl noch viel mehr abscheuliche Abgötterei und Handlung wiber bie heil. Schrift im Amt ber Messe erkannt wird und jest in der Länge zu erholen und mit Grund ber Schrift in ber Gile zu wiberlegen an ber Zeit mangelt. Bitten berowegen gang fleißig, man wolle uns über unsere Gewissen nicht weiter beschweren und betrüben, sonbern uns bei bem unverfälschten Gotteswort unmolestirt laffen bleiben". (Sarbes mann, Gefc. ber erften Befeler Claffe, S. 5-6).

waren, 2) welche Lehrer sie barin unterrichtet hatten und 3) aus welchem Grunde sie Die Messe verabscheuten. Die Prinzessinnen erklarten nemlich:

<sup>&</sup>quot;Zum Ersten haben wir dem allmächtigen, lieben Gott zu banken als Dems jenigen, so das erste Fundament in uns gelegt hat, darauf unserem gnädigen Herrn Bater, der uns von Jugend auf darin hat erziehen lassen und uns das Alte und das Neue Testament auf der Kammer gegeben hat, daß wir darin sollten lesen. Und als wir darin gesehen haben, daß unsre Seligkeit darin gelegen war, so haben wir uns auch bestissen, darin zu lesen und dasselbige zu Herzen zu fassen".

Zusammenhang mit ber katholischen Hierarchie fortwährend aufrecht erhalten und deshalb unter Anderem im Jahre 1576 beschlossen wurde, den Papst um Gewährung des Abendmahlstelches für die Communicanten anzugehen, auch ben neuen, papstlichen Kalender anzunehmen, so begreift es sich, daß die Lage der evangelischen Gemeinden im Lande die allerelendeste sein mußte. Deffentliche evangelische Gottesbienste sah man nur in ben einigermaßen un= abhängigen größeren Städten Wesel, Duisburg, Julich, Solingen, Elberfeld z., sowie in den Unterherrschaften Meurs, Harbenberg, Broich, Widrath, Rhepbt und auf den festen Häusern der Edelleute. Die zahllos vorhandenen heimlichen Gemeinden, welche nur im Verborgenen fich versammeln fonnten (3. B. auch in Duffeldorf) lehnten sich baher an die öffentlichen Gemeinden in den Städten und Lehnsherrschaften an. Aber fort und fort empfanden dieselben das schwere Kreuz, das auf ihnen allen lastete. An die fleineren Orte, wie Kanten, Calcar 2c. ergingen die schärfsten Befehle, bei Meibung einer Strafe von 5 Goldgulden kein Kind in Cleve ober in anderen evangelischen Gemeinden taufen zu lassen; und als nun in Folge dessen in Calcar die Rinder ungetauft liegen blieben, wurde bei Strafe von 200 Gulden befohlen, sie durch den katholischen Ortspfarrer taufen zu lassen. unglückliche Herzog war längst das willenlose Werkzeug der spanisch gesinnten Camarilla geworden, und die Fürsprache, welche seine Gemahlin, Maria von Rassau, und beren Schwester Marie Eleonore (seit 1573 Gemahlin bes Berzogs von Preußen), sowie die Pfalzgräfin bei Rhein, Amalie, für die Evangelischen einlegten, fruchtete baber gar nichts.

Mit größtem Eifer suchten die evangelischen Stände des Landes auf den Landtagen die Beseitigung der gegen das evangelische Bekenntniß gerichteten Zwangsmaßregeln und die endliche Anerkennung oder wenigstens Duldung deffelben zu erwirken, aber lange Zeit ohne Erfolg. Eine Beschluß= nahme der am 30. August 1577 zu Rees versammelten Abgeordneten der clevischen Städte, wonach die Regierung um Beseitigung der angeordneten Glaubensinquisition ersucht werben follte\*), trug ber Stadt Rees selbst im Jahre 1581 die Absetzung und Berbannung ihrer evangelischen Rathsmit= Das energische Andringen ber evangelischen Stände auf bem glieder ein. Landtage zu Dinslaken im Jahre 1583 gab der Regierung nur Beranlassung am 12. Febr. 1584 unter Androhung von Strafen ein Edict des Inhaltes ju publiziren, daß auf diesem Landtage "besondere Bergaderungen, Winkel= predigten und vermeinte Exercitien" in Privathäusern nicht gestattet wären; und auf dem Landtage zu Grevenbroich im Jahre 1585 ward beschlossen, "daß in Religionssachen Alles fürohin bleiben sollte, wie es bermalen wäre".

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abhandlung: "Der Landtag zu Effen 1577 und die Inquisition" in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 201—214. heppe, Geschichte. I.

In allen evangelischen Gemeinden des Landes hörte man damals viel fagen und klagen, daß der Herzog von seinen katholischen, spanisch gesinnten Räthen fortwährend belogen und betrogen werde, und daß allein diese es wären, deren Haß gegen den evangelischen Glauben all dies Elend und Herze-leid über die Lande bringe. Aber das Jahr 1585 führte den Evangelischen noch einen ganz anderen Feind ins Land.

Der Thronerbe des Herzogs war dessen einziger Sohn, Jungherzog Johann Wilhelm. Dieser hatte sich anfangs dem geistlichen Stand gewidmet, war Propst zu Kanten, Domherr zu Cöln und im Jahre 1572 Coadjutor des Bischofs von Münster (Johann von Hoha) geworden. Als aber sein älterer Bruder Carl Friedrich auf Reisen, die er (seit 1571) zu seiner Ausbildung unternommen, im Februar 1575 in Rom gestorben war, hatte er auf seine kirchlichen Pfründen und Ehren resignirt und am 16. Juni 1585 hatte er sich mit der (in Baiern streng katholisch erzogenen) schönen Prinzessin Jacobe von Baden vermählt. — Ihrer geistigen Ueberlegen- heit über den alters= und geistessschwachen Herzog und über den ebenso geistessschwachen Gemahl sich bewußt, beschloß nun Jacobe sich alsbald der Zügel des Regiments zu bemächtigen, was vor Allem die Evangelischen zu ihrem größten Schreden gewahren mußten.

Der alte Herr fand es angemessen ber jungen Fürstin einige ber Städte des Landes zu zeigen und sie mit ihrem Gemahle den Unterthanen vorzustellen. So kam Jacobe am 9. Mai 1586 auch nach Wesel, wo dieselbe zu ihrem größten Aerger ben Protestantismus durch alle Stände ber Bevölkerung hin in vollständigster öffentlicher Ausübung sah. Aber gerade hier sollte die Reperei, — dieser Entschluß stand sofort im Herzen der Fürstin fest, — die ganze Wucht ihres katholischen Zornes fühlen\*). Ohne Vorwissen des Baters erließ daher der Jungherzog, auf Verlangen seiner Gemahlin am 14. August unter Androhung der strengsten Zwangsmaßregeln an die Räthe zu Wesel den Befehl, "daß sie die sectischen Prediger abschafften, andere katholische aufrichtige gute Leute, die der Herzog an deren statt gnädiglich wieder anzuordnen geneigt sei, gutwillig aufnähmen und anstellten, deren Lehren undisputirlich folgten und gebührenden Gehorsam leisteten". Natürlich remonstrirten Bürgermeister und Rath sofort gegen diesen Erlaß und hatten auch die Genugthuung die angedrohten Zwangsmaßregeln nicht zur Ausführung gebracht zu sehen. Allein trot ber hiermit erhaltenen Demüthigung konnte es Jacobe nicht lassen die Evangelischen namentlich durch Anwendung alter, längst vergeffener Mandate zu belästigen, was z. B. die evangelischen Bemeinden zu Emmerich und Goch erfahren mußten. Die weseler Classical-

<sup>\*)</sup> Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. II. S. 152 ff.

Spnode durfte es seit 1587 fünf Jahre lang gar nicht wagen sich zu verssammeln. Mit um so größerer Energie erhoben sich jetzt aber auch die evangelischen Stände zum Schutze ihres Bekenntnisses auf den Landtagen, und setzten es endlich durch, daß ihnen der Herzog auf dem Landtage zu Jülich 1587 die Zusicherung ertheilte, es sollte "Niemand über sein Gewissen beschwert, auch sollten alle in Religionssachen vorgekommenen Beschwersnisse abgeschafft werden".

Die ehrgeizige Fürstin ließ freilich auch jetzt nicht ab ben Evangelischen auf alle nur erfinnliche Weise entgegen zu arbeiten, indem sie nun sogar die Jesuiten zur Ausführung ihrer Pläne herbeizog, bewirkte aber daburch nur, daß die Berhältnisse des Hofes, der Regierung und des Landes sich mehr und mehr verwirrten und die Zerklüftung der Parteien immer bedenklicher ward. Die katholischen Räthe sahen in den Bestrebungen Jacobes den Untergang ihrer bisherigen Regierungsgewalt, und dachten schon auf Wege, auf denen sie unschädlich gemacht werden könnte; und als die Aussicht auf einen Thronerben schwand, regten sich alsbald die protestantischen Erbberechtigten, um den Ruin der durch den fortdauernden Kriegszustand so schwer heimge= suchten Lande abzuwehren, während die katholischen Stände vor allem das Unglück des Anfalls der Lande an einen protestantischen Prätendenten verhüten zu müssen glaubten und es endlich dahin brachten, daß der Herzog, der sich nicht anders zu helfen wußte, wiederholt (1590 und 1591) den Kaiser (Audolph II.) um Rath und Hülfe anging. — Die Regierung des Landes war hiermit in die Hände katholischer kaiserlicher Commissare gespielt.

Da kam (im Jahre 1591) ber sogenannte große ober lange Landtag ber Fürstenthümer, Graf= und Herrschaften und sämmtlicher Stände des Landes zu Düsseldorf. Außer den zahlreich anwesenden Ständen nahmen an demselben Theil: der kaiserliche Hoskammerrath Ludwig von Hohas, Freiherr zu Stixenstein, der kaiserliche Appellationsrath Daniel Prinzen zu Buchau, die Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Iohannes dei Rhein und die Marksgräfin Marie Eleonore zu Brandenburg. — Man sah, daß die Erbschaft als bald heimfällig betrachtet wurde.

Natürlich waren wiederum die Religionsbeschwerden der Evangelischen mit in erster Linie auf der Tagesordnung, und den katholischen Räthen und Ständen stand die ganze gewaltige Auctorität der kaiserlichen Commissare zur Seite. Aber dennoch gelang es dem unausgesetzen Ankämpsen der evangelischen Stände zum Ziele zu kommen. In dem Landtagsrezes wurde nemlich den Genossen und Gliedern der augsburgischen Confession, "so das össentliche Exercitium der Religion bisher nicht in Uedung gehabt", verheißen, daß sie, wie die anderen, die solch öffentliches Exercitium bisher gehabt, an Gewissen, Leib, Ehre, Hab und Gut unbeschwert und "unverlegt" verbleiben sollten.

Kurz nachher, am 5. Januar 1592 starb Herzog Wilhelm, 75 Jahre, 5 Monate und 8 Tage alt. In üblicher Weise ward sein Ableben den Amt-lenten, Städten zc. angezeigt und die Landestrauer angeordnet. In allen Klöstern, Collegien und Kirchen sollte der entschlasene Herr Donnerstags den 23. Januar und die beiden folgenden Tage, täglich Morgens um 8, Mittags um 12 und Nachmittags um 3 Uhr "beläutet" und am nächstsolgens den Sonntag sollten die Unterthanen durch die Pastoren jedes Orts zu wahrer Buse und Besserung ihres Lebens, zu schuldigem Gehorsam gegen Gott, ihre Obrigkeit und Borsteher, ingleichen zum Gebet sleißig vermahnt werden.

Die Landestrauer wurde überall thunlichst nach Borschrift beobachtet und vollzogen; aber bas traurigste war die Lage, in der sich das Land selbst Trop seiner langen Regierung war der Herzog nicht dazu damals befand. gekommen, irgend welche Interessen des Landes mit Umsicht und Beharrlichkeit zu verfolgen und heilsame Erfolge zu erzielen. Er hatte ganz unzweifel= haft Neigung zum Protestantismus gehabt, aber er war doch nicht dazu gelangt, die Herrschaft desselben in seinen Landen zu begründen, — weil er dieselbe in seinem eignen Herzen nicht zu befestigen vermochte. Der Herzog hatte die volle Wahrheit ausgesagt, als er am 20. Mai 1575 den Gesandten von drei ihm verwandten evangelischen Fürsten erklärte, er wisse sich nicht zu erinnern, daß er jemals die augsburgische Confession "wie die bei ben protestirenden Ständen in Uebung" augenommen hätte. Daneben stand es aber anch eben so fest, daß ber Herzog mit dem Ratholizismus in seinem Herzen gebrochen hatte\*). Welcher Religion er zugethan gewesen war, wußte man nicht.

<sup>\*)</sup> Dieses mußte namentlich ber gelehrte Jesuit Petrus Canifins erfahren. Als berselbe mit einem Breve bes Papstes nach Cleve tam, worin ber Herzog aufgeforbert murbe, bei ber alten Religion zu bleiben, die Beschliffe bes tribentiner Concils anzus nehmen und bem Canisius eine Disputation mit den Andersgestnnten zu gestatten, mußte bieser bie heftigsten Aeußerungen bes Herzogs über ben Papst hören und konnte es nur mit Mihe erlangen, daß ihm berfelbe zu einem lateinischen Bortrag, worin er seine Mission näher erläuterte, Aubienz gab. Aber auch bie ausführliche Declamation bes Jesuiten, der namentlich auch die Abstellung der Communion unter beiden Gestalten verlangte, und ben Berzog aufforberte zur Berstellung ber katholischen Kirche im beuts schen Reiche mitzuwirken, fand bei bemfelben keinen Gingang. Der Berzog ließ ihm nemlich burch seinen Canzler antworten: Die Communion unter beiben Gestalten sei von Christo selbst eingesett. Was bes Papstes Ermahnung zur Rückehr zum Glauben ber Bäter anlange, so wolle er möglichst bafür Sorge tragen, bag er ben Seinigen mit einem löblichen Beispiele vorleuchte und in bie Fußstapfen seiner in Gott ruhenden Bäter treten. Ueber bie Annahme ber Beschlusse bes tribentiner Concils könne er sich jett nicht erklären. Was man auf fünftigen Reichstagen in Betreff ber Religionssachen bestimmen werbe, bas werbe er befolgen und sich babei beruhigen, weshalb er eine Disputation nicht gestatten tonne.

Richt ohne allen Zusammenhang hiermit war es, daß man nach bem Tode des unglücklichen Fürsten kaum wußte, wer in dem Lande eigentlich Herr Herzog Wilhelm ward bald wahnsinnig und bann blödsinnig. Herzogin Jacobe hielt es daher für selbstwerständlich, daß die Regierung ausschließlich ihr, ber Landesfürstin, gehöre. Hierbei aber begegnete fie bem leidenschaftlichsten Widerspruch einerseits ber Räthe und andererseits ber boshaften Schwester des Herzogs, der Prinzessin Sibylle. Um den Widerstand beider, zunächst der Räthe, zu brechen, rief Jacobe die Hülfe des Kaisers an, bem sie zu beweisen suchte, daß die Gewährung ber erbetenen Gülfe im Intereffe des Kaisers selbst sei. Die Herzogin erreichte damit nicht viel. Ein kaiserlicher Erlaß vom 2. (12.) Mai 1592 verfügte, daß die Herzogin und die Räthe gemeinschaftlich das Regiment ausüben, sich nicht aber gegenseitig umgehen sollten. In Präjudizfällen sollte sich die Herzogin an die kaiser= lichen Commissare oder an den Kaiser selbst wenden. Allein die Herzogin rezierte ohne die Räthe zu fragen und diese suchten ihre Befehle thunlichst unwirksam zu machen. Die Landesregierung war zum Intrignenspiel einander verfeindeter Gewalten geworden. Leider waren es die Evangelischen, welche für daffelbe büßen mußten. Der Kaiser befahl nemlich in Folge des von der Herzogin an ihn gerichteten Gesuches um Hülfe, daß in den herzoglichen Landen die mahre, alleinige katholische Religion sammt Gericht und Recht ein= geführt werden sollte. Dhne Weiteres wurde daher von Seiten der Regierung ber Landtagsbeschluß von 1591 als beseitigt angesehen, und die älteren, gegen Wiedertäufer, Schwärmer und Sacramentirer gerichteten Mandate wurden nun gegen die Reformirten angewendet. Bergeblich überreichten bie Reformirten im Clevischen (bie Gemeinden zu Kanten, Cleve, Emmerich, Rees und Calcar) am 2. Juli 1592 ein Rechtfertigungsschreiben, worin sie baten, man möchte ihnen "das öffentliche Exercitium des seligmachenden Wortes — burch ordentliche bazu berufene Prediger in einer geringen Capelle jedes Orts oder je zum wenigsten in einer häuslichen Versammlung zu üben und zu gebrauchen ungehindert und unbekümmert zulaffen". Das Fleben ber Bebrängten fand kein Gehör; vielmehr ward jetzt gegen dieselben mit noch größerer Strenge verfahren.

Gleichzeitig gestalteten sich die Familienverhältnisse des herzoglichen Hauses immer trostloser. Die Eisersucht, mit welcher Jacobe ihren fürstlichen Gemahl hütete und absperrte, nahm in demselben Masse zu, als sich diese mehr und mehr in den Strudel eines nur der Leidenschaft angehörenden und stöhnenden Lebens zu wersen begann. Aber ihre declarirte, einflußreiche Gegnerin war und blieb die Prinzessin Sibylle, welche in den Augen ihrer Freunde als der schützende Engel des unglücklichen Bruders und zugleich des Katholizismus dastand, indem Jacobe jetzt mehr in den evangelischen Räthen

und Ständen ihren Rüchalt zu suchen sich gezwungen sah. So bildeten sich zwei im schroffften und feindseligsten Gegensatz einander gegenüberstehende Parteien, an deren Spite die Herzogin Jacobe und die Prinzessin Sibplle standen. Die letztere war die eigentlich katholische, welche mit den kaiserlichen Commissaren Hand in Hand ging; die erstere, welche sich auf die Majorität der Landstände stützte und den Grafen Whrich zu Broich zur Statthalterschaft zu bringen hoffte, war die evangelische oder reformirte Partei. begann die Situation Jacobe's, welche in der katholischen Partei fast nur Feinde, in der evangelischen nur wenige Freunde hatte, immer unsicherer und bedenklicher zu werden. Weil Gefahr vorhanden war, daß das Land, falls der Herzog kinderlos blieb, an protestantische Erben (Brandenburg, Pfalz= Neuburg) fallen möchte, suchte bie katholische Partei den Herzog anfangs eine Zeitlang von seiner Gemahlin zu trennen, indem man annahm, daß hiers burch seine Gesundheit befestigt und die Hoffnung auf einen Leibeserben begründet werden könnte. Hernach (1595) machte ber wüthende Gegner ber Herzogin, Hofmarschall Wilhelm von Waldenberg und Waldenfels genannt Schinkern (ber bamals mit dem Canzler Nicolaus von der Wöll schranken= los regierte,) den Bersuch, dieselbe als Chebrecherin heimlich vergiften zu lassen. Als auch dieses mißlang, beschlossen sie mit der Prinzessin Sibylle in anderer Weise das Verderben der Unglücklichen. Des Chebruchs und anderer grober Vergeben angeklagt und von den kaiserlichen Commissaren verurtheilt, ward sie im Jahre 1595 ihrer Freiheit beraubt und endlich am Morgen des 3. Septbr. 1597 im Schlosse zu Dusselborf, im sogenannten Schwanenzimmer, in ihrem Bette erbrosselt gefunden\*).

Mit dieser Katastrophe war die Prinzessin Sibylle, da der schwachsinnige und zum Regieren ganz unfähige Bruder fortwährend der Bevormundung bedurfte, thatsächlich zur Regentin geworden, — soweit die herzoglichen Käthe und die kaiserlichen Commissare dieses zuzulassen für gut fanden. Einige Jahre später (1599) vermählte sich der wahnsinnige Fürst auf den Wunsch der katholischen Stände, (welche immer noch hofften, daß derselbe Descendenz hinterlassen und dadurch das Land vor dem Anfall an die protestantischen Agnaten sichern könnte), mit der klugen, katholischen Prinzessin Antoinette von Lothringen, welche schon im Jahre 1600 nach einem Beschluß des jülichschen Landtages die Regentschaft übernahm. Aber die erwartete Descendenz blieb aus, — trop aller Quadsalberei, mit der man den ungläcklichen Herzog

<sup>&</sup>quot;) Ausstührlichere Mittheilungen über die Geschicke ber unglücklichen Fürstin und die gleichzeitigen Berhältnisse bes Hoses und Landes s. in B. V. der "Niederrheinischen Blätter" (Dortmundt bei Mallinkrobt). Außerdem ist ber bereits angezogene Aufsatz der Zeitschr. des bergischen Geschichtsvereins B. II. S. 151 ff. zu vergleichen.

plagte, und trop des pfäffischen Schauspiels einer feierlichen Exorcisirung, welche im Jahre 1605 mit bemselben vorgenommen ward\*).

Die Regierung des Landes lag jett ausschließlich in der Hand der satholischen Partei und der kaiserlichen Commissare, die nun lediglich daran dachten, alles evangelische Leben und Wesen in brutalster Weise zu vergewaltigen und die Herrschaft des Katholizismus aufs Neue zu befestigen.

Angeblich um Land und Leute bei des Herzogs Blöbsinnigkeit zu beiduten, brang im Jahre 1598 ber spanische General Franz von Mendoza mit 30,000 Mann in Jülich-Cleve ein, wo alle festen Plätze mit Gewalt eingenommen, die Einwohner geplündert und mißhandelt, die evangelischen Prediger verjagt und in allen Kirchen die katholischen Gottesdienste hergestellt wurden. Selbst in Wesel hörte seit bem Februar 1599 aller protestantische Gottesdienst auf. — Nachdem am 5. Septbr. Orsop erstürmt, dann Alpen besetzt, das feste Haus Broich durch Capitulation genommen, aber der edle Burgherr beffelben, Graf Whrich — eine Säule bes Protestantismus hernach meuchlings ermorbet mar, brachen bie wilden Schaaren über Redlinghausen in die Grafschaft Mark ein, verwüsteten erst den Hellweg und brangen bann ins Süberland vor, wo sie jedoch der strenge Winter nur bis Iserlohn kommen ließ. Bon da ging ihr Weg ins Bergische. Erst im Früh= jahr wurde Mendoza gezwungen dem anrückenden Heere des Prinzen Morit von Raffau entgegenzugehen.

Aller Orten verübte die Blutgier der Spanier an dem armen Volke die scheußlichsten Grausamkeiten. Männer wurden unter unfäglichen Qualen am Halse, an den Händen oder an den Füßen oder auch an den Schamtheilen ausgehängt, oder wurden am ganzen Leibe geschunden oder am Feuer gebraten. Frauen, selbst unreise Mädchen wurden zu Tode geschändet; Schwangern ward die Frucht aus dem Leibe geschnitten; säugenden Müttern der Leib ausgerissen und das Haupt des Kindes hineingedrückt, daß es im Blute der Mutter erstickte. Die ausgesuchtesten Schandthaten wurden aber an den evangelischen Predigern und deren Familien versibt \*\*).

Es gab damals ganze Streden des schönen Landes, die verlassenen Büsteneien glichen. Denn die Dörfer waren verbrannt, die Arbeit des Land= manns war von den spanischen Rotten niedergetreten und Niemand wagte es sich um seinen Ader zu kümmern. Ebenso wurden alle Städte, die in die

<sup>\*)</sup> Den Bericht über biesen Exorcisationsact s. in der Zeitschr. des Bereins für bergische Geschichte B. II. S. 201 ff. abgebruckt.

Bgl. die im Jahre 1599 in 18 Bogen erschienene Schrift "Aragonischer Spiegel, barin mit guten Gründen gezeigt wird, was die Spanier besonders in Westphalen ausgerichtet", (abgebruckt bei v. Steinen, jedoch ohne Beilagen).

Gewalt Mendoza's kamen, durch die unerhörtesten Brandschapungen und andere Vergewaltigungen geradezu dem Ruin nahe gebracht. Xanten z. B. ward um 18,000 Gulden und Wesel um 50,000 Kronen und 1000 Malter Roggen gebrandschatt. Das bis dahin so blühende Wesel mußte sich daher in den Jahren 1589 und 1590 wiederholt an auswärtige reformirte Gemeinden mit der dringenbsten Bitte um Unterstützung wenden. Auch schickte das Ausland (Bremen, Stade, London, Hamburg 2c.) die reichlichsten Spen= den den bedrängten Glaubensgenossen zu. Die Fremdengemeinde zu Lon= don übersandte 1591 den Weselern für ihre Armen 125 Pfund, 10 Schilling 6 Grote, per Wechsel über Frankfurt zu empfangen, und ber Graf von Neuenaar ließ benselben 12 Malter Korn zufahren. Aber auch als das Ge= tümmel des Krieges aufhörte, dauerte das Elend bei der allgemeinen Berwüstung des Landes noch fort. Bon einer Regierung desselben war nichts zu -Der Herzog, der fortwährend fein Leben bedroht glaubte und baber Tag und Nacht geharnischt war, wurde von den Räthen gefangen gehalten, damit sie selbst mit Hilse ber Regentin und der Spanier nach Belieben schalten und walten könnten, bis endlich mit dem Herzog Wilhelm am 25. März 1609 die männliche Linie des Hauses Cleve ausstarb, worauf die Regentin, ohne sich um die Leiche ihres Gatten — deffen feierliche Beisetzung erst nach 19 Jahren erfolgte, — zu bekümmern, eilends in ihre Heimath zurücktehrte.

## §. 10.

Die Organisation der reformirten und lutherischen Kirche in Zülich= Cleve=Mart von 1555—1609.

a) Begründung des nieberländisch-reformirten Kirchenwesens am Niederrhein.

Durch die Landesherrschaft war also die Reformation des Kirchenwesens in den herzoglichen Landen auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht zu Stande gekommen. Dieselbe mußte daher von den Gemeinden ausgehen; und zwar nehmen wir hier die sehr zu beachtende Thatsache wahr, daß die erste wirksame Anregung zur Bildung eines kirchlichen Organismus in die rheinländischen Gemeinden von den eingewanderten niederländischen, französischen und englischen Flüchtlingen kam. Denn hierdurch geschah es, daß am Niederrhein die reformirte Kirche die herrschende wurde.

Wir haben hierbei unfre Blicke zunächst auf das für die niederrheinische Reformationsgeschichte hochwichtige Wesel zu richten.

Es ist schon oben erzählt worden, daß nach der im Jahre 1545 erfolg-

ten Einwanderung flichtiger Niederländer neun Jahre später, (1553, 1554) neue Schaaren niederländischer, sowie französischer und anglikanischer Flüchtlinge, welche die Bluturtheile der katholischen Mary aus London vertrieden hatte, in Wesel angekommen waren, wo sie gastliche Aufnahme fanden. Fast über Nacht war Wesel infolge der Einwanderung zu einer Bedeutung gelangt, die es vordem niemals gehabt hatte. In Wesel bestand eine französische, eine wallonische, eine englische und eine holländische Gemeinde, — vier Märtyrerzgemeinden, deren theocratischer Geist der sie umgebenden Welt ernst und streng ms Angesicht sah. Im ganzen Niederland ward Wesel als die Gottesstadt, die "Gastliche", Vesalia hospitalis, die Mutter der Geusen, die "Herberge der vertriedenen Kinder Gottes" gepriesen"), was auch der grimme Spott der Papisten mit dem von diesen in Umlauf gesetzen Sprüchwort dewahrheitete: "Wesel, Genf und Nochelle sind des Teufels zweite Höll". Dazu kam die Stadt durch den Gewerbesseiß der Fremden zu solcher Blüthe, daß sie im Munde der Leute gemeinhin "Klein-Antwerpen" hieß.

Daß die neuen Ankömmlinge als evangelische Glaubensbrüder anzusehen wären, bezweifelte in Wesel Niemand. Ein von dem Superintendenten zu Wesel, Nicolaus Buscoducensis, ausgesetztes ächt melanchthonisches Glausbensbekenntnis, welches den Flüchtlingen im Jahre 1545 vorgelegt war, hatten dieselben bereitwilligst unterschrieben. Auf Grund dieser unzweiselschaften Glaubensgemeinschaft glaubte daher der Magistrat von den Flüchtslingen fordern zu können, daß sie sich in den bestehenden Parochialverbandssten. Nur französische Predigten (in der heil. Geistlirche) und Taufreden wurden ihnen gestattet; dagegen sollte die Spendung der Sacramente den beutschen Stadtgeistlichen ausschließlich zustehen. Eine von den Fremdenspredigern unter dem 19: Januar 1554 überreichte Supplit, worin dieselben um die Gestattung baten, in ihren eigenen Kirchen das Abendmahl spenden zu dürsen, fand keine Berücksichtigung.

Diese Beschränkung konnten jedoch die Fremden unmöglich auf die Dauer ertragen. Am schmerzlichsten empfanden natürlich den ihnen angesthanen Zwang gerade diesenigen Fremden, welche am frühesten in Wesel einsgewandert waren. Unter diesen befanden sich Richard Barthy Dersby und dessen Gemahlin Katharina von Willoogby, Herzogin zu Suffolk, die ihren eignen Hansgeistlichen, den Prediger Francois Perusel (Perucellus) hatte. Als nun die Herzogin im Herbst 1555 einen Prinzen gebar, verlangte Perusel das Recht der Taufe desselben. Da dieses jedoch nicht gestattet wurde, so verrichtete auf Verlangen des Herzogs der den Fremden zugethane Pfarrer

<sup>\*)</sup> In ihren Briefen bezeichneten bie Fremben Wesel oft mit bem Namen "Ropenhagen".

Bommel am 14. October 1555 die Taufe. Das Kind ward "Peregrinus" genannt.

Natürlich hatte dieser Vorfall zur Folge, daß die Fremden über uner-Denn bei ihrer Niederlassung in Wesel, trägliche Beschwerung klagten. meinten dieselben, habe man ihnen doch vollkommen freie Religionsübung Außerdem führten die Fremden darüber Klage, daß sie zur Annahme ihnen widerwärtiger Cultusformen gezwungen würden, indem ihnen namentlich die brennenden Lichter auf dem Tisch des Herrn, die mit einem Kreuz bedruckten Abendmahls=Oblaten und die Chorkleider der Prediger an= stößig waren, und veranlaßten hierdurch einen Streit, zu bessen Schlichtung man endlich ein Gutachten Melanchthons einzuholen beschloß, indem die Weseler Stadtgeistlichen den Fremden jetzt den Vorwurf unevangelischer, falscher Lehre zu machen anfingen. — Denn schon war die Zeit gekommen, wo die Interimsstreitigkeiten den ganzen bisherigen Lauf des Evangeliums in Deutschland gehemmt, und eine spezifisch antimelanchthonische, allein auf Luther sich steifende Partei ins Dasein gerufen hatte, die sich nun vor Allem durch die feinste Reperriecherei legitimiren zu können vermeinte.

Unter den eingewanderten Flüchtlingen, die fast sämmtlich dem reformirten Bekenntniß zugethan waren, befanden sich auch einzelne Lutheraner. ihnen zeichnete sich vor Allen Ph. Wesenbeck aus Antwerpen durch seinen Eifer für lutherische Rechtgläubigkeit aus. Allein die Reformirten, den lutherisch Gestinnten an Zahl weit überlegen, waren und blieben natürlich das dominirende Element der Emigration, was die Lutherischen veranlaßte, sich um so rühriger zu erheben, zumal da sie bald an einem Schwager des fanatischen Tilemann Heshus, einem Dr. H. von Bert, einen eben so geschickten Die Lage ber reformirten Niederländer begann als eifrigen Führer fanden. daher allmählich so bedenklicher Art zu werden, daß benselben die Anrufung der geseiertsten theologischen Auctorität Deutschlands nothwendig zu sein Demgemäß. sandte Perusel an Melanchthon ein ausführliches Bekenntniß, worin er namentlich in der Lehre vom Abendmahl sich ganz im Sinne desselben aussprach, und um dessen Beurtheilung des Bekenntnisses bat. Melanchthon erklärte sich natürlich entschieden zu Gunsten der Fremden, indem er das ihm vorgelegte Bekenntniß als vollkommen rechtgläubig anerkannte, und in Betreff ber etwa vorhandnen Differenzen über die Lehre von der absoluten Nothwendigkeit der Kindertaufe und von der substanziellen Präsenz Christi im Abendmahl die Ueberzeugung aussprach, daß dieselben burch ein freundliches Gespräch ber streitenden Parteien leicht gehoben ober Melanchthon rieth baher die Fremd= unschädlich gemacht werben könnten. linge nicht etwa zu vertreiben, sonbern ihnen die selbständige Verwaltung ber Sacramente in ihrer eigenthümlichen Sprache und Sitte zu gestatten.

Allein die stürmischen Bewegungen, von denen um jene Zeit bas protestantische Deutschland ergriffen ward, waren bereits auch in Wesel ein= gedrungen. Auch hier bereitete sich eine burchgreifende Scheidung ber Geister hin und wieder ward in der deutschen Gemeinde die melanchthonische Lehre im polemischen Gegensatz gegen Luthers Doctrin ausgesprochen, was den lutherisch gesinnten Emigranten die erwünschteste Beranlassung gab, ben Magistrat auf die Gefahr aufmerksam zu machen, welche der Stadt durch das Umfichgreifen der reformirten Richtung vor Kaiser und Reich erwachsen könnte. Und biese Admonition war dem Magistrat verständlich und gewichtig genug. Mit völliger Nichtachtung bes Gutachtens Melanchthons beschloß baher ber Magistrat, der die Fremblinge als Urheber der in der Stadt hervortretenden Aufregung ansah, kurzer Hand die Bertreibung berselben. In dem frommen, gastlichen Wesel begann es jetzt unheimlich zu werben. Das geistliche Ministerium der Stadt war mit sich selbst uneinig; der Pfarrer Bommel hielt allerdings zu Melanchthon und zu den (reformirten) Fremden, die anderen Geistlichen bagegen begannen alsbald, vom Geiste bes neuen Lutherthums ergriffen, "gegen die verfluchten Sacramentverfälscher zu predigen, welche sich wie Wölfe in die Heerbe einschlichen, um die rechten Schafe zu verschlingen", und verhetzten einen Theil des Bolkes dergestalt, daß sich die Fremblinge von der rohesten und wildesten Gewaltthätigkeit bedroht fahen.

Indessen kam das gegen die Fremden erlassene Ausweisungsbecret, in welchem der 1. März 1557 als äußerster Termin zur Bewerkkelligung des Abzuges angesetzt war, nicht zur Aussührung; und als sich die Flüchtlinge zwei Jahre später den fortgehenden Bedrückungen des Magistrats und der zelotischen Geistlichen durch freiwillige Auswanderung zu entziehen beschlossen, blieb auch dieser Entschluß unausgesührt, da die desfalls befragten Glaubensbrüder zu Lausanne und Genf (unter ihnen Calvin) zum standhaften Ausparren in Wesel mahnten und den Rath gaben sich in die von ihnen daselbst vorgesundene kirchliche Sitte und Gewohnheit zu fügen\*).

Aber mit Besorgniß nahm der Magistrat wahr, daß sich der Widerspruch gegen die antimelanchthonische Lehre der meisten Seistlichen in der Stadtgemeinde immer lauter kund gab, — zumal als sich in folge der papistischen Reaction, welche der Herzog Wilhelm damals in Wesel durchzusühren suchte, die beiden Prediger Bommel und Holländer zur freiwilligen Niederlegung ihrer Aemter veranlaßt sahen. Um daher mit den Fremdlingen auch die

<sup>\*)</sup> Die Niederländer zu Wesel hatten sich zunächst an das Presbyterium zu Laussanne gewandt, welches die an sie gerichtete Frage dem Presbyterium zu Genf vorlegte. Das infolge dessen von Calvin gegebene Responsum vom 13. März 1559 s. in deutscher Uebertragung bei Sardemann, Geschichte der ersten Weseleter Classe, S. 68—"I abgedruckt.

Anhänger berfelben loszuwerben, ließ ber Magistrat bas den Wallonen im Jahre 1545 vorgelegte melanchthonische Bekenntniß im streng lutherischen Sinne überarbeiten und (1561) mit der Drohung publiziren, daß alle Ein= wohner der Stadt entweder dieses Bekenntniß anzunehmen oder binnen drei Tagen die Stadt zu räumen hätten. Als spezifisch lutherischer Beisatz war in dieses Bekenntniß die Erklärung mit aufgenommen, daß die Taufe ber Kinder (nicht "um angeborener Heiligkeit willen ihrer Eltern unnöthig" son= dern) absolut nothwendig sei, daß Christus im Abendmahle an Gute wie an Böse die Substanz seines "von der reinen Jungfrau empfangenen" Leibes und Blutes und nicht bloß die Kraft seines abwesenden Leibes mittheile, daß bieselbe Substanz nicht bloß geistlich empfangen werde, und daß die Privat= beichte beibehalten werden musse. Schließlich war in dem Bekenntniß noch die Versicherung ausgesprochen, daß sich die Anhänger desselben auch in allen übrigen Punkten streng an die augsburgische Confession halten, alle heimlichen Zusammenkünste unterlassen und sich durchaus in die kirchliche Sitte der Stadt Wesel sügen wollten.

Allein selbst die beiden deutschen Prediger Iman Orzenius und Heidfeld (Ioh. Papst), welche nach dem Abgange Bommels und Holländers nach Wesel bernsen waren, erklärten das lutheranisirte Bekenntnis nur insossern unterschreiben zu können, als es "mit Gottes Wort und der nach Gottes Wort recht verstandenen augsburgischen Confession und der cölnischen Resormation übereinstimme"; und als sich insolge der wahrgenommenen Renitenz der Gemeinde der Magistrat genöthigt sah, sein Bekenntnis an verschiedeme Theologen und geistliche Ministerien zur Begntachtung zu schicken, sprachen sich mehrere der eingelieserten Gutachten so entschieden gegen das Bekenntnis ans, daß es der Wagistrat sür rathsam hielt, dasselbe ganz sallen zu lassen.

Schon dieses war ein Sieg, der den Muth aller melanchthanisch Gessinnten in Wesel immer höher hob, und bald sah der Magistrat im geistlichen Ministerium der Stadt nur noch Einen, den Pfarrer Plateanus zu St. Untonius auf seiner Seite, mährend die Partei der Fremden einen begeisterten Führer in der Person des ehemaligen Hospredigers des Herzogs Wilhelm, Nicolaus Rollius, gesunden hatte, dis endlich der 1562 zwischen Plateanus und Rollius ausdrechende Streit über den Exorcismus den Sieg der Welanchthonianer und der Fremden vollendete Der Magistrat sah sich gezwungen, die Unwendung des Exorcismus dei den Taushandlungen sier ierelevant zu erklären. Die Herüberkunst des wilsten lutherischen Zeloten Heshus in seine Baterstadt (1563) konnte dem Interesse des Lutherthums nur schaden, und kaum war die Resorm der Pfalz und der Heidelberger Catechismus bekannt geworden, als die Weseler Gemeinden einsahen, wohin sie die im stürmischen Tosen der Zeit immer noch hell und klar ertönende Stimme des reinen Brotestantismus rief. Plateanus warnte vor dem trügerischen Blendwerk bes pfälzer Catechismus; aber unter dem Vorwande, daß seine Stimme zum Predigen zu schwach sei, und daß er alle Andersglaubenden nicht dulden wolle, ward er aus Wesel entsernt, — ebenso wie Heshus, der in seiner Baterstadt vergebens eine neue Zusluchtstätte gesucht hatte. Auch der zelotische Rector der Stadtschule ward genöthigt sein Amt niederzulegen, so daß im 3. 1564, wo der Heidelberger Catechismus in den Kirchen und Schulen der Stadt gesetliche Einführung erhielt, der Anschluß Wesels an die reformirte Kirche vollendet war. — Die unermüdlichen Anstrengungen, welche Dr. von Bert machte, durch Herausgabe zahlreicher Schriften deutscher, streng lutherischer Theologen in holländischer Sprache unter den Emigranten das lutherische Interesse zu wahren, blieben völlig erfolglos\*).

Somit war also die Einwanderung der Fremden in Wesel für die kirch= liche Zukunft dieser Stadt entscheidend geworden. Aber eine noch weit größere Bedeutung erlangte die Einwanderung der calvinistischen Flüchtlinge in Deutschland, als in Folge ber Schreckensherrschaft des Herzogs Alba im Jahre 1566 fast die ganze Kirchengemeinschaft der Niederländer und Wallonen aus ihrer heimath flüchtete und sich in größeren Massen längs bes Niederrheins ansiedelte. Die Fremden fanden jetzt in Wesel, sowie in der Grafschaft Meurs, we Graf Wilhelm seit 1560 mit Hulfe bes von Wefel vertriebenen Heinrich Bommel die Reformation nach deutschreformirtem Styl eingeführt hatte, das teutschreformirte Kirchenwesen und den seit 1564 in Wesel eingeführten Heidelberger Catechismus vor. Allein das Bewußtsein, daß das reformirte Kirchenthum zu Wesel und in Meurs auf relativ anderen geschichtlichen Grundlagen ruhe als der Calvinismus der Eingewanderten, war auf wallonischer wie auf deutscher Seite stark genug, um vorläufig eine Vermengung des beiderseitigen Kirchenwesens als unthunlich erscheinen zu lassen. Ihre kirchliche Ordnung hatten die Eingewanderten mit aus der fernen Heimath gebracht\*\*). selben sahen es daher als selbstverständlich an, daß sie sich in vollständiger Absonderung von den deutschreformirten Kirchengemeinschaften, in deren Gebiet und Nachbarschaft sie sich niederließen, durchaus selbständig und in national-kirchlicher Abgeschlossenheit organisirten. Es geschah biefes in vor-

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, Jahrg. 1865, S. 361-362.

Die niederländischen Gemeinden, welche sich im Rheinland niederließen, hatten die von Lasco versaßte Kirchenordnung: Forma ac ratio totaius ecclesiastici ministerii, potissimum vero Germanorum ecclesiae, instituta Londini in Anglia, per pientissimum Principem Angliae, Regem Eduardum, eius nominis sextum, anno p. Chr. n. 1550. Autore Joanne a Lasco, Poloniae Barone. Die Franzosen brachten die von Balerandus Polanus versaßte Liturgia sacra sive ritus ministerii in ecclesia peregrinorum persugorum propter evangelium Christi mit.

bereitender Weise auf dem Nationalconvente zu Wesel (3. Nov. 1568), und besinitiv im Jahre 1571 (4.—13. October) auf der Synode der "niederländischen Kirchen, die unter dem Kreuze sitzen und durch Deutschland und Ostfriesland verspreiet sind", zu Emden, wo die (lateinisch gefaßten) Beschlüsse des Weseler Conventes bestätigt wurden.

An dem letzteren, der aus sechsundvierzig Predigern und Aeltesten der niederländischen Gemeinden bestand, hatte sich keine deutschreformirte Gemeinde betheiligt; nur Peter Dathenus aus Ppern, Hofprediger des Curfürsten Friedrich III. von der Pfalz, der ohnehin von seiner Geburt her den Exulanten nahe stand, hatte auf den Wunsch derselben als Vorsitzender Theil genommen.

Die zu Wesel gesaßten Beschlüsse\*) bezogen sich auf die vier Aemter der Kirche, nemlich auf das Predigers, das Lehrers (oder Prophetens), das Aeltestens und das Diaconenamt, sowie auf die Einrichtung der Taufs und Abendmahlshandlung, der Eheschließung und insbesondere der Kirchenzucht. Was hier vorbereitet war, wurde sodann auf der Spnode zu Emden 1571 endgültig sestgestellt. Die ganze Kirchengemeinschaft der Exulanten ward in drei Provinzen, eine deutsche (zu Frankfurt, Schönhosen, Heidelberg, Frankensthal, Aachen, Cöln, Mastricht, Wesel, Emmerich, Goch, Emden 2c.), eine belgische "unter dem Kreuze" in den vier Quartieren von Bradant, Deutschsund Welsch-Flandern und Holland, und in eine (noch nicht errichtete) engslische Provinz eingetheilt. Zugleich wurden wöchentliche Conssistorialverssammlungen für die einzelnen Gemeinden, dreis oder sechsmonatliche Convente süch Quartiere oder Kreise, jährliche Provinzialspnoden für die Provinzen und zweisährige Generalspnoden für die ganze Kirchengemeinschaft angeordnet.

Somit hatten sich jetzt die "ecclesize peregrinorum" in Deutschland als ein Kirchenwesen organisirt, das nicht eine Landeskirche war, das nicht auf Tause, Geburt, geschichtlichem Verhältniß und Landesangehörigkeit sons dern auf freiwilliger Betheiligung und auf Kirchenzucht beruhte. Zum ersten Male hatte jetzt der Calvinismus in Deutschland eine wirkliche Heimath gefunden, und zwar in der vollen, ungefärbten Eigenthümlichkeit seiner Institutionen in Lehre, Cultus, Versassung und Disciplin.

Als gemeinsames Bekenntniß wurden in den Weseler Beschlüssen, die belgische und die gallicanische Confession anerkannt. Für den kater chetischen Gebrauch wurde in den Weseler Decreten der Genfer Catechismus (Calvins) approbirt, woneben den beutsch redenden Gemeinden der Gebrauch des Heidelberger Catechismus gestattet sein sollte.

Die außerordentliche Bedeutung bieses am beutschen Niederrhein organi-

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in Richters Regesten, B. II. G. 339 ff.

firten nieberländischen Kirchenwesens für die baffelbe umgebende beutsch. protestantische Kirche trat nun bereits im Jahre 1579 hervor. In biesem Jahre schloß sich nemlich bie Weseler beutsche Stadtgemeinde unter ihrem Baftor Heidfeld ber (am 29. Juli 1572 constituirten) niederländischen clevischen Synobe an, nahm burch beputirte Prediger, Aelteste und Diaconen an ben Berhandlungen berselben (30. April 1579) Theil, unterwarf sich ber Embener Kirchenordnung und war somit als Glied ber nieberländischen Rirche aner-Indem nun einerseits die übrigen niederrheinisch-reformirten (Bemeinden allmählich dem Vorgange Wefels folgten und sich dem Organismus der niederländischen Nationalkirche einfügten, und da andrerseits viele Niederländer späterhin (1578) in die Heimath zurudkehrten, so geschah es, daß die ursprünglich niederländische clevische Synode in der Masse ihrer Gemeinden beutsch wurde. Als baher die clevische Synode nach langer Unterbrechung ihrer Bersammlungen im Jahre 1603 wieder zusammentrat, gebrauchte bieselbe nicht mehr die holländische, sondern die hochdeutsche Sprache. erkannte jedoch die Spnode ihren inneren Zusammenhang mit der reformirten Kirche Niederlands, beren Spnoden sie beschickte und beren Rirchenordnungen (namentlich die von den Synoden zu Dortrecht 1578 und Middelburg 1581 aufgestellten) sie annahm, nach wie vor bankbar an.

## b) Die Weseler Classical=Synobe.

Seinen Mittelpunkt hatte das ursprünglich niederländisch reformirte Kirchenwesen des Riederrheins in der Weseler Classical-Synode, deren eigenthümliche Einrichtungen, deren scharf ansgeprägtes Leben auf die Gestaltung des reformirten Lirchenwesens der gesammten jülich-cleve-bergischen Lande den bedeutendsten Einsluß ansübte. Die Weseler Classes Vesaliensis) nimmt daher unser ganz besonderes Angenmert in Anspruch.

Das Fundament ihrer Berfassung hatte die Classe in den Presbyterien und ihrer terien ihrer einzelnen Gemeinden. Das Amt ber Presbyterien und ihrer Mitglieder, der Aeltesten, galt als wesentlich geistliches, seelsorgerliches Amt, weshalb die Aeltesten auch in denjenigen Gemeinden, welche Prediger hatten (benn nicht bei allen Gemeinden war dieses der Kall.) die Kunctionen eines Seelsorgers mitausübten, indem sie Kranke besuchten, Angesochtene trösteten, mit Solchen, die am Glauben irre wurden, Unterredungen anstellten, Saumige zum Gennsse des beiligen Abendmahls ermahnten zu. Die Menge von Arbeiten, Müben und selbst großen Gesahren, welche nicht selten mit der

<sup>\*)</sup> Bir berichten über Ireleter mit mörtlichen Auszugen aus der ihr nerd riftlichen Ueinen Schrift bes Bfarzens Gerb. Sanderung zung Beiel. "Gelbichte der riften Beider Classen.

Berwaltung des Aeltestenamtes verbunden waren, macht es erklärlich, daß in Wesel, in Gemäßheit der Bestimmungen der ersten Spnode von 1568, ansfangs alle halbe Jahre, im März und September, neu gewählt wurde. Späterhin wurde die Amtsdauer der Aeltesten auf ein Jahr verlängert. Die Wahl der Aeltesten (und Diaconen) ward von den Presbyterien mit Gebet und Fasten vorbereitet. Nur solche Gemeindeglieder galten als wählbar, die in Leben und Lehre rein waren und die sich in die Kirchenzucht fügten. Seit 1573 wurde in Wesel in der Weise gewählt, daß das Presbyterium an die Stelle der Austretenden (die wiedergewählt werden konnten,) eine doppelte Anzahl zur Wahl vorschlug.

Jebe größere Gemeinde war in einzelne Bezirke mit gesonderten Pres= byterien getheilt. Die Gemeinde zu Wesel umfaßte die vier Quartiere ober Stationen von Brabant, Flanbern, Holland und Gelbern. Die Namen der neugewählten Aeltesten wurden acht Tage vor ihrer Einführung der Gemeinde zur Kenntniß und etwaigen Remonstration mitgetheilt. Die Einführung ins Amt geschah vor versammeltem Presbyterium, vor welchem die Neugewählten den Glauben zu bekennen und durch Handschlag Treue zu geloben hatten. Darauf ward die Geschäftsordnung vorgelesen, welche für jede Woche eine mit Gebet zu eröffnende und zu schließende Sitzung vorschrieb, die verschiednen Functionen wurden an die einzelnen Aeltesten vertheilt, und bas gesammte Presbyterium wurde überhaupt durch Wahl von Vorsitzenden und Dienern Wer eine Sitzung des Presbyteriums ohne Entschuldigung neu organisirt. versäumte, eine ihm aufgetragene Arbeit in der bestimmten Zeit nicht ausführte ober sonst die Ordnung verletzte, mußte eine Strafe von 7 Albus zahlen, bie in manchen Fällen verdoppelt ward.

Schon die Synobe von 1568 hatte bestimmt, daß sich die Aeltesten nur im äußersten Nothfall ohne Prediger versammeln sollten; allein in der niedersländischen Gemeinde Wesel bestand das Presbyterium dis um 1589, ohne daß die Prediger den Sitzungen desselben beiwohnten. Indessen hatte dies hier lediglich in localen Verhältnissen, nicht aber etwa in einer falschen Stellung, welche das Presbyterium zum Pfarreramt eingenommen hätte, seinen Grund.

Die Bereinigung der Presbyterien oder Consistorien der einzelnen Gemeinden, welche zur Weseler Classe gehörten, war die Classicalsung de.
Die Sinladung zu derselben ging von dem Borort der Classe, von dem Pressbyterium der Gemeinde zu Wesel aus, welches zugleich für die gastliche Aufnahme der Deputirten bei Gliedern der Gemeinde (gewöhnlich des Presbyteriums) Sorge trug. Eingeladen wurden Pastoren, Aelteste und Diaconen; die Zahl scheint sich nach der Größe der Gemeinden gerichtet zu haben. Hatte die Gemeinde keinen Pfarrer, so beschickte das Presbyterium die Synode durch Aelteste und Diaconen. Gewöhnlich trat die Synode zweimal im Jahre zu-

sammen; nur in sehr gefährlichen Zeiten kam es vor, bag man beschloß, es bei einer Synobe bewenden zu lassen. Angelegenheiten, die durchaus keinen Aufschub erleiden konnten, wurden bann durch Bermittelung des Weseler Presbyteriums auf schriftlichem Wege burch Abstimmung der einzelnen Presbyterien jur Erledigung gebracht. Eröffnet wurde die Synode mit einem Gebet, worauf die auswärtigen Deputirten ihre Beglaubigungsschreiben vorlegten, oder, wenn die Gefährlichkeit der Zeitläufte das Mitsichführen eines solchen Briefes bedenklich machte, in anderer Weise, seit 1603 oft durch Vorzeigung eines Abdrucks des Kirchensiegels sich legitimirten. Deputirte, welche ohne gegrundete Entschuldigung ausblieben, hatten nach Beschluß vom 8. October 1576 eine Strafe von vier Thalern zu zahlen, welche den Armen derjenigen Gemeinden zugewiesen wurden, die am bedürftigsten und deren Deputirte erschienen waren. Darauf geschah die Frage, ob die Zusammenkunft für eine Classicalspnobe gehalten werden sollte, und erst wenn hierauf das Ja der Bersammlung erfolgt war, wurde zur Wahl eines Prästdenten, eines Affessors und eines Scriba vorgeschritten, und zwar so, daß man die beiden ersteren aus den anwesenden Pfarrern, den letztern aus der Zahl der Aeltesten mählte. Sobann legte der Präsident folgende Fragen vor: 1) ob die Synode sich zu dem Bekenntniß des Glaubens bekenne, welches 1562 von der Kirche im Riederland dem Könige von Spanien übergeben sei; 2) ob sie die Artikel von Emben für gut halte und danach sich mit ihren Gemeinden richten wollte; 3) ob in den Gemeinden auch Consistorien gehalten würden; 4) ob auch die Lirchenzucht im Gange sei; 5) ob die Gemeinde von Repern beunruhigt werde; 6) wie es mit der Sorge für die Armen und 7) wie es mit den Schulen stehe. — Die Acten der gehaltnen Synode, in denen man um der Gefährlichkeit der Zeiten willen Gemeinden und Personen zuweilen mit N. N. bezeichnete, wurden allen Gemeinden der Classe zur Kenntnignahme zugeschickt.

Der streng presbyteriale Charafter des ganzen Kirchenwesens trat vor Allem in der in demselben heimischen Auffassung des Predigtamtes hervor. Die Synode vom 29. Juli 1572 traf bezüglich desselben folgende Bestimmungen: Niemand soll, anch wenn er auf gesetzlichem Wege berusen ist, in einer Gemeinde als Prediger zugelassen werden, so lange er nicht ein Zengnis der früheren Gemeinde vorgelegt und durch Namensunterschrift seine Uebereinstimmung mit dem Besenntnis der Kirche und mit den Emdener Beschlüssen bezengt hat. Wer ohne Zengnis tommt, soll auf Ersordern des Presbyteriums der früheren Gemeinde suspendirt werden. Uebrigens darf, wer zu einem Amte berusen ist, diesen Berus ohne genügenden Grund nicht ablehnen.

Andererseits waren sich aber auch die Presbyterien ebenso ihres pastoralen und geistlichen Bernses vollkommen bewußt, weshalb sie es bei tem sast überall in empsindlichster Weise hervortretenden Nangel an Predigern, als Sevor. Gesoscie. 1. ihre selbstverständliche Pflicht ansahen, aus ihrer eignen Mitte und aus dem Schoofe der Gemeinden für denselben einen thunlichst geeigneten Ersat zu Es geschah dieses nicht bloß insofern in denjenigen Gemeinden, beschaffen. welche keinen Pfarrer hatten, ber Gottesbienst durch ein Mitglied bes Presbyteriums gehalten wurde, in deffen Sans sich bie Glieber ber Gemeinde zum gemeinsamen Gebet und zum Anhören einer gebruckten Predigt versammelten, — sondern insbesondere auch durch das Institut der "Proposanten", zu dessen Ausbildung schon die Synobe zu Emben den ersten Anlaß gegeben hatte. Dieselbe hatte nemlich angeordnet, auf ben Classicalspnoden sollte ber Prajes einige "von den fürnehmsten Punkten, fo in der Religion zwischen uns und ben Papisten ober auch Andern streitig, proponiren und auf solche Weise sich untereinander zu lehren und zu ftudiren bewegen". Dieses veranlaßte die Presbyterien zu Wesel und Duisburg, einzelne ihrer Mitglieder und andere Gemeindeangehörige durch aufgegebene Propositionen zur sorgfäl= tigeren Beschäftigung mit der Lehre und zu Besprechungen über dieselbe, welche von den Predigern geleitet wurden, zu veranlassen. Aus dieser Gin= richtung gestaltete sich nun bas Amt ber Proposanten, als welche man diejenigen Aeltesten bezeichnete, die an einem bestimmten Wochentage Ge= meinbeglieder um sich versammelten, welche in der Lehre unterrichtet und zur Vertretung der Prediger verbreitet wurden. Die Gemeinde zu Wesel hatte im Jahre 1576 sechs solcher Proposanten, beren Propositionen bamals aus bem Svangelium Johannis Cap. 11—15 entlehnt waren. Ginzelne Aelteste und Gemeindeglieder, welche in dieser Beise vorbereitet worden waren, gingen späterhin in bas eigentliche Predigtamt über.

Die Weise bes Gottesbienstes war natürlich im Allgemeinen die bei den Reformirten in Niederland übliche. Indessen galt es als Grundsatz, daß sich die "heimlichen" Gemeinden, um nicht entdeckt und verstört zu werden, des Gesanges enthielten. Die Gemeinde von Kanten, welche fragte, ob sie bei ihren Gottesdiensten Psalmen singen sollte, wurde daher von der Synode vom 12. October 1592 beschieden, daß sie sich darin nach Zeit und Gelegenzheit richten möchte. Es gebe viele Gemeinden, die ihr Exercitium ohne Gessang ausübten, indem derselbe namentlich in den heimlichen Gemeinden gar nicht gebräuchlich sei. — In Zeiten besonderer Noth und Entscheidung für die ganze Kirche oder einzelne Gemeinden wurden besondere Betz oder Fast tage verordnet. So ward z. B. am 28. Mai 1579 zu Cleve ein Festz und Bettag für die Noth der Stadt Mastricht bestimmt und basselbe geschah auch, wenn die eigne Gemeinde von besonderer Noth heimgesucht ward.

In der Berwaltung der Sacramente bewährte die Spnode ihren streng reformirten Charafter. Die Taufe sollte nur vor versammelter Gemeinde, oder wo eine vorhandene Gefahr dieses unthunlich erscheinen ließ, wenigstens vor versammeltem Presbyterium gespendet werden. Haustaufen waren nur ausnahmsweise der Gesahr wegen gestattet, aber wo sie vorkommen, sollte vorher eine Belehrung darüber stattsinden, daß man sie nur um der Noth und Schwachheit willen zulasse. Immer aber sollte (Beschuß vom 30. April 1576) darauf gesehen werden, daß man darin kein Ansehen der Person gelten sasse und dem Reichen nicht mehr zu Willen sei als dem Armen. Die Synode vom 6. October 1579 besahl die Anwesenheit des Baters dei der Tause. In Wesel wurde später der Bater, welcher dei der Tause seines Kindes nicht zugegen war, mit einer Strase von zwei Gulden belegt. Ein Ausschub der Tause sollte nicht stattsinden (Beschluß rom 17. April 1584), und zur Tauszeugenschaft sollten weder Kinder noch Ungläubige genommen werden, da man Kinder anch bei anderen Gelegenheiten nicht zu Zeugen nehme und da ein Ungläubiger, d. h. ein solcher, der nicht zur Kirche gehöre, einen anderen den Glauben nicht lehren könne.

Die Feier des heiligen Abendmahls geschah nach Ablauf von je dreizehn Wochen, also alljährlich viermal. Acht Tage vor derselben trat das Presbyterium zur Cenfur zusammen und übte an sich selbst die ernsteste Zucht aus, indem die Brüder untereinander sich ihre Fehler vorhielten und sich gemeinsam vor Gott beugten. Dann gingen die Aeltesten burch die Gemeinde hin, die einzelnen Glieder derselben tröstend, belehrend, strafend und zum Genuß des Herrnmahles ermahnend oder auch von demselben abmahnend, woranf am Abend des Samstag die kirchliche Borbereitung, die Bermahnung Bei ber Feier selbst wurde die Ordnung beobachtet, daß die Prebiger, die Aeltesten und Diaconen sich "voran zur Tafel des Herrn begaben, den Andern zu einem Exempel". Dann hielten die Aeltesten strenge Aufsicht, darauf achtend, wer bei des Herrn Abendmahl fehlte oder wer unbefugt zu demselben gehe, um hernach beibe gebührend ftrafen zu können. Einzelne Niederländer zu Cleve enthielten sich des Abendmahlgenusses, weil in der städtischen Kirche, bei welcher die Niederlander in Ermangelung eines eignen Gotteshauses und Predigers communizirten, einzelne ihnen fremde und betenkliche Gebräuche vorkamen. Diese Sache kam auf der Synode wiederholt Mit besonderer Strenge aber sah dieselbe auf die Fernhaltung zur Sprache. Unwärdiger vom Abendmahl des Herrn.

Denn wie alle Lebensbeziehungen der Gemeinden, so war auch das Eultusleben derselben von der Disciplin der Kirche auf das engste ums spanut, indem das ganze Kirchenwesen vor allem auf die Disciplin gegründet war. Als Glieder der Kirche galten alle Diejenigen, welche gelobt hatten, sich in die Kirchenzucht fügen zu wollen. Die ausübende Hand der Kirchenzucht war das Aeltestenamt, weshalb wohl eine Gemeinde ohne Pfarrer, nicht aber ohne Presbyterium und Kirchenzucht gedacht werden konnte. Hatte eine Gese

meinde aber einen Pfarrer, so nahm berfelbe als Mitglied bes Presbyteriums natürlich an der Ausübung der Kirchenzucht Theil, war aber dabei selbst der Disciplin des Presbyteriums ebenso unterworfen, wie jedes andere Gemeinde= Nach Beschluß vom 25. August 1578 galten als diejenigen Gunben, gegen welche disciplinarisch einzuschreiten war: Abgötterei, Aberglaube, (wozu namentlich ber Gebrauch abergläubischer Mittel gegen Krankheiten gerechnet ward), Berachtung Gottes, Reperei, Gotteslästerung, Ungehorsam gegen Aeltern und Obrigkeit, Betrügerei (wozu nach Beschluß vom 3. Juli 1595 auch das Schulbenmachen gehörte), Raub, Trunksucht, Hanthieren in Herbergen, überflüssige Mahlzeiten, Pracht in Kleidern und Hausgeräthen, Müßiggang und Unbarmherzigkeit gegen die Armen. Daneben wurden aber ganz sonders die Sunden gegen das fiebente Gebot disciplinarisch verfolgt. lette Grad der Disciplin war die Excommunication. Trat sie ein wegen Sünben, die kein öffentliches Aegerniß gegeben hatten, so wurde sie "beimlich im Consistorio in Anwesenheit etlicher Brüder" ausgesprochen und dann bem Ercommunizirten durch Deputirte des Presbyteriums angezeigt. Lag dagegen ein öffentliches Aegerniß vor, so mußte auch Buße und Excommunication eine öffentliche sein.

Ein weitreichendes Mittel der Kirchenzucht hatte die Kirche in den Kirchenzeugnissen und in den kirchlichen Correspondenzen. Berließ ein Semeindeglied seine Semeinde ohne Kirchenzeugniß, so folgte ihm alsbald ein Schreiben des Presbyteriums in die neue Gemeinde nach, von der er übrigens auch nicht ohne beigebrachtes Kirchenzeugniß als Gemeindeglied aufgenommen ward. Nicht selten unterwarf sich dann der Betreffende in der neuen Semeinde der Disciplin, um auf das Zeugniß derselben hin noch ein Attest seines früheren Presbyteriums zu erhalten.

Der strenge Ernst ber reformirten Kirche, ber sich in ihrer Auffassung und Ausübung ber Zucht kund gab, führte nach manchen Seiten hin zu einer düsteren Weltslucht, welche in anderen Confessionen auch dem entschieden frommen und gläubigen Gemüth unfaßlich war. Daher galt die Kunst nicht selten als suspect. In der Classicalspnode vom 27. April 1579 z. B. wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Christ sich dürfe abkonterseien lassen. Es wurde geantwortet, man sollte dem solgen, was das Consistorium zu Wesel darüber beschlossen habe. In diesem war nemlich am 27. März 1579 dieselbe

<sup>\*)</sup> In jener bewegten, gefahrvollen Zeit, wo solche Kirchenzeugnisse nicht bloß beim Scheiden aus einer Gemeinde, sondern auch für längere ober kürzere Reisen gegeben wurden, hatten dieselben ganz die Bedeutung der altkirchlichen literae formatae, indem sie zugleich brüderliche Empsehlungs = und Schutzbriese waren, die ihren Ueberbringern bei fremden Gemeinden freundliche Aufnahme und Handreichung zusicherten.

Frage zur Berhandlung gekommen, und es war dabei vor Allem becretirt worden, daß jede Abbildung des einigen Gottes, als eines unendlichen und unsichtbaren Wesens dem ausdrücklichen Gebote Gottes widerstreite. Auch sollten in den Kirchen und Häusern keine Bilder, weder gemalte noch geschnitztene oder gegossene zu dem Zwecke angebracht werden, ihnen einige Ehre oder Gottesdienst zu erzeigen. Indessen, so erklärte man weiter, sollte hieraus nicht solgen, "daß die ganze Kunst sollte unfrei sein, — zumal sie an sich selbst gut sei und darum auch einen guten Gebrauch habe".

Aber Eine Seite bot das kirchliche Leben der Gemeinden dar, welche auch das Herbe und Düstere besselben in einem lieblichen Lichte erscheinen ließ, — das war der Geist der herzlichsten Barmherzigkeit, mit der sich die Gemein= den nicht allein ihren eignen Armen, sondern auch bedrängten fremden Glaubensgenossen zuwendeten. Der armen Gemeinde Mastricht z. B. verwilligte das Consistorium zu Wefel am 19. October 1579 eine Gabe von hundert Thalern, und eine gleiche Gabe erhielt am 7. December 1579 die Gemeinde zu Aachen. Ebenso fanden Reisende, die um ihres reformirten Glaubens willen flüchtig geworden waren (wie z. B. der ehemalige Prediger zu Heidelberg, Johannes Brunerus am 18. August 1578) in Cleve jederzeit die gastlichste Aufnahme. Die Fürsorge für die eignen Armen galt als eine der wesentlichsten Pflichten einer jeden Gemeinde, weshalb auf den Classicalsynoben regelmäßig alle Gemeinden befragt wurden, ob bei ihnen auch die Armen wohl versorgt würden. Der rechte Sinn dristlicher Armenpflege und die rechte Würdigung derselben als eine der wesentlichsten Christenpflichten gab sich hierbei vor Allem in der allgemein üblichen Bezeichnung der Armen als der "armen Glieder Christi" in sehr charakteristischer Weise kund. Die Thä= tigkeit, welche die Gemeinden grade in dieser Beziehung entfalteten, ist ganz insbesondere aus dem zu ersehen, was damals in der niederländischen Gemeinde zu Wesel geschah. Die hier vorhandene, von Jaques van der Hagen, herrn von Gottem im Jahre 1573 ober 1575 aufgestellte Armenordnung wurde der ersten Armenordnung der deutschreformirten Gemeinde Wesels von 1581 fast ganz zum Grunde gelegt. Nach berselben war die ausübende Hand der Armen = und Krankenpflege das Diaconen = und Diaconissen = amt. Den Diaconen lag es ob, die Almosen und andere Spenden, welche für die Nothburft ber Armen gegeben wurden, einzusammeln, das Gesammelte durch den "Buchhalter" verwalten zu lassen und es seiner Zeit treulich und vorsichtig auszuspenden. Außerdem wurden sie aber auch verpflichtet, bie Rranten und Bekummerten zu besuchen, zu trösten und zu pslegen sowie ernstlich barauf zu sehen, daß die Armen die ihnen gespendeten Gaben nicht mißbrauchten. Die Sammlung der Almosen geschah bei dem Gottesdienste mit dent "Sädchen" (Klingelbeutel), sowie am Sonntag Morgen in verschlossenen Büchsen an den Hänsern; auch ward alle Bierteljahre eine Collecte mit der sogenannten Schale erhoben. In den Herbergen, in denen fremde Kanfleute logirten, hingen ebenfalls Büchsen zur Aufnahme milder Gaben, die vierteljährlich gesammelt wurden. Bei eintretender großer Noth wurde in auswärtigen Gemeinden durch einen Collectanten oder brieflich collectirt. Jedes Quartier hatte zwei Diaconen für die Armenpslege. Wer seine Samm= lung nicht abhielt, mußte den Ertrag der zuletzt vorgenommenen aus eignen Mitteln als Strafe zahlen. Außerdem flossen alle Strafgelder des Preschpteriums in die Armenkasse.

Die Wahl der Diaconen geschah in derselben Weise wie die der Aelte-Bei ihrer Bestätigung legten auch sie das Bekenntniß ab, daß sie an die heilige Schrift als an Gottes Wort glaubten, worauf ihnen die Frage vorgelegt ward, ob sie willig und bereit wären, mit allem möglichen Fleiße ihr Amt wahrzunehmen, damit die armen Glieder Christi nach aller Nothdurft versorgt und in allen Anfechtungen getröstet würden, und ob sie selbst durch ein gottseliges und frommes Leben die Gemeinde Christi erbauen, sich aber auch, wo es nöthig sein sollte, aus dem Worte Gottes ermahnen, bessern und strafen lassen wollten. War diese Frage mit Ja beantwortet, so erfolgte die kirchliche Bestätigung der Gewählten mit dem Gebete, daß Gott auch diesen Seinen Dienern, die er zu Versorgern Seiner Gemeinde berufen und bestellt habe, Alles, was ihnen zur Bollbringung ihres Amtes dienlich sei, mittheilen und durch Seinen Segen Mittel verleihen wolle, womit sie der Nothdurft ihrer Brüber und Schwestern möchten zuvorkommen, zur Berherrlichung Seines Namens! So ward die Diaconie als ein Gemeindevater-Amt aufgefaßt, das im Namen bes Herrn Jesu Christi an den dürftigen Gliedern Christi auszuüben sei. Mit wahrhaft väterlicher Fürsvrge hatten darum das Presbyterium und die Diaconen fortwährend alle Einzelnbedürfnisse der Gemeinde-Nahte der Winter heran, so gingen (im October) die armen im Auge. Diaconen und Diaconissen durch die Häuser der Gemeinde und besahen sich die Kleidung der Armen, forschten aber auch vorsichtig nach, daß nichts Un= nöthiges begehrt würde. Bei dem Buchhalter war aber schon vorher für Alles geforgt, indem Leinen und Wolle (nöthigenfalls mit Hinzuziehung der Diaconissen) gekauft und aufgespeichert war. Ebenso ward aber auch für alle anberen Bedürfnisse Sorge getragen. Denn im Sommer sorgten bie Diaconen für den Winterbrand, indem fie Holz, Torf und Rohlen auftauften, ebenso für den Ankauf von Korn und anderen Nahrungsmitteln. Wurde aber die Ge= meinde von Seuchen beimgesucht, so lag es den Diaconen ob, diejenigen Familien, welche sich zur Bereitung von Krankenspeisen bereit erklärten, aufzuzeichnen und die Speisen den Kranken zuzutragen. Die kirchliche Fürsorge für die Armen und Dürftigen ging sogar noch weiter. Die Armenordnung schrieb

nemlich vor: "Die Frauen, die gottlose Männer haben, fromm und gläubig sind, sollen von den Diaconen nicht verlassen werden; und damit der Mann nicht vertrinke und unnühlich verzehre, was den Hausgenossen bes Glaubens allein zukommt, so sollen die Diaconen Mittel suchen, um der Frau und den Kindern zu helsen, und zwar so heimlich als möglich, indem sie ihnen statt Geldes Brot, Brand oder Kleider geben, je nachdem es die Noth erfordert.
— Die Diaconen sollen sich auch besteisigen, daß die armen Kinder auf Handswerke, zu denen sie tauglich zu sein schienen, gebracht würden, und zwar zu frommen und gottseligen Leuten; und wenn die Meister Geld verlangten, die Eltern aber keins zahlen könnten, so sollte man sie mit Geld versorgen". Ebenso sollten die Töchter der Armen bei gottesfürchtigen Herrschaften in Dienste gebracht werden zc.

Wenn die Zeit des heiligen Abendmahles herannahte und die Aeltesten durch die Gemeinde gingen, die Einzelnen zur Theilnahme an demselben zu ermahnen und vorzubereiten, dann gingen sie auch in die Wohnungen der Armen, die sich am Sonntag vor der hehren Feier mit den Diaconen ihres Quartiers in dem Hause des Aeltesten versammelten, wo sie besonders versmahnt, über ihre Noth getröstet, aber auch nach Befund mit ernsten Worten gestraft und überhaupt aufgefordert wurden, ihr Sewissen zu prüsen und beim Mahle des Herrn das Brot des Lebens zu suchen. Für Diezenigen, die in grober Unwissenheit befangen waren, gab es eine Sonntagsschule, in welcher der Meister sie im Lesen, namentlich aber in den fünf Hauptstücken des Glaubens unterrichtete.

So gewährte die Armenpflege der Gemeinde zu Wesel das Bild eines häuslichen Lebens, über welchem ein Hauch herzinniger Heilandsliebe lag, einer Liebe, die auch das Gewöhnlichste mit ihrem weihnachtlichen Schimmer verklärte und auch den geringsten Bruderdienst zu einem Gottesdienste weihte. Aber auch der Liebesdienst der Diaconen war von dem strengen Ernste der Kirchenzucht getragen, ber bas Kirchenwesen ber Gemeinden in allen Stücken Stand daher z. B. ein Gemeindeglied in Disciplin und war tennzeichnete. ohne Erfolg ermahnt worden, so bekam ber Diacon des Quartiers den Auftrag, zu diesem Gemeindegliede am Morgen der Sonntage, wo mittelst verschlossener Büchsen an den Häusern Gaben für die Armen gesammelt wurden, mit der Büchse nicht zu gehen. Daß dieses Verfahren nicht ohne Erfolg ange= wendet wurde, zeigen die Confistorialverhandlungen, indem oft über einzelne Gemeindeglieder berichtet wird, welche, in der angegebnen Beise gemagregelt, vor bem Presbyterium erschienen und Besserung gelobten. Denn für die Armenpflege beizutragen, galt als eine Chrensache jedes Gemeindegliedes.

Reben dem Diaconenamt erwuchs aus dem Leben der Weseler Gemeinde auch das Amt der Diaconissen. In der Armenordnung der niederländischen

Gemeinde (von 1573 oder 1575) heißt es: "Man foll auch bei der Hand haben etliche fromme Wittwen ober verheirathete Frauen mit Zustimmung ihrer Männer, welche ein gutes Zeugniß haben, um sie in Zeiten ber Noth bei ben Kranken zu gebrauchen, biese zu bewahren und zu pflegen". aber ihre Thätigkeit eine ausgedehntere war, zeigt ihre bereits erwähnte Mitwirkung in der Armenpflege. Sie waren in demselben Sinne die Hand der Kirche zur Ausübung der Armen- und Krankenpflege an dem weiblichen Theil der Gemeinde, wie die Diaconen dieselbe an den männlichen Armen und Kranken auszuüben hatten \*). Ihr Amt, für welches man die Wittwen ober Frauen angesehener Gemeinbeglieder zu gewinnen suchte, galt als ein kirchliches Amt, weshalb die Diaconissen von dem Presbyterium unmittelbar nach stattgehabter Aeltestenwahl gewählt wurden. Mitglieder des Presbyteriums zeigten hierauf den betreffenden Frauen oder Wittwen die auf sie gefallene Wahl an, und ersuchten sie im Namen der Gemeinde das ihnen zugedachte Amt zu übernehmen. Es steht zu vermuthen, daß die Uebernahme des Diaconissenamtes in der Form eines kirchlichen Confirmationsaktes erfolgte. Anfangs hatte die Gemeinde vier, späterhin nur zwei Diaconissen. Die Diaconissenwahl von 1578 erregte in der Gemeinde Bedenken, weil die apostoli= sche Vorschrift 1 Tim. 5, 9, daß teine Witwe unter 60 Jahren erwählt werben sollte, nicht eingehalten war. Die Classicalspnobe, vor welche bie Sache gebracht wurde, approbirte die Wahl und die ganze Einrichtung, rieth jedoch, daß man sich bemühen möchte, ber von dem Apostel gegebenen Vorschrift so nahe als möglich zu bleiben. Außerbem wurde beschlossen, bei ber nächsten Provinzialspnode zu Middelburg 1581 die Anfrage zu stellen, ob es nicht gut sei, das Amt auch in anderen Gemeinden einzuführen. Diese jedoch erklärte sich bagegen, und so scheint das Diaconissenamt nur in ber nieberländischen Gemeinde zu Wesel bestanden zu haben. Hier erhielt es sich trot des ungünstigen Beschlusses von Middelburg bis zum Jahre 1610. Als aber in diesem Jahre die deutsche Gemeinde zu Wesel, mit welcher sich inzwischen die niederländische vereinigt hatte, eine neue Armenordnung erhielt, nach welcher die Armenpflege aufhörte eine rein kirchliche Angelegenheit zu sein, indem sie zugleich zur städtischen gemacht wurde, ging das Diaconissenamt alsbald zu Grabe.

Ueber die Schulen enthalten die Classicalakten Weniges. Daß beren in den Gemeinden bestanden, und daß, wo die Mittel zur Anstellung eines besonderen Lehrers fehlten oder andere in der Lage der heimlichen Gemeinden beruhende Umstände dieselbe verhinderten, die Aeltesten selbst oft die Kinder,

<sup>\*)</sup> Bgl. Kranken-Freund von Th. Fliedner, 1854, Heft für Mai und Juni, S. 4. Das Diaconissenamt in der reformirten Gemeinde zu Wesel von 1575 — 1610.

Berhandlungen hervor. Die niederländische Gemeinde zu Wesel hatte mehrere Schulen, auch eine (bereits erwähnte) Armenschule, deren Schüler und Lehrer sich jeden Sonntag vor einigen Aeltesten versammelten, damit die Kinder eraminirt und vermahnt würden, man auch sähe, ob sie im Schreiben und ansberen Unterrichtsgegenständen weitergekommen wären. Die Beaufsichtigung der Schule lag überhaupt in der Hand des Preschteriums; in jeder Sizung warden zwei Aelteste deputirt, sie zu besuchen. Nach der von dem Preschterium ausgestellten Schulordnung sollten "die Kinder, die nicht bei Zeiten in die Schule kamen, oder ihren Fleiß nicht im Lernen thun, ernstlich vermahnt werden, und so sie sich nicht bessehen, und so selbiges nichts helse, sollte der Schulmeister ihre Namen den Aeltesten übergeben, um nach Nothdurft Weiteres darin zu versehen".

Die Stellung, welche die Gemeinden zu anderen Confessionen einnahmen, ift ans ben Zeitverhältnissen, aber auch aus bem Ernste zu begreifen, mit bem die Gemeinden in dieser schweren und versuchlichen Zeit sich selbst überwachten. Bur katholischen Rirche wußten sich die Gemeinden im schroffsten Gegensatz Gegen benjenigen, ber sein Kind von einem römischen Priester taufen ließ, sollte daher (nach Beschluß vom 14. October 1577) mit der Disciplin eingeschritten werden; ebenso gegen den, welcher sich an einer katholischen Taufhandlung als Pathe betheiligte. In solchen reformirten Gemeinden, in denen kein Predigtamt bestand und die Obrigkeit die Kinder nicht als ehelich geboren anerkannte, wenn die Eltern vor ihrer Trauung nicht von der (römischen) Ranzel des Ortes herab proclamirt waren, durfte allerdings (nach Beschluß vom 6. October 1579) die Proclamation von römischen Geistlichen vollzogen werden (weil die Proclamation ein Werk der Obrigkeit sei), nicht Bon der Eingehung gemischter Ehen wurde (10. Dcaber bie Einfegnung. tober 1581) ernstlich abgerathen. Es galt daher in Cleve ganz als selbst= verständlich, was die Classicalversammlung vom 27. Mai 1586 auf die Frage ber Brüder zu Kanten, ob ein Handwerksmann von guter und reiner Religion auch bei einem römischen Priester um Lohn arbeiten dürfe, decretirte, indem dieselbe mit Ja antwortete, wofern der Betreffende sich vorher seine Freiheit in der Religion ausbedungen habe. Doch sei derselbe zu vermahnen, daß er sich mit Petrus bei der Priester Feuer nicht zu Falle wärme.

Bon Conflicten mit der lutherischen Kirche ist in den Berhandlungen des Presbyteriums der niederdeutschen Gemeinde kaum einmal die Rede. Nach den heftigen Streitigkeiten der früheren Zeit, hatten sich die reformirten und lutherischen Gemeinden, wie es scheint, auseinander gesetzt; erst im Anfange des solgenden Jahrhunderts trat neuer Hader hervor. Aber mochte es nun den Lutheranern gegenüber oder sonstwie nöthig werden, — ihr eignes kirch=

liches Herkommen, und ihren reformirten Typus wahrten sich die Gemeinden mit der serupulösesten Borsicht. In Betreff der Begräbnisse z. B. gab die Synode vom 10. October 1577 den Brüdern zu Rees den Rath, wenn ein Kreuz vorgetragen würde und andere Superstitionen vorkämen, auch den Schein der Billigung zu meiden und daher dem Begräbnisakt nicht beizuwohnen. Nur das Hutabnehmen am Grabe, meinte die Synode, wäre under denklich, wenn sonst nichts Anstößiges dabei vorkomme. Alls in der Synode vom 14. October 1577 die von Kanten angaben, vor dem dortigen Gericht werde bei der Sidesleistung die Formel gebraucht: "so helse mir Gott und sein heiliges Evangelium", erklärte die Synode, diese Formel sei nicht zu empsehlen. Allerdings wolle man den Magistrat hierin nicht meistern; die Brüder sollten jedoch bei einer Zeugenschaft schlechtweg sagen: "so wahr mir Gott helse", und sollten den Rest der Formel weglassen.

· Fortwährende Noth hatten die Presbyterien mit der Wiedertäuferei und sonstigen separatistischen Bestrebungen, die von dieser oder jener Seite her unter ihnen Eingang zu gewinnen suchten. Go kamen von Antwerpen aus zwei Angehörige der dortigen Gemeinde, Hans de Reike, Cassirer der Diaconie, und Albert, ein Aeltester, welche bort ihres separatistischen Treibens wegen von der Gemeinde excommunizirt waren, in die Umgegend von Cleve. Hier aber waren sie bereits vor ihrer Ankunft von Antwerpen aus als Sepa= ratisten (Schoermaker) brieflich annoncirt, weshalb die Spnode vom 8. October 1576 eiligst diese Nachricht an alle benachbarten Gemeinden weiter beförderte und dieselben vor den beiden gefährlichen Eindringlingen verwarnte. — In Emmerich hielt sich eine Zeit lang (1578) ein Junker von Gülich auf, der die Lehre eines Bernd Arent von der Perfectie, von der Möglichkeit und Nothwendigkeit vollkommener Heiligkeit des Christen schon hier auf Erden mit großem Eifer trieb und für diefelbe Anhänger zu gewinnen wußte. bessen verschwand bieses Treiben bald wieder. Bon größerer Bebeutung war dagegen das Eindringen von Wiebertäufern, die (um 1580) von dem benachbarten Niederland her kamen und die Gemeinden um so mehr beunruhigten, als die Erinnerung an Johann Wilmsen und beren Rotte noch lebendig genug In der wüstesten Weise hatten nemlich dieselben die münsterschen war. Wirren und Gräuel wieder herbeizuführen gesucht und dazu auch Schriften verbreitet, wie das 1574 zu Emmerich gedruckte Buch "von den großen und lästerlichen Mißbrauch bes unreinen Chestandes", worin unumwunden bie Polygamie gelehrt und zur Auflösung bestehender Ehen aufgefordert ward. Außerdem waren die Grundsätze des brutalsten Communismus nicht bloß gelehrt, sondern auch in der Beraubung von Burgsitzen der Edellente, Pfarthäusern zc. praktisch ausgeübt worden. Man hatte sich auch nicht gescheut, diejenigen, welche sich zur Rettung ihrer Habe zur Wehr setzten, dafür mit

ihren Leben bußen zu lassen. Am entseslichsten war bas Treiben bes Panplies ber Bethörten, bes Joh. Wilmsen, ber nach Dinstalen in Past gebrucht, nuch im Kerker sich Opser seines Sündenlebens zu verschaffen wußte. Ein schnsähriges Mädchen, das im Gefängniß seine Königin nicht werben und welches er darum erwürgen wollte, flüchtete sich Rachts ans dem Kerker und Besel und zeigte dem dortigen Magistrat die ihm angemutheten Menel an. Im Blute der zu Wesel, Cleve und an anderen Orten hingerichteten ihllhrei erstidte das gransige Unwesen der Rotte.

## c) Die julichsche und die bergische Provinzialsnube.

Diefes ursprünglich nieberländisch reformirte Rirchenwesen am Viebet. rhein erweiterte fich nun fehr frühe, indem zur clevischen Synobe nuch bie jülichsche und bergische hinzukam. Auch diese gingen ursprünglich von niererlandischen Elementen aus, welche in ben Städten zerstreut waren. jalichsche Spnode hatte ihre Hauptsitze in Nachen unt Coln; aber ju theer eigentlichen Organisation gelangte fie erft badurch, baf bie Gruffchuft Illeuts in ten reformirten Kirchenverband eintrat. Graf Hermann aus tem Cuuls Raenar hatte hier nemlich seit 1560 mit Hulfe ten aus Welel beileulenen Riederländers Heinrich Bommel (wie schon oben bewerft marien ill) bu Alex securation eingeführt, und unter tem Schutz tes Groben Abalah ann Fiberna war im Jahre 1571 auf beffen Gebiet zu Benbungen ireichen, net eine guliche ibe Clasienconvent ber Gemeinten zu Asden, Bulld, Abenn, Ch'n nach Reng gehalten, werauf im Jabre 1572 bie erfte ib ich fie Pana agente "spece palamenences 'ya welder tumule und tie beig 'dan Generalien Stheren, melde die Emidener Artest, die beigniche Einebel und beiden bei te Lexinodiaes und die Memochanger Kafalistis unsieben.

In Desputies was die reference deuthies food und underner is, hang timilied and femomentary Elementer semantifes. Lance femomen deuthies in famomination Lance und der deuthies deuthies deuthies and deuthies in the enthiese deuthiese deuthiese und deuthiese in deuthiese femomen deuthiese femomen deuthiese femomen deuthiese de

traten bald erleuchtete, glaubensstarke Führer, wie der noch jugendliche Thomas Rohlhagen, der (etwa seit 1589) von Bald aus in Solingen, Benrath, Urdenbach, ja durch das ganze bergische Land mit außerordentlichem Erfolge wirkte\*), ebenso Caspar Leuneslad (Sohn bes Erbvogts auf dem abelichen ritterfreien, in ber Herrschaft Harbenberg gelegenen Gute Leuneflat, Jacob Leuneslad) Pastor zu Sonborn († 1613), der trot aller Berfolgungen, die er wegen seines evangelischen Bekenntnisses von Düsseldorf aus zu erleiden hatte, nicht aufhörte, namentlich in das Wupperthal die Facel des Glaubens zu halten und ringsumher, bis nach Ratingen, Mettmann und Duffelborf bin das Evangelium zu predigen \*\*). Während baher die einzelnen Gemeinden mit unwandelbarer Treue und rastlosem Eifer durch stete Zucht und Lehre wie durch Bethätigung dienender Liebe an ihrer Selbstbefferung arbeiteten, mehrte sich die Zahl der Gläubigen unaufhaltsam aller Orten. Auch fehlte es ben Gemeinden nicht an einflugreichen Gönnern, welche die Hand schützend über sie hielten und ihnen allerlei Borschub leisteten. Namentlich geschah dieses vonseiten des Solinger Amtmanns Wilhelm von Berusau, Freiherrn von Hardenberg. Der Gemahlin des letteren, der reformirten Gräfin Magdalena von Dhaun und Falkenstein zu Broich, sowie dem Bruder derselben, dem Grafen Whrich von Dhaun zu Falkenstein hatte namentlich auch Caspar Leuneflad seine Rettung zu danken, der, nachdem wiederholte Nachstellungen an der Wachsamkeit der Freunde gescheitert, endlich in die Hände seiner Berfolger gefallen war, welche ihn, den schwer verwundeten Mann, eben an den Füßen aufhängen wollten, als sie an der Ausführung ihrer Schandthat gehindert Auch geschah es eben unter dem Schutze Wilhelms von Bernsau, daß am 21. Juli 1598 zu Neviges in der Herrschaft Hardenberg (also nicht im Bergischen) in der Behausung des dasigen Pastors Joh. Plangenius, der cölnische Prediger Badius, der broichsche Hofprediger, sowie fünf andere Prediger und zwei Aelteste der Gemeinden Neviges, Somborn, Schöller, Elberfeld und Mettmann zusammentraten und die reformirte bergische Provinzialsunode constituirten, — jedoch ohne sofort den bisherigen Busammenhang mit Aachen und der jülichschen Synode aufzugeben. Bekenntniß erkanute die neue Rirchengemeinschaft den heidelberger Catechis-Die Taufen sollten Sonntags in ber Kirche nach gehaltener mus an. Predigt verrichtet, jum Genusse des Abendmahls follte Riemand ohne vorgängige Untersuchung zugelassen, zur Unterstützung bes Pfarres in der Hand-

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn die von B. H. Hengstenberg in der Schrift "Reformations: und Kirchengeschichte von Solingen, Walb und Gräfrath" S. 15 ff. mitgetheilten Rach: richten.

<sup>\*\*)</sup> Bouterwet, Gesch. ber lateinischen Schule zu Elberfelb, S. 17.

babung der Kirchenzucht sollten Aelteste bestellt, und auf jeder (alle zwei Monate geheim zu versammelnden) Synode sollte eine Predigt gehalten und beurtheilt werden. Späterhin rezipirte die bergische Synode auch die emdener Bestimmungen und gestaltete ben Cultus in ihren Gemeinden mehr und mehr nach dem Muster der reformirten Kirche des Niederrheins. Im Jahre 1595 ward beschlossen, daß bei der Abendmahlsfeier statt der bisher üblich gewesenen Hoftien, ordentliches Weißbrot gebraucht werden sollte. Auch sollte tünftig auf den Synoden neben dem Präses noch ein Affessor und Scriba gewählt werden. Auf der im folgenden Jahre zu Neviges gehaltenen Synobe, wurden in der Hauptsache schon dieselben Fragen proponirt, welche späterhin bei allen Synobalverhandlungen vorkamen: 1) ob das Wort Gottes rein und lauter gepredigt, 2) ob die Sacramente nach Christi Anordnung verwaltet, 3) ob die Armen versorgt, 4) ob die Kirchenzucht gehandhabt und 5) ob die Jugend fleißig katechisirt werde. — Die Synode von 1597 (schon bie 25.) machte es allen Predigern der bergischen Synode zur Pflicht, allsonn= täglich in den Rachmittagsgottesdiensten über den heidelberger Catechismus zu predigen und zu katechisiren. Ein Jahr später ward die Einführung von Kirchenzeugnissen beschlossen \*). — Aber noch immer mußten bie Synoben oft in tiefster Verborgenheit gehalten und bie zu benselben gekommenen Brüder durch Handschlag verpflichtet werben, die Verhandlungen vor Niemandem zu offenbaren, "damit bieses durch die Gnade Gottes angefangene Werk nicht wiederum zerstreut werde" \*\*).

## d) Gemeinsamer Charakter ber reformirten Kirche in Julich=Cleve=Berg.

Die ganze in der clevischen, jülichschen und bergischen Provinzialspnode repräsentirte, in ihrem Bekenntniß vollständig klare und einige Kirche (an welche sich allmählich auch einzelne reformirte Gemeinden der Mark und ans derer umliegender Gebiete in freier Weise anlehnten), \*\*\*) war nun in Deutsch=

<sup>\*)</sup> Aussührlichere Nachrichten hierüber s. bei Recklinghausen, Reformations: 3esch. B. II. S. 341 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bouterwei, a. a. D. S. 18.

Stephanus Isaaci (einem ursprünglich jübischen Geschlecht angehörig), ber h. Schrift Licentiat und gewesener Canonicus zu St. Ursula, auch Pastor zu St. Marien in Coln hatte im Jahre 1586 eine Geschichte seines brei Jahre früher erfolgten Ueberstritts zur evangelischen Kirche mit einem entschieden resormirten Bekenntniß veröffentlicht. Als nun im Jahre 1592 M. Joh. Moritz Berger, Pastor zu Essen, mit dem lutherisch zesinnten Theile der dasigen Einwohnerschaft in consessionellen Constit kam, produzirte derselbe das Bekenntniß des colner Convertiten und konnte dabei hervorheben, daß dass

land die erste und einzige Kirchengemeinschaft dieser Art, — eine nach Gottes Wort reformirte Kirche im strengsten Sinne bes Wortes. hatte bieselbe allein auf dem freien Willen ihrer Mitglieder und auf der Strenge, mit der die auf dem freien Billen der Einzelnen beruhende firchliche Hierzu kam die andauernde Repräsentation die Kirchenzucht handhabte. Läuterung, welche diese reformirte Kirche durch den auf ihr lastenden äußeren Druck und durch die sie fortwährend heimsuchenden Berfolgungen "Daburch nahm diese Kirche nothwendiger Beise ein sehr entschiedenes, von jeder weltlichen Gewalt unabhängiges und ihren Eingriffen sich standhaft widersetzendes freies und republikanisches Wesen an. — Die Glieder dieser ganz unabhängig vom Boden und vom Lande entstandenen freien Gewissens = und Glaubensfirchen ("Kirchen Gottes") hielten und nannten sich im Gegensatze gegen die Ungläubigen und Nichtdriften vorzugsweise und ausschließlich "Gläubige" und "(freiwillige) Christen". Unter ber fortwährenden Aufsicht der fleißig und streng ausgeübten Kirchenzucht, hielten sich diese reformirten Christen nicht nur fern von allem Aergerniß, z. B. von öffentlichen Bergnügungen und Spielen (Ball= und Bogenschießen), namentlich an Sonntagen, vom Tanzen und von aller Theilnahme am katholischen Aberglauben, sondern richteten auch ihr Leben möglichst nach Borschrift des Wortes Gottes ein, z. B. durch Entfernung aller Bilber und Symbole jeglicher Art, durch strenges Bermeiden jeglichen Fluchens und Schwörens, wozu selbst der Gebrauch des Wortes "wahrhaftig" gerechnet wurde, und durch eine große äußere Chrbarkeit und Sittenreinheit" \*). Es war eben eine Gemeinschaft, welche sich wirklich insoweit auf wahre Wiedergeburt ihrer einzelnen Glieder gründete, als dieselbe durchaus kein Lebenselement in sich dulbete, welches mit der Voraussetzung wirklicher Wiedergeburt im Widerspruch Das Leben dieser Gemeinschaft sollte daher den bewußten Bruch ber Einzelnen mit der Welt, aus der sie ausgetreten waren, um Christen zu werben, erkennen laffen, und da nun die reformirte Kirche Niederlands alle ihre einzelnen Mitglieder dadurch gewonnen hatte, daß dieselben aus dem Reiche des Papstes ausgetreten waren, so stellten sich berfelben Papstthum, Welt und Sünde als ganz identische Begriffe bar. Dieses erhellt z. B. aus den Spnobalbeschlüssen ber nieberrheinisch = reformirten Kirche jener Zeit, aus

selbe von 23 Predigern in Wesel, Duisburg, Hamm, Unna, Schwerte, Elberfeld, Kettwig, Wülfrath, Haen, Wermelskirchen, Rabe vorm Wald, Burg, Dortmund und Hückswagen als mit den Kirchenspmbolis übereinstimmend befunden und von ihnen durch Namensunterschrift approbirt sei. (Bouterwet, Gesch. der lateinischen Schule zu Elberfeld 2c. S. 9.)

<sup>\*)</sup> Göbel, I. S. 412.

benen wir folgende hervorheben\*): "Kein Maler barf bas Bildniß Christi und seiner Mutter abmalen und verkausen. Christliche Werkleute dürsen an päpstlichen Kirchen nicht arbeiten; kein Schreiner darf den Papisten Kreuze machen. Daß ein Christ auf päpstlichen Hochzeiten und Kindtausen koche, ist wenigstens nicht rathsam. Eine christliche Obrigkeit, welche sich der christlichen Disciplin unterworsen hat, darf mit gutem Gewissen keinen Inden in ihrem Gediete leiden. Kein Christ darf 'am Sonntage Hochzeit oder Kindstause anstellen, auch nicht auf Kirmessen gehen. Die Feste der Apostel sind abzuschaffen. Auch Reisen der Fuhrleute und Schießen profanirt den Sonntag. Die Prediger sollen das Bogelschießen straßen. Das üppige und unzüchtige Tanzen ist allen Christgläubigen verboten. Halsstarrige Trunkenbolde sind zu excommuniziren; öffentliche Trunkenheit fordert öffentliche Kirchensbuße. Was Iemand, ehe er sich bekehrt, durch Spiel gewonnen hat, soll er ersehen. Gläubige Knechte sollen nicht bei ungläubigen Herrn dienen, die excommunizirte Knechte haben" 2c.

Es lag in der Natur der Berhältnisse, daß dieser Rigorismus der Sitte bei den bergischen Gemeinden, welche ursprünglich aus der deutschen Resormation hervorgegangen und von lutherischen Gemeinden umgeben waren, ansangs weniger stark hervortrat, — namentlich bezüglich der äußeren kirchelichen Riten und Gebräuche; aber eben dadurch geriethen auch die bergischen Prediger bei den Itlichschen in den Berdacht der Irrlehre, und mußten daher, von dem strengen Geiste, der die ganze Kirchengemeinschaft beseelte, überzwältigt, sich nothwendig in die herrschende Sitte und Weise des Lebens fügen.

Späterhin, als der äußere Druck nachließ, als das Leben nicht mehr die Probe des Märthrerthums zu bestehen hatte, ist in diesen Gemeinden vieles anders geworden: die Strenge der Zucht ist geschwunden, der Fleiß in der Heiligung hat nachgelassen. Aber allezeit erhielt sich doch in diesem Lebenstreise das Bewußtsein, daß die Kirche eine Gemeinde der Heiligen oder der zu heiligenden sein müsse, und eben daher erklärt sich der dem reformirten Leben am Niederrhein eigenthümliche und zu allen Zeiten hervorgetretene Drang nach einer kirchlichen Separation, welche den Zweck wirksamerer Pflege christlichen Lebens im engeren Kreise hat.

e) Organisation des lutherischen und reformirten Kirchen= wesens in der Mark und Umgegend.

Sanz anders gestaltete sich das evangelische Leben und Kirchenwesen in Bestphalen. Während die niederrheinischen Gemeinden sich an Niederland anlehnten und darum sich das reformirte Bekenntniß aneigneten, hatte West-

<sup>\*)</sup> Göbel, I. S. 445.

phalen seinen kirchlichen Rüchalt an Niebersachsen und war barum frühzeitig dem Lutherthum zugethan; und während sich die niederrheinische Kirche in ihrem (nieberländischen) Grundstamme aus einzelnen, mehr ober weniger burch bas Märthrerthum hindurchgegangenen Individuen erbaute, gestaltete sich die evangelische Kirche Westphalens — ber übrigens Gottes Geist in Noth und Trübsal auch ben rechten Zeugenmuth gegeben hatte\*), — als Angelegenheit ber bürgerlichen Gemeinden, welche sich evangelisch gesinnte Prädicanten beriefen, in ihrem Cultus den Messcanon und die Beiligenanrufung abstellten, den Genuß des Abendmahlskelches einführten, Luthers Lieber sangen, ihre Kinder nach Luthers Catechismus ober gleichartigen Lehrbüchern unterrichten ließen, und die Berwaltung der kirchlichen Interessen ben bürgerlichen Obrigkeiten, Bürgermeister und Rath überließen, welche unmittelbar oder durch städtisch eingesetzte geistliche Ministerien oder Consistorien eine keidliche Kirchenzucht handhabten und in zweifelhaften Fällen sich den hochangesehenen Rath der theologischen Facultäten zu Wittenberg, Leipzig, Rostock, Helmstädt ober der ehrmürdigen Ministerien der einflußreichen freien Städte Niedersachsens einholten.

Die Besetzung ber Pfarreien kam fast überall auf sehr einfachem Wege in die Hände der Presbyterien ober der Gemeinden. Als nemlich die Ge= meinden evangelisch geworben waren, pflegten dieselben, wenn ihnen von Coln ober von katholischen Patronen katholische Priester als Pfarrer zugeschickt wurden, diese kurzer Hand zurückzuweisen und statt ihrer sich evan= gelische Seelsorger zu wählen. Ihre Ordination erhielten dieselben, wenn sie sich noch auf Universitäten aufhielten, eben auf diesen, oder in Soest, später auch in Dortmund. Dabei war es selbstverständlich, daß die kleineren Gemeinschaften Westphalens in der Einrichtung ihrer kirchlichen Berhältnisse bem Vorgange ber angeseheneren Städte (Soest, Lippstadt, Denabrud, Herford, Bielefeld, Lemgo, Dortmund, Effen) folgten. Man richtete hier auch Synoben ein; aber an benfelben hatten eigentlich nur Geistliche, überaus selten auch Aelteste Theil; und grundsätlich legte man ben Spnoden nur eine berathenbe, nicht aber eine beschließenbe Auctorität bei. Denn bas ganze Rirchenwesen hatte sich als Sache ber bürgerlichen Gemeinden gestaltet, deren Obrigkeit als oberste Träger ber Kirchengewalt angesehen ward. In Altena an der Lenne z. B. hatte der Magistrat das Recht den ersten lutherischen Paftor selbständig zn ernennen und zur Besetzung ber zweiten Predigerstelle der Gemeinde drei Candidaten vorzuschlagen. Auch mar der Consul primarius regelmäßig praeses presbyterii. Dasselbe Verhältniß stellte sich auch in den Einrichtungen der größeren Städte Soest, Dortmund, Lippstadt, Essen 2c. dar.

<sup>\*)</sup> Bie z. B. ben Evangelischen zu Essen (f. oben).

In Soest hatte Bergog Inlius von Braunschweig sich bemubt, seine Kirchenordnung von 1569 zur Einführung zu bringen; allein Dr. Gimen Mufans, ber im Jahre 1574 auf Empfehlung des hochangesehenen braunschweigischen Stadtsuperintendenten Martin Chemnit jum Superintendenten ernannt war, bewirkte es, bag man auf die alte Rirchenordnung Deniedens zurud tam. Doch sah man sich veranlaßt berselben eine von Musaus auf Grund der braunschweigischen Kirchenordnung ausgearbeitete "Rurze Erinnerung und Berzeichniß etlicher Unordnung in diefer Rirche eingeriffen" Daher tam die alte Soefter Rirchenordnung jest unter bem beizufügen. Titel "Kirchenordnung ber Stadt Soeft, erstlich gestellt durch Gerh. Demeden 2. 32, barnach folgends repetirt und gebeffert burch ben ehrwlirdigen und gelahrten Herrn Simon Musaum D. und ber Rirchen zu Goest Superintenbent 1575" jett zu erneuter Geltung. Späterhin ward bieselbe für bie Borbe, ba fie fich hier nach einer im Jahre 1608 veranstalteten Bistation als ungenügend erwiesen hatte, durch Zusätze vom 19. (26.) Dai 1609 wedmäßig erweitert.

Demgemäß war der Magistrat die kirchliche Obrigseit der Stadt, beren Cognition insbesondere die Chesachen unterlagen. Indem jevoch schon stührzeitig zur Berathung wichtigerer Angelegenheiten der Superintenbent hinzugezogen ward, dem die eigentlichen Gewissensställe ansichlichlich überlussen wurden, so gestaltete sich allmählich eine besendere Airchenbehliche, ein aus zwei weltlichen Gliedern, dem Superintendenten und zwei Plarrein besiehen bestehen des "Consisterium und Gegericht" als besendere Abtheilung des Munichentes Dabei verblieb jedech der Magistrat die eigentliche siechliche Cherkistene, der namentlich die Babt und Bekätigung der Bretiger und Icher und aus aus Allem die siechliche Gesengebung zufanz.

Der Arminitumen von Eineisterinne war die gefennene Geiel des in State und Börne (2008 Ministerinn urfamens mit 1% and prierefennen mit 10 Franklichen, numerkelle, nelche zusch einen Sunskalendung sernage und Lex michte Bougekepte derfelden (zugleich Schalenfragen, neue der som Magikent (unfamyt gung frei, deinellem und von den den den der Georgefellschlicher terzeichlagenen Subjecten berufene Subsechutenbenen. Ber Laurent son Liddigen Ministerung funt under Kochig des Sanschutenbeuten allenause. Ein fant.

The Der Songe der angelinen Hamennton kann die und dem Personnen gehörere und dem Personnen Templicenen. Entheeren Kristennenkolden gehörere Resident, welchen under diest die Beiden des Presidentalieren und der Beschichtung der Vernenkraftener und dem Personnen und der Beschichten der Personnen und Kristennen und der Personnen und Kristennymen und der Personnen und Kristennymen und Kristennymen und der Personnen und Kristennymen und der Personnen und Kristennymen und der Personnen und Kristennymen und Kristenny

Die Schatklastenordnung von 1534 enthielt die barauf bezüglichen Be-ftimmungen.

Aehnlicher Art waren die Einrichtungen in ben übrigen Städten, wennschon natürlich überall mancherlei Eigenthümlichkeiten vorkamen. In Dortmund z. B. regierte der Rath bas (vier lutherische Pfarrfirchen in der Stadt und eine in dem Stadtgebiet, in Brechten umfassende) Kirchenwesen, ohne daß hier eine besondere Abtheilung des Raths als Confistorium oder Chegericht bestand. Dem Rath unmittelbar untergeben war bas Plinisterium, zu welchem sammtliche (pou ben Gemeinden gewählte) Prediger, auch ber zu Brechten und die der Filialfirchen gehörten. An der Spite des Ministeriums stand anfangs ber Pastor zu S. Reinoldi als Senior, später ein Superinten= Die Berwaltung ber Gemeindeangelegenheiten (namentlich auch des bent. Kirchenvermögens) fignd einem Gemeindevorstand zu, zu welchem ber (ober die) Pfarrer und die von der Gemeinde gewählten Provisoren (gewöhnlich mit einem Juristen ober Rathsherrn an ber Spite) gehörten. — In Essen war an der S. Gertrudenkirche ein besonderes aus dem jungeren Bürger= meister, bem Pfarrer, bem Provisor ad pios usus und dem Kirchmeister bestehendes Kirchengericht ober Consistorium errichtet. Für gewisse Angelegen= beiten wurde auch der Stadtsyndicus hinzugezogen. Als Norm ber Kirchen= verwaltung galt die Zweibrücker Kirchenordnung mit den elf Artikeln Barenbrochs.

Unter allen diesen Städten ragte jedoch Soest, welches auch unter der ckrischen Oberhoheit seine Selbständigkeit zu behaupten wußte, durch Ausehen und Bedeutung hervor. Ein geregeltes Kirchenwesen war hier zuerst zu Stande gekommen, weshalb die kirchlichen Einrichtungen Soests für die benachbarten Städte und für die Mark maßgebend waren, und zwar nicht blosbezüglich der Verfassusstände, sondern auch hinsichtlich der inneren Angelegenheiten der Stadt.

Ganz insbesondere kam dieses Berhältniß für die confessionelle Haltung der märkischen Kirche in Betracht. Ursprünglich war diese natürlich ganz dieselbe wie in den anderen evangelischen Territorien Peutschlands. Bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein war auch hier ein confessionelles Lutherthum nicht vorhanden. Man gebrauchte Luthers deutsche Messe, Catechismus, Tauf= und Traublichlein 2c., allein als der eigentliche "Präzeptor" galt auch hier wie im übrigen evangelischen Deutschland — Melanchthon. Derselbe war in Bonn gewesen und hatte au der Borbereitung der Reformation Theil genommen, die Hermann von Cöln einzusühren gedachte; er war vom Herzog Wilhelm zu Eleve ersucht worden, nach Eleve zu kommen und dort die Reformation zu fördern, und mit Heresbach hatte er seit dem Iahre 1527 dis zu seinem Tode im vertrautesten Brieswechsel gestanden; an

ihn hatten sich mehrere evangelische Gemeinden jener Lande, wie Wesel und Soest gewandt und hatten sich seinen gutachtlichen Rath eingeholt, und viele Prediger (wie Thomas Plateanus) und Sdelleute konnten sich rühmen, seine Schüler gewesen zu sein. Als sich Melanchthon im Jahre 1543 zu Eöln und Bonn aushielt, besnchte ihn daselbst Heinrich v. Steinen, Pastor zu Frömern in der Grafschaft Mark, besprach sich mit ihm über die Resormation, die er in seiner Gemeinde bereits begonnen hatte und wurde durch ihn in seinem Borhaben wesentlich gestärkt\*). Es bestand also eine unmittelbare Beziehung Melanchthons zu den Resormationsbestredungen und zu dem Protestantismus der clevischen Lande, und wie an allen anderen Orten Deutschlands, so waren es auch hier Melanchthons Lehrschriften, aus denen die Diener der Lirche ihre theologische Bildung gewonnen hatten \*\*).

Indem man daher die augsburgische Confession als eigentliches und alleiniges Kirchenbekenntniß geltend machte, geschah dieses in einer Weise, welche der später auswuchernden lutherischen Richtung durchaus fremd war.

In evidentester Weise zeigt sich dieses in der Kirchenordnung, welche die Stadt Renenrade an der Lenne im Jahre 1564 publizirte.

Von einem Schüler Melanchthons, welcher an der reformirten Universsität Heidelberg unter Curf. Friedrich III. ein Lehramt bekleidet hatte, versfaßt\*\*\*), beurkundet diese "Kirchenordnung der christlichen Gemeinde zu Neuensade", (welche im Jahre 1564 zu Dortmund gedruckt wurde) durchweg ihren

<sup>\*)</sup> So berichten J. D. von Steinen in seiner westphäl. Gesch. Stild XII. S. 793 und von Oven, die Entstehung und Fortbildung des evangel. Cultus in Jülich, Berg, Cleve, Mark S. 24.

Daher erkennt auch Wolters in ber Abhandlung "Hermann Wilden, genannt Witekind und seine Kirchenordnung von Neuenrade (Zeitschr. des bergischen Geschichtsvereins B. II. S. 58) an, daß es der "melanchthonische Charakter war,
welcher damals in allen clevischen Gebieten, soweit sie der evangelischen Kirche angehörten, herrschte".

Berfasser der Neuenrader Kirchenordnung ist Hermann Wilden, mit seinem lateinischen Namen Witekindus Witekind genannt. Ueber denselben giebt Wolters in der bereits angezogenen Abhandlung der Zeitschr. des bergischen Geschichtsvereins (S. 45 ff.) folgende Nachricht: Wilden, im Jahre 1522 zu Neuenrade geboren, machte seine academischen Studien zu Wittenberg unter Melanchthon. Bon dem letzteren zum Rector der lateinischen Schule in Riga empsohlen, blieb er in Riga dis 1561. Bon da kam Wilden nach Heibelberg, wo er ansangs am Pädagogium, bernach (seit 1563) als Prosessor der griechischen Sprache an der Universität wirkte. Als späterhin (1578) Eurs. Ludwig VI. von den Prosessoren der Universität die Unterschrift der Concordienssormel forderte, wanderte Wilden mit vielen seiner Collegen von Heibelberg aus und sand (wiederum als Prosessor der griechischen Sprache) an der resormirten Academie des Pfalzgrasen Casimir zu Reustadt a. d. Hardt eine neue Stellung. Nach Ludwigs VI. Tode (1583) kam Wilden nach Heibelberg zurück, wo er eine Prosessor

auf ber sächsischen Reformation beruhenben beutscheprotestantischen Charafter, weshalb es in dem Abschnitt "von Lehre und Leben unseres Pastors" heißt: "Wir wollen uns halten nach den Kirchen, die der augsburgischen Confession folgen und anhangen, welche Confession wir halten, daß sie gemäß sei und übereinkomme mit göttlicher Schrift und mit unserem alten, wahren Glauben ". Dabei aber ist die Erläuterung, welche die Kirchenordnung bezüglich der Sacramente giebt, ber (augsb. Confession und beren) Apologie genau entsprechend, entschieden reformirt, indem sie lehrt, Gott habe neben seinem Wort allezeit (b. h. auch im alten Testament) verordnet "äußerliche Zeichen und Geberben, die man Sacramente nennt, und sind im neuen Testament durch unsern Herrn Christum zwei Sacramente eingesetzt, die Taufe und das Abendmahl, auf daß er uns sein Berdienst und seine Güter nicht allein durch bas Wort, sondern auch durch sichtbarliche Zeichen zueigne und uns berselbigen versichere". Auch ist richtig hervorgehoben worden\*), daß geradeso wie der heidelberger Catechismus (zum ersten Mal) die Werke des Gesetzes in seinem britten Theil zurückschob und zu Früchten der Dankbarkeit machte, die neuenrader Kirchenordnung lehrt, daß das Gesetz Den= jenigen, welche zuvor burch ben Glauben vor Gott gerecht geworden sind, ein Wegweiser ber Heiligung werbe.

Diese Kirchenordnung der Stadt Reuenrade darf um so mehr als getreuer Ansdruck des ursprünglichen confessionellen Bewußtseins der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Mart angesehen werden, als dieselbe (vor Allem bezüglich ihrer präzeptiven Bestimmungen über das Sacrament) zwar nicht mit dem Dogma der lutherischen Spstematik des siedzehnten Jahrhunderts, aber mit dem der Apologie der augsburgischen Consession auf das Genaueste übereinstimmte. Allein die consessionelle Stimmung und Richtung der Stimmssihrer der evangelischen — nachher sich "lutherisch" nennenden — Gemeinsden der Mark ward doch frühzeitig eine andere. Der seit den adiaphoristischen Streitigkeiten (1548) im gesammten Gebiete des deutschen Protestantismus immer weiter um sich greisende Flacianismus, welcher mit dem namentlich seit 1559 von Würtemberg her hervortretenden Ubiquitismus sich amalgamirend zur Ausgestaltung des spezisischen "Lutherthums" führte \*\*\*), gewann

Mathematik erhielt. Er blieb unverheirathet, und starb am 7. Febr. 1603. — Außer verschiebenen Schriften physikalischen und historischen Inhalts hinterließ W. ein Gebetz buch und die "Rerckenordeninge der Christliken Gemeine tho Niggen Rade. Angehauen im Jar unses Heren Dusent viff hundert veer und sestig up Bingsten. Gebruckt tho Dörtmünd (börch Albert Sartor) MDLXIIII.

<sup>\*)</sup> Bon Wolters a. a. D. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Die Art und Weise, wie dieses geschah, erhellt urtundlich aus meiner Schrift: "Die Entstehung und Fortbildung des Lutherthums und die kirchlichen Bekenntniß-schriften besselben von 1548—1576" (Cassel, 1863).

allmählich auch in der Mark Raum. Und zwar geschah dieses ganz besonders durch den Einfluß, den Soest auf das märkische Rirchenwesen ausübte. Nachdem es nemlich dem Herzog Julius von Braunschweig gelungen war, Soest für den Anschluß an die lutherische Concordie zu gewinnen, begann man im Jahre 1577 auch hier im schroffsten Gegensatz zum reformirten Bekenntniß von einer "unverfälschten" augsburgischen Confession\*) — welcher Ausbruck vordem in Soest wie allerwärts unerhört gewesen war, — zu reben und den "lutherischen" Ramen als einen tirchlich=symbolischen zu gebrauchen. Demgemäß ward später (22. Ang. 1594) in Soest ein besonderes summarisches Corpus doctrinae aufgestellt, welches ben strengsten lutherischen Lehrbegriff symbolisirte\*\*), und nicht nur von allen Predigern in Stadt und Börde unterzeichnet werden mußte, sondern auch außerhalb der Stadt als kirchliche Lehr= norm anerkannt ward, weshalb es in ber Mark und in den umliegenden Städten ganz gewöhnlich war, daß von dort die Predigtamtscandidaten nach Soest geschickt wurden, um sich von dem dasigen Ministerium examiniren und ordiniren zu lassen. Auch war es Sitte in bedenklichen Fällen den gutacht= lichen Rath des Ministeriums der Stadt Soest einzuholen. Im Anfange des stebzehnten Jahrhunderts erbat sich z. B. Essen ein Gutachten des Soester Ministeriums über die Taufformel und ben Exorcismus, nachdem die Stadt darüber im Jahre 1617 schon bei der theologischen Facultät zu Gießen angefragt hatte.

Der Gottesdienst war in allen größeren Städten nach der sächsischen Form eingerichtet\*\*\*), weshalb man einen sorgfältig ausgebildeten Altardienst mit Intonationen, Responsorien, Collecten 2c. hatte. Neben dem Choralgesang war hier und da (z. B. in Neuenrade) auch die alte pfalmodirende Weise des Gesanges noch üblich. In Dortmund wurde im Jahre 1585 eine nieder= deutsche Liturgie mit einem Gesangbuch herausgegeben, welches viele latei=

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. die Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 210.

doctrinae habe; — bieß ist aber bie heißt es: "Es ist hochnötig, daß man ein gewiß Corpus doctrinae habe; — bieß ist aber bie heil. Bibel, die 3 Symbola, augsburgische unversänderte Consession und Apologie, die beiden Catochismi Lutheri sammt andern dazu gehörigen Büchern, — auf welches Corpus die Prediger zu Soest examinirt, geordinirt und von E. E. Rate bestellt werden und wobei Prediger und Schuldiener die ans Ende beharren wollen". — Nach einzelnen Bestimmungen gegen Wiedertäuser, Arianer, gegen die Variata der Calvinisten folgen hierauf vier Artikel vom Abendmahl, von der Berson Christi, von der Tause und ewigen Borsehung und Wahl Gottes, welche sämmtstich den streng lutherischen Lehrbegriff im Gegensatz zum reformirten Dogma darlegen.

Bgl. die Auszüge aus einzelnen Agenden jener Zeit bei v. Oven, die Entsstehung und Fortbildung des evangelischen Cultus, S. 101 ff. und bei Wolters in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins B. U. S. 68 ff.

nische Lieber (auch Bolkslieber) enthielt\*). In den Landgemeinden dagegen hatte der Gottesdienst von Ansang an eine einsachere Gestalt. — Die Amtstracht der Geistlichen war das schwarze Chorkleid, aber schon 1692 wurde
auf einem Classenconvent zu Schwelm die Abschaffung desselben beantragt.
Indessen blieb in den Städten immer noch nicht allein das schwarze Chorkleid, sondern auch das weiße Chorhemd siblich. — Eine eigenthümliche Einrichtung waren die seit Ansang des 17. Jahrhunderts (vielleicht schon früher)
in Soest üblichen Cirkelpredigten, indem in der Hanptkirche S. Pauli sämmtliche Stadtpfarrer nach einem bestimmten Turnus, und die Prediger von der
Börde jährlich einmal vor dem Inspector und zwei Stadtpfarrern predigen
mußten, "daß man höre, ob sie auch sleißig daheim studiren".

Auch das (lateinische) Schulwesen gestaltete sich nach sächsischem Muster, indem Melanchthous Schulordnung im Allgemeinen als Richtschnur galt. Die Schule zu Soest ward im Jahre 1558 neu hergestellt, worauf sich diesselbe bald zu Blüthe und Ansehen erhob. Im Jahre 1578 (23. October) erließ der Rath sur die Schule eine disciplinarische Borschrift, welche von allen Lehrern eigenhändig unterzeichnet werden mußte. — Eine Kirchenordnung, welche der Magistrat am 19. Mai 1609 für die Börde publizirte (und am 20. Novbr. 1619 erneuerte) machte es allen Küstern zur Pflicht, Schulen einzurichten, auf welche die Pastoren ein wachsames Ange haben sollten. Küster, welche nicht Schule hielten oder halten könnten, sollten fernerhin gar nicht mehr geduldet werden.

Unter ben theologischen Schriftstellern, welche während ber zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus der lutherischen Kirche Westhhalens hervorgingen, war keiner so fruchtbar und wirksam als der renommirte Licentiat der heil. Schrift Hermann Hamelmann, der im Jahre 1525 in Osnabrlick als Sohn eines dortigen Canonicus geboren und katholisch erzogen, seit 1552 als evangelischer Prediger zu Camen in der Mark, seit 1553 in gleicher Eigenschaft zu Bieleseld thätig war, und nach wiederholten Wandelungen seines inneren und äußeren Lebens, und nachdem er über stufzig verschiedene Schriften polemischen, geschichtlichen und erbaulichen Inhaltes — sämmtlich in lateinischer Sprache und in lutherisch=consessionellem Interesse — gesschrieben hatte, im Jahre 1595 als Superintendent zu Oldenburg starb. Seine Resormationsgeschichte der rheinisch=westphälischen Lande\*\*) beweist

<sup>\*)</sup> Der Titel bieses (sich wesentlich auf bas Bonner Gesangbuch gründenden) Gesangbuches ist: "Geistlike Leber unde Psalmen D. Martini Lutheri und anderer frommer Christen na Ordninge der Jartyde und Feste, uppet noe tho gerichtet; Dortzmund Albert Sartor und Arnt Westhoff 1585".

<sup>\*\*)</sup> Hermanni Hamelmanni Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia inferiori. Lemgo, 1711.

zwar hinlänglich, daß ihn seine consessionelle Unfreiheit zu einer unbefangenen Würdigung der historischen Berhältnisse kaum kommen ließ, giebt aber doch über mancherlei Dinge, z. B. über das, was am Hose vorging und über die mannigsachen Hindernisse der Resormation sehr dankenswerthe Ansichlüsse. Aber unendlich gesegneter als das Andersten Hamelmanns blieb dis auf diese Tage das des Pastors Philipp Nicolai, der im Jahre 1540 zu Mengeringhausen in der Grafschaft Walded geboren, als Pfarrer zu Unna in der Grafschaft Mark im Jahre 1597 die beiden herrlichen Lieder "Wie schön leucht't uns der Morgenstern!" und "Wachet auf! ruft uns die Stimme" dichtete und 1608 als Pastor zu S. Catherinen in Hams durg starb.

Die Bildung reformirter Gemeinden konnte in der Mark nur unter den größten Schwierigkeiten zu Stande kommen, indem es landläufige Meinung war, daß reformirtes Bekenntniß mit wiedertäuferischer, schwenkseldischer und sonstiger kirchen= und staatsgefährlicher Irrlehre identisch und daß es über= haupt die Reterei der Zeit sei, weshalb die lutherischen Gemeinden zu den reformirten aller Orten im schroffsten Gegensatz standen\*). Wie in anderen Gebieten des evangelischen Dentschlands, so war es aber auch in der Mark gerade das Lutherthum der Concordiensormel, welches die am alten (melanch= thonischen) Protestantismus sesthaltenden Prediger und Gemeinden zum Anschluß an die resormirte Kirche drängte. Daher entstanden resormirte Gemeinden\*\*) allmählich hier und da, z. B. zu Hamm, Camen, Heeren, Schwerte,

<sup>\*)</sup> In wahrhaft grausiger Weise sprach sich ber Haß bes Lutherthums gegen bie Resormirten in bem Catechismus bes eben erwähnten Pastors Nicolai zu Unna "Ueber ber Calvinisten Gott" aus. In diesem Catechismus kommen nemlich solgende Fragen und Antworten vor: "Was hat der Calvinisten Gott sür ein Angesicht? — Er sieht aus, wie ein Brüllochs und Wucherstier. — Wo steht das geschrieben? — Also schreibt dieses Ochsengottes erstgeborene Creatur, Ulrich Zwingli. — Wohin gehört dieser Ochsengott? — Gen Calicut in Indien. — So glaubest du denn doch, daß die Calvinisten anstatt des wahren Gottes den lebendigen Teusel andeten? — Ja, das glaube ich von ganzem Herzen". — Uebrigens brachte Nicolai die Gemeinde, welche schon früher die Resormirten vertrieben hatte, durch sein Toben so sehr in Aufregung, daß sogar die kathos lische Regierung des Herzogs von Cleve sich dazwischen legen und ihm die Kanzel verbieten mußte. Daher ging Nicolai von Unna nach Hamburg, wohin er berusen war.

Daß diese reformirten Gemeinden theilweise noch bis in das stedzehnte Jahrs hundert hinein bei der Abendmahlsseier Hostien gebrauchten, ist oft, aber mit Unrecht, als Beweis dafür hervorgehoben worden, daß dieselben ursprünglich "lutherisch" geswesen und erst späterhin zum resormirten Bekenntniß abgefallen wären. Ist doch von der streng resormirten bergischen Spnode die Abschaffung der Hostien erst im Jahre 1590 besoblen worden!

Westhosen, Neuenrade, Werdohl 2c. Auch hatten sich die ältesten und angessehensten Freiherrn-Geschlechter der Mark (z. B. die von Bodelschwingh, von Plettenberg, von Stründede, von Sieberg, von der Recke oder von Reck, von Komberg) frühzeitig dem reformirten Bekenntniß zugewendet. — Nur zwei Pfarrkirchen der Mark, Rhynern bei Hamm und Alt-Lünen an der Lippe, das Domstift in Soest und 10 Klöster waren katholisch geblieben.

## Zweiter Abschnitt.

## Der Erbfolgestreit und die Theilung der jülich= clevischen Lande.

Als Herzog Johann Wilhelm am 25. März 1609 — gerade zu der Zeit, wo in den Niederlanden ein zwölfjähriger Waffenstillstand geschlossen wurde, — gestorben und mit ihm die männliche Linie des Hauses Cleve erloschen war, trat alsbald eine ganze Reihe von Prätendenten auf, welche das große, schöne und gesegnete Land ganz oder theilweise als ihr Erbe in Anspruch nahmen\*). Zur Erlänterung dieser Ansprüche, welche die solgensschwersten Ereignisse mit sich führten, sind die Familienbeziehungen der letzten herzöge von Cleve und andere mit denselben im Zusammenhang stehende Berhältnisse ins Auge zu fassen.

Bei der Cheschließung des Herzogs Johann III. von Cleve mit der einzigen Tochter und Erbin des Herzogs Wilhelm von Jülich, Berg und Ravensberg im Jahre 1510 war nicht nur die Erbverbrüderung von 1496 bestätigt, sondern es war auch ausdrücklich vereinbart worden, daß alle erheiratheten Lande auf ewige Zeiten bei einander erhalten und ungetheilt auf den erstgeborenen Sohn, bei dem Abgange des Mannesstammes aber auf die erstgeborene Tochter vererbt werden sollten. Diese mit Zuziehung ber Stände getroffene Vereinbarung wurde von den Kaisern Carl V., Maximilian II. und Rudolph II. bestätigt. Die dem Herzog Albert für den Fall, daß die jülichschen Lande dem Reiche anheimfallen sollten, ertheilte Anwartschaft auf dieselbe wurde auf Verlangen des Herzogs Wilhelm von Jülich im Jahre 1509 wieder aufgehoben. Als daher der Letztgenannte im Jahre 1511 starb, folgte ihm seine Tochter Marie, Gemahlin des Herzogs Johann III. von Cleve. Zwar suchte jetzt das Haus Sachsen seine angeblichen Ansprüche geltend zu machen, allein Herzog Johann erhielt die kaiserliche Belehnung. Um jedoch Sachsen thunlichst zufrieden zu stellen, murde die älteste Tochter des Herzogs

<sup>\*)</sup> Bgl. den trefflichen Auffatz "die Rechtsansprücke der bei der jülichsclevischen Erbschaft betheiligten Fürsten und die Verhandlungen zwischen ihnen vor der Erledigung der Lande" in der Zeitschr. des bergischen Geschichtsvereins, B. I. S. 113—169.

Johann von Cleve, Sibylla, bem bamaligen Eurprinzen Johann Friedrich von Sachsen mit der Zusicherung verlobt, daß wenn die Eltern der Braut ohne Hinterlassung männlicher Descendenz sterben würden, sämmtliche Lande derselben an die Prinzessin Sidylle und deren Gemahl fallen sollten. Indesselben trat der Fall, für welchen diese Zusicherung ertheilt war, nicht ein, indem Herzog Iohann III. einen Prinzen, Wilhelm, hinterließ, welcher sich mit Maria, Tochter des römischen Königs Ferdinand, vermählte. Kaiser Carl V. bestätigte nun in dem zu Regensburg erlassenen Privilegium successionis vom 19. Juli 1546 nicht nur das alte Hause und Grundzeses, sondern sügte auch noch die Bestimmung hinzu, daß wenn Herzog Wilhelm oder dessen Söhne ohne Hinterlassung männlicher Leibeserben sterben würden, die "Töchter" und deren "eheliche männliche Leibeserben" in allen Herzogthümern und Lehen solgen sollten.

Aus dieser She gingen zwei Brinzen, Carl Friedrich (der frühzeitig in Italien starb), und Johann Wilhelm, sowie fünf Prinzessinnen hervor. Die älteste der letzteren, Marie Eleonore, wurde mit dem Herzog Albert Friedrich von Preußen vermählt, wobei man das Uebereinkommen traf, daß wenn Herzog Wilhelm und Marie ohne männliche Erben zu hinterlassen, mit Tode abgehen, oder wenn die beiden Prinzen Carl Friedrich und Iohann Wilhelm ohne Leibeserben sterben würden, — daß dann die Prinzessin Marie Eleonore und ihr Gemahl, Herzog von Preußen und deren "ehesliche Leibeserben" die Lande erhalten sollten. Marie Eleonore starb 1608, zehn Monate vor dem Tode ihres Bruders Johann Wilhelm, hinterließ aber die Prinzessin Anna, Gemahlin des Curfürsten Johann Sigismund von Brandenburg, die Stammmutter des preußischen Königshauses.

Anna, die zweite Prinzessin, wurde 1574 an den Pfalzgrasen Philipp Ludwig von Neuburg vermählt, wobei sie mit einer bedeutenden Summe Geldes und mit der Zusicherung abgefunden ward, daß sie, wenn ihre ältere Schwester keine Leibeserben hinterlassen würde, derselben substituirt werden sollte. Auf alle Ansprüche auf Land und Leute leistete sie ausdrücklich Berzicht und starb im Jahre 1633 mit Hinterlassung des Prinzen Wolfgang Wilhelm.

Die britte Prinzessin war Magdalene, Gemahlin des Herzogs Johann von Zweibrücken, deren Descendenz 1661 mit Johann IL, 1681 mit Friedrich Casimir und 1718 mit Carl XII. von Schweden erlosch.

Die vierte Prinzessin, Sibylle, heirathete erst den Markgrafen Philipp von Baden und dann den (dem Hause Desterreich entsprossenen) Markgrafen Carl von Burgau. Ihre Descendenz erlosch im Jahre 1618.

Die fünfte Prinzessin starb unverheirathet.

Auf Grund dieser Berhältnisse trat nun nach dem Tode des Herzogs Iohann Wilhelm eine Anzahl von Prätendenten auf\*), unter benen sich namentlich zwei, nemlich Curfürst Johann Sigismund von Brandenburg und Bjalzgraf Bolfgang Wilhelm von Neuburg geltenb machten. Der Curfürst bob hervor, daß durch die Chestiftung von 1572 der Prinzessin Marie Eleonore und ihren "ehelichen Leibeserben" die alleinige Nachfolge mit Ausschließung ber brei jungeren Schwestern zugesichert und daß ber hierburch begründete Rechtsanspruch nach dem Tode berselben auf deren älteste Tochter Anna übergegangen sei. Der Pfalzgraf bagegen wendete ein, daß Marie Eleonore schon acht Monate vor bem Tobe ihres Brubers gestorben und daß semit beren Rechtsauspruch auf beren Schwester Anna, seine Gemahlin übergegangen sei. Anbrerseits machten die beiben übrigen Schwestern bes verstorbenen Herzogs (Magdalene, des Grafen von Zweibruden Witwe und Sibplle, die Gemahlin des Markgrafen von Burgau) geltend, daß das Recht der Primogenitur in dem herzoglichen Hause niemals gegolten habe, daß nach dem von Kaiser Carl V. ertheilten Privilegium die Töchter erbberechtigt wären und daß somit die Länder unter dieselben getheilt werden müßten. Daneben behauptete auch der Curfürst Christian II. von Sachsen als Haupt der Albertinischen Linie ein Erbrecht, welches er aus einer von dem Kaiser Friedrich III. 1483 ertheilten, von Maximilian I. im Jahre 1486 und 1495 bestätigten Anwartschaft auf die Herzogthümer Jülich und Berg, sowie aus einer von Carl V. empfangenen Anwartschaft auf Cleve, falls ber Mannesstamm aussterben würde, ableitete. Außerdem tauchten aber auch noch drei kleinere Herrn auf, deren Ansprüche jedoch, weil ihnen kein wirksamer Nachtrud gegeben werden konnte, wenig beachtet wurden: nemlich der Herzog von Revers und Mantua, Carl von Gonzaga, der allerdings von dem Herzog Iohann I. von Cleve abstammte und darum wenigstens einen Theil von Cleve und Mark für sich in Auspruch nehmen zu können glaubte; und endlich ber Graf Ernst von Manderscheid und der Herzog Heinrich de la Tour von Bourbon, welche beide ihre Abkunft von den Grafen Engelbert II. und Eberhard II. von Altena ableiteten und daher die Grafschaft Mark als ein ihnen zugefallenes Manulehen anfahen. Indessen kam keiner ber letztgenannten sonderlich in Betracht. Als ein höchst gefährlicher Competent machte sich bagegen späterhin der Kaiser Rudolph II. geltend, welcher um nicht das

<sup>\*)</sup> Die zahlreichen Actenstücke, welche sich auf die von den Prätendenten geltend gemachten Ansprüche beziehen, sinden sich am Bollständigsten in der Schrift zusammensgestellt: Lucii Veronensis de successione in iura ditionesque Juliae, Cliviae, Montium, Marchiae et Ravensbergae etc. Dissertatio, Resutatio, Apologia, 1653. Näheres über diese Schrift wird in dem vorgenannten Aussatz der Zeitschr. des bergischen Gesichtsvereins S. 114—115 mitgetheilt.

große, schöne Land in protestantische Hände fallen zu lassen und um aus der factischen Strittigkeit der Erbsolge seinen Bortheil zu ziehen, die ganze Hinterlassenschaft als erledigtes Reichslehen zu sequestriren für gut fand.

Die beiben Hauptprätenbenten, welche als solche von Anfang an in den Vorbergrund traten, wußten beide recht wohl, daß hier rasches Vorgehen und thatsächliches Zugreifen jedenfalls das ersprießlichste sei. Ohnehin von der Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche überzeugt, tam baher ber Curfürst von Brandenburg allen anderen Competenten zuvor, indem er nach dem eben erfolgten Ableben des Herzogs sofort durch den curfürstlichen Rath Stephan von Hartefeld zum Kolde, ben er schon im Boraus für diesen Fall instruirt hatte, von dem Lande Besitz ergreisen ließ\*). Am 4. April, also zehn Tage nach dem Tode bes Herzogs, vollzog Hartefeld in Begleitung des Dr. jur. Conrad von Brynen und einiger Zeugen in Cleve die förmliche Besitzergreifung mittels zweimaligen Auf= und Zuschlagens der Stadt= und Schloßthore, öffentlicher Anheftung des brandenburgischen Wappens und Verlesung des Patentes, und begab sich sodann über Urdem und Loo nach Düsselborf, wo er am Abende bes folgenden Tages zwischen sechs und sieben Uhr eintraf. hier erreichten die brandenburgischen Commissare indessen nur unvolltommen ihren Zweck, indem daselbst bereits auch die Ankunft des Pfalzgrafen erwartet wurde und sie deshalb mehrere Thore auf Befehl der herzoglichen Räthe gesperrt fanden. Am 6. April wurde durch diefelbe symbolische Handlung und andere bei solchen Gelegenheiten gebräuchliche Formalitäten Ratingen, Elberfeld und Gräfrath occupirt, am 7. Solingen und Bensberg, am 8. Mihlheim an der Ruhr, wo zugleich eine notarielle Urkunde über die getroffenen Magregeln aufgesett wurde. Von da an lassen sich die Spuren über den Weg, den Hartefeld mit seinen Begleitern genommen, nicht weiter verfolgen, weshalb sich auch nicht mit Bestimmtheit sagen läßt, ob schon bamals eine ähnliche formelle Besitzergreifung der märkischen Städte vor sich gegangen sei und ob vielleicht Hartefeld durch den Drang der Umstände verhindert wurde, seine weiteren Schritte urkundlich zu constatiren. Denn Eile that allerdings noth, ba auch bereits am 5. April bes Pfalzgrafen Philipp Ludwig Sohn, Wolfgang Wilhelm, nach einer möglichst beschleunigten Reise in Düsseldorf angelangt war, am 8. April von Benrath aus gleichfalls eine Besitzergreifungs-Er-Märung erlaffen und barauf ben Befehl gegeben hatte, daß sein Patent gleich dem brandenburgischen in benjenigen Orten angeschlagen werden sollte, welche noch nicht von Brandenburg besetzt waren. Hartefeld sowohl als auch Wolfgang Wilhelm ließen Druckschriften erscheinen, in welchen fie beiberseitig

<sup>\*)</sup> Das zunächst Folgende wird nach ber genauen Darstellung, welche Ratorp in seiner Denkschrift von 1859 giebt, mitgetheilt.

wien die Bestigergreisung Kreick erdoben und zugenen der Abstrachten und Ausbiere eigenen Anspräche medinmersen suchen. En Lunchlunde und Ausbiegegen gaben schon am 9. Abril nach Einzung der Abzierung den Abunden wom 2. April 1609, welches die Fertsührung der Abzierung dench die bistherigen Rathe anordnete, die Vistalung ab. daß sie vorläusig dis zu rechtlichem oder gutlichem Austrag der Sande leinen der Interessenten zur Rezierung zuzulassen Willens wären und dah sie deshalb ergangenen kaiserlichen Besehle genau desolgen würden. Dem zwähr wurde ebensowohl einerseits dem Psalzgrasen der längere Ausenhaltsichen Diffeldorf verweigert, als man andererseits vor den brandenhungshon Abzeordneten, welche am 25. April nach Difseldorf lamen, das Großung zwert hielt.

Bunachft entspann sich nun ein beftiger Peberkrieg, in welchem bei Pfalzgraf vor Allem anszuführen suchte, daß nach ben Privileilen, melche den Herzoge Johann Wilhelm in den Jahren 1540 und 1550 erthellt witten, tie Länder ungetheilt an die Töchter des Bergoge fommen follten, und tag also seine Mutter, da die älteste Tochter bereits gestruhen sel, nin bie älteste ber noch lebenden die fammtlichen Lander erhen mille. Eichen kunnels wärde sich wohl diese literarische Fehde in einen blutigen Kumpf mit bem Schwerte verwandelt haben, wenn nicht beibe Theile Die selkstifichtigen 71h fichten bes Raisers, der gern sequestriren wollte, nor Augen gehald hallen, und dadurch zu versöhnlichen Schritten geneigt gemarken maren. Aber ber staatslinge Landgraf Morits von Hellen erkunnte en, non melcher Ateisentung für das Interesse des Protestantismus une bee lum 1 7/11 11/14 20 üfteten) protestantischen Union es mur, buk nuch som Alksch,on son logion lathelifden Erbhaufes in Norveunthlaus sie Weg einen bei eiles gen Vinne in preteftantischer Hand gesichert wares. Verikor Preison geriche iche ihre inner ihr übernahm es baher ber Lant gut, gutliden kentilken ilik kerin iller giben. titten mer die verläufige herkellseit nann fordicken Nathammann ger bied ter fikriken und Ständen zu serfieden

Bu diesem Junele sant genickst von Th. West find hie seinemand ein in homburg von der höhe kant, na zuwe ind Vereigeden, das eine der ihre den eine der hohe der finde den der home der kontressen geschenden der kontressen geschenden der der home d

ber bem einen wie bem anbern nachtheiligen Einmischung bes Raisers (ber durch ein Pönalmandat vom 24. Mai 1609, welches der Oberst und Etle Hans Reinhard von Schönenburg als kaiserlicher Abgesandter überbrachte, beiben Fürsten untersagte, sich willfürlich in ben Besitz ber streitigen Erbschaft zu setzen und ihnen befahl, binnen vier Wochen in Berson ober durch Bevollmächtigte am kaiferlichen Hoflager zu erscheinen, baselbst ihre vermeintlichen Rechtsansprliche barzulegen und des richterlichen Erkenntnisses gewärtig zu sein), bewirkte es, daß sich beide Fürsten wirklich mit einander verglichen. In dem Dortmunder Vertrag vom 31. Mai (10. Juni), durch welchen die Fürsten von der streitig gewesenen Erbschaft gemein fam Besit ergriffen, verpflichteten sich dieselben, "gegen alle übrigen Prätendenten zusammen zu halten, die Länder gemeinschaftlich zu regieren und gemeinschaftlich gegen jede Gefahr zu schützen. Ueber ihre eignen beiberseitigen Ansprüche wollten sie sich entweder in Güte vergleichen oder gemeinschaftlich gewählte Richter entscheiben laffen. Die Herzogin-Witme sollte mit 25,000 Kronenthalern abgefunden, die Leiche ihres verstorbenen Gemahls feierlich beigeset Die beiden Fürsten begaben sich von Dortmund nach Düsselborf, bevollmächtigten einige von den Lanbständen gemeinsam mit den herzoglichen Räthen die Regierung des Landes fortzuführen und gaben den Lehensleuten Indult. Das Archiv ward verstegelt und sämmtliche Beamte und Unterthanen wurden aufgefordert, beiden Fürsten ben Huldigungseid in der Art zu leisten, daß sie demjenigen der beiden Häuser Treue und Gehorsam schwörten, welches fünftig für ben rechtmäßigen Erben erklärt werden würde".

Am 6. Juni hielten nun "bie possibirenben Fürsten" ihren seierlichen Einzug in Düsseldorf, wo sie am  $\frac{15.}{25.}$  Juni ein (Cleve 15. Juni datirtes) Ausschreiben an die Landstände von Cleve Mark erließen, welches den Landtag auf den 2. Juli nach Duisburg berief, mit dem Beifügen, daß daselbst den Ständen die abgeschlossenen Berträge vorgelegt und über die weitere Einrichtung des Regiments berathen werden sollte. Gine Hauptproposition bildete hier wie bei den julich=bergischen Ständen, die ungefähr um dieselbe Zeit einberufen wurden, das Berlangen der Huldigung. Indessen zeigten die Stände beider Landestheile nach ihrem Zusammentritt in letzterer Beziehung große Bebenken, zumal als am 24. Juni ber Graf Johann Georg von Hohenzollern als kaiserlicher Commissar erschien, der an vielen Orten (in der Mark geschah dieses am 25. Juli zu Lünen) die Mandate und Inhibitorien bes Raisers verkündigen ließ und den versammelten Ständen perfönlich eröffnete, daß berfelbe (burch Erlaß vom 7. Juni) den Dortmunder Bergleich für null und nichtig erklärt habe. Dazu kam, daß am 12. Juni auch eine Gesandtschaft des Curfürsten von Sachsen in Düffelborf eintraf, und daß sich außertem sogar noch eine Abordnung des Grafen von Manderscheid daselbst einsand. Alle diese Umstände bestärkten die Stände in dem Bunsche, daß tie Huldigung dis zum nächsten Laudtage verschoben werden möchte, weshalb man schließlich sich dahin einigte, daß die Stände statt des Huldigungseides einen blosen Handschlag geben sollten, was seitens der cleve-märkischen Stände am  $\frac{4}{14}$ . Juli, seitens der Stände von Rillich=Berg am  $\frac{12}{22}$ . Juli 1609 (sedoch zegen den Widerspruch vieler einzelner Ritter) geschah. Dafür stellten die Fürsten den Ständen aller Landestheile einen Revers aus, in welchem sie ten römisch-katholischen und anderen Christen freie Ausübung ihrer Religion zusicherten, alle früher ertheilten Privilegien und fürstlichen Begnadigungen bestätigten, die Unterthanen gegen sehe sewalt zu schützen\*) und die hergebrachte Untheilbarkeit sämmtlicher Lande aufrecht zu halten versprachen.

Aber das habsburgische und das katholische Interesse Desterreichs verlangte es, daß gerade an dem an das Niederland grenzenden Niederrhein keine protestantische Macht heimisch würde. Denn da zur Stunde hier der Katholizismus noch die herrschende kirchliche Macht war, so war, wenn dieser Stand der Dinge aufrecht erhalten wurde, immerhin noch die Aussicht offen, daß von hier aus nach Osten und nach Westen hin der Protestantismus wirksam bekämpst und daß somit Desterreich hier zur Erweiterung seiner Macht die vortheilhafteste Position gewinnen konnte. Daher verbot der Kaiser nicht nur den Ständen und Beamten des Landes die brandenburgische und neuburgische Besitzergreifung anzuerkennen, sondern trug sogar dem Bischos von Passan, Erzherzog Leopold, auf, die Lande so lange von Reichswegen in Besitz zu nehmen, bis über die Gerechtsame der Fürsten entschieden sein würde.

Schlimmer jedoch als die von seiten des Kaisers drohende Gefahr war das Unheil, welches in der Düsseldorfer Regentschaft selbst lag. Allerdings wohnte der Markgraf Ernst und nach dessen am 13. Septbr. 1613 erfolgtem

<sup>&#</sup>x27;) In den Reversalen, welche für Cleve-Mark zu Duisburg am  $\frac{4}{14}$ . Juli, für Inlich-Berg am  $\frac{11}{21}$ . Inli zu Düsselderf ertheilt wurden, versprachen die Fürsten "die latholisch-römische wie auch andere christliche Religion, wie sowohl im röm. Reich als diesen Fürstenthümern und Grafschaften an einem jeden Ort in öffentlichem Gebrauch und llebung zu continuiren, zu manuteniren und zuzulassen und darüber Niemand in seinem Gewissen noch exercitio zu turbiren, zu molestiren noch zu betrüben; — daß anch die Stifte, Klöster und alle anderen Collegia durch Landsässige besetzt, in esse zelassen, gehalten und Niemand daselbst in seinem Gewissen betrübt möge werden". — Isluitische Hinterlist wollte später behaupten, statt "zuzulassen" heiße es in den Reverssalen "zu lassen".

Tobe ber Curprinz Georg Wilhelm mit bem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm in den beiden Flügeln des Schlosses zu Düsseldorf unter Einem Dache scheinbar friedlich zusammen und regierten die Lande in Gemäßheit des aufgerichteten Vertrages als Statthalter ihrer Herrn, des Curfürsten zu Brandenburg und des Pfalzgrafen zu Neuburg. Aber doch war es nur die gemeinsame, von seiten bes Raisers brobende Gefahr, welche die beiden Regenten in Gintracht zusammenhielt, indem keiner berselben gewillt war, seine Ansprüche auf die ganze und ungetheilte Erbschaft zu Gunsten des Anderen fallen zu laffen. Hierzu kam noch die Differenz des confessionellen Interesses, welche beide Fürstenhäuser trennte, indem Curbrandenburg das reformirte, Pfalz=Neu= burg das lutherische Bekenntniß begünstigte. Wennschon daher dieselben dem Raiser gegenüber wie Ein Mann zusammenstanden und in dieser Stellung gegen ben gefährlichsten Feind durch ben König Heinrich IV. von Frankreich (der sich übrigens von beiden Fürsten die Bersicherung geben ließ, daß die katholischen Unterthanen in der Ausübung ihrer Religion in keiner Weise beeinträchtigt werden follten,) in wirksamster Weise unterstützt wurden, so machte sich doch die innere Unwahrheit jener Berbrüberung so augenfällig wahrnehmbar, daß endlich England und die vereinigten Staaten von Holland die Bermählung des jungen Pfalzgrafen mit der ältesten Tochter des Curfürsten Johann Sigismund als das einzige Mittel zur Besserung bes Berhältnisses erkannten. Der Pfalzgraf ging auch bereitwilligst auf dieses Project ein, stellte aber die Bedingung, daß ihm der Curfürst Jülich und Cleve theils als Mitgift theils gegen eine ansehnliche Geldsumme ganz überließ, auf welche Bedingung einzugehen dieser sich weigerte. Der junge Pfalzgraf aber wiederholte seine Forderung namentlich bei einem Gastmahl im Schlosse zu Düsselborf (1613), wo der Curfürst hierüber so aufgebracht ward, daß sich berselbe mit einer Ohrfeige an jenem vergriff. Hiermit waren die Würfel gefallen. Der Pfalzgraf schwur Rache und entwarf einen Plan, nach welchem er die ganze Erbschaft an sich zu bringen hoffte. Noch in demselben Jahre (gegen Ende des November) heirathete er die baierische Prinzessin Magdalena, die Schwester des Herzogs Maximilian von Baiern und des Curfürsten Ferdinand von Cöln, und trat, um sich der Hülfe Desterreichs, Baierns und Spaniens zu verfichern anfangs (14. Juli 1613 zu München) heimlich, bernach am 23. Mai 1614 zu Düffeldorf öffentlich, zum größten Leidwesen seines greisen Baters, zum tatholischen Glauben über. Der Pfalzgraf sagte, er sei durch des Canisius Summa bekehrt worden.

Das ganze evangelische Deutschland erschrak, als sich die Kunde von einem Ereigniß verbreitete, welches nicht blos dem (später mit Gewalt zur katholischen Kirche zurückgeführten) Stammlande des Pfalzgrafen, sondern dem protestantischen Interesse überhaupt Verderben drohte. Vor Allem mußten

es nun die herzoglichen Lande am Riederrhein erfahren, daß sie zum Tummelplat ber politischen Interessen auswärtiger Mächte geworden waren. Denn nachdem der Eurprinz Johann Georg Wilhelm, der im Jahre 1613 an der Stelle des verstorbenen Markgrafen Ernst die Statthalterei in den niederrheinischen Landen übernommen hatte, in demselben Jahre bei den Reformirten in Wesel das Abendmahl empfangen und den reformirten Glauben angenommen hatte, und nachdem ein Jahr später der Curfürst Johann Sigismund selbst dem Beispiel des Sohnes gefolgt war, sah sich das reformirte Riederland ebenso bemüssigt für den Curfürsten einzutreten, als die katholischen Mächte sich des Pfalzgrafen annahmen. Allerdings hatte einstweilen die gemeinschaftliche Regierung der beiden Fürsten ihren Fortgang, aber vom Süden her brang der spanische General Ambrosio Spinola und vom Norden und Besten Prinz Morit von Nassan mit den Niederländern in das Land ein, weshalb alle festen Plate besselben allmählich in fremde Gewalt tamen. Ein am 12. Novbr. 1614 zu Kanten abgeschlossener Bergleich, welchen bie englische und französische Diplomatie zwischen ben beiben Fürsten zu Stande brachte, blieb shue alle Bedeutung. Denn der Hauptpunkt dieses Vertrags, die Theilung der Erbländer (mit welcher die gemeinschaftliche Regierung aufhören follte), konnte nicht zur Ausführung gebracht werden, weil die Spanier und ebenso die Niederländer die von ihnen besetzten Städte nicht herausgeben wollten. Bald aber wurde der gemeinschaftlichen Regierung auf anderen Bege ein Ende gemacht. Der Eurprinz wurde gezwungen Duffelborf zu verlaffen und in Cleve Residenz zu nehmen, die brandenburgische Besatzung, welche in Duffeldorf verblieben war, wurde von dem Pfalzgrafen mit Gewalt aus der Stadt herausgeworfen, und die Drangsale, welche der dreißigjährige Krieg in alle deutschen Gaue brachte, suchten die rheinisch-westphälischen Lande in der grausigsten Weise heim, indem hier zu dem Wüthen der feindlichen Ariegsvölker noch der innere Rampf der mit größter Erbitterung sich verfolgenten Religionsparteien kam. Natürlich hatte es Desterreich, mit Pfalz=Neuburg im Bunde, jest auf dievöllige Ausrottung bes Protestantismus im ganzen Lande abgesehen. Ueberall, wohin die katholischen Waffen kamen, wurden daher die protestantischen Prediger verjagt und die Kirchen für den Refigottesbienst aufs Neue eingerichtet. In Wesel z. B. wurden alle Kirchen von den Ratholiken wieder eingenommen, und die Prediger mußten in Zeit von vier Stunden Haus und Hof verlassen. Da wo der Pfalzgraf und dessen Berbündete sich nur vorübergehend festsetzen, währte es natürlich mit der herrschaft des Katholizismus nicht lange, indem sich nach dem Abzug der liguistischen Truppen sofort das evangelische Bolk erhob und sein früheres Kirchenwesen herstellte. Aber an den meisten Orten dauerte die katholische Berricaft ber Spanier bis jum Jahre 1632.

Der sübliche Theil ber Mart\*) ward von biesen unheilvollen Borgangen im Allgemeinen weniger berührt als das offene Land des Hellweges, und die Bersuche, welche bort von katholischer Seite gemacht wurden, hatten nur ein vorübergehendes Resultat: so in dem Amte Wetter, wo durch den Jefuiten Boos den protestantischen Predigern in Wetter, Wengern und anderen Orten die Ausübung ihres Amtes untersagt wurde; in Schwelm, wo die Spanier auf Befehl des Curfürsten von Brandenburg schon im Jahre 1623 durch den Drosten von Romberg vertrieben, und wo an die Stelle des bisherigen tatholischen Priesters der lutherische Prediger Joh. Dögger eingesetzt wurde; in Altena und Börbe, in welchen Orten die Spanier auch nur kurze Zeit verweilten, in Stiepel, wo die erledigte Pfarre dem katholisch gewordenen Göreden von Wolfgang Wilhelm zwar übertragen wurde, wo sich jedoch ber Gerichtsherr Wennemar von der Reck seiner Einführung mit allen Kräften widersetzte, in Blankenstein und Niederwengern, wo sich die Gemeinden ben ihnen aufgedrängten katholischen Geistlichen nicht fügen wollten. Rämpfe erfolgten in Herbede, hervorgerufen durch ben Rücktritt der Aebtissin Christine Hellenberg von Schwansbel zum Katholizismus und durch bie Occupation ber Spanier, welche erst im Jahre 1631 den Brandenburgern wichen. Auch in Hagen und Dahl behaupteten sich jene mit Unterbrechungen und der Katholik Herman Casareus rühmte sich, freilich ohne Grund, letzteres dem Rachen der Retzer entrissen zu haben. Hattingen befand sich sechs Jahre in den Händen des katholischen Kriegsvolks und hatte vor und nach 6925 Reichsthaler Contribution zu zahlen.

Trauriger stand es um die Städte und Dörfer des Hellwegs. In Lützgendortmund war der Prediger Wullen von dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, als er im Jahre 1609 auf seiner Reise nach Dortmund durch diese Gegend gekommen und von demselben am Wege begrüßt worden war, persönlich aufgefordert worden, an dem nächsten Sonntage das Lied "Erhalt uns Herr bei Deinem Wort" von der Gemeinde singen zu lassen, was damals ein protestantischer Bekenntnisact war, und trotzem wurde er jetzt seines Amtes entsetzt und aus der Gemeinde vertrieben. Er sich nach Dortmund, von wo aus er noch eine Zeit lang heimlich den verwaisten Gemeindegliedern mit den Tröstungen des Evangeliums beistand. Hörde, das schon 1614 von staatischen Truppen besetzt worden war, siel im Jahre 1624 in die Hände der Spanier, denen am 1. Novbr. desselben Jahres die Brandenburger und kurz darauf pfalz-neuburgische Truppen folgten. Den buntesten Wechsel ührer Schicksale erduldeten die Städte Lünen und Camen. Lünen war schon im Jahre 1614 von den Niederländern unter Graf Heinrich von Rassan mit

<sup>\*)</sup> Wir theilen hier wieberum mit, was Natorp in seiner Denkschrift "die Grafsschaft Mark" S. 44 ff. nach handschriftlichen Quellen berichtet.

30 Compagnien zu Pferd und 6 zu Fuß eingenommen und dann mit der Compagnie Abolfs von Gelbern belegt worden, die sieben Jahre dort blieb, bis sie durch den Grafen Heinrich von dem Berge am 15. Mai 1622 heraus= geworfen und neuburgische Truppen hineingelegt wurden, welche am 19. Novbr. desselben Jahres wiederum Spaniern Platz machten. Das Winterquartier, welches diese in der Stadt machten, brachte derselben eine Schuldenmasse von 5000 Rthlr. Wir sehen dann Lünen abwechselnd 1624 in der Macht der Spanier, Brandenburger und Neuburger, 1625 in der der Spanier, 1626 wieder von den Brandenburgern besetzt, welche aber gleich barauf von dem Grafen von Isenburg barans vertrieben wurden. Aehnlich erging es Camen, welches in den Jahren 1622 — 1626 schwer unter den Drangsalen, die der Krieg mit sich brachte, zu leiden hatte, sowie in Hamm, Lippstadt, Soest, Dortmund 2c. In Dortmund gebot ein kaiserliches (an die Kirchthuren angeheftetes) Mandat vom 14. Febr. 1628 bei Strafe von 60 Mark die Herstellung der geistlichen Jurisdiction und die Rückgabe aller geistlichen Gebände und Güter an die Katholischen. Das Mandat kam nun zwar nicht zur Ausführung, vielmehr ward basselbe von den Kirchthüren abgerissen und der Magistrat erklärte, daß in der Stadt außer ben Klosterleuten nur 7 der alten Religion zugethane Familien vorhanden mären, welche billig in der Rlosterkirche ihren Gottesbienst haben könnten, weshalb man um ihretwillen nicht bie ganze Bürgerschaft zu beschweren brauche. Aber im folgenden Jahre verlangte ber Raifer, daß das Restitutionsedict vom 6. März 1629 auch auf Dortmund angewendet werde, und wenn schon der Rath auch diesen Befehl mit Erfolg zurüdweisen konnte, so war die Stadt doch durch die andauernde kaiserliche Besatzung fortwährend auf das schwerste geplagt. — Noch schlimmer jedoch erging es der Stadt Essen. Hier ließ die Insantin von Spanien als Gouvernantin der Niederlande im Jahre 1627 zehn Compagnien spanischer und sechs Compagnien beutscher Reiterei in die Stadt einrlicken und ein Jahr später auf Anhalten ber bamaligen Aebtissin noch fünf Compagnien Italiener nachfolgen. Diese, bei ben Evangelischen auf Discretion einquartirt, nahmen nun ohne Beiteres die Marktkirche, das Hospital und die Vicarien in Besitz und trieben die evangelischen Prediger Erlesberg und Witgen aus ber Stadt. Allerdings gelang es dem Magistrat ein an die Aebtissin gerichtetes kaiser= liches Mandat zu erwirken, worin die Entfernung der Garnison und Ersatz alles Schabens befohlen wurde; allein es blieb nicht allein Alles, wie es war, sondern eine neue kaiserliche Commission erklärte, unter Anordnung eines katholischen Gemeindevorstandes, den Magistrat der Stadt für abgesett\*).

<sup>\*)</sup> Hernach änderte sich in Essen die Lage der Dinge. Als die Hollander im Jahre 1629 Herzogenbusch belagerten und während dieser Belagerung Wesel überrumpelten, wurden die seindlichen Truppen genöthigt, Essen wieder zu verlassen. Die Hollander,

In Werden, wo der Abt Conrad II. seit 1603 sich zur Ausrottung des Protestantismus angeschickt und den eifrigen Prediger Franz Homberg im Jahre 1607 verjegt hatte, gelang es nur der Standhaftigkeit und Treue des (aus lauter evangelischen Mitgliedern bestehenden) Magistrats, den Evangelischen den Fortbestand ihres Cultus zu erkämpfen.

Wiederholt hatten die Stände des Landes die Fürsten mit der Bitte angegangen, dem mit jedem Jahre wiederkehrenden und immer graufiger anwachsenben Elend durch Herstellung des Friedens ein Ende zu machen und wirklich hatten der brandenburgische Bevollmächtigte Abam pon Schwarzenberg und Pfalz-Neuburg am 11. Mai 1624 einen Bergleich abgeschlossen, wonach Brandenburg den zwischen Isselburg und Winneckendonk gelegenen Theil des Herzogthums Cleve, die Graffchaften Mark und Ravensberg und das bergische Amt Winded an der Sieg, Pfalz-Neuburg dagegen das Uebrige erhalten sollte. Daneben war jedem der paciszirenden Theile Titel und Wappen sämmtlicher Erbländer und für den Fall des Aussterbens des einen Theils der rechtliche Anspruch auf die ganze Erbschaft zuerkannt. Aber der aufgerichtete Bergleich konnte wiederum nicht zur Bollziehung kommen, indem die Spanjer und Niederländer die von ihnen besetzten festen Platze nicht herausgeben; und als nun, von der endlosen Priegsnoth gedrängt die Ritterschaft und die übrigen Stände des Landes im Jahre 1628 eine Deputation nach Wien abordneten, und die Hilfe des Raisers anriesen, benutzte dieser die sehr erwünschte Gelegenheit, sich aufs Neue zu seinem eignen Bortheil in die Erbstreitigkeit einzumischen, indem er sogleich durch den Grafen Tilly das Land sequestriren, alle Kirchengüter ber Protestanten einziehen, die Kirchenund Schulgebäube ber protestantischen Gemeinden den Ratholiken übergeben und allen Prätendenten befehlen ließ, an seinem Hoflager zu erscheinen und daselbst sein richterliches Erkenntniß zu empfangen.

Es mar eben damals die Zeit, wo die kaiserlichen Wassen den König Christian von Dänemark gedemüthigt hatten, wo derfelbe das ganze Reich zu seinen Füßen liegen sah und (6. März 1629) das Restitutionsehiet unterzeichnete, welches den Protestantismus im Reiche geradezu für rechtlos erklärte.

welche eine Garnison in die Stadt legten, verschafften nun den Evangelischen Alles wieder, was ihnen genommen war. Witgen hielt am 1. Dezhr. auf dem neuen Lirhthose zum ersten Male wieder evangelischen Gottesdienst; am 5. Mai erhielten die Evangelischen die Marktfirche, das Hospital und Zubehör zurück und Rath und Bürgerschaft wurden in den Besitz aller ihrer Rechte und in den Genuß voller Religionsfreiheit wieder eingesetzt. — Uedrigens war Essen von allen Reichsstädten diejenige, welche ihre kaisers liche Einquartirung zuletzt, — nemlich erst am 9. Septbr. 1650 — los wurde. Zur Erinnerung an diese endliche Erlösung der Stadt von der peinlichen Occupation ordnete der Magistrat ein jährliches Danksess für den auf den 9. Septbr. folgenden Freitag an.

Auch bie tatholischen Fürsten bes Reiches erkannten jest die Gefahr, welche ihrer fürftlichen Freiheit drohte, und am 9. Marz 1629 tam baber zu Duffelborf wischen ten possebirenten Fürsten abermals ein "Provisional-Bergleich" auf 25 Jahre zu Stande, der freilich für Brandenburg ungunftiger war als die früheren Berträge. Rach diesem Bergleich sollte nemlich für die nächsten fünfundzwanzig Jahre (wofern ver Ablanf derselben der Successionsstreit nicht burch gutliche Mittel beigelegt ober burch rechtliches Erkenntniß entschieden werden würde,) der Curfürft das Berzogthum Cleve und die Grafschaft Mark, der Pfalzgraf bagegen die Herzogthumer Julich und Berg, Ravenstein und alle Ansprüche auf die veräußerten brabantischen und flandrifchen Gilter erhalten; die Graffchaft Ravensberg sollte in allen Stüden (Hoheit, Jurisdiction und Ginkommen) beiden Fürsten gemeinsam angehören. Aber auch biesmal wurde die Bollziehung des Bertrags durch die Spanier und die Generalstaaten aufgehalten, deren Truppen die besetzten Lande nicht räumen wollten, weshalb sich ber Pfalzgraf persönlich nach Britfel begab und die Infantin wie (brieflich) den Raiser auf das bringenoste bat, sich der ungludlichen Länder zu erbarmen. Diefes wirkte. Die öfterreichischen und spanischen Truppen wurden ebenso wie die staatischen aus dem Lande zurlickgezogen, so daß daffesbe im April 1631 völlig geräumt war. Am 12. Mai 1631 unterzeichnete ber Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm bas Patent, burch welches die Mark an den Eurfürsten von Brandenburg übertragen wurde. --Glüdlicherweise war es inzwischen den Niederländern gelungen (im Jahre 1629) das fünfzehn Jahre lang von den Spaniern besetzt gehaltene und gedrangsalte Wesel zu überrumpeln und daburch dem Protestantismus ant Rieberrhein wiederum einen festen Stütpunkt zu gewinnen.

Aber ber lange, schreckliche Arieg dauerte im Reiche fort und machte es den Fürsten unmöglich ihren Landen die Wohlthaten des aufgerichteten Bergleiches zu Snte kommen zu lassen. In den Jahren 1637—1640 hatte die Ariegsbedrängniß so zugenommen, daß in manchen Gegenden der Grafschaft Rark der Gottesdienst in Höhlen und Wäldern gehalten werden mußte. Im Jahre 1644 war es sogar keiner jülichschen Gemeinde mehr möglich ihre Prediger zu unterhalten. Die kirchenerdnungsmäßigen Spusden waren daher längst eingestellt. Hierzu kam noch, daß die Reformirten in den neudurgischen Landen auch von seiten ihrer Landesregierung die schmählichsen Beeinträchtigungen ersuhren. Als der Pfalzgraf katholisch geworden war und sich einen latholischen Hosprediger angenommen hatte, geschah es, daß der letztere, Jacob Reibig, ein Zesuit, indem er in seiner nenen Stellung mit der evangelischen Lehre bekannt ward, in die evangelische Kirche übertrat. Der Pfalzgraf aber begann alsbalt seine bisherigen Glandensgenossen mit dem vollen Jorn des Convertiten zu verfolgen und beite biese Berfolgungen tretz aller

Proteste Brandenburgs und ber Gemeinden und trop wiederholt von ihm gegebener Versprechungen in immer größerem Umfang fort. Im Jahre 1631 wurden zu Brüggen sieben Bürger, weil sie ihre Kinder reformirt hatten taufen lassen, zu einer Gefängniß- und Geldstrafe von 50 Athlr. verurtheilt. Drei Jahre später befahl ber Herzog, daß wer in seinem Sause einen protestantischen Prädicanten predigen lasse, 50 Goldgulden, wer sich von einem solchen trauen lasse, 25 Goldgulden, und wer außer seinem Wohnort eine protestantische Predigt höre, oder bei einem protestantischen Prediger das Abendmahl genieße, 4 Goldgulden Brüchte zu zahlen habe. Und nur allzu= oft wurden diese Strafandrohungen in der zucksichtslosesten Weise vollzogen. Außerdem schloß man die Protestauten von allen Staate= und Ehrenämtern aus und zwang sie zum Nachtheil ihrer Fabriken und Geschäfte alle rönischen Festtage zu feiern, die Maigloden zu läuten, bei Prozessionen Maien aufzustellen, mit dem Gewehr zu erscheinen, Fahnen zu tragen u. bgl. m.\*) Diesen Bedrückungen gegenüber nahmen daher Brandenburg und die Generalstaaten, — da ben Glaubensgenossen auf anderem Wege gar nicht zu helfen war, oft zu Repressalien ihre Zuflucht. Im Jahre 1647 z. B. hielten die Niederländer einige katholische Geistliche so lange gefangen, bis die damalige Be= drückung der Reformirten durch die neuburgische Regierung aufgehört hatte. In diesem Jahre (8. April) einigten sich nemlich die beiden Landesregierungen zu einer beiderseitigen Rectifizirung der kirchlichen Verhältnisse, wobei das kirchliche Eigenthum nach bem (ben Katholiken günstigen) Jahre 1609, das Recht des öffentlichen und stillen Gottesdienstes nach dem (ben Evangelischen am meisten günftigen) Jahre 1612 bestimmt werden sollte.

Demgemäß stellte man auf katholischer Seite ein Berzeichniß der Kirchen und Benesizien auf, welche ihnen von den Protestanten zurückgegeben werden sollten. Am 2. März 1648 wurde dieses Verzeichniß in Duisdurg proponirt, aber von Seiten der Evangelischen zurückgewiesen, worauf die Regierung eine Commission niedersetze, welche in jeder in Anspruch genommenen Gemeinde durch eidliche Vernehmung der ältesten Gemeindeglieder seststellen sollte, ob im Jahre 1609 die Katholisen oder die Protestanten im Besitz gewesen wären. Aber auch da, wo sich nur vier oder fünf katholische Familien vorständen, sollte ein Simultancultus mit gleichmäßiger Theilung alles kirchslichen Besitzes und Einkommens eingerichtet, und wo zwei Kirchen oder Capellen vorhanden wären, sollten dieselben zwischen beiden Confessionen vertheilt werden.

Die von den Katholiken in Anspruch genommenen Kirchen und Benefizien der Mark waren folgende:

<sup>\*)</sup> v. Redlinghaufen, Reformationegefch. B. I. S. 118-119.

Zu Gelsenkirchen die Pfarrkirche sammt ber Catharinen= und Annen= Bicarie.

Zu Wattenscheib die Kirchspiels-Bicarie. Auch sollte hier die protestan= tische Religionsübung völlig cessiren.

Zu Eichel das Filial von Bochum mit zwei Vicarien.

Bu Bochum der Zehnte, der Meghaber und vier Vicarien.

Zu Langenbreer bas Filial von Lütgenbortmund.

Zu Uemmingen das Filial von Bochum sammt ber Vicarie.

Bu Weitmar die Kirche.

Bu Herne die Parochialfirche und die Kirche zu Stründebe.

Bu Stiepel bie Kirche.

Bu Berbebe bie Rirche.

Zu Werne bas Filial von Lütgendortmund.

Zu Harpen die Kirche und die Cosmus= und Damiansvicarie.

Bu Lutgenbortmund die Kirche und die Vicarie.

Bu Westhausen die Capelle.

Bu Clarenberg sollte nur eine katholische Aebtissin bestellt werden.

Bu Wellinghofen die Parochialtirche und Vicarie.

Zu Schwerte die Parochialfirche mit allen Vicarien.

Bu Lünen die Vicarie.

Zu Camen die Vicarie; auch sollten die Nonnen das Recht der Auf= nahme von Novizen erhalten.

Zu Hamm zwei Vicarien, die Einkünfte des Nonnenklosters und des Hospitals; auch sollten die Observanten das Recht haben die Sacramente verwalten und terminiren zu dürfen.

Zu Flirich die Parochialtirche und zwei Vicarien.

Bu Hilbed die Pfarrfirche.

Bu Drechen bie Filialkirche von Rynern.

Bu Oftonne die Ginkunfte ber Rirche.

Zu Unna zwei Bicarien und die Einkunfte des Schwesterhauses.

Zu Delwig die Pfarrkirche und zwei Vicarien.

Zu Meller sollte bem katholischen Vicar das Religionsexercitium gesstattet werden.

Bu Scheba bas Prämonstratenserkloster.

Zu Fröndenberg sollte die lutherische Aebtissin entfernt und das Stift nur mit katholischen Jungfrauen besetzt werden.

Zu Ferlohn die Parochialkirche und diejenige Vicarie, welche der Pastor zu Menden bis 1630 besessen.

Zu Deilinghofen die Pfarrkirche.

Zu Neuenrade die Pfarrfirche.

Bu Bärenborf sollten die Katholiken freie Religionsübung haben.

Zu Werdohl bie Pfarrkirche.

Zu Hennen bas Filial von Menben und zwei Bicarien.

Bu Gerkendahl bie Filialcapelle von Menden.

Zu Elsei die Stifts = und Pfarrkirche und die nach Limburg verlegte Capelle.

Zu Schwelm und zu Hagen die Pfarrkirche und die Bicarien.

Bu Börbe die Filialtirche von Hagen und Bicarie.

Zu Dahl die Pfarrkirche und die Catharinen-Bicarie.

Zu Boele die Bicarie ber heil. Imgfrau.

Bu Ende die Rirche.

Zu Wetter die Capelle und Vicarie.

Zu Herbeke bas Stift und die Canonicate sammt den Vicarien für die Ratholiken ausschließlich.

Zu Gevelsberg das Stift und bie Vicarien.

Bu Blankenstein bie Pfarrkirche.

Zu Nieder-Wenigern die Vicarie.

Zu Linden die Capelle und Aufhebung des lutherischen Religionsserreitiums.

Zu Lübenscheib die Pfarrkirche.

Bu Herschebe bie Pfarrtirche.

Zu Halver die Pfarrkirche und eine Vicarie.

Zu Weinerzhagen die Kirche.

Bu Valbert die Kirche.

Bu Brederfeld die Jacobicapelle außer der Stadt.

Bu Gummersbach die Pfarrkirche, Bicarie und Filialkirche.

Bu Liberhausen bie Pfarrkirche.

Zu Ründeroth die Kirche.

Zu Soest zwei Bicarien, brei Capellen und das Hospital. Auch sollte die Präsentation zu Borgeln und Weslar und die Collation von sechs Pfarreien in der Stadt vem Capitel, und von zehn Pfarreien außer der Stadt verschiedenen Prälaten wiedergegeben werden. Ferner verlangte man für die Katholiten das Kloster Welwer und die Pfarrkirche. Auch sollte das Walpurgisstift nur eine katholische Aebtissen haben.

Zu Lippstadt sollte bie Präpositur dem Abt Berswordt mit allen Einstänften wiedergegeben werden.

Dieses waren die umfassenden Ansprüche, welche die Ratholiken geltend machten. Allein das Zeugenverhör der zur Prüfung dieser Ansprüche verordneten Commission ergab, daß diese Ansprüche fast in allen Fällen durchaus unbegründet waren, indem sich nur an wenigen Orten der Besitz der

Katholiken im Jahre 1609 feststellen ließ. Vonseiten Brandenburgs war man baher nicht geneigt, auf die erhobenen Ausprüche einzugehen, und als im Laufe des Jahres der Osnabrücker Friede geschloffen war, ließ auch Neuburg die angeknüpften Verhandlungen insofern fallen, als man behanptete, daß, da ber westphälische Friedensschluß ganz allgemein und unbedingt das (ben Evangelischen höchst ungünstige) Jahr 1624 als Normaljahr bezeichnet habe, auch im vorliegenden Falle der Besitzstand von diesem Jahre hergestellt werden muffe. hieruber tam es zu neuen Bedrudungen der Reformirten im Neuburgischen und zu neuen Repressalien Brandenburgs; und da dieselben erfolglos waren, ging ber Curflirst, ber sich noch immer im Besitz von Ansprüchen auf das ganze Land wußte, sogar so weit, daß er in einem Edict vom 18. Juni 1651 bie Stände von Bulich und Berg aufforberte, nur ihn als ihren Herrn anzuerkennen, da sich der Pfalzgraf von Neuburg über alle mit ihm getroffenen Bereinbarungen hinwegsetze. Der Schritt war allerbings tühn und ber Raiser mahnte von ihm ab. Aber der Curfürst beharrte bei seinem Entschluß, der bis dahin trot aller Berhandlungen und Bereinbarungen immer größer gewordenen Berwirrung und Unsicherheit der Berhältnisse ein für allemal ein Ende zu machen, und ließ es baher abermals zu einem Kriege kommen, der unsägliches Elend über die Mark und die anderen Lande brachte. Da riefen die clevischen und märkischen Stände flehentlich die Vermittlung ber Nieberländer an, beren Borstellungen endlich der Curfürst Gehör gab. Rach längeren Berhandlungen kam baher am 19. Septbr. 1666 ein Friedens= vertrag zu Stande, der das lange schreckliche Wirrsal zu Ende führte. und Wappen sämmtlicher Länder sich beiderseits vorbehaltend, vertrugen sich tie beiden Fürsten dahin, daß das curfürstliche Haus im vollen Besitze des herzogthums Cleve und der Grafschaften Mark und Ravensberg mit allen Gerechtigkeiten, Einkünften und Lehnen, der Herzog von Neuburg dagegen im Besitz der Herzogthümer Jülich und Berg wie der Herrschaften Winnen= dahl und Breskesand anerkannt wurde. Späterhin wurde diese Auseinander= setzung in der Weise modifizirt, daß der Curfürst im Jahre 1671 seine Ansprüche auf die Herrschaft Ravenstein dem Pfalzgrafen für die Abstands= summe von 50,000 Rthlr. überließ und sich dagegen die damals noch in den handen der Niederlander befindliche Grafschaft Meurs vorbehielt. Die Confessionsverhältnisse betreffend hatte man sich bereits durch einen Interims= vergleich zu Dorsten am 4. Febr. 1665 zu einigen gesucht, worauf im folgenden Jahre ber Nebenreceß über die Religionsangelegenheiten nachfolgte. Derfelbe wurde in einem von beiden Theilen approbirten Auszuge vom 26. April 1668 den Beamten zur Befolgung mitgetheilt. pfalz=neuburgischen Lande war das dem katholischen Interesse überaus günstige

Jahr 1624 als Normaljahr angenommen\*). Im brandenburger Sebiet sollten die jeder Confession im Jahre 1609 zugehörig gewesenen "Kirchen, Semeinden oder Schulen", die seitdem die 1624 "entsett, folgends aber restituirt und noch sind", in ihrem gegenwärtigen Zustand gelassen werden. Die Kirchengüter betreffend, sollte in den pfälzischen Landestheilen der 1. Januar 1624 maßgebend sein; in dem brandenburger Lande sollte Alles, was vor 1651 protestantischen Kirchen und Schulen gehört habe, denselben verbleiben. In den übrigen Bergleichsbestimmungen suchte man den Grundsatz der Parität in religiösen und bürgerlichen Dingen thunlichst geltend zu machen.

Aber die Ausführung des Bergleichs hatte ihre großen Schwierigkeiten, indem einerseits die in Betracht zu ziehenden factischen Berhältnisse nicht immer sicher zu ermitteln waren, und andererseits die Katholiken die maß= losesten Ansprüche geltend machten und sich sogar fortwährend die ärgsten Bedrückungen der Evangelischen erlaubten. Indem daher die Conferenzen der mit der Ausführung des Religionsvergleichs beauftragten Commissarien zu Münstereifel, Linnich, Hamm, Xanten, Mörs und Duisburg ohne Resultat blieben, so sahen sich beide Theile genöthigt, burch eine mit neuen Instructionen versehene Commission zu Bielefeld (Januar 1671) einen neuen Religionsvergleich vorbereiten zu lassen, welcher am 26. April 1672 zu Coln an ber Spree aufgestellt und mit einigen Rachträgen d. d. Duffelborf 11. Juni (20. Juli) 1672 und Haus Sparenberg 10. Januar 1673 ratifizirt wurde. Der Besitzstand beider Confessionen in beiden Landestheilen war nun genau geregelt. Allen Unterthanen war volle Religions = und Gewissensfreiheit zuerkannt, d. h. an den zur öffentlichen Religionsübung nicht berechtigten Orten Hausandacht mit dem Hausgesinde und Privattaufe (aber nicht Privatgottesbienst mehrerer Familien), das Recht der Auswanderung und Befreiung von fremdem Parochialzwang und geistlichem Gericht. Alle protestantischen wie katholischen Pfarrer, Schullehrer und Küster, sollten sowohl für ihre Personen als für ihre Kirchen, Schulen und bazu gehörigen Wohnungen, von allen Landsteuern, Ginquartirungen und bergleichen Lasten befreit sein. Den Consistorien war bas Recht ber Censurirung ihrer Gemeinbeglieder und den Moderatoren der Synoden und Classen das der Absetzung der ihnen untergebenen Prediger, und zwar in voller Unabhängigkeit von der Landesobrigkeit (welche sich nöthigenfalls zur Ausführung der kirchlichen Beschlüsse verpflichtete,) — zuerkannt.

Die Reformirten erhielten burch den Bergleich im Milichschen an 34 Orten, die Lutheraner an 7 Orten freie Religionsübung. Jedoch wurde nur Einer

<sup>\*)</sup> Jülich z. B. hatte im Jahre 1573 schon 63 Pfarrer und im Jahre 1672 nur noch 28 Gemeinben.

Gemeinde, nemlich der zu Rheidt, ihre Kirche zuruckgegeben. Im Bergischen wurde den Lutheranern an 34, den Reformirten an 30 Orten das Recht eines freien Religionsexercitiums zuerkannt; außerbem erhielten bie Reformirten noch 3 Capellen in ben Kirchspielen Solingen, Neviges und Langenberg, sowie das Recht auf 6 abeligen Häusern Gottesbienst zu halten. — In der Mark wurde den Katholiken ihr Besitstand von 1672 garantirt. Allerdings mußten rieselben alle Ansprüche auf das Simultaneum in mehreren lutherischen Kirchen aufgeben; bagegen gestattete ihnen der Curfürst an 5 Orten (Hagen, Schwelm, Mengebe, Eidel und Oftonnen) neue Kirchen zu bauen, zu welchem Zwecke er ihnen 10,000 Thaler schenkte. Die Katholiken in Schwerte erhielten die dortige Capelle, und den Katholiken in Blankenstein wurde gestattet in dem Rathhause Gottesdienst zu halten. Auch auf den adeligen Bäusern Bemer, Opherdieke und Nordherringen sollte öffentlicher katholischer Gottesdienst (ohne Parochialrecht) gehalten werden dürfen. Den übrigen katholischen Ebelleuten wurde zwar ebenfalls bas Recht bes Cultus in ihren Häusern eingeräumt, jedoch nur mit ihren Hausgenoffen. — Außerdem waren folgende Bestimmungen getroffen :

Die Katholiken sollen überall, wo sie im Jahre 1672 bazu berechtigt waren, Processionen halten dürsen. Bei gemischen Berlöbnissen gebürt die Trauung dem Pfarrer des Bräutigams. In den adeligen Stiften, Walpurgis zu Soest und Clarenberg vor Hörde soll ein Dritttheil der Prädenden an Katholiken gegeben werden, und die dritte Aebtissin soll katholisch sein. In dem Nordenstift vor Hamm soll das Jahr 1624 als Normaljahr gelten und soll demgemäß ein Dritttheil der Prädenden den Evangelischen, zwei Dritttheile den Katholiken gehören. In den Stiften Fröndenberg, Herdese und Gevelsberg soll ein Viertheil der Prädenden den Katholiken gegeben werden und die vierte Aebtissin soll katholisch sein. In Clarenberg behielten die katholischen Fräulein die alte Stiftskirche allein, und ebenso auch im Nordenstift; in Hersbede bekamen sie eine Capelle und in Fröndenberg das Simultaneum in der alten Stiftskirche\*).

<sup>\*)</sup> Nachstehende Uebersicht über die abeligen Stifte der Grafschaft Mark möge hier einen Platz finden:

<sup>1.</sup> Lippstadt, ursprünglich ein Ronnenkloster, ward zur Zeit der Reformation in ein weltliches Stift für 17 abelige Franlein evangelischen Bekenntnisses umgewandelt.

<sup>2.</sup> Walpurgis in Soest, zuerst ein Ronnenkloster, seit dem sechszehnten Jahrs hundert ein Stift für adelige Fräulein der drei Confessionen. Der dritte Theil der Präbenden mußte an Katholische vergeben werden und die je dritte Aebtissin mußte katholisch sein. Die Stiftskirche gehörte allein den beiden evangelischen Confessionen.

<sup>3.</sup> Paradies bei Soest war im Jahre 1249 als Ronnenkloster gestiftet. Im 16. Jahrh. nahmen die meisten Ronnen die Reformation an, so daß im Jahre 1606 neben

In dem Bergleiche von 1672 wurde ferner vereinbart, daß die Protestanten in Itlich und Berg nicht mehr gezwungen werden sollten, die kathos lischen Festtage zu halten, bei Prozessivnen zu käuten, Gras zu streuen, Maien zu setzen, das Gewehr zu präsentiren zc. Dagegen sollten sie verpsichtet sein, bei Prozessionen, oder wenn ihnen sonst ein Priester mit der Monstranz begegne, vor derselben entweder den Hut abzunehmen oder aus dem Wege zu gehen. Auch sollten die Evangelischen an katholischen Feiertagen (selbst in ganz proststantischen Orten) nur bei verschlossenen Thüren und Fenstern, außer den Häusern aber gar nicht, arbeiten dürsen, welche Bostimmung jedoch im Inters

- 4. Clarenberg vor Hörbe war zuerst ein Clarissen Nonnenkloster, hernach ein Stift für Abelige aller brei Confessionen. Der britte Theil der Präbenden wurde an Ratholiken vergeben und die je britte Aebtissen war katholisch. Die Stiftskirche gehörte allein den Ratholiken. Gegenwärtig ist dieselbe die Pfarrkirche der dortigen Ratholiken.
- 5. Fröndenberg, ein sehr reiches Cisterzienser-Ronnenkloster, ward späterhin ein weltliches Stift für Abelige aller drei Confessionen. Der vierte Theil der Präbenden gehörte den Katholisen und die je vierte Aebtissen war katholisch. Die Kirche war Sismultankirche der drei Confessionen. Segenwärtig ist dieselbe die Pfarrkirche der wansgelischen und der katholischen Gemeinde.
- 6. Herbecke, ein altes Augustinerinnen-Nonnenkloster, war später ein Stift für Abelige ber brei Consessionen. Der vierte Theil der Präbenden wurde an Katholiken gegeben und die je vierte Aebtissin war katholisch. Jede Consession hatte ihre eigene Kirche, welche zugleich Pfarrkirche einer der drei Consessioner war.
- 7. Gevelsberg, ein (im 13. Jahrh. gestistetes) Cisterzienserinnen Monnenkloster, gehörte ebenfalls ben brei Confessionen an. Den Katholisen eignete ber vierte Theil ber Einkünfte und bemgemäß war auch die ze vierte Aebtissin tatholisch. Die Kirche gehörte ausschließlich bew beiden evangesischen Confessionen. Dieselbe war zugleich die Pjarrtirche der beiden evangelischen Confessionen zu Gevelsberg.
- 8. Rooden stift vor Hanner, im Jahre 1280 filt 24 Burgmannts und Bürgerstöchter gestiftet, nahm im Jahre 1565 dus evangelische Beleintniss ein. Im Jusährigen Kriege nahmen die Katholiken von dem Kloster wiederum Besty. Späterhin ward den Evangelischen ein Drittheil der Prübenden zurückgegeben; allein die Kirche verbsied im Besty der Katholiken. Im Jahre 1805 hob der König des Kloster auf und schenste die Fonds besselben den Armenanstalten zu Hamme.

Folgende Klöster der Wart zc. haben sich im 16. Jahrh. erhalten und sind erst im 19. Jahrh. aufgehoben worden: ein Dominicaner: und Minoritenklostet in Soest; das

<sup>17</sup> lutherischen nur noch 5 katholische Fräulein im Alester waren. In den nächstolgens den Jahren gewannen die Katholiken mehr und mehr die Oberhand. Im Jahre 1624 hatten beide Confessionen dieselbe Anzahl von Mitgliedern des Klosterconvents. Späters hin bemächtigten sich die Katholiken der Gebände und der meisten Revensten des Klosters. Zufolge eines Bergleiches, welcher im Jahre 1660 abgeschlossen ward, erhielten die Kastholiken die Kirche, die Clansur und drei Biertheile der Einkunste, die Evangelischen das gegen einen Theil der Gebände und ein Biertel der Revensien. Seitdem bestanden zu Paradies ein katholisches Nonnenklosser und ein abeligsweltlichsevangelisches Stift neben einander.

esse der Fabrikthätigkeit zu Gunsten der ausschließlich reformirten Städte Solingen und Elberfeld (mit Barmen) aufgehoben wurde\*). Wo im Jahre 1624 Reformirte oder Lutheraner in den Stadträthen gewesen, sollten diese Religionsparteien auch serner das Recht der Vertretung in den Magistraten behalten.

So war endlich der unselige Erbfolgestreit, der länger als ein halbes Jahrhundert hindurch die gesegnetsten Gesilde Deutschlands verwüstet hatte, beigelegt.

Tentrop vor Hamm (1811 aufgehoben); das Franziskaner-Ronnenkloster Marien bof in Rhynern bei Hamm; das Franziskanerkloster in Hamm (1824 aufgehoben, die Kirche blieb die Pfarrkirche der Katholiken); das Augustiner-Ronnenkloster in Unna; das Ronnenkloster Marien born in Litgendortmund; das Franziskaner-Ronnenkloster in Camen (1818 aufgehoben); das Dominicanerkloster Marien heide bei Gummersbach.

In der Reichsstadt Dortmund waren 2 Allfter. Eine Klosterkirche blied Pfartztirche für die katholische Gemeinde. In der Grafschaft Limburg war ein abeliges Präsmonstratenser Nounenkuber in Elsey, welches später in ein evangel. adeliges Stift umgewandelt ward. Die Stiftskirche war von jeher zugleich Pfarklirche für die luth. Semeinde daselbst. Un der märkisch-colnischen Grenze lag das reiche adelige Prämonstratenser Mönchskloster Scheda. Ursprünglich war dasselbe ein gräsliches Schloß, und war dasselbe im 13. Jahrhundert von einer Gräsin zu einem Kloster gemacht. Das reichste Kloster in Westphalen und eins der reichsten in Deutschland war das adelige Prämonstratenser Wönchskloster Cappenberg, unweit der Lippe im Bisthum Milnster. Dasselbe war zuerst ein Schloß der Grasen von Cappenberg und war von einem Grasen in ein Kloster umgewandelt. Das Kloster war reichsunmittelbar. Im Jahre 1803 wurde es ausgehoben und kam an Preußen.

\*) Erst im Jahre 1804 gab ber Curfürst Max Joseph von Pfalz und Baiern ben Evangelischen an allen Orten bas Recht ber öffentlichen Arkeit an katholischen Feierstagen.

## Dritter Abschnitt.

Geschichte des evangelischen Kirchenwesens in Cleve=Mark im 17. Jahrhundert.

§. 1.

## Staat und Rirche.

Die brandenburgische Monarchie war, als ihr die niederrheinisch-westphälische Erbschaft zufiel, in ein durchaus neues, hoffnungereiches Stadium ihrer politischen Entwicklung eingetreten und mußte daher jetzt nothwendig eine wefentlich neue politische und kirchliche Mission übernehmen. Staat beherrschend, welcher aus drei völlig getrennten Ländergruppen (Oftpreußen, Brandenburg, Cleve) bestand, mußte das Curhaus vor Allem auf innere Einigung, auf thunlichste Centralisation des politischen Lebens seiner einzelnen Bestandtheile Bedacht nehmen, — wenn ber Staat überhaupt eine Dem widerstrebten allerdings die Intentionen der Zukunft haben follte. Stände in den clevischen Landen, welche einerseits die althergebrachte Einheit der jetzt von den beiden Fürsten beherrschten Länder betonten und andererseits ihren Rechten und Freiheiten eine solche Ausdehnung gaben, daß sie den Landesherrn nur als primus inter pares, als Vertreter des Landes vor Kaiser und Reich und als Heerführer anerkannten, demgemäß sie auch in dem clevisch= märkischen Haupt-Landesrecesse von 1649 den Curfürsten zu der ausdrücklichen Anerkennung nöthigten, daß ben Ständen bes Landes das Recht ber Steuerbewilligung ausschließlich zustehen und daß nur Eingeborne auf Beamten= und Offizierstellen befördert werden sollten. Aber eine solche Verfassung, welche ben Schwerpunkt des Regimentes in die Stände der einzelnen Landestheile legte und welche jeden berfelben im Berhältniß zu den anderen isolirte, konnte dieselben nimmermehr zu einem lebendigen Ganzen zusammenwachsen lassen. Wohl erkennend, was ihm die Politik zur Pflicht machte, warf daher der große Curfürst, erst (1654) den Widerstand der brandenburgischen, dann (1660) den der preußischen und endlich (in demselben Jahre 1660) ben ber clevischen Stände nieber und octrojirte eine Verfassung, auf welche sich eine wirklich einheitliche

Monarchie und die Zukunft und Größe derselben gründen konnte. Büßten daher die einzelnen Landestheile nun ihre provinzielle Besonderheit ein, so wurden dieselben durch ihre Theilnahme an dem neuen, großen Staatswesen, in welschem für sie eine ganz neue Geschichte begann, reichlich entschädigt.

Bugleich war es aber für das brandenburgische Curhaus nothwendig, politische Berbindungen einzugehen, durch welche es das weit entfernte clevische Land in wirksamer Weise schützen konnte. Auf das Engste schloß sich daher Curbrandenburg an Niederland und bessen Politik an, ließ dis zum Jahre 1679 die clevischen Festungen Orsop, Gennep, Wesel, Rees und Emmerich durch niederländische Wassen besetzt halten und sah es gern, daß die Niederlande die reformirten Gemeinden am Niederrhein fortwährend als zu ihrer Staatskirche gehörig betrachteten, sie mit reichlichen Liedesgaben unterstützten\*) und sie sogar (bis zur französsischen Revolution) in ihrem kirchlichen Handbuch als niederländische Kirchengemeinden aufführten.

Andererseits war der brandenburgischen Regierung, in deren Landen jetzt die drei im Reiche 'anerkannten Bekenntnisse sämmtlich in einer großen Jahl von Gemeinden vertreten waren, durch die politische Situation zur Pflicht gemacht, in ihrer Auffassung und Behandlung der verschiedenen Conssessionen die größtmögliche Toleranz zu beobachten. Allerdings unterließen es die Eurfürsten nicht das Interesse der reformirten Kirche, zu welcher ste selbst gehörten, vielsach zu begünstigen. Eurfürst Friedrich Wilhelm der Große that dieses vor Allem, indem er im Jahre 1655 die Errichtung einer reformirten Universität in dem (durch seine Lage zwischen Cleve, Mörs Cöln, Berg, Werden und Essen sürcheste, — wo schon Herzog Wilhelm von Cleve im Jahre 1560 eine Hochschule zu errichten den Beschluß gesaßt hatte\*\*). Auch verordnete Cursürst Friedrich Wilhelm d. G. durch Besehl vom 9. Mai 1682, daß die Einkünste der in den jülich=clevischen Landen vacant werdenden Canonicate, welche das Eurhaus zusolge Vergleichs mit Pfalz=Neuburg in

<sup>\*)</sup> Die holländische Generalspnobe vertheilte jährlich 6492 Gulden 6 Stbr. (Zinsen von Bermächtnissen) unter arme reform. Gemeinden in andern Ländern. Die Resormitten in der Pfalz erhielten jährlich 800 Gulden, die Resorm. in Groß Polen 488 Gulden, die Res. in Lithauen 624 und in Ungarn 294 Gulden, die Waldenser 1118 Gulden, die jülichschen Kirchen erhielten 495 Gulden. Auch einzelne Gemeinden in Curland, Walded, Mecklenburg, Würzburg, Holstein, Rassau, Hessen, Braunschweig, im Colnischen und Milnsterischen, in Cleve, Berg und Mark bekamen jährlich Unterstätzungen. Als die Franzosen 1795 Holland eroberten, nahmen sie alle kirchliche Fonde weg, und seitdem sind diese Liebesgaben nicht mehr gezahlt worden. — Räheres barüber bei Reckling hausen, Resormationsgesch. B. I. S. 126—128.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1563 hatte ber Papst und im Jahre 1566 ber Kaiser schon die Gesnehmigung bazu ertheilt.

sechs bestimmten Monaten zu vergeben hatte, zu drei Biertheilen (als Aerarium occlosisatioum) den reformirten Kirchen und Schulen dieser Laude und zu einem Biertheil der neu gestisteten Universität zu Duisburg zugewendet werden sollten. Aber gerade der das Gemeinsame der gesonderten evangelischen Beseunt=nisse betonende und allezeit nach Sivigung derselben hinstrebende Geist der resormirten Lirche, machte es dem Eurhaus möglich, einem Gebote der Staats=weisheit zu solgen, welches von der damaligen, in schrossster Exclusivität ein=bergehenden lutherischen Orthodoxie unbedingt verurtheilt wurde. Bei aller Füxssorge, welche die cursürsstichen Regierung den resormirten Gemeinden der neuen Landestheile zuwendete, erfreuten sich daher doch ebenso die lutherischen und katholischen Unterthanen der wollsommensten Freiheit ihres Besenntnisses\*).

Als nach dem westphälischen Friedensschluß die Katholiken in Hagen, Schwelm und an anderen Orten auf das Simultaneum in den Intherischen Kirchen Anspruch machten und als ihre Ansprüche nicht ganz unbegründet waren, kaufte der große Curfürst dieselben damit ab, daß er ihnen an 5 Orten, nemlich in Hagen, Schwelm, Mengede, Eickel und Oston en freie Religionsäbung gab und 10,000 Thaler schenkte.

Als die Lutheraner zu Steele im Stift Effen aus der Pfarrfirche verdrängt waren. gab ihnen Curf. Friedrich IV. im Jahre 1695 die Erlaubniß, auf märtischem Boden, auf dem Steeler Berge eine Kirche und Schule zu erbauen. Die Aebtissin zu Effen vers bot nun zwar ihren lutherischen Unterthanen den Besuch dieser Kirche, allein der Curfürst wußte denselben dennoch zum Genuß eines freien Religionsexercitiums zu verhelsen.

Als Eurs. Georg Wilhelm ben tatholischen Grafen Schwarzenberg mit dem zur Grafschaft Mart gehörigen Amt Reuftabt belehnte, machte er es ihm zur Pflicht, die in diesem Amte wohnenden Lutheraner nicht zu beschweren oder zu benachtheiligen.

In Werden an der Auhr waren die Lutheraner durch die katholischen Aebte aus ihren Kirchen verdrängt worden. Da war es der große Curfürst, der dieselben wieder in den Bests der Münsterkirche setzte, und der, als sie diese nicht behaupten konnten, es dahin brachte, daß der Abt (kraft eines kaiserlich bestätigten Bergleiches) den Bau einer Intherischen Kirche genehmigte. Auch schenkte er der Gemeinde zum Bau der Lirche ein Capital von 200 Thalern.

<sup>\*)</sup> Schon unter bem 29. Mai 1614 hatte Markgraf Georg Wishelm als curbrandens burgischer Gewalthaber ein Edict erlassen, in welchem er zur Widerlegung des ausgesstreuten Gerlichts, als werde die curbrandenburgische Regierung die Freiheit der Gewissen nicht anerkennen, sämmtlichen Unterthanen in den jülichschen Landen die Versicherung ertheilte, daß ein Jeder bei der Uedung seiner Religion frästigst geschützt und die gessammten Lande zusolge der gegebenen Reverse dei ihren politischen und religiösen Privislegien, Freiheiten und Versassung erhalten werden sollte. — In demselben Sinne verklindete die Rezierung zu Cleve in einem Edict vom 20. Mai 1660, sie sei "nicht gesmeint, den Pastoren, Predigern und Riechenlehrern, zu welcher Religion sie auch unter erwähnten dreien sich bekennen mögen, in ihr Gewissen oder desselben Freiheit zu greisen, wider das Wort Gottes etwas zu gedieten, oder eigentlich die Form und Art des Predigisamtes vorzuschreiben" 2c. (Scotti, cleve-märksche Provinzialgesetze Nr. 160 und 260).

— Diese Hochherzigseit der brandenburgischen Regierung kam insbesondere den lutherischen Gemeinden zu gute, wie aus solgenden Thatsachen hervorgeht:

Ja selbst allerlei Religionsgemeinschaften, welche reichsgesesslich als verpönte Secten galten, erfreuten sich des Schutzes einer Staatsregierung, welche mit einer in damaliger Zeit unerhörten Weitherzigkeit allen Attentaten auf die Freiheit der Gewissen energisch entgegentrat, und in unzähligen Fällen in das Treiben der sich oft mit größter Erbitterung aneinander reibenden Confessionen schutzend, mahnend und versöhnend einzugreisen wußte.

Die Curfürsten Johann Sigismund, welcher sich am 5. Februar 1615 seierlich des Reformationsrechtes als "des höchsten Regales" begab, und dessen Sohn Georg Wilhelm, welcher nach dem Tode des Baters († 1619) den katholischen Grafen Adam von Schwarzenberg als ersten Minister annahm, repräsentiren daher den Beginn eines ganz neuen Staatslebens und einer ganz neuen Auffassung des Staates überhaupt.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche hatten in den Reversalen von 1609 ihre Basis. Brandenburg und Pfalz-Neuburg fanden in den rheinischen Landen ein Kirchenwesen vor, welches sich fast ganz im Berborgenen, im fortwährenden Kampfe mit seinen Drängern und somit in

In Schwelm waren die Lutheraner durch die Spanier aus der Kirche verdrängt worden. Wiederum war es der Curf. von Brandenburg (Georg Wilhelm), welcher hülfe brachte, indem berselbe durch den Drosten von Romberg die Kirche den Katholiken nehmen und darauf lutherische Prediger anstellen ließ.

In Borbe hatten während des dreißigjährigen Arieges katholische Priester die Kirche eingenommen; da war es der Curfürst, welcher dieselbe im Jahre 1637 den Entheranern zurückstellen ließ.

Ebenso gab der Curfürst in Hagen, Dahl und Gelsenkirchen ihre von ben Papisten occupirten Gotteshäuser zurück.

In Bochum hatten die Spanier den Katholiken die lutherische Kirche gegeben, und diese behielten dieselbe bleibend; allein der große Curfürst gab den Lutheranern ihre Religionsfreiheit zurück und bewirkte es, daß sie aus dem Fonds der Kirche zwei Bicarien, eine Schule und den Mitgebrauch der Glocken und des Kirchhofs erhielten.

Ebenso gab ber Curfürst ben Lutheranern zu Wattenscheibt, welche im Jahre 1623 von ben Katholiken aus ihrer Kirche verbrängt waren, bas freie Religionsexercitium wieder und verschaffte ihnen zwei Bicarien ber Kirche.

In Castrop waren die Lutheraner im Jahre 1622 burch die Spanier aus ihrer Kirche verdrängt worden; der Curfürst gab ihnen jedoch ihre Religionsfreiheit wieder, war ihnen bei dem Kirchenbau behülstich und schützte sie gegen mancherlei Anseindungen.

In Blankenstein wurde ben Lutheranern die Kirche durch ben katholisch gewordnen Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, der an derselben einen Mespriester ausstellte, genommen; durch den großen Curfstrften wurde ihnen die Kirche zurückgegeben.

In Riebers Wenigern, wo ber Pfalzgraf die Lutheraner aus der Kirche gewiesen batte, ließ der große Curfürst dieselben im Jahre 1654 durch den Amtmann von Blankensstein bahin zurlichsühren. Da sich jedoch die Lutheraner im Besitze der Kirche nicht besbaupten konnten und eine eigene Kirche zu bauen genöthigt waren, so bewilligte ihnen Emfürst Friedrich III. einen jährlichen Beitrag von 100 Ther. zum Pfarrgehalt.

beppe, Befdicte. 1.

voller Unabhängigkeit von der früheren Staatsgewalt selbständig herausgebildet hatte. Durch die Reversalen war nun der vorhandene status quo anerkannt und garantirt; somit war die Unabhängigkeit der Kirche und das Recht der Selbstregierung derselben verbrieft.

Die aus den Verhältnissen des 16. Jahrhunderts zu erklärende Thatsache, daß die evangelischen Gemeinden der Mark zc. ihre Prediger selbst wählten, wurde daher jetzt als ein Recht der Gemeinden ausbrücklich und förmlich an= erkannt. Indessen gestaltete sich boch der Wahlmodus in verschiedener Weise. Im Allgemeinen wurde es üblich, daß das Presbyterium (Consistorium) der Gemeinde drei Candidaten empfahl, von benen bann die Gemeinde burch Stimmenmehrheit Einen als Pfarrer erwählte. In einigen wenigen Gemeinden wählten bloß die Mitglieder des Presbyteriums und alle diejenigen Männer, welche jemals im Presbyterium gewesen waren (bas sogen. große Presbyterium). In den Gemeinden auf dem Hellwege (zwischen Ruhr und Lippe) hatten fast überall nur die altcontribuablen Eingesessenen bas Recht ber Wahl. Dagegen waren im Süberland (d.ch. im süblichen Theile ber Mark) alle Familienväter und alle selbständigen Personen stimmberechtigt. Das Wahlprotocoll wurde von dem Inspector der Regierung eingefandt, welche dasselbe prüfte und die Wahl, wenn sie sich als ordnungsmäßig voll= zogen herausstellte, regelmäßig bestätigte. Kamen aber bei ber Bahl (was nicht selten der Fall war) Streitigkeiten vor, welche die zeitige Besetzung ber erledigten Pfarrei mit einem erwählten Prediger hinderten, so ernannte ber Landesherr den Pfarrer ex iure devoluto.

Mannigsache Beschränkungen erlitt das Wahlrecht der Gemeinden durch das althergebrachte Patronatsrecht. Doch bildeten sich auch in dieser Hinsicht allerlei besondere Observanzen. Einige wenige Patrone behielten das Recht, die Pfarrstellen (zu Bodelschwingh, Bladenhorst, Strünkede, Witten, Rech, Dahl\*) an der Bolme bei Hagen) ohne irgendwelche Mitwirlung der Gemeinden zu besetzen. Andere erhielten das Recht, den Gemeinden drei Candidaten vorzuschlagen oder auch aus dreien von der Gemeinde vorgeschlagenen Candidaten einen zum Pfarrer zu ernennen. So wurde es herkömmlich, daß die reformirte Gemeinde in Schwerte dem Patron, dem Besitzer des Hauses Villigst, drei Candidaten vorschlug. Dasselbe thaten die reformirte Gemeinde Wellinghosen gegenüber ihren beiden Patronen, dem Fürsten von Bentheim-Tecklendurgslimburg und dem Besitzer des Hauses Peruninghausen, und die reformirte Gemeinde Heeren gegenüber dem Besitzer des Hauses Hernen Und die reformirte Gemeinde Heeren gegenüber dem Besitzer des Hauses Hernen Gemeinde in Hattingen drei Candidaten vor. In den Gemeinden Ober-Wenigern, Hilbed, Flirich,

<sup>\*)</sup> Der Patron von Dahl hat neuerbings sein Recht ber Gemeinbe abgetreten.

Opherdide, Ende, Herne, Uemmingen, Weitmar und Ohle verblieb den Pastronen nur das Collationsrecht, indem sie die Pfarrei dem von der Gemeinde erwählten Prediger zu conferiren hatte\*). Ueber die Kirche zu Syburg hatte der Fürst zu Limburg das Patronatsrecht. Da jedoch später die Pfarrei zu Syburg erlosch und die dasige Gemeinde von dem Pfarrer zu Westhosen curirt ward, so ertheilte der Fürst diesem die Collation. Die Pfarrei zu Frömern ward ansangs von dem Besitzer des Hauses Rech besetzt, dem die Gemeinde späterhin dieses Recht abkanste.

Biele einzelne Patronatberechtigungen erloschen im Laufe ber Zeit ober waren schon früher erloschen. Namentlich war dieses in Betreff des von Stiften, Orden ober Kirchen ausgeübten Patronates der Fall \*\*).

<sup>\*)</sup> Für die Ertheilung ber Collation mußte bem Collator (welches Herkommen sich erhalten hat) "Gold und Silber", b. h. eine Golds und eine Silbermünze gegeben werben.

<sup>\*\*)</sup> Die Alöster, welche in ber Mart ein Patronatrecht hatten, waren folgenbe:

<sup>1.</sup> Das ehemals reichsunmittelbare, abelige Prämonstratenserkloster Cappenberg im Stift Münster, unweit der Lippe, hatte den Patronat über die Pfarreien zu Hamm, Mark, Metheler und Wickebe. (Den Patronat über die drei ersten Kirchen hatte Graf Engelbert von der Mark dem Kloster geschenkt.) Diese Berechtigung ist erloschen. So lange jedoch das Kloster bestand, ertheilte es dem Pastor zu Metheler, nachdem er von der Gemeinde gewählt war, die Collation.

<sup>2.</sup> Das abelige Prämonstratenserkloster Scheba an der Grenze der Mark und des Herzogthums Westphalen (2 St. von Unna entsernt) hatte das Patronatrecht über Bausenhagen (wo es den katholischen Pastor ernannte und dem lutherischen nur die Collation ertheilte), Hemmerde (ebenso wie bei Bausenhagen), Mengede und Werdahl.

<sup>3.</sup> Das Benediktinerkloster Grafschaft (im Kreise Meschebe) alternirte mit dem Landesherrn in der Besetzung der Pfarrei Plettenberg.

<sup>4.</sup> Die Benediktinerabtei St. Heribert zu Deutz am Niederrhein, hatte den Patronat über die Kirchen in Unna (bis 1564), Herringen und Kierspe und theilweise über die zu Hattingen, indem hier der Magistrat das ius praesentandi, die Gemeinde das ius electionis und Deutz das ius collationis hatte.

<sup>5.</sup> Das gefürstete Benebiktinerinnenstift zu Essen hatte bas Patronatrecht über bie kirchen in Gelsenkirchen und Brechten.

Die Pfarrei zu Brackel wurde ehebem von dem deutschen Orden besetzt, der daselbst eine Comthurei hatte. Späterhin erhielt die Gemeinde das Wahlrecht.

Ebenso besetzen früher die Aebtissin zu S. Ursula in Coln die Pfarrei zu Hagen und des Kapitel ad gradus beatae Mariae virginis in Coln die Pfarrei zu Schwelm. Alle diese Rechte sind längst erloschen. — Die abeligen Stifte in Fröndenberg und Gevelsberg (ursprünglich abelige Nonnenklöster) ertheilten den dasigen Predigern die Collation. Späterdin, als die Stifte aufgehoben wurden, schlug der Landesberr der Gemeinde drei Candidaten vor.

Außerbem hatten einzelne Kirchen in den größeren Städten das Patronatrecht über Kirchen auf tem Lande. Dieses Rechtsverhältniß hatte in der Entstehung der Landgemeinden seinen Ursprung, welche von den größeren Stadtgemeinden abgezweigt

Uebrigens war die Stellung der Staatsregierung zur Kirche von dem Patronatverhältniß nicht wesentlich berührt; vielmehr kam dasselbe nur für die einzelnen Gemeinden in Betracht, in denen es eben vorhanden war und eine Beschräntung der kirchlichen Gemeinde-Autonomie begründete, welche sast durchweg den sonst vorhandenen Einrichtungen gegenüber nur als Ausnahme erschien.

Im Allgemeinen galt es als selbstverständlich, daß sich in den clevischen Landen die Gemeinde und Kirche selbst regiere, weshalb hier die Stellung der Staatsgewalt zur Kirche nothwendig eine andere sein mußte als in den anberen Reichsländern. — Ihre Kirchenordnungen gaben beibe Confessions= kirchen sich selbst, indem die reformirte Kirche ihre Kirchenordnung um 1654, die lutherische ihre XVH. leges ministeriales im Jahre 1655, und dann 1677 auf der Generalspnode zu Bolberg den "Summarischen Begriff" so aufstellte, daß diese Constitutionen der Kirche lediglich auf der Thätigkeit ber Spnoben beruhten, beren Beschlüsse in ihnen geordnet zusammengestellt waren. Doch wurde es auch von den Synoden nicht bestritten, daß die von ihnen aufgestellten Kirchenordnungen der landesherrlichen Bestätigung bedürftig waren, indem die Kirche bem Staate anfangs nur das Recht der Anerkennung und Genehmigung ihres Statuts, ber Aufrechthaltung ber gesetzlichen Ordnung, ber äußeren Zucht, ber Unterstützung des firchlichen Interesses durch ben weltlichen Arm zuerkennen konnte, - eine Rechtsanschauung, bie sich in ben pfalz-neuburgischen Landestheilen auch längere Zeit praktisch zu machen wußte. Dabei brang jedoch im brandenburgischen Gebiete schon in frühester Zeit die im ganzen Umfange ber evangelischen Kirche des Reichs zur Anerkennung gekommene Ibee von der oberstbischöflichen Befugniß des Landesherrn insofern

wurden und hierdurch in ein Abhängigkeitsverhältniß zu diesen traten, infolge beffen dies selben sich zur Besetzung der Landpfarreien berechtigt erachteten.

Außerbem hatte die Kirche in Lübenscheid über die Pfarreien zu Halver und Hillscheid, und die Kirche zu Menden im Herzogthum Westphalen über die Pfarreien zu Deilinghofen und Dellwig das Collationsrecht. Die Stadtsirche zu Isersohn, welche über die dortige Kirchspielskirche den Patronat hatte, ertheilt dem Kirchspielspastor noch jetzt die Collation.

So hatte die große Reinoldifirche in Dortmund das Collationsrecht über die Kirchen in Eichlinghofen, Aplerbeck und Barop, und über die Kirche in Kirchhörde das ins investiturae erlangt. An der Pfarrei zu Rüdinghausen übten die Reinoldifirche und das Haus Witten das ins collationis gemeinschaftlich aus. Seit uralter Zeit mußten die Eingesessenen dieser Gemeinden sich in der Reinoldifirche ausbieten und trauen lassen und an dieselbe das Missaticum entrichten. Durch den großen Curfürsten wurde dieses jedoch geändert, indem derselbe besahl, daß die Gemeindeglieder sich in ihren eignen Kirchen trauen lassen und an ihre eignen Seelsorger das Missaticum entrichten sollten.

burch, als die Curfürsten ihr ius episcopale wiederholt geltend machten \*), und als die Kirche es geschehen ließ, daß die landesherrliche Gewalt in allen äußeren Berhältnissen als die oberste Auctorit der Kirche hervortrat. zeigt sich diefes zunächst in den Anordnungen, welche die Eurfürsten in Sachen des Cultus trafen. Im Jahre 1609 den 22. September befahlen Markgraf Ernst von Brandenburg und Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm die wöchentliche Abhaltung eines Buß= und Bettags und veröffentlichten zugleich ein dabei zu gebrauchendes Gebet. 1655 ordnete die Regierung zu Cleve einen allgemeinen Buß- oder Bettag an, für welchen sie auch den Text vorschrieb. 1658 befahl die Regierung ein allgemeines Dankgebet wegen stattgefundener Erwählung Leopolds I. zum römischen König, 1664 wöchentliche Betstunden wegen des Türkenkrieges zc. Die Handhabung des großen Kirchen-Bannes machten die Curfürsten (in beiden Rirchenordnungen, in der reformirten wie in der lutherischen) von ihrer landesherrlichen Cognition abhängig; und neben den Synoden und ihren Moderamen bestand zu Cleve unter dem Borsit bes dortigen Hofpredigers und bem Beisitze des jedesmaligen Prases der General= spnode eine beständige Kirchencommission mit sieben weltlichen Rathen, welche monatlich Sitzung hielt und alle an die Regierung gelangenden Kirchensachen erledigte, wobei jedoch (wenigstens nach dem Antrag der Spnoden) ihre Protocolle nach Berlin gefandt werden mußten \*\*).

Allerdings war die amtliche Befugniß und Unabhängigkeit der Presbyterien von Seiten der Staatsgewalt anerkannt, und bei der eigenthümlichen Natur der in den clevischen Landen geschichtlich gewordenen Berhältnisse läßt sich ein präzifer Ausdruck zur Darstellung der zwischen beiden Gewalten bestehenden rechtlichen Beziehung kaum sinden. Aber thatsächlich war das Berhältnis der landesherrlichen Gewalt zur kirchlichen Repräsentation doch das, daß der Landesherr, — was namentlich in dem Berfahren des großen Curfürsten zu sehen war, — sich verpslichtet und berechtigt erachtete, nur da, wo das Interesse der Aufrechthaltung der Kirchenverfassung und der bestehenden kirchlichen Ordnung es erforderte, — hier aber auch nach seinem persönlichen Gewissen völlig frei und unabhängig — in die kirchlichen Dinge einzugreisen \*\*\*). — In

<sup>\*)</sup> In curfürstlichen Ebieten vom 24. Aug. 1616, 7. Septbr. 1661 2c. wird das ius episcopale als "ein wohlhergebrachtes und jederzeit ruhig beibehaltenes" bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Max Göbel in ber Bonner Monatsschrift 1850, Abth. I. S. 243.

Es ist im Ganzen richtig, was von Oven in seiner Schrift "die Presbyterials und Spnodalversassung in Berg, Jülich, Cleve und Mark geschichtlich beleuchtet". S. 43 sagt: "Die landesherrlichen Berordnungen jener Zeit betrasen sast nur das Polizeiliche, z. B. Erhaltung des Friedens zwischen den verschiedenen Confessionen; Erhaltung der Ruhe bei den Predigerwahlen, die im Uebrigen ganz nach der Kirchensordnung gehalten werden sollten (s. Scotti Nr. 461). Außerdem erstreckten sie sich

ben Städten, welche wie z. B. Soest, bis dahin ihr Kirchenwesen durch ihre eignen Obrigkeiten regiert hatten, mußte natürlich die Nichtachtung der landesherrlichen Rechte, welche der Magistrat früher im Kampse mit der katholischen Regierung bekundet hatte, jetzt aushören. Allerdings verblieb dem Magistrat zu Soest die — namentlich in der Besetzung der Pfarrstellen und in der Handhabung der inneren kirchlichen Ordnung hervortretende Leitung der kirchlichen Angelegenheiten, aber "vorbehaltlich der höchsten Landesobrigkeit und Territorialrechte, sowol in Ecclesiasticis als Politicis", wie es z. B. bei Bestätigung des 1663 zwischen der Regierung zu Cleve und der Stadt Soest geschlossenen Vergleiches (25. August 1665) heißt\*).

Hier wie im eigentlichen Cleve-Mark nahm baher ber Eurfürst vor Allem jederzeit bas Recht für sich in Anspruch, die eigentliche Kirchenordnung (— aber nicht die Kirchenversassung —) als ein von landesfürstlicher Auctorität sanctionirtes Statut ganz ebenso wie jedes andere Landesgesetz behandeln zu können, — wennschon die Kirche dieselbe als ein auf ihrer
eignen Geschichte und ihrem eignen Recht beruhendes spezisisches Kirchengesetz
ansah. Auch ward diese landesherrliche Kirchengewalt, welcher z. B. die reformirten Geistlichen der Mark seit dem 30. Januar 1646 ihre Steuerfreiheit
verdankten, von den cleve-märkischen Kirchen factisch auf das Bereitwillizste
anerkannt, indem die Synoden den Eurschrehen nicht selten um die Erledigung
kirchlicher Fragen angingen. Ia selbst die jülich-bergischen Kirchen suchten
sich mehr und mehr an den brandenburgischen Kirchenpatronat um so mehr
anzuschließen, als es ihnen eine Uebertretung der apostolischen Borschrift zu
sein schien, wenn sie die Befriedigung kirchlicher Desiderien bei einer andersgländigen Obrigkeit suchen würden \*\*). Das schon seit 1614 bei den landes-

nur auf besondere Fürbitten wegen Krankheit hoher Personen, Wochenbetten, Kriegsseiten, Friedensschlüssen und bergleichen politische Vorfälle; ober auf Verbote religions widriger Bücher, z. B. Socinianischer und Weigelianischer Schriften, mit der ausdrücklichen Angabe eines politischen Grundes, nemlich "zur Aufrechthaltung der im westphälischen Friedensschlusse rücksichtlich des Religionswesens enthaltenen Bestimmungen".

Diese Berhältnisse erhielten ihre Feststellung infolge einer Differenz, welche bezülglich ber firchlichen Rechte ber Stadt zwischen dem Magistrat und dem Richter Dietr. Schmitz hervorgetreten war. Die Stadt suchte sich (mit Erfolg) durch ein von der juristischen Facultät zu Gießen requirirtes Gutachten (vom 1. Februar 1662) zu schützen. Demgemäß heißt es in dem Rezes von 1665: "Polizeiordnungen aufzurichten steht S. Eurf. Gnaden allein zu, wiewohl dem Magistrat und der Stadt hierdurch nicht bes nommen sein soll, dem alten Herkommen gemäß allerhand Satzungen, so deren Einwohner und Mitbürger concerniren, zu ihrem Besten — aufzurichten, jedoch vorbehaltlich S. Durchlaucht Oberinspection und hohen landessstürstlichen Obrigseit".

<sup>\*\*)</sup> Bgl. darüber das in der Bonner Monatsschrift Jahrg. 1844 (Abth. I.) S. 190 mitgetheilte interessante Actenstild.

herrlichen Räthen bestehende Amt eines Spudiken und Advocaten der reformirten Kirchen ward daher (nachdem es in Eleve auf den Hofprediger übergegangen war, durch welchen alle Kirchensachen an die Regierung ge= langten), für Jülich-Berg in das Amt eines von Brandenburg ernannten Residenten und Vorstehers der reformirten Kirche (in Düsseldorf) verwandelt, wofür die Spnoden höchst dankbar waren\*).

Eine Schranke ihres kirchenhoheitlichen Rechtes in Cleve-Mark erkannte die Staatsgewalt nur insofern an, als sie — und das unterschied eben die in Rede stehenden Rechtsverhältnisse von den in anderen evangelischen deutschen Landen vorhandenen Zuständen, — zur Respectirung des ganzen Baues der Kirche, d. h. der presbyterialen und spnodalen Verfassung der= selben sich verpslichtet erachtete, weshalb es die Curfürsten nicht wagten durch Einrichtung von Consistorien die kirchliche Autonomie zu beeinträchtigen.

Und gerade diese eigenthümliche Stellung der Staatsgewalt zur kirchlichen Organisation machte es möglich, daß auch nach dem Jahre 1609 ober vielmehr erst gerade seit dieser Zeit die unter neuburgischer Herrschaft stehenden reformirten Gemeinden sich mit dem kirchlichen Gemeinwesen in den brandenburgischen Landestheilen zu Einem Kirchenkörper vereinigen und daß diese somit das Beispiel einer in Deutschland unvergleichlichen, nicht territorialen sondern fresen Kirchengemeinschaft geben konnte.

Allerdings machte die pfalz-neuburgische Regierung wiederholt den Bersuch, die kirchlichen Angelegenheiten der Protestanten in Jülich und Berg von ihrer Cognition abhängig zu machen; allein ber Curfürst von Brandenburg, welcher von den Evangelischen dieser Lande als Schutherr anerkannt war, ließ durch einen in Duffeldorf bestellten Residenten mit größter Achtsamkeit darüber wachen, daß der Religionsrezeß in Jülich-Berg unverletzt aufrecht erhalten würde und brachte erforderlichen Falls zur Beseitigung vorgekommener Bedrückungen seiner Glaubensgenossen das ihm anerkanntermaßen zustehende ius retorsionis zu geeigneter Anwendung. Dieses Schutrecht, welches Bran= denburg über die Evangelischen in Jülich=Berg ausübte, bewirkte es daher, daß sich das kirchliche Leben daselbst in gewisser Beziehung sogar noch unab= hängiger gestalten konnte als in Cleve-Mark. Namentlich sicherte Branden= burg ben Evangelischen in Iklich=Berg burch einen im Jahre 1677 zu Wesel geschlossenen Vergleich die Rechtsgültigkeit ihrer Synodalbeschlüsse, zu deren Anerkennung und Vollziehung sich die neuburgische Regierung unbedingt verpflichtete (ohne danach zu fragen, ob die betreffende Synode recht ober unrecht geurtheilt habe\*\*), und ebenso erwirkte ber große Curfürst in einem zweiten,

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsschr. 1851, Abth. I. S. 244.

bem Pfarrer Abraham von Leuneschloß und ber Gemeinde hervorgetreten maren,

1682 zu Rheinberg abgeschlossenen Bergleich die Unabhängigkeit und Freiheit der kirchlichen Bisitationen in Jülich-Berg\*).

hatten es veranlaßt, daß die am 21. April 1676 zu Mühlheim versammelte bergische Spnobe ben von seiner Gemeinde angeschuldigten, vom Convente schon für abgesetzt erklärten Pfarrer vom Amte suspendirte, und zwar unter Androhung völliger Remotion. Da Leuneschloß sich ber Bollziehung bieser Sentenz auf bas hartnäckigste widersetzte und an die Generalspnode Berufung einlegte, so ward demgemäß im Juli 1676 bas Moberamen berselben nach Solingen convozirt, von welchem Leuneschloß befinitiv für abgesetzt erklärt warb. Trotz ber ärgerlichsten tumultuarischen Auftritte, welche bie Wibersetlichkeit des bei der Gemeinde über alle Maßen verhaßten Pfarrers hervorrief, suchte nun die Landesherrschaft benselben mit Gewalt gegen die Synode in Schutz zu Indem daher diese an die Regierung zu Cleve Recurs ergriff, kam infolge ber baburch veranlaßten Berhanblungen ber beiberseitigen Regierungen im Jahre 1677 ju Besel ein Bergleich zu Stanbe, worin sich ber Pfalzgraf verpflichtete, sich künftig in bie inneren Angelegenheiten ber Evangelischen nicht mehr zu mischen und ben Synoben zur Vollziehung ihrer Beschlüsse und zur Ausübung ber Tensur jedesmal das brachium saeculare zur Verfügung zu stellen, ohne sich ein Urtheil barüber zu erlauben, ob Spnodus recht ober unrecht geurtheilt habe.

\*) Der Psalzgraf hatte verlangt, daß die Evangelischen in Jülich und Berg zur Abhaltung einer jeden Kirchenvisstation ihn um Erlaubniß angehen und an derselben regelmäßig einen von ihm ernannten Commissar Theil nehmen lassen sollten. Eine Zeit lang fügten sich die Evangelischen diesem Anstinnen, welches jedoch denselben um so lästiger war, als die zur Vornahme der Visitationen nachgesuchte Erlaubniß mitunter versagt wurde und die Commissare sich die ärgerlichsen Uebergriffe erlaubniß mitunter versagt wurde und die Commissare sich die ärgerlichsen Uebergriffe erlaubten. Da mußte wiederum die brandenburgische Regierung helsen, welche im Jahre 1682 in einem zu Rheinberg abgeschlossenen Vergleich dem Psalzgrasen das Versprechen absnöttigte, daß die Evangelischen in Jülich-Berg sernerbin auch ohne seine Erlaubniß und ohne von einem landesherrlichen Commissar beaussichtigt zu werden, ihre Visitationen sollten halten können

Der Bollständigkeit halber theilen wir die betreffenden Stellen der erwähnten Religionsvergleiche wörtlich mit:

I. Religionsvergleich zwischen Curf. Friedrich Wilhelm von Brans benburg und Pfalzgr. Philipp Wilhelm d. d. Ebln a. b. Spree den 26. April 1672 und Düsseldorf ben 20. Juli 1673. Art. VIII. §. 4:

"Denen Praesidibus et Moderatoribus Synodorum et Inspectoribus Classium soll in den vorgedachten unirten Herzogthümern und Grafschaften zugelassen sein, dem in den evangelischen Kirchen üblichen Gebrauch, Observanz und Ordnung zusolge zu visitiren und ad correctionem vitae et morum zu schreiten, die geistliche Disciplin zu unterhalten auch gegen die verbrechenden Glieder zu versahren. Ehe und bevor sie aber diese Particular-Bistationen vornehmen, sollen sie solches, und ein zeder, der nöthig hält, zu visitiren, Ihrer Fürstl. Durchl. oder in Derselben Abwesen der Regierung bei Zeiten es unterthänigst und gebührend zu wissen machen, damit Jemand verordnet werden könne, der wegen Ihrer Fürstl. Durchl. als Landessürsten der Bistation beis wohne, sonst aber dahin sehe und Acht habe, daß nichts geschehe oder vorgenommen werde, welches der landessürstl. Hoheit, Botmäßigkeit und Jurisdiction entgegen, nachtbeilig und präjudizirlich sei; und wollen Ihre Fürstl. Durchl. jedesmal Ihretwegen

Aber auch in anderen benachbarten evangelischen Gemeinden, welche unter katholischer Territorialgewalt standen, galt die brandenburgische Resgierung so selbstverständlich als "schutherrliche" Auctorität, daß sich z. B.

einen ber evangelischen Religion zugethanen Bistator auf Dero Kosten verordnen, welcher jedoch, wenn Sachen vorgeben, die ad interius conclave gehören und wenn die censura ecclesiastica vorgenommen wird, sich so lange absentiren und diesen actibus nicht beiwohnen soll".

"Die weltliche Obrigkeit soll in bem, was von dem Praeside et Moderatoribus Synodi und Inspectoribus Classium nach kirchlichem Branch und ber Kirchenordnung gemäß bei der Bisitation statuirt ist, nicht verhindern noch aushalten, viel weniger die Corrigendos als Correctos dawider schützen, wosern diese auch an die weltliche Obrigkeit ohne genugsame und erhebliche Ursachen sich wenden würden, dieselben abweisen und den geistlichen Bisitatoren in Bollziehung der Execution gegen den Correctum die Hand bieten und behüssich erscheinen".

### II. Beseler Rezeß vom 6. April 1677:

"Obwohl in bem zwischen Ihrer Curfl. Durchl. zu Branbenburg und Ihrer Fürstl. Durchl. zu Pfalz-Neuburg am 26. April 1672 aufgerichteten Religionsrezeß unter Anderem enthalten ift, baß, wofern ein Corrigendus vel Correctus ber einen ober anderen Religion wegen der Bisitation an die weltliche Obrigkeit ohne genugsame und ethebliche Ursachen sich wenden würde, derselbe abgewiesen und den ihm vorgesetzten geistlichen Visitatoribus in Bollziehung ber Execution gegen ben per Censuram ecclesiasticam correctum die Sand geboten und Sulfe geleistet werden soll, und bann bie gebacte Clausel, wenn ber Correctus ohne genugsame und erhebliche Urs sachen an bie weltliche Obrigkeit sich wenden würde, allerhand Aufenthalt und Irrungen in ber Censur gebären könnte: so haben Höchstgebachte Ihre Curf. und Fürftl. Durchl. zu besserer Berrichtung ber Censur und zur Abschneibung künftiger Irrungen fich barüber naber verglichen, bergestalt und also, baß bie angeregte Claufel aufgehoben und, als ob fie nicht hereingerudt mare, geachtet, und demzufolge die correcti vel corrigendi sowohl römischer als evangelischer Religion jedesmal abgewiesen und ben vorgesetzten geistlichen Visitatoribus in Bollziehung ber Emsur und was derselben anhängig, jedesmal der Lauf gelassen und sie darin keiness wegs, unter mas für Pratext es sei, gehindert werben sollen. Sollten aber die Visitawres ober Synodi Classis und Inspectores nöthig befinden der hohen Obrigkeit brachium saeculare zur Execution ber Censur anzurusen, soll ihnen die Hand darunter von der boben Landesobrigfeit geboten werben; jedoch wird bieselbe teine Dijubication ober Cognition, ob ubel ober wohl sententionirt ober censurirt sei, sich anmaßen, fonbern bie gefuchte Erecution allein verorbnen".

III. Rheinbergischer Erecutionerezeß vom 7. Marg 1682:

"Ratione visitationis ecclesiasticae wird mit hindlick auf Art. VIII. §, 4 bes Religionsvergleichs festgestellt, daß bei der Bisitation der Römischenkathos lischen sowohl als der Evangelischen in den gedachten Herzogthümern teine Rachsuchung der Abjunction eines obrigkeitlichen Commissarii serner nöthig sei. Nur wenn im Lande wohnende Geistliche visitiren wollen, sollen sie sich den Religionsrezessen gemäß angeben und nach Inhalt der Religionsvergleiche versahren".

bie evangelische Gemeinde zu Werden infolge bessen ohne Weiteres als Mitzglied ber märkischen Synode ansah und sich von dem Inspector derselben visitiren ließ. Allerdings glaubte der Abt zu Werden, als sich der Inspector Davidis im Jahre 1668 zur Vornahme der Visitation daselbst von der cleveschen Regierung bevollmächtigen ließ, dagegen remonstriren zu müssen; allein die Regierung erklärte, daß dem Inspector vordin aufgegeden gewesen, "seine Visitation dem Abte zu notisiziren, sich in dessen Jurisdictionalia nicht zu mischen und benselben nöthigen Falls um die Execution gebührend zu belangen. Die Consirmation (des Inspectors) wäre indessen nicht als vom Landesssürsten, sondern als Erbschutzherrn geschehen, und gedächte man des Abts habende Hoh= und Obrigkeit nicht zu schwächen". — Das Episcopalzecht über die Evangelischen zu Werden nahm also die Regierung des Eursssürsten ganz entschieden für sich in Anspruch.

#### **§. 2.**

# Organisation der reformirten Kirche in Jülich=Cleve=Berg und Mart seit 1610.

Als Cleve-Mark im Jahre 1610 unter brandenburgische Herrschaft gekommen war, hatte sich eben hierdurch die Situation der reformirten Kirche nicht allein dieser Lande, sondern überhaupt des gesammten früheren Staates Jülich=Cleve=Berg und Mark mit Einem Schlage geändert. Schwer hatte bis bahin bas Kreuz die Gemeinden im Clevischen gedrückt. Als die clevische Classe im Jahre 1603 in erneuter Gestalt wieder zusammengetreten war, hatten die Abgeordneten der Presbyterien über die Lage ihrer Gemeinden nur Trauriges zu berichten gehabt. Die Schulen waren zerstört; außer Wesel hatte kaum noch eine andere Gemeinde eine solche, weshalb die Kinder zum Besuche ber katholischen Schulen gezwungen wurden. Nur ganz verstohlen wagten es hin und wieder einzelne Aelteste, die Kinder um sich zu versammeln und sie im Catechismus zu unterrichten. Die Gemeinden seufzten unter der Last der ihnen auferlegten Geld= und Gefängnißstrafen, Pfändungen und andern Qualereien, und wo noch ein Pfarrer war, da wagte es berfelbe nicht leicht seinen Ort zu verlassen, um auf ber Spnode zu erscheinen. So hatten die Gemeinden Jahrzehnte lang geduldet und gefämpft und würden erlegen sein, wenn der Herr sie nicht durch glaubensmuthige Prediger, Aelteste und Diaconen immer von Neuem gestärkt und aufrecht erhalten hätte\*).

Da kam das Jahr 1609 und ließ das Morgenroth einer neuen glud-

<sup>\*)</sup> Sarbemann, a. a. D. S. 63.

lichen Zeit über die so schwer geprüften Gemeinden aufleuchten. Die Situation der reformirten Gemeinden im Clevischen schien jetzt eine von Grund aus neue werden zu sollen, und zwar nicht blos, indem diese jetzt die Freiheit ihres Glaubens und Gottesdienstes gesichert sahen, sondern auch nach einer ganz anderen Seite hin.

Bis dahin hatte das reformirte Kirchenwesen am Niederrhein an der niederländischen Generalspnode, mit der es als befondere Classe in organischem Zusammenhang gestanden, seinen Rüchalt gehabt: von jetzt an dagegen sah sich dasselbe urplötzlich auf eine ganz andere Stütze hingewiesen, welche es ihm ermöglichte sich als selbständiges Ganzes zu gestalten. Denn seine Sympathien für die reformirte Kirche hatte Cursürst Johann Sigismund von Brandenburg längst schon so bestimmt hervortreten lassen, daß dessen Uebertritt zu derselben am Weihnachtssest 1613 Niemanden befremden konnte. Am Niederrhein war es daher Niemandem zweiselhaft, daß das dortige resormirte Kirchenwesen sich jetzt unter brandenburgischem Schutze als selbständiger firchticher Organismus neu zu gestalten habe.

In diesem Sinne trat am 17. August 1610 zu Düren ein außerorbent= licher Convent zusammen, auf welchem ber Plan zur Ginrichtung einer "all= gemeinen Synobe ber reformirten Rirchen in den drei Fürstenthümern Jülich, Cleve und Berg sammt angehörigen Graf= und Herrschaften" entworfen Man beschloß hier, daß am 6. Septbr. deffelben Jahres in Duisburg eine Spnode versammelt werden sollte, zu welcher aus jedem ber ge= nannten Fürstenthümer je 4 Minister und 2 Aelteste zu beputiren maren. Doch sollte auch ben übrigen reformirten Kirchen ber niederrheinischen Lande die Betheiligung an dieser Generalspnode gestattet sein. Auf berselben sollte verhandelt werben, "1. vom sonderlichen Symbol oder äußerlichen Mertzeichen ber einhellig bekannten Lehre; 2. von Gleichheit ber Ceremonien und Lirchendisciplin; 3. vom ordentlichen Beruf, Confirmation und Prasentation der Kirchendiener; 4. vom Unterhalt derselben; 5. von Aufrichtung der Shulen und deren Diener Unterhalt; 6. von einhelliger Form, wie man General= und Particularspnoden oder Convente in diesem Fürstenthum halten und unterhalten solle".

Demgemäß berief der curbrandenburgische Statthalter Markgraf Ernst die projectirte Generalspnode alsbald nach Duisdurg ein, wo dieselbe am 7. Septbr. 1610 zu einer dreitägigen Berathung zusammentrat. Versammelt waren die deputirten Prediger und Aeltesten der drei Fürstenthümer, der Herrschaften Wevelinghosen, Wickratsberg, Rheidt, Odenkirchen, Aachen, Harsbenberg, der Grafschaft Mörs, der Prediger zu Arnheim, Ioh. Fontanus und der Hosprediger des Eursürsten Friedrich V. von der Pfalz, Abraham Scultetus. In das Moderamen wurden gewählt die Pastoren Wilhelm

Stephani zu Wesel (Präses), Peter Curtenius zu Elberfeld (Assessor) und Peter Scriverius zu Duisburg (Scriba).

Sechs Punkte waren es, mit deren Erörterung und Feststellung sich die Synode beschäftigte. Die Sicherstellung der reinen Lehre, die Einführung möglichster Conformität in den Cultusformen und die Beförderung der Kirchenzucht, die Berufung der Prediger, die Bersorgung derselben, die Einzrichtung der Schulen und die Organisstung der Presbyterien und Synoden. Die Synode vereinigte sich hierüber zu folgenden Bestimmungen:

I. Die "einige Regel des Glaubens und der Lehre" ist die heil. Schrift. Da aber "die Summe der in Gottes Wort gegründeten Religion im heidels bergischen Catechismus wohl gefaßt", so soll dieser Catechismus nach wie vor in allen Kirchen und Schulen sleißig getrieben werden. Neuerungen in der Lehre ober andere Catechismen einzusühren ist Niemandem gestattet.

II. Diejenigen Kirchen, welche sich bis dahin der curpfälzischen Agende bedient haben, mögen dieselbe auch fernerhin beibehalten; ebenso mögen die Kirchen im clevischen Lande bei der von ihnen in Gebrauch genommenen niederländischen Agende verbleiben. Doch soll die Obrigkeit zu gelegener Zeit um Beseitigung aller "Bilder, Altäre und anderer abgöttischer Keliquien" angegangen werden. — Wo die Kirchenzucht noch nicht eingeführt ober in Berfall gekommen ist, ist dieselbe sofort herzustellen.

III. Die Gemeinden, "welche ihre Kirchendiener selbst unterhalten und deswegen berufen", sollen auf ihre erledigten Pfarreien "mit Borwissen und Gutachten ihrer Classen" nur solche Personen berusen, "die wegen ihrer Wissenschaft und Geschicklichkeit dazu tüchtig und bequem sind, und die ein gutes Zeugniß ihrer Lehre von den Academien und Schulen, da sie studirt, wie auch ihres vorigen Wandels und Abzugs mitbringen, sie seien im Ministerium gewesen oder nicht". Nicht ordinirte Prediger sind vor ihrem Amtsantritt zu prüsen und zu ordiniren. Auch haben die Prediger in jedem Falle, ehe sie das Amt antreten, "diese Consormität und Synodalvereinigung" zu unterzeichnen.

IV. Die Gemeinden, welche bisher ihre Prediger selbst unterhalten haben, haben dieses "bis auf bessere Anordnung unsrer gnädigen Fürsten" anch serner zu thun. Doch haben ihnen nöthigen Falles die benachbarten Kirchen und die Classe, der sie angehören, Beihülse zu leisten. Stirbt ein Prediger mit Hinterlassung einer Witwe, so haben die Classenprediger zum Vortheil der letzteren während eines ganzen Jahres die erledigte Pfarrei zu versehen.

V. Es ist durchaus nöthig, daß in jeder Gemeinde neben dem Prediger ein Schullehrer bestellt werbe, der "in der dristlichen Lehre gesund und rein und mit der Kirche einig sei". Fällt es einer Gemeinde zu schwer einen Schullehrer allein zu unterhalten, so hat sich dieselbe mit einer benachbarten Gemeinde zu diesem Zwecke zu vereinigen.

VI. "Die anwesenden Brüder halten dafür, daß zu Fortpflanzung und Erhaltung der Kirchen sehr dienlich, daß die bisher unter dem Kreuz geübten Zusammenkunfte ber Kirchendiener und Aeltesten continuirt werden". In allen Gemeinden find baher Presbyterien und in allen Classen sind Classenconvente einzurichten, welche die Provinzialspnoben regelmäßig beschiden. Auch sind Generalspnoden zu halten. Die Presbyterien haben sich alle 8 ober 14 Tage, die Classenconvente nach je 2 Monaten, die Provinzialspnoben alljährlich und die Generalspnobe nach je drei Jahren zu versammeln. Zum Classenconvent ift aus jedem Presbyterium ein Prediger und ein Aeltester, zur Provinzialspnode sind aus jeder Classe 2 Prediger und 2 Aelteste, zur Generalspnobe aus jeder Provinzialspnode 4 Prediger und 2 Aelteste zu Deputirten zu mählen. Dabei ift barauf zu feben, daß regelmäßig die Balfte ber Deputirten aus den Mitgliedern der vorigen Synode genommen wird. Bon dem Presbyterium geht durch den Classenconvent und die Provinzialspnode ein Instanzenzug bis zur Generalspnode, indem jede engere Versammlung der weiteren untergeordnet ist. Auf keiner ber letzteren darf vorgebracht werben, was nicht schon auf der zunächst untergeordneten Versammlung zur Verhandlung gekommen ift. Politische Dinge sind von denselben durchaus fern zu halten. — Am 1. Abvent ift in allen Kirchen ein Fast= und Bettag zu halten 1c. — "Endlich und zum Beschluß, daß keinem freistehen solle, wider diese vorgemeldten beschlossenen Punkte etwas zu thun, ober dieselben zu verändern, es sei in Presbyterio, Classico Conventu ober Provinciali Synodo, es werde benn vom General-Synodo beschlossen, welcher ihm die Gewalt davon ober dazu zu thun, zu mindern oder zu vermehren, nachdem es der Rirchen Ruten zu sein verspürt werden möchte, hiermit wolle vor= behalten haben ". -

Indem nun diese Vereinbarung der Generalspnode im ganzen Umfange des in ihr repräsentirten Kirchenwesens als Grundlage der Verfassung besselben anerkannt und geltend gemacht wurde, so betrachtete sich die reformirte Kirche des brandenburgischen und des neuburgischen Landes als Ein organisch in sich zusammenhängendes und der lutherischen Kirche schroff gegenüberstehendes Ganze, dessen Organisation wesentlich auf dem Begriffe der Gemeinde als eines in seinem Presbyterium repräsentirten kirchenregimentlichen Subjectes beruhte, — eine Aussassiang der Gemeinde, welche durchaus von dem Gedanken getragen war, daß jedes einzelne Gemeindeglied sich mit völlig freier Entschließung in den Gemeindeverband eingefügt, und sich der in demselben bestehenden Zucht und Ordnung unterworfen habe. Da es nun in jeder Gemeinde auch solche Gemeindeglieder gab, die eben nur äußerlich

an den Gottesdiensten derselben Theil nahmen, ohne sich in ihre innere Gemeinschaft einleben zu wollen, so war es ganz gewöhnlich, daß man zwischen freiwilligen Christen oder Gemeindegliedern im strengeren Sinne des Wortes und Kirchspielsgenossen unterschied.

Ihre Spitze hatte die Organisation der reformirten Kirche in der Generalspnode, an welche sich schon im Jahre 1611 auch das reformirte Ministerium der Grafschaft Mark anschloß. Die Noth der Zeit verursachte es, daß die Generalspnode bis zum Jahre 1638 nur mit großen Unterbrechungen zusammentreten konnte. Bon ba an erfolgte ihre Wiederkehr in regelmäßiger Ordnung. — Die Einrichtung ber Generalspnoden blieb in ber Hauptsache zu allen Zeiten bieselbe. In ber Regel bauerte bie Generalspnobe brei Tage. An der Spite berselben stand ein nach der Reihenfolge der Länder Jülich, Cleve, Berg und Mark wechselndes, freierwähltes Moberamen, beffen vier Mitglieber (Prases, Affessor, Scriba primarius und Scriba secundarius) aus je einem der vier Lande gewählt wurden. In dem Credenzbrief, den jeder Prediger und jeder Aelteste der Synode vorzulegen hatte, mußte die ausbrückliche Erklärung enthalten fein, daß die Gemeinde (Classe, Synobe), welche ihn abgeordnet hatte, sich im Voraus ben von ber Versammlung zu fassenden Beschlussen unterwerfe. Späterhin ward in ber Einrich= tung der Generalfpnoden Einzelnes modifizirt. So wurde im Jahre 1674 bei der Wahl der Moderatoren einhellig beschlossen, "daß, wie bereits auf ber letten Synobe geschehen, forthin zu Unterhaltung guter Ordnung bas Präsidium nach dem Turnus der Synoden umgehen, und aus welcher Provinzialspnode ber abgehende Prases gewesen, aus derselben in nächster Generalversammlung der Assessor, aus den Uebrigen aber die Seridas erwählt werden sollten".

Regelmäßig wurden auf jeder Generalspnode drei Predigten von Deputirten aus derjenigen Provinzialspnode gehalten, welcher der Präses angeshörte, nemlich eine Borbereitungspredigt am Samstag Nachmittags, eine Abendmahlspredigt am Sonntag Morgens und die Danksagungspredigt am Sonntag Nachmittags. Auch wurde es seit 1674 üblich, daß vor dem Zussammentritt jeder Spnode (oder Classe) im Sonntagsgottesdienst aller betheiligten Gemeinden Gott um Berleihung seines Segens zu derselben angerusen ward.

Als perennirende Behörde galt die Generalspnode nicht; vielmehr übte dieselbe ihre Thätigkeit eigentlich nur während ihrer Bersammlung aus\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. das in der Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1844, Abth. I. S. 190 ff. mitzgetheilte Actenstild von 1670. — Ein Collegium qualificatum war damals noch nicht vorhanden.

Indessen stand dem Präses in der Zwischenzeit von einer Generalversamms lung zur andern das Recht zu, zur Erledigung unaufschieblicher controverser Fragen die Moderatoren und andere kirchliche Beamte sowie etwa auch die streitigen Parteien zu einem außerordentlichen Convent zu versammeln, — eine Einrichtung, welche auch in den Provinzialspnoden und Classen ihre Rachahmung fand.

In dem Zeitraum von 1610 bis 1677 fanden folgende 19 Generalsipnoden statt:

```
1. 1610 zu Duisburg; Präses war Pastor Stephani zu Wesel.
2. 1611 = Duisburg;
                                  Cürten zu Elberfeld.
3. 1619 - Duisburg;
                                = Pöppinghaus zu Duffelborf.
                                = Scriver zu Duisburg.
4. 1622 = Duisburg; = =
5. 1633 = Duisburg; = =
                                = Balbuin zu Duisburg.
                                = von Lüneschloß zu Solingen.
6. 1638 = Wesel; = =
                                = Hüls zu Wesel.
7. 1641 = Wesel; = =
8. 1644 = Duisburg; =
                                = Hüls zu Wesel.
9. 1647 = Duisburg; =
                                  von Gusborf zu Duisburg.
10. 1650 = Duisburg; =
                                  Pitten zu Rheidt.
11. 1653 = Duisburg;
                                  Hundius zu Cleve.
12. 1656 = Duisburg; =
                                = Hüls zu Wesel.
13. 1659 = Duisburg;
                               = Teschenmacher zu Elberfeld.
14. 1662 = Duisburg; =
                                  von Gusborf zu Duisburg.
15. 1665 = Duisburg; =
                                  Pitten zu Rheidt.
                               =
16. 1668 - Duisburg; =
                                = Sylvius zu Düren.
17. 1671 = Duisburg; =
                                  Hundius zu Cleve.
18. 1674 = Duisburg;
                                = Bungarb zu Mettmann.
                          =
19. 1677 = Duisburg;
                                   Lennich zu Hamm.
                           3
```

#### §. 3.

## Aeußere Ausbreitung und innere Einrichtung der reformirten Airchengemeinschaft von 1610—1677.

Mit dem Beginne der brandenburgischen Herrschaft über Cleve-Mark begann auch die reformirte Kirche daselbst mehr und mehr an Ausdehnung zu gewinnen. Freilich erlaubten es sich die Curfürsten niemals ihre Macht zum Nachtheil der lutherischen Kirche oder zur Verringerung der Zahl der lutherischen Semeinden anzuwenden, und noch viel weniger kann von ihnen geslagt werden, daß durch sie erst die reformirte Kirche in Cleve-Mark heimisch

gemacht worden sei\*); aber freilich mußte die Thatsache, daß die Landesherrschaft dem reformirten Bekenntniß huldigte, in vielen Fällen als Ermunterung zur Sammlung und Begründung reformirter Gemeinden wirken, weshalb nach und nach an einzelnen Orten (Schwerte 1621, Wellinghofen, Bruch-Hattingen 1629, Bochum 1634, Königsstehle 1631, Red 1655, Schwelm 1655 2c.) ganz neue reformirte Gemeinden hervortraten, während an anderen Orten (Bönen 1611, Werdohl vor 1620, Westhofen und Sphurg 1624, Rhynern, Herringen 1635, Orechen, Flirich 1641, Uentrop, Lütgendortsmund, Wetter (Freiheit) 1657, Plettenberg 1657, Gevelsberg 1661), die lutherischen Gemeinden in reformirte übergingen oder den Reformirten wenigstens ein Simultaneum gewährten. Dabei gelang es jedoch vielen Ge-

Ebenso ift auch oft gesagt worben, daß in Cleve-Mark vor bem Uebertritt bes Curf. Johann Sigismund reformirte Gemeinden gar nicht vorhanden gewesen waren, und daß es ben brei ersten reformirten Curfürsten und beren Beamten nur durch Lift und Gewalt gelungen sei, einzelne lutherische Gemeinden zum reformirten Bekenntniß zu verleiten. Aber auch dieses ist ein Irrthum. In Cleve waren die meisten reformirten Gemeinden schon im 16. Jahrhundert vorbanden; und aus ber Mark nahmen schon an der zweiten reformirten Generalspnobe von Cleve-Jülich=Berg im Jahre 1611 zu Duisburg 5 Deputirte Theil. Auch ist wohl zu beachten, daß sich unter ben Unterschriften ber ersten lutherischen Spnobe ber Mart, welche Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm im Jahre 1612 zu Unna halten ließ, sich nicht ein einziger Prediger der jett reformirten Gemeinden, welche vorher lutherisch gewesen sein sollen, vorfindet. Besonders auffallend ist es, daß von den reformirten Gemeinden in der nächsten Rahe von Unna (Camen, Beeren, Widebe, Westhofen), kein einziger Prediger biese Synobe besucht hat, ba boch auch diese Gemeinden erft burch brandenburgischen Einfluß zum reformirten Bekenntniß gebracht sein sollen. Johann Sigismund, ber erft am 25. Dezbr. 1613 convertirte, war ja bamals selbst noch lutherisch.

1

Auch von dem Curfürsten Georg Wilhelm (1619—1640) kann nicht gesagt werden, daß derselbe zum Nachtheil der Lutheraner die Reformirten begünstigt habe. Als Georg Wilhelm starb, waren in ganz Brandenburg und Preußen nur drei reformirte Gemeinden in Berlin, Königsberg und Frankfurt a. D. vorhanden, von denen die beiden letzteren noch nicht einmal eigne Kirchen besaßen. In der Grafschaft Mark wurde unter seiner Regierung nur Eine reformirte Gemeinde, nemlich die zu Bochum, gestistet.

<sup>\*)</sup> Es ist vielsach behauptet worden, Curf. Johann Sigismund habe auf seinen Reisen durch die clevischen Lande eine Menge resormirter Prediger in seiner Begleitung gehabt, und habe durch diese hin und wieder den lutherischen Gemeinden das resormirte Bekenntniß ausgedrängt. Allein man weiß ja, daß der Curf. außer seinen beiden melanchthonisch gesinnten Hofpredigern Füßel und Fink in Berlin und Pelargus in Frankfurt a. O. gar keinen resormirten Theologen in Brandenburg und Preußen hatte. Mußte er doch, um den resormirten Cultus in seiner Hostirche einsühren zu können, von dem Curfürsten von der Psalz und dem Landgrasen von Dessen resormirte Prediger (nemlich Scultetus und Crocius) leihen, und als er 1619 starb, waren in ganz Branz bendurg und Preußen nur 6 öffentlich bestellte resormirte Theologen vorhanden, nemlich 4 Posprediger in Berlin und 2 Prosessoren in Frankfurt!

meinden fich vorläufig nur das Recht eines Privatexercitiums zu verschaffen. Einzelne Gemeinden konnten erft ganz am Ende diefer Periode zu einer völlig freien Religionsübung gelangen (so Altena und Fröndenberg 1666, Mark 1672). In Lippstadt, wo den Reformirten die leerstehende Kirche des Augustinerklosters eingeräumt ward, beriefen dieselben im Jahre 1662 ihren ersten Pastor. — In Soest ließ ber brandenburgische Obrist von Genth in den Jahren 1629—1631 für seine reformirten Goldaten durch seinen Feldprediger und einen auberen Geiftlichen, Christoph Dibbaus, reformirten Bottesbienst halten, welchem die reformirten Einwohner ber Stadt beiwohn-Rach dem Abzuge der brandenburgischen Besatzung baten dieselben ben Magistrat, ihr Religionsexercitium fortsetzen zu dürfen, was dieser jedoch untersagte. Dabei hielt es indessen der Magistrat für rathsam, um es nicht zu einem sofortigen Ginschreiten bes Curfürsten zu Gunften ber Reformirten tommen zu laffen, demfelben unter dem 17. März 1632 schriftlich vorzustellen, er möge in Soest Alles in statu quo laffen bis zu einhelliger Erklärung gemeiner Landstände und bis die Religion im römischen Reiche überhaupt auf einen beständigen Fuß gebracht sein würde. Daher mußten sich die Reformirten lange Jahre hindurch mit einem Privatexercitium zufrieden geben, bis ihnen endlich Curfürst Friedrich Wilhelm am 19. Novbr. 1662 das Recht öffentlicher Religionsübung gewährte. In der Capelle St. Nicolai, welche den Reformirten überwiesen wurde, hielt der Prediger Bernhard Avermann aus hamm am ersten Pfingstage 1664 ben ersten reformirten Gottesbienst mit Communion.

In Dortmund hatten sich schon im sechszehnten Jahrhundert Resormirte eingefunden, waren aber nicht geduldet worden. Da kamen im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts abermals Resormirte in die Stadt, welche sich swar in derselben niederlassen dursten, sich aber jedes eigenthümlichen Religionsexercitiums enthalten mußten. Nach der Meinung des Magistrats gehörten die Resormirten als Sacramentschänder mit den Wiedertäusern und Schwenkselbianern zusammen, weshalb derselbe durch Edict vom 25. Septbr. 1611 die heimlichen Zusammenkunste, Winkelpredigten, Kindtausen und Communionen der Calvinisten streng untersagte. Auch sollten sie nicht das Recht der Pathenschaft dei Kindtausen haben, wosern sie sich nicht durch genügende Erklärungen wegen ihres Glaubens rechtsertigen würden. Sogar das ehrliche Begräbnis war den Resormirten versagt. Als der Dr. Joh. Cambach, welcher der Stadt dreisig Jahre lang als Spndicus treu gedient

<sup>\*)</sup> Defters findet sich daher in den Kirchenblichern die Bemerkung: "N. N. cum de eorum religione duditaretur, dociles et magistratus decreto consormes se declararunt. Bogt, Resormationsgesch. von Dortmund, S. 42.

und sich, namentlich auch wegen seiner ernsten Frömmigkeit, die allgemeinste Achtung erworben hatte, im Jahre 1627 starb, weigerte sich das geikliche Ministerium hartnäckig, ihm als Calvinisten die Ehre eines kirchlichen Besgräbnisses zu gewähren, und nur mit vieler Mühe war es zu erreichen, daß Cambach mit Glodengeläute und Gesang (aber ohne Begleitung eines Geistslichen und ohne Predigt) beerdigt werden durfte. Erst am 16. Septbr. 1663 entschloß sich das geistliche Ministerium dazu den Reformirten das Recht seierlichen Begräbnisses, jedoch ohne Leichenpredigt, ein für allemal zu gestatten.

Nach Essen, wo im Jahre 1571 ber zweite evangelische Prediger. Caspar von Isselburg, als des Zwinglianismus verdächtig, seines Amtes entsetzt worden war, kam am 23. Dezbr. 1629 Bartholomäus Bellius als Prediger der damaligen holländischen Besatzung der Stadt und blieb daselbst nach dem Abzug der letzteren (1631) als ordentlicher reformirter Prediger, bis er nach Cleve berufen ward. Aus Dankbarkeit für die der Stadt von den Hollandern zu Theil gewordene Befreiung glaubte ber Magistrat einige Jahre nachher bem ausgesprochenen Wunsche ber Generalstaaten und bes Curfürsten von Brandenburg entgegenkommen und ben Reformirten freie Religionsübung gestatten zu müssen, was auch im Jahre 1635 wirklich geschah. Allein wie früher der Haß der Lutheraner den Reformirten hinderlich gewesen war, so trat benselben jett ber Born ber katholischen Flirst-Aebtissin in ben Weg. Unter Androhung von 1000 Sg. Brüchten und sonstigen Strafen untersagte dieselbe die Aufnahme von Reformirten. Zugleich erwirkte sie ein ähnliches Strafmandat (30 Mark löthigen Goldes) vom kaiserlichen Hofe, welches zwar reichsverfassungswidrig war und barum ohne Kraft blieb, aber boch den Bau des reformirten Gotteshauses aufhielt., Die gewährte Religions= freiheit kam daher immer noch nicht zum Bollzug; und selbst als die Refor= mirten dieselbe durch die Gesandten ihrer Confession, welche bei Gelegenheit bes hier nach dem westphälischen Friedensschluß unter schutzherrlicher Bermittlung zwischen Stift und Stadt aufgerichteten Friedenstractates\*) in Essen versammelt waren, aufs Neue sollizitirten, tonnten sie nur die Erlaubniß erwirken, daß ihnen ein auswärtiger, in Essen nicht wohnhafter Prediger Gottesbienst und Leichenpredigten halten und das Abendmahl spenden durfte. Dagegen mußten sie Taufen und Copulationen von den lutherischen Geiftlichen verrichten lassen und ihre Kinder auch in die (lutherischen) Schulen der Stadt schiden. Erst im Jahre 1655, (in welchem Jahre ber Pring Friedrich

<sup>\*)</sup> Auf Grund eines Bertrages von 1495, burch welchen ber Herzog Johann zu Cleve als Erbvogt und Schirmherr bes Stifts Essen anerkannt war, hatte ber Curfürst von Brandenburg in dem am 12. März 1648 mit der Aebtissen zu Essen stipulirten Schutz: und Schirms-Pacten die erbliche Schutzvogtei über bas Stift sibernommen.

von Raffan-Dranien ber Gemeinde einen Schutbrief (2. Juni 1655) erstheilte,) gelang es der eruftlichen Fürsprache, welche der Eurfürst Friedrich Wilhelm bei dem Kaiser einlegte, den Responsirten durchans freie Religionsübnug zu erwirken. In Gemäßheit eines von dem Eurfürsten und dem Magistrat aufgerichteten Bergleiches fand dieselbe vorläusig in dem eurbrandenburgischen Hof statt, dis es endlich im Jahre 1669 zum Ban einer reformirten Kirche sam<sup>3</sup>). — Früher der elevischen Spnode augehörig, kam die Gemeinde später zur märkischen Classe Unna-Camen.

Die Berfassungeverhältnisse ber reformirten Mart begannen sich seit 1611 fester und bestimmter zu gestalten, indem sich dieselbe in diesem Jahre in ben Organismus der reformirten Kirche von Jülich-Cleve-Berg befinitiv einfügte. Die Auregung hierzu ging von der ersten Generalspnode der genannten Lande aus. Da nemlich die reformirte Mark an der Generalspuode von 1610 nicht Theil genommen hatte, so war von der letzteren beschlossen worben, die märkischen Gemeinden zur Betheiligung an bem gemeinsamen Spnobalverband schriftlich einzuladen. Eine (erste) Spnobe der markischen Prediger, welche hierauf (1611) zu Unna stattfand, beschloß ber Einladung zu entsprechen. Demgemäß erschienen auf ber zweiten Generalspnobe (Duisburg, 6—8. Septbr. 1611) bie Prediger Heinrich Rappard (Rappaus) aus hamm, Joh. Eichelberg aus Bonen, Bernh. Decanus aus Neumark und als Aelteste der Bürgermeister Eberhard von Eberswein und der Dr. T. U. Albrecht von Berkenfeld aus hamm. Diefelben erkannten die Rechtsverbindlichleit der auf der vorigen General-Spnode gefaßten Beschlüsse auch für die märkischen Gemeinben an, baten aber "wegen ber Disciplin, Kinderlehre und etlicher Kirchenceremonien mit ihnen sich noch etwas zu gedulben, mit angehefteter Berheißung, sobald es anch erbanlich sein würde, dieselbe nach göttlichem Wort zu verbeffern". Wegen ber großen Entfernung ber Mark von der Malstatt der Generalspnoden (Duisburg) wurde es den märkischen Deputirten auch gestattet, sich einstweilen auf die jährliche Beschickung einer ber brei Provinzialspnoben zu beschräuken, wogegen auch zur Correspondenz aus hiesen ein Deputirter abwechselnd auf ihrer eignen Dienstags nach Trinitatis zu haltenden Synode erscheinen sollte.

Bon da an wurden die Beschlüsse der Generalspnoden auch von den märkischen Reformirten als schlechthin gültig anerkannt, weshalb dieselben sofort zur Einrichtung von Classenconventen zc. vorgingen.

<sup>\*)</sup> Dieselbe ift jetzt, nach ber Bereinigung ber reformirten mit ber lutherischen Ges meinbe, jur Elementarschule eingerichtet. — Bgl. Funde, Gesch. des Fürstentbums und ber Stadt Effen, S. 123—124.

Diese Classen, über beren Conventen sich als Spitze des Provinzial-Rirchenregimentes die Provinzialspnode erhob, waren folgende vier:

- 1. Classe Hamm mit: Hamm, Bönen, Hilbeck, Uevntrop, Soest, Peltum, Rhynern, Flirich, Drechen, Herringen, Mark. Auch Lippstadt gehörte bazu.
- 2. Classe Unna-Camen mit: Unna, Camen, Lünen, Heren, Widebe, Reck, Fredenberg.
- 3. Classe Ruhr mit: Bochum, Schwerte, Westhofen und Spberg, Schwelm, Gevelsberg, Blabenhorst, Wetter, Bruch und Hattingen, Castrop, Wellinghofen, Wattenscheib.
- 4. Classe Süberland mit: Reuenrade, Heebfeld (Hilscheid), Werdohl, Plettenberg, Altena.

So lange einzelne dieser Gemeinden noch keine öffentliche Religionsübung hatten, scheinen sie abwechselnd durch Aelteste an den Spnoden Theil genommen zu haben. Bon den (vor 1673) jährlich gehaltenen Spnoden sinden wir gelegentlich erwähnt 1665 zu Werdohl, 1666 zu Camen, 1667 zu Bochun, 1668 (12.—14. Juni) zu Hamm, 1669 zu Unna, 1670 (17.—18. Juni) zu Essen), 1671 zu Altena, 1672 (28.—30. Mai) zu Hamm .—

Indessen konnte sich die ganze kirchliche Organisation in der Mark nur langsam besestigen. Auf den Generalspnoden sah man sich nach Abgeordneten der Mark in der Regel vergeblich um, weshalb die Generalspnode von 1622 hierüber dem märkischen Ministerium den ernstesten Borhalt that. Damals trug allerdings der Präses der märkischen Provinzialspnode die Schuld, indem derselbe troß der von dem damaligen Assessor Rappäns wiederholt erhaltenen Erinnerungen, die Einberusung der Provinzialspnode unterlassen hatte. Hernach machte es der Krieg und das mit demselben in das Land einziehende Elend den Predigern und Aeltesten geradezu unmöglich, zu Versammlungen zusammenzutreten und Abgeordnete zur Generalspnode zu deputiren \*\*).

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 161-162.

<sup>\*\*)</sup> Bon welcher Art die damatigen Zustände der Mart waren, erhellt aus folgen, bem Entschuldigungsschreiben, welches der Magiftrat zu Hamm dem geistlichen Ministerium der Mart ausstellte:

<sup>&</sup>quot;Wir Bürgermeister und Rath der Stadt Hamm urkunden hiermit für Jeders männiglich: Obwohl unsere und andere Herren Prediger der Grafschaft Mark ihres Mittels sichere Personen zu dem angestellten Spnodo zu Dnichurg beputirt gehabt, dies selben auch sich dorthin in Person zu erheben resolvirt gewesen, daß dennoch solche große Gesahr sowohl dieser Stadt als auch der ganzen Grafschaft Mark unterdessen ausgebrochen, daß sowohl wegen unterschiedlicher hin und wieder ohne Unterschied streisender Parteien, als auch wegen annahender, grausamlich hausender kaiserlicher Truppen kein Mensch ohne Leidess und Lebensgesahr sicherlich über Feld reisen kann, diese Stadt aber in specie also besährt, daß kaum ein Bürger aus der Pforte gehen und stehen darf. Und weil dann die obgedachten Abgeordneten große und ebehaste Ursachen haben, sich, wies

Ratürlich mußte dieser Nothstand, in welchem sich die märkische Kirche befand, allmählich zu immer größerer Bernachlässigung der kirchlichen Ordnung führen, weshalb sich die Generalspnode von 1641 zu dem Beschluß veranlaßt sah: "Weil Bericht einkommt, daß in der Grafschaft Mark keine Classicalordnung wie auch keine Consistoria angestellt noch gehalten werden, hat Synodus nöthig erachtet, selbige fratres per deputatos deswegen ernstlich zu erinnern".

Bur festeren Begrundung ber die vier Provinzen umfaffenben firchlichen Organisation trug wesentlich bie in dieser Periode erfolgte Aufstellung einer gemeinschaftlichen Rirchenordnung bei. Seit 1610 hatte man allerbings in den Beschlüssen der Generalspnode dieses Jahres eine allgemein anerkannte kirchliche Constitution; allein dieselben enthielten nur die Grundzüge einer Kirchens ordnung und bedurften nothwendig einer bestimmteren Ausführung. Auch die von der Duisburger Generalfpnobe im Jahre 1610 rezipirte curpfälzische reformirte Agende (querft 1563 heransgegeben, hernach in ben Jahren 1585, 1601 und 1652 mehrfach revidirt und erneuert), welche seitbem alle gemein gebraucht warb, konnte bie fehlende Kirchenordnung nicht ersetzen, da sie eben nur Agende war. Wiederholt wurde daher, zuerst von dem außer= ordentlichen clevischen Convent vom 6. November 1612, dann von den clevischen und bergischen Provinzialspnoben seit 1612, bas Bedürfniß einer "vollkommlichen Rirchensrdnung" hervorgehoben. Auch sprach sich bie Regierung zu Cleve, an welche die Sache gebracht war, in einem Rescript vom 21. (31.) Mai 1616 ganz zu Gunsten berfelben aus. Allein, wennschon zur Berathung des Entwurfs einer Kirchenordnung zweimal (1612 und 1617) Commissionen gebildet murben, so tam es boch einstweilen zu gar nichts. Erst die clevische außerodentliche Synode vom 2. und 3. October 1631 brachte die Angelegenheit wieder in Anregung, worauf der Curfürst eine aus mehreren Beiftlichen bestehenbe Commission niedersetzte, welche mit der Arbeit betraut 3m Jahre 1634 legte daher Paftor Repbtwerb, ber an der Spite ber Commission stand, sein Concept ber clevischen Spnode vor, welche nun eine Reviston besselben durch Deputirte anordnete. Allein jest legte der Rath zu Besel, ber in der Aufstellung einer Kirchenordnung eine Beeinträchtigung bes krolichen Herkommens seiner Stadt sah, gegen das ganze Unternehmen Protest ein, und wennschon im Jahre 1637 eine (aus ben Predigern Joh. Stöver pu Emmerich, Joh. Wilhelmi zu Rees und Michael Schwart zu Duisburg

wohl gegen besseren Billen, einzuhalten und die vor Augen schwebende Gefahr zu versmeiden, uns auch dieses Alles offenen Schein anbegehrt, als haben benselben zur Wahrsbeit Zenguiß unter unserem Stadtsecreto hiermit wohlwissentlich ertheilen wollen. Actum hamm am 2. Septembris Anno 1633".

bestehende) neue Commission niedergesetzt und mit der Revision des vorliegenden Entwurfs beauftragt ward, so tam das Ganze doch wieder ins Stocken.

Indem man fich deshalb nach wie vor an die Beschlässe der Generalspnobe von 1610 hielt, decretirte die clevische Provinzialspnobe von 1644, "daß künftig in allen Bersammlungen bie Acta synodi gener. L. ante contestationem orthodoxiae, wie auch bei ben jülich = bergischen Brübern zu geschehen pflege, verlefen werben sollten", bis endlich im Jahre 1650 bie Generalspnobe wieder ernstlich ans Werk ging, und im Jahre 1653 ben Beschluß faßte. "daß die Kirchenordnung, nachdem sie aufgesetzt, von einem jeben Synobo abgeschrieben und copeilich mitgenommen werbe, um solche in einem absonderlichen Convent mit den Herrn Fratribus zu examiniren, bester Maßen zu angiren und mit ihren guten Concepten zu verbessern, alsbann durch einen ober zwei Deputirte ben 10. September zu Cleve erscheinen und das ganze Werk ad confirmandum überreichen zu laffen". Infolge beffen hielten die von der Spnode dazu bevollmächtigten Abgeordneten einen außerordentlichen Generalconvent zu Eleve vom 10. bis 23. September 1653, welcher, ba man mit bem letten Abschnitt ber in vier Capitel vertheilten Arbeit nicht fertig geworben war, am 15. und 16. Januar 1654 in Duisburg fortgesetzt warb. Jetzt endlich lag die "aus Gottes Wort und insgemein aus ben kirchlichen Synobal= und Classical=Akten ausgezogene, aufgesetzte und zusammengetragene Kirchenordnung" vollendet vor und konnte (19. Februar) dem Curfürsten als "Bater und Pfleger bieser Kirchen" zur Genehmigung überfandt werben. Dieser ließ sobann die vorgelegte Arbeit durch Martin Stuting "in einen einträchtigen Stylum bringen (b. h. mannigfach mobifiziren), worüber wieder viele Jahre vergingen, bis dieselbe endlich am 21. Mai 1662 von bem Curfürsten Friedrich Wilhelm genehmigt wurde, jedoch mit dem Vorbehalte, "für sich und seine Nachkommen sie zu jeder Zeit vermindern und vermehren und nach Gelegenheit aufheben zu wollen". Auf der Generalsynobe bes Jahres 1662 (am 11. Juli) wurde sobann bie Rirchenordnung "von Wort zu Wort anstatt der Acta synodi gener. primae vorgelesen" und durch die Regierung zu Cleve am 13. Februar zur allgemeinen Ginführung in ben reformirten Rirchen von Cleve-Mark publizirt.

Indessen war hiermit das, was die Generalspnode gehofft hatte, doch noch nicht sogleich erreicht. Der Borbehalt, mit welchem der Eurfürst (offenbar im Gegensatzu der von der ersten Generalspnode abgegebenen Erklärung, daß nur den Generalspnoden das Recht zustehen sollte, ihre Beschlüsse zu mindern oder zu mehren) die Kirchenordnung genehmigt hatte, erregte Besorgniß, weshalb die Generalspnode von 1665 darauf antrug, "die Deputati sollten occasione commoda zusehen, ob nicht die Clausula der Kirchenordnung gnädigst möchte moderirt werden, damit den Kirchen kein Bräjudiz daraus zuwachsen

the withing this which me the told judge in the term in the Harmony much Swiding was the fact of the Righton and Salary the 12 States and Arrest delega date; has Annaham des Nichtungsburch ein aufen אינונייייניתא נותן דרולינו לילוא לא ביל בולים שלינים שנו לאום משלבשקום של בונו Incidentally des Lindencotusing residence medici. In the hist his electricals Exercise security, actes bericken ned by Athilitis by Athin Mountains 1011 1/11/11/11/11 114 Americkenden Gliebern des Maniferrans une findelichtete von miegen. Roch bedentlicher waren jedoch die Pindernisse, welche der intstill lide Liedenordnung (wie man sie in der UNNI zu neunem Pfleifer) in Balich = Berg fand. Dier hatten bie Provinglasspunden aller benten im Bahre 1654 ben Entwurf ber Kirdenordnung angenommen; allein in bei ratifizirten Lirchenordnung nahm man alleitet Yhollunungen hubt, helde in Berg und Julich "nicht practicable" besunden wurden. In aber beid ble Kirchenordnung als gemeinsames Band der vereinigien tesutilitien Preningiel firchen gelten sollte, so begann die Generalsquobe sehr balb an bie Ulmarbel tung ber Kirchenordnung zu benten, welche im itabie 1971 im 41 pfellisten auf einem damals vom 15 .- . 17. April zu Damm gehaltnen aussendt einlichen Convent) auch wirklich zu Stande tam \*). Allein wennichen in bein illeligiens rezeß von 1672 (Art. VIII, # 3.) den Evangelischen werheiten mut, fie fellen bei ihren Lirchenordnungen und Clututen gelullen merken, une falltell dieselben unr zwoor dem Landessürsten einkelchen, bumil aufinnen miter ale landesfürftliche Hoheit nichts Nuchtheilegen minnen meres, meren his die stätigung unweigerlich erfolgen fallte, fa musen auch die Fiemphangen aus Evangelischen in Itilich. Berg, ein luntenheinliche Vielleligung an neuen Richenostumng zu erwirten, erfolglot. Allergouge astonnie die Bandoult, mas a Julich Berg serfte fie micht gewendt seldenve, nabigen le der in Klyne ner menig beliebent meer meer kuiger maar geeinige Viereniger, hules lannip, nie w Eleve Mant fricht man fin fuestigt mit vie im distant i hatte no de chier manning it percent suf most many such to immediately destining the ivinense Menthon rechelier in equipme in innings "",

Regingles van sertsigerennen Rockistionagsenelystaaiste taa beelige undige die Arrentennens in geven Bocheguer, van sertbeape (abs Bockistenery) ei g

The sec in 1908 metals from the optical desired delegations of a decision of the second of the second of the delegation of the delegation.

Barrens Brakerium for to holyton or kilos it in

geltend. Wie die Spnode zu Emben, so schrieb darum auch die Kirchenordnung (§. 31) vor: "Es soll keine Kirche über die andere, kein Prediger über den anderen Prediger, kein Aeltester oder Diaconus über den andern seines Amts halber einige Herrschaft haben". Diese Vorschrift war nichts auderes als die Anerkennung des thatsächlichen Charakters der reformirten Landeskirche; denn nach allen Seiten hin war dieselbe so organisitet, daß die Idee des allegemeinen Priesterthums allen Gläubigen als die Seele aller ihrer Einrichtungen erschien.

Jebe Gemeinde hatte ordnungsmäßig ihr Organ im Presbyterium (Kirchenrath, Consistorium), an bessen Spitze ber Pastor stand. Die Wahl des letzteren erfolgte in der Regel so, daß diejenigen Candidaten, welche sich zur Uebernahme des erledigten Pfarramtes melbeten, zunächst vor ber Gemeinde predigten, worauf das Presbyterium mit Hinzuziehung der früheren Aeltesten und anderer angesehener Gemeindeglieder aus der Bahl biefer Canbibaten Einen erwählte, welcher an brei aufeinanderfolgenden Sonntagen als erwählter Prediger proclamirt ward, damit jedes Gemeindeglied etwaige Bebenten, die es gegen die geschehene Wahl haben möchte, zeitig genug anzeigen Hier und da kamen dabei mancherlei eigenthümliche Observanzen vor; überall aber war tief im Bewußtsein ber Gemeinden die Ueberzeugung lebendig, daß die Wahl und beren Annahme zwischen dem Prediger und seiner Gemeinde ein Berhältniß begrunde, das durch keine Willfür wieder gelöft werden dürfe. Daher gebot die Kirchenordnung (§. 7): "Benn Jemand ordentlich von der Gemeinde berufen worden, der soll sich erinnern, daß ein solcher Beruf ihn die Tage seines Lebens verbinde".

Dem Pastor zur Seite stanben bie Aeltesten und die Diaconen. — Der Aeltesten Amt war nach der Kirchenordnung (§. 56), "neben dem Prediger zu wachen über die ganze Heerde, fleißige Aufsicht zu haben auf die Lehre, Leben und Wandel beides der Prediger und Zuhörer; alles was zum Ban der Kirchen nöthig ist, in Acht zu nehmen, als da ist: die Kranken, Armen, Witwen und Waisen zu besuchen, die Kleinmüthigen und Angefochtenen zu trösten, die, so ein ärgerliches Leben führen, zu strafen, für ben Unterhalt bes Rirchendieners zu sorgen, da es vonnöthen ist, in der Gemeinde vorzulesen, zu singen, zu catechistren, in Absenz ber Prediger zu beten, und wo kein öffentlich Exercitium ist, die Gemeinde zu berufen, vor Austheilung des heiligen Abendmahles sammt bem Prediger die Glieder der Gemeinde zu besuchen, bei Bedienung der heiligen Sacramente und Ausspendung der Almosen auf Alles gute Acht zu haben, auch endlich die driftliche Bufzucht, nach dem Befehle Christi und des Apostels, neben dem Prediger zu üben". Das Aeltestenamt bezog sich also nicht auf die Aeußerlichkeiten bes kirchlichen Lebens allein, sondern es galt durch und durch als geistliches Amt, weshalb die Aeltesten

sogar verpflichtet waren, nöthigenfalls ben Pastor (bem nur bie Predigt und die Spendung der Sacramente ausschließlich zustand) selbst in der Leitung des Gottesdienstes zu vertreten. Doch war es ihnen durch einen Beschluß der bergischen Synode 1672 unterfagt, ohne Borwissen des Pfarrers Conventikel zu halten. Auch befahl die Generalspnobe von 1672, daß die Aeltesten nur bann ohne Borwiffen bes Pfarrers zur Erledigung kirchlicher Angelegenheiten sollten zusammenkommen bürfen, wenn entweber ber Prediger abwesend und die vorliegende Sache eilig sei, ober wenn man den Prediger wegen einer Angelegenheit zu erinnern habe und dieser den Kirchenrath nicht halten wollte, oder wenn die Aeltesten in Angelegenheiten, die im künftigen Confistorium zu erledigen wären, mit einander deliberiren wollten. Auch durften die Aeltesten nach Beschluß der Generalspuode von 1659 bei der Wahl der Abgeordneten für die Spuoden nur aus sehr erheblichen Ursachen ihren Predigern substituirt, durften aber nicht zum Moberamen ber Synoben zugelaffen und sollten sogar ganz abgewiesen werden, wenn im Crebenzschreiben nicht der Grund der Substitution angegeben war.

Alljährlich trat die Hälfte der Aeltesten aus dem Presbyterium aus, welches sich dann in der Regel durch Cooptation wieder ergänzte.

Den (theils innerhalb, theils außerhalb des Presbyteriums stehenden) Diaconen lag die Pflicht ob, die Almosen zu sammeln und an die Armen zu vertheilen. Nach Beschluß der Generalspnode von 1641 sollte das letztere von den Diaconen immer in Gemeinschaft mit den Pfarrern geschehen.

hin und wieder kam es vor, daß, wenn Gemeinden von Seuchen heimsgesucht wurden, das Presbyterium dem Pfarrer sogenannte "Siechens oder Kranken-Tröster" zur Assistenz beigab. Diesen Krankentröstern war jedoch die Spendung der Sacramente und die Ertheilung der Absolution untersagt.

Wie die einzelne Gemeinde im Presbyterium; so war die Elasse in dem Elassencondent repräsentirt. In demselben deputirte jede Gemeinde einen Prediger und einen Aeltesten; doch mußten in diesen Bollmachten, welche diese von ihren Presbyterien erhielten, ausdrücklich erklärt werden, daß man sich verpslichte, "dasjenige, was in den Bersammlungen nach Gottes Bort verhandelt wird, was zum Bau der Airchen und Abschaffung allerhand Unordnungen in der Furcht des Herrn gesetzt werden möchte, für genehm zu balten". Zum Moderamen des Elassenconvents, welcher jährlich ein= oder weimal zusammentrat, gehörte der Präses der Elasse, ein Assessich eine Stasse, welcher das Gebet sprach, die Bollmachten der Anwesenden in Empfang nahm und prüste, alle Anwesenden "Orthodoxiam bezeugen" (d. h. ihre Zustimmung zur Kirchenordnung und zum Heidelberger Catechismus aussprechen) ließ und

vie in die Classe neu eingetretenen Prediger in den Classenverband rezipirte. Nachdem hierauf ein neues Moderamen erwählt war, berichtete zunächst der abgetretene Präses, in welchem Zustand er die Kirchen des Bezirks während seiner Amtssührung als Präses befunden habe, worauf die einzelnen Depuputirten referirten, ob und wie in ihren Gemeinden die Presbyterien, Sabbath-, Fast- und Bettage geseiert, die Catechisationen gehalten, die Kirchenzucht gehandhabt, die Armen und Schulen versehen würden oder was sonst hier und da besiderirt wurde. Sodann ging der Präses, nachdem alle diese Angelegen- heiten erledigt waren, zur Censur über, ließ zwei Prediger und zwei Aelteste als Deputirte zur nächsten Synode erwählen und schloß die Handlung mit einem Gebet. — In ähnlicher Weise waren auch die Provinzial= und Generalsynoden eingerichtet, zu welchen letzteren aus jeder Provinz vier Prediger und zwei Aelteste (oder statt der Aeltesten noch zwei andere Prediger) deputirt werden sollten \*).

Als alleinige Quelle aller religiösen Erkenntniß galten die canonischen Bücher Alten und Neuen Testaments, mit Ausschluß der Apocryphen, weshalb die Kirchenordnung (§. 21) den Pastoren befahl, ihre Predigtterte lediglich den canonischen Büchern zu entlehnen. Als kirchliche Lehrnorm wurde daneben von der vereinigten resormirten Kirche (nicht mehr die gallicanische und die belgische Confession, sondern allein) der inzwischen auch in Holland zu kirchlicher Anerkennung gelangte Deidelberger Catechismus angesehen, indem die Generalspnode von 1610 erklärte, daß die Summe der in Gottes Wort gegründeten Religion im Heidelberger Catechismus wohl gesast und derentwegen derselbe "wie vorher also auch hinsort in Schulen und Kirchen zu behalten und zu treiben sei". Alle ministri sollten "auch ehe sie admittirt und angenommen werden, diese Consormität und Spnodalvereinigung untersschreiben".

Diese Bestimmung, sowie die ganze kirchliche Gesetzgebung, war namentlich auch für die Prosessoren der Hochschulen des Landes bindend. Eine solche wünschten die Städte der Mark in Hamm, der alten Hauptstadt des Landes, errichtet zu sehen, weshalb sich dieselben im Jahre 1642 (als die Universität zu Duisdurg noch nicht begründet war) mit der Bitte um "Fundirung und Stiftung eines Symnasti" an den Cursürsten wandten. In demselben sollte die resormirte Kirche des Landes (so wünschten es die Städte) ihre Hochschule erhalten. Allein erst unter dem 16. Februar 1650 ertheilte der Cursürst von Betershagen aus auf wiederholten Antrag des Bürgermeisters und des Ma-

<sup>\*)</sup> Die Generalspnobe hatte ihr besonderes Siegel, in welchem eine aus einem Felsen strömende Quelle mit dem Motto war: Petra Christus; 1. Cor. 10. Das Siegel hatte die Umschrift: Sigill. Syn. generalis Jul. Cliv. Mont. et March.

giftrats ber Stadt Hamm eine diesem Wunsche gunftige Resolution, so baß, als die Universität zu Duisburg am 14. October 1655 eröffnet ward, auch tie Errichtung des academischen Gymnasium illustre) zu hamm gesichert war. Seinen Sit hatte basselbe in ber sogenannten Junkenburg auf ber Weststraße. Die Ernennung der (drei) Professoren erfolgte am Der erste Professor der Theologie war Anton Perizonius, 28. Mai 1657. des berühmten Jacob Perizonius Bater. Außer dem Theologen waren an der Anstalt regelmäßig ein Jurist und ein Philosoph, letzterer gewöhnlich ein Mediciner, angestellt. Zuweilen tam auch noch ein außerordentlicher Professor hinzu. Alle Professoren waren statutarisch verpflichtet, sich zum Heibelberger Catechismus zu bekennen \*). Dasselbe war auch bezüglich der Professoren zu Duisburg der Fall. Die auf der Universität zu Duisburg herrschende Theologie war übrigens die coccejanische, indem sich die Universität längere Zeit hindurch vorherrschend an das theologische Leben der holländischen Hoch= schulen anlehnte, mit denen die buisburger Professoren ganz benselben Berkehr unterhielten, wie mit ben glaubensverwandten Afademien Deutschlands.

In ben gottesbienstlichen Einrichtungen ber Kirche war burchweg bie eble Einfalt und nüchterne Biblicität des reformirten Geistes wahrnehmbar. Die Orgeln waren aus allen Kirchen entfernt und fanden erst in ber zweiten Hälfte des Jahrhunderts hier und da wieder Eingang. Als Kirchenlieder kannte man nur die Psalmen nach der Bearbeitung von Dathenus und Lob-Im Jahre 1639 erschien eine neue Ausgabe dieses Psalmbuches. waffer. Die liturgischen Handlungen wurden nach der eurpfälzischen Agende verrichtet, zu deren Ergänzung man noch besondere Formulare zur Consirmation (d. h. Ordination) der Prediger, Aeltesten und Diaconen, sowie zur Excommunication berer, welche burch grobe Laster der Kirche Aergerniß gaben, und zur Wieder= aufnahme reniger Sünder aufstellte. Auf die Beobachtung der vorgeschrie= benen Gottesbienstordnung ward streng gesehen. Freie Gebete im Gottesbienst zu sprechen, war den Predigern nicht gestattet. — Das Abendmahl ward alljährlich viermal (in größeren Gemeinden jedoch auch öfters) gehalten. Borbereitung der Abendmahlsfeier nahmen die Prediger und Aeltesten bei allen Familien ihrer Gemeinden Hausbesuche vor, um sich zu überzeugen, ob die Communicanten sich in ihrem Glauben aufrichtig, desgleichen in gottseligem Leben und Wandel, auch in Frieden und Einigkeit befänden, oder ob sonst ein hinderniß zu diesem heiligen Tisch zu treten vorhanden sein möchte (Rirchenordnung §. 129).

<sup>\*)</sup> Bgl. das Programm "Zur Feier des 200jährigen Jubiläums des k. Shms nasiums zu Hamm, Donnerstag den 28. Mai 1857", worin der Director Dr. Wendt eine Geschichte der Anstalt mittheilt.

Bu Gunsten Derer, "so von Natur einen Abschen des Weines haben, dergestalt, daß sie weder Geruch noch Geschmad desselbigen ertragen können", gestattete die Kirchemordnung (§. 127) die Darreichung des Abendmahlstelches mit einem "solchen Trank, des sie gewöhnt, austatt des Weines". Dagegen sollten (§. 130) "Diesenigen, so von vielen Jahren her in der Gemeinde gewesen und doch Bekenntniß ihres Glaubens noch nicht gethan, auch nicht thun wollten, wie dann auch Diesenigen, welche zwar anfangs ihr Bekenntniß gethan, hernach aber sich etliche Jahre des Abendmahls des Herrn enthalten haben, unaufhörlich, erstlich insgeheim, darnach in Anwesen zweier oder dreier Personen, endlich öffentlich solches zu thun gebührlich ausgemahnt, und, wenn sie die vielfältigen trenherzigen Bermahnungen muthwillig verwersen oder durch ihr gottloses Leben sich unwürdig machen, von der Gemeinde, nach Erkenutniß des Consistorii, abgeschnitten werden".

Im Leben der Gemeinden machte sich trot des im Bolte noch immer grassirenden heidnischen Aberglaubens\*) und trot vielsacher Rohheit und Dissolution vor Allem ein in vielen anderen Gedieten der evangelischen Kirche nicht mit gleicher Stärke hervortretender Eiser für Gottes Wort und für die lebendige Wirksamkeit desselben wahrnehmbar. Die Gemeinden selbst wollten es, daß das Wort im Schwange gehe und die Herzen mehr und mehr zum Gehorsam wahren und lebendigen mit der Welt entschieden brechenden Glaubens sühre. Stärker als anderswo waren hier die Wassen von dem Gedanken berührt, daß das christliche Leben nicht ohne Bruch mit der Welt möglich sei, daß es auf eigenthümlichen, göttlichen Wurzeln beruhe und daß

<sup>\*)</sup> Ueber benselben giebt eine (von Jacobson, Urkundensammlung, S. 225 mitzgetheilte) Berordnung bes Curf. Friedrich Wilhelm d. d. Cleve, ben 18. Juli 1669 Austunft. Dieselbe lautet nemlich:

<sup>&</sup>quot;Demnach wir erfahren, bag an etlichen Orten unserer Grafschaft (Mart) viele aberglänbische und bose Dinge annoch im Schwange gehen, als daß auf Matthai Abend Blatter ins Waffer gelegt, auf Petritag ber Sollvogel ausgetrieben, gewisse tranke Leute burch Anblasen von Erbschmieben gebentet, Schweinshaare ins Fener gelegt, am Reujahrstage die Bäume gebunden, Johanniskraut ober Donnerlauch auf Johannistag in die Wände gesteckt, Geister verwiesen, Ofterfeuer angezündet und dabei allerlei Gefänge mit Migbrauch bes Namens Gottes gesungen, auch viel Muthwille getrieben, bei Einlegung des Fleisches ins Wasser zugleich Brot, Butter und Schmalz und ber gleichen eingebunden, Johannistranze ober Kronen angehangen, Opfer gebeten, bie Behreichen gebüget, Erbbrunnen gegen gewöhnliche Krankheiten gebraucht, auf Maitag . das Bieh gequickt und die Quickruthe an den Thuren und Heden des Hofes ausgesteck, auf 3 Feiertage gesegnet, bas haar gegen gewöhnliche Krantheiten abgeschnitten und mit Feuer verbrannt, 2c. — und wir solche Sachen bei unseren Unterthanen ohne Unterschied ber Religion abgestellt haben wollen, - so befehlen wir, baß, welche barwiber hanbeln, gebührend zu bestrafen, - und (ihr) biefes von ben Ranzeln publiziren laffen follt".

es eben ein besonderes, mit der Welt in keinerlei Beise verwandtes, sondern zu dem Weltseben im Gegensatze stehendes Leben sei. Die Unterscheidung der freiwilligen Christen von den Kirchspielgenoffen erhielt daher namentlich durch die Wirksamkeit der Catechismuspredigten und durch das jenen Gemeinden eigenthamliche Institut der Confirmation (das man aber nicht Confirmation\*), sondern "Ablegung des Glaubensbekenntniffes", "Ablassung", "Annahme", "öffentliche Vorstellung" nannte), fortwährend ihre Bedeutung. Schon die erste Generalspnobe hatte angeordnet, daß in den Nachmittagspredigten jedes Sonntags der Beidelberger Catechismus erklärt werden sollte. standen öffentliche Catechisationen im Zusammenhange, neben denen man "zum Aufbau in der Erkenntniß der Wahrheit und Gottseligkeit nach einer jeden Gemeinde Gelegenheit" noch Privatcatechisationen einrichtete, deren Besuch als Bedingung der Aufnahme in die mundige Gemeinde der freis willigen Christen galt. Diese lettere geschah anfangs so, daß die Kirchspielsgenoffen in irgend einer Sitzung des Presbyteriums ihr Glaubensbekenntuiß ablegten und sich bereit erklärten sich in den Gehorsam der Kirche begeben zu wollen, worauf ohne weitere Feierlichkeit die Aufnahme in den engeren Gemeindeverband erfolgte. Hierbei aber machte sich bald das Bedürfniß einer regelmäßigen und längere Zeit hindurch andauernden Vorbereitung der zur Aufnahme sich Meldenden fühlbar. Daher beschloß die bergische Provinzial= spnobe im Jahre 1669, daß Niemand zum Genusse des heil. Abendmahls zugelassen werden sollte, der nicht wenigstens ein halbes Jahr die Catechisationen besucht und dieselben auch nachher noch ein ganzes Jahr zu besuchen Zugleich ward verordnet, daß fernerhin die Ablegung bes gelobt habe. Glaubensbekenntnisses öffentlich stattfinden follte. — Noch in demselben Jahre eignete sich die julichsche Provinzialspnode diese Beschlusse an, welche alsbald auch auf die anderen Theile ber vereinigten Kirchen Ginfluß zu üben begannen. — So gestaltete sich in jenen Gemeinden das, was anderswo Confirmation genannt wurde.

.Der Ernst des christlichen Lebens, welcher durch diese und andere Einstichtungen\*\*) sowie durch die Wirksamkeit einzelner hervorragender Prediger (eines Thomas Rolhagen zu Wald, eines Werner Teschenmacher zu Elbersseld, eines Philipp von Poppinghausen zu Düsseldorf, eines Iohannes von lüneslatt ober Lüneschloß zu Solingen 2c. \*\*\*), die in wahrhaft apostolischer

<sup>\*)</sup> Unter ber "Confirmation" verstand man lediglich bie Ordination ber Prediger.

Bgl. Aber biefelben bie Schrift M. D. A. Bengftenbergs, "Reformations, und Rampfgeschichte von Solingen, Balb und Gräfrath."

Dahin gehört z. B. die Einführung der Kirchenzeugnisse. Die R. D. gebot in §. 123: "Riemand soll ohne Schein und Zeugniß seiner Kirche, darunter er gehörig, zu andern Gemeinden zugelassen, sondern zu seiner Gemeinde hingewiesen werden".

Weise an den Gemeinden arbeiteten), in heilsamster Weise gepstegt ward, erwies sich einerseits in der strengen, auf alle Gebiete des Lebens sich erstreckenden Zucht, welche die Preschtterien und Spuoden handhabten und der sich die Gemeinden mit einer heutzutage kaum begreislichen Hingabe unterwarsen, und andererseits in allerlei Werken barmherziger Liebe, mit denen auf Intherischem Gebiete die Kirche als solche in der Regel gar nichts zu thun hatte. Nicht nur übten die Preschtterien mit großem Eiser innerhalb ihrer Gemeinden die Armen- und Krankenpslege aus\*), sondern es wurden von diesen wie von den Classen und Spnoden auch auswärtige Gemeinden, die der Hüsse bedurften, oft mit reichen Gaben unterzitätzt.

Gegen Sectirer, wie gegen die Wiedertäufer war freilich dieser schlechts hin auf dem Bewußtsein der Bekenntnißgemeinschaft beruhende Gemeinschaftssinn unerdittlich, weshalb die clevische Spnode von 1633 und 1634 sich auf das Entschiedenste die Duldung der Mennoniten bei der cleveschen Regierung verbat. Diese aber dachte anders, weshalb die Mennoniten namentslich in der Mark seit 1654 (1670) geradezu tolerirt wurden, — während die katholische Landesregierung in Jülich-Berg dieselben mit den grausamsten Maßregeln, (jedoch ohne den Zweck zu erreichen), verfolgte.

§. 4.

### Innere Einrichtung ber lutherischen Kirche von 1610 — 1687.

Unter weit ungünstigeren Berhältnissen als die reformirte, gestaltete sich die lutherische Kirche der niederrheinischen Lande. Anfangs freilich, als die

<sup>\*)</sup> Ueber bie z. B. in ber Stadt Weselel eingerichtete Armenpflege vgl. ben Auffat bes Pfr. Sarbemann in ber Bonner Monatsschrift, 1849 Abth. II. S. 75 ff. Wesel hatte schon im Jahre 1581 eine Armenordnung aufgestellt, wonach die Armenverwaltung aus einem Provisor und mehreren Diaconen bestand. Die spätere Armenordnung von 1614 bestimmte, daß die Berwaltungsbehörde aus einem Provisor und Unterprovisor, zwölf Gemeinsfreunden und vierzehn Diaconen bestehen sollte. Provisor und Unterprovisor wurden vom Rathe ober Magistrat eingesetzt, die Diaconen bagegen wurden in doppelter Anzahl vom Presbyterium vorgeschlagen, von diesen dann die tlichtigsten angenommen und Dienstags nach Lätare bei ber Predigt "mit Anrufung des Namens Gottes" ber Gemeinbe vorgestellt. Die Sitzungen wurden alle Sonntage nach bem Mittagsgottesbienst abgehalten. Das Presbyterium nahm von ben Verhandlungen ber Diaconie, welche fortwährend mit bemselben in Correspondenz bleiben sollte, daburch besondere Kenntniß, daß wenigstens einmal in jedem Bierteljahr der Praeses prosbyterii mit einigen beputirten Aeltesten ben Sitzungen ber Diaconie beiwohnte, um bie Acta zu revidiren und etwaigen Unrichtigkeiten abzuhelfen. — Diese Armenordnung war von bem Magistrat, aber "mit Rath und Zuthun ber Kirchenbiener und Aeltesten bes Presbyterii" aufgestellt worden. Daher war sie teine rein bürgerliche, aber auch teine eigentlich firchliche Einrichtung, sonbern eine Bethätigung ber "driftlichen Commune", inbem fich bas burgerliche mit bem firchlichen Interesse vollstänbig verschmolzen batte.

Erbtheilung eben erfolgt war, schien die lutherische Kirche einer ganz glüdlichen Gestaltung ihrer Zukunst entgegensehen zu dürfen, indem der Psalzgraf im Jahre 1612 in allen vier Provinzen, auch in den brandenburgischen,
Provinzialspnoden einberief, und somit die gesammte lutherische Kirche der
vier Lande unter seinen persönlichen Schutz nahm. Dieser aber hörte schon
nach wenigen Jahren auf, als der Psalzgraf katholisch geworden war, und
die durch Constituirung der Provinzialspnoden beschäften Keime zu einer
gesunden Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse konnten nicht gedeihen, weil
es der Psalzgraf unterlassen hatte, die einzelnen Theile der Kirche zu Einer
Generalspnode zu vereinigen und ihr so eine sich selbst zusammenhaltende
und tragende kräftige Einheit zu geben.

Die vier Provinzialspnoden traten in Jülich, Dinslaken\*), Unna und Bielefeld unter dem Borsitz pfalz=neuburgischer Commissare zusammen. Nur Prediger (nicht aber Aelteste) nahmen an denselben Theil. Am schwächsten scheint die clevische Spnode (zu Dinslaken) besucht worden zu sein, indem sich nur zwölf Pfarrer zu derselben einfanden, wogegen die märkische und die ravensberger Spnode ziemlich zahlreich besucht waren.

Alle vier Spnoden traten von vornherein in schroffster Ausschließlich= keit der reformirten Kirche entgegen, indem dieselben recht eigentlich zum Zwede eines seindseligen Vorgehens gegen die reformirte Kirche veranstaltet waren\*\*). Bereitwilligst nahmen daher die Spnoden ein ihnen in diesem Sinne von dem Pfalzgrafen zugedachtes Bekenntniß als ihre gemeinsame

<sup>&</sup>quot;) Nachrichten über die Spnode zu Dinslaten, welche zugleich auch über die anderen Spnoden mannigfachen Aufschluß geben s. bei Bäbeker, Beitrag zur Gesch. der Spnodalverf. des märk. luth. Ministeriums. S. 22 ff. und in der Schrift: "Die 200jährige Jubelseier der märkisch-evangel. Spnode", S. 217 ff.

beißt es von vornherein: die Commissare sollten bei Erössnung der Spnode "Ursachen erzählen, warum wir dieser Zeit einen Spnodum zu convociren gnädig verwilligt und eine hohe unumgängliche Nothdurft erachtet: nemlich zuvörderst wegen der Calsdinisten Importunität, welche viele Unvorsichtige betrilgen, pollicitationidus et minis an sich ziehen, an vielen Orten ohne der Gemeinde Wissen und Willen Aenderung in doctrina et coremoniis, nicht ohne großes Aergerniß, auch unwiederbringlichen Schaden und Nachtheil unster Kirchen vornehmen" 20. — Die Berhandlungen der Spnode zu Dinslaten wurden von dem Prediger Hesselbein zu Wesel mit einer lateizuschen Kebe über die Frage: An in causa et negotio religionis vel articulis siedei cum Calvinianis colludore liceret? eingeleitet, und jeder Pfarrer wurde protocollarisch darüber befragt: "Ob auch Calvinisten im Kirchspiel und ob sie in negotio religionis bieher nichts attentirt oder noch zu attentiren gemeint sein möchten?"

Glaubens- und Lehrnorm an. Diese gewöhnlich Confessio Clivio-Marcans genannte "Confessionis forma" war folgende "):

"Ich N. N. glaube, bekenne, lehre und werde durch Gottes Gnade die mir anvertraute christliche Gemeinde künftighin alles Dasjenige lehren, was in den Schriften der Propheten und Apostel als Grund des Glaubens und des Bekenntnisses aufgestellt, was in dem apostolischen, nicänischen, athanassanischen Glaubensbekenntnisse enthalten, in der unveränderten augs-burgischen Confession, so wie solche im Jahre 1530 dem Kaiser Carl V. seierlich übergeben worden, in deren Apologie, in Luthers Catechismen und den schmalkaldischen Artikeln wiederholt und ausgesprochen ist; welche rein-evangelische Lehre gegenwärtig durch Gottes Gnade im Curssürstenthum Brandendurg und im Herzogthum Pfalz-Neuburg öffentlich verstündigt wird".

- "1. Bon Christo nemlich, unserem einzigen Heiland und Mittler, glaube, bekenne und lehre ich, es bestehe dessen Berson aus einer ursprünglich gött-lichen und einer angenommenen menschlichen Natur, welche gegenseitig auf eine unaussprechliche und unzertrennliche Weise innigst vereinigt sind".
- "2. Christo schreibe ich auf das Gewisseste, auch nach seiner Menscheit, welche persönlich der Gottheit vereint und auf den Thron zur Rechten der göttlichen Majestät erhaben ist, göttliche und wahrhaft unendliche Gaben und Kräfte zu, z. B. alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Alwissenheit, die Macht das letzte Gericht zu üben, die Kraft lebendig zu machen und von Sünden zu reinigen, göttliche Anbetung, die allgemeinste und unablässig gegenwärtige Herrschaft über die ganze unermeßliche Welt".

"Ferner glaube ich auf das Festeste, Christus sei Abam, unserem ersten Bater, und in ihm allen und jeden Menschen auf das Wahrhafteste geboren, und habe für sie Alle, ohne irgend eine Ausnahme, auf das Sewisseste, Wirtssamste und Genügendste gelitten und den Tod erduldet, bergestalt, daß Diesjenigen, welche verloren gehen, nur durch ihre Schuld und Ungläubigkeit dem Berderben zum Ranbe werden. Und daraus, sowie aus anderen höchstlaren Stellen der heil. Schrift schließe ich, Gott wolle ernstlich aller Menschen heilsame Bekehrung und dürste nach ihrer ewigen Seligkeit. Dagegen bin ich sest überzeugt, daß die Lehre von der Inadenwahl, vermöge deren nur wenige

<sup>\*)</sup> Den lateinischen Text bieser Consession s. in den Beilagen Nr. II. Im Jahre 1717 wurde dieselbe von allen lutherischen Predigern der Mark unter dem Titel noch mals unterschrieden: Religionis capita in Lutheranorum synodo a. 1612 die 2. et 3. Octdr. Unnae habita, ab ecclesiasta Aulae Palatinae oblata, tum temporis subscripta et iam denuo, et in posterum ab omnibus et singulis eoclesiae Luth. Marcanae Ministris subscribenda. Die damaligen Unterschristen der Consession sinden sich in der Schrift "Die 200jührige Inbelseier 2c." S. 63 ss. abgebruckt.

Menschen selig werben, alle anderen aber nach einem unbedingten Rathschluß Gottes verloren gehen sollen, — bem vollgültigsten, für Alle und Jeden zureichenden Berdienste Jesu, der allgemeinen Gnade Gottes, seiner ewigen Gerechtigkeit, folglich dem Gesetz und dem Evangelio, sowie den Anmahnungen, Abmahnungen und Verheißungen des heil. Geistes durchaus und unbedingt zuwider sei".

- "4. Daraus schließe ich auf das Bündigste und bekenne, der sündige Mensch werde vor dem göttlichen Richterstuhle gerechtsertigt oder von Gott sür gerecht erkannt, einzig und allein durch das vollgültigste Verdienst Jesu, das im wahren Glauben oder mit wahrer Zuversicht des Herzens ergriffen wird, und demgemäß einzig durch die Gnade Gottes, ohne Rücksicht auf die vom heil. Geist mitgetheilten Eigenschaften, indem alle Tugend der Menschen unvollkommen und einem besteckten Tuche gleich ist!"
- "5. Diese von Christo uns erworbene Gerechtigkeit wird, wie ich glaube, ben fündigen Menschen dargeboten, zugeeignet und in ihnen versiegelt nicht allein dusch das Berheißungswort des Evangelii, sondern auch durch die von Christo angeordneten Sacramente, durch die Taufe nemlich, welche aus reinem Wasser und göttlichem Wort besteht, in welcher und durch welche wir der göttlichen Ordnung gemäß wiedergeboren, von Sünden gereinigt und dadurch selig werden".
- "6. Auch durch den Genuß des heil. Abendmahls, von dem ich glaube, dasjenige, was uns in demselben dargeboten werde, bestehe in einem irdischen Dinge, Brot und Wein, und in einem himmlischen Dinge, dem Leibe und Blute Jesu, welche Dinge eins und unzertrennlich sind. Durch leiblichen Genuß auf dieser Erde, jedoch auf eine übernatürliche, himmlische Weise, wird dieses Sacrament uns vollständig zu Theil, d. h. mit dem gesegneten Brote der wahre Leib, mit dem gesegneten Wein das wahre Blut Christi. Von den Frommen wird es als ein Unterpfand des ewigen Lebens, von den Gottlosen und Ungläubigen aber zum Gericht empfangen, nach den klaren Worten der Einsehung".

"Ich bin überzeugt, daß dies Sacrament den Laien, — wie sie genannt zu werden pslegen, — vollständig oder unter beiden Gestalten gereicht werden muß, und das nach der obengenannten Einsetzung unseres Herrn, nach dem Borbild der Apostel und nach dem löblichen Gebrauch der ersten, reineren Kirche".

"In diesen und in allen anderen Stücken der christlichen Religion stimmt mein Glaube mit der Lehre aufrichtiger, der unveränderten augsb. Confession zugethaner Theologen; ich bekenne und lehre sie. Dagegen verswerse und sliehe ich alle Meinungen und Irrthümer, welche der heil. Schrift, den vorgenannten Symbolis und Bekenntnissen zuwider sind. Dies beurkunde Deppe, Geschichte. I.

ich durch diese meine Hand und Unterschrift, und in diesem Glauben und Bekenntnisse verspreche ich durch die Gnade Gottes unerschütterlich treu zu bleiben bis an meinen letzten Athemzug".

Dieses war die "Confession", welche in dem sogenannten märkischen "Confessionis ab omnibus et singulis Marcanis Ecclesiae Lutheranae ministris subscriptae ac imposterum a successoribus subcribendae) von allen zu Unna am 2. und 3. October 1612 versammelten lutherischen Predigern ber Mark unterzeichnet ward und auch in Zukunft von jedem Geistlichen bei seiner Orbination unterzeichnet werden sollte\*). derselben eigneten sich die lutherischen Synoden durch gemeinsamen Beschluß auf den Wunsch Wolfgang Wilhelms auch dessen, den oberländisch=lutherischen Thpus tragende, (in der Kirche zu Düsseldorf bereits eingeführte) \*\*) Zwei= bruder Kirchenordnung (zuerft 1557 zu Zweibruden, bann 1560 gu Neuburg, und 1570 zu Nürnberg gedruckt) an. Da dieselbe die einzige lutherische Kirchenordnung war, welche für alle Gemeinden die Einrichtung von Kirchenvorständen ober Kirchengerichten verlangte, so war durch die Gin= führung berselben ein sehr wirksames Mittel gegeben, durch welches die lutherischen Gemeinden den reformirten allmählich genähert und wenigstens in den Interessen des praktischen Lebens miteinander versöhnt werden konnten.

Den Beschlüssen der Synoden zufolge begann man nun in den verschiedenen Landestheilen den Ausbau des Kirchenwesens in Angriff zu nehmen. Ueberall wurden Visitationen veranstaltet, die Ministerien der einzelnen Lande wurden organisirt und die Sottesdienste thunlichst nach der neuen Kirchenordnung eingerichtet, — als der im Jahre 1614 erfolgte Uebertritt Wolfgang Wilhelms zum Katholizismus urplötzlich wiederum Alles in Verwirrung brachte.

Am augenfälligsten traten die verderblichen Folgen dieses Ereignisses in der Mark hervor. Hier hatte Wolfgang Wilhelm im August 1612 den Pfarrer zu Unna, Thomas Haver, zum Inspector der lutherischen Kirchen der Grafschaft bestellt\*\*\*), und hatte unter dem Vorsitz seines Commissars,

<sup>\*)</sup> Das später gebräuchliche Confessionsbuch war eine Abschrift des früheren, indem die eigenhändigen Unterschriften erst mit dem Convent zu Iserlohn im Jahre 1644 bezannen. Bor denselben befanden sich abschriftlich die Unterschriften der Confession von 1612 und die der Classe Unna vom 9. April 1642.

<sup>\*\*)</sup> S. von Oven, Entstehung und Fortbilbung bes evangel. Cultus 2c. S. 42.

<sup>3</sup>ahre 1612 bem Inspector Haver ausgestellt hat, beißt es:

<sup>— &</sup>quot;Daß wir bem würdigen und wohlgelahrten, unserem lieben, getreuen Thomae Haver, Pastori zu Unna, in gnäbigem Befehl aufgeben, aller und jeder Kirchengemeinde und Schule und berselben Diener ber Grafschaft Mart, welche sich zu bemeldter ("ber

tes Hofpredigers Heilbrunner am 2. und 3. October deffelben Jahres die Spnode zu Unna halten laffen; aber von einem Erfolg berfelben ist in ben nächstfolgenden Jahrzehnten nichts wahrzunehmen. Bielmehr sehen wir die lutherischen Gemeinden und Ministerien zunächst in einem fortwährenden Kampfe um ihre Existenz, in welchem an den Aufbau und die Pflege einer firchlichen Ordnung gar nicht gedacht werden konnte. Die Drangsale, welche der dreißigjährige Krieg brachte, die listigen und gewaltthätigen Anläufe der Katholiken und das Andringen der Reformirten brachten die lutherische Kirche ter Mark fast ihrer gänzlichen Auflösung nahe. Ratholische Patrone suchten überall die Gelegenheit zur Besetzung ihrer Patronatpfarreien (in Hagen, Gelsenkirchen, Königsstehle, Meteler, Unna, Dahl, Delwig) mit katholischen Brieftern rasch zu benuten. Ginzelne Kirchen, wie Boeln und Bausenhagen gingen für den Protestantismus bleibend verloren; nur eine Vicarie konnten die Lutheraner an denselben wiedergewinnen. In anderen Kirchen, deren sich tie Katholiken bemächtigt hatten, z. B. in Gelsenkirchen, wollten dieselben den Lutheranern späterhin nur ein Simultaneum concediren. Indessen wußte ber Curfürst schließlich in den meisten Fällen doch energisch durchzugreifen und den Lutheranern zu ihrem Rechte zu verhelfen. Daher mußten sich die Katho= liken damit begnügen, daß sie an fünf Orten (Hagen, Schwelm, Eickel, Mengebe, Oftonne) öffentliche Religionsübung und die Abfindungssumme von 5000 Thalern erhielten. Auch mußten sich die Lutheraner verpflichten, den Katholiken in Blankenstein zur Reparatur ihrer Kirche 100 Thaler zu Bezüglich ber Stifte vertrugen sich beide Theile dahin, daß die zahlen. Lutheraner in den weltlichen Jungfrauenstiften zu Clarenberg und zu St. Balburg in Soest 2/3, und in den adligen Stiften zu Fröndenberg, Gevels= berg, Berbede 3/4 ber Stellen erhielten.

Nicht weniger als durch die Katholiken wurde das Lutherthum aber auch durch das in der Mark immer weiter um sich greifende reformirte Kirchen-

wahren evangelischen") Religion bekennen, Inspection auf sich zu nehmen, und alles basjenige, was zur Ehre Gottes, Ausbreitung seines heil. Wortes und aller Menschen Seelenheil und Wohlsahrt dient, seinem besten Berstand nach und wie es gegen Gott zu verantworten, propagiren und sortpstanzen, auch allen verspürenden Mangel verbessern belsen soll. Besehlen demnach allen und jeden unseren verpstichteten Obers und Untersamtsleuten, Dienern und Unterthanen, weß Standes oder Würden die sein mögen, gnädig und ernstlich, daß sie ihm (dem) Haver, oder wen er an seine Stelle verordnen würde, nicht allein jedes Ortes, wo er anlangen und seinen Beruf zu vollziehen sich aumelden möchte, keinen Eintrag oder Berhinderung, sondern vielmehr guten Vorschub ihm und von Unsertwegen alle Liebe und Freundschaft erzeigen und, da es der Sache Rothdurft ersordert, die hülssliche Hand bieten sollen". — Haver sungirte von 1612 die zu seinem Tode im Jahre 1624. Bon da die 1649, in welchem Jahre der Eursürst einen neuen Inspector bestellte, blieb die Stelle desselben unbesetzt.

wesen beeinträchtigt. Biele Kirchen gingen bem lutherischen Bekenntniß sür immer verloren, indem die Gemeinden reformirt wurden. An einzelnen Orten mußten sich die Lutheraner mit einem Simultaneum begnügen, zu dessen Gewährung sich die reformirten Ortsobrigkeiten mitunter nur schwer bewegen ließen. Nicht selten war nur der Machtspruch des Curfürsten im Stande, Lutheranern gegen Resormirte zu ihrem Rechte zu verhelsen, z. B. in Hamm, wo derselbe gegen den Willen des Raths im Jahre 1650 den Privatcultus gestattete und dem Rath, als dieser hiergegen remonstrirte, durch die Regierung zu Cleve am 5. Mai d. J. eröffnen ließ, "daß da an so vielen Orten der Grafschaft Mark, wo die Reformirten neben deu Lutherischen kein öffentliches Exercitium gehabt, jenen solches zugestanden sei, auch mit allem Fug und Recht den Lutheranern dies gestattet werden müsse".

Bei einer solchen Unruhe und Unsicherheit des kirchlichen Lebens mußten natürlich die wirklichen Zustände und Berhältnisse der Kirche hinter der gesetzlichen Kirchenordnung weit zurückleiben. Wie viele Generalspnoden seit 1612 gehalten worden sind, läßt sich nicht sagen, indem das erste Synodals Protocollbuch in einem Brande zu Unna verloren gegangen ift. In dem sogenannten Confessionsbuche werden allerdings Synoben und Classen-Convente erwähnt (ein Convent zu Unna am 9. April 1642, eine Generalspnobe zu Iserlohn 1644, Convente zu Unna am 17. August 1644, zu Bochum am 11. Mai 1649, ein Generalconvent zu Unna am 7. Novbr. 1652 und ein Classenconvent am 19. October 1654 daselbst); aber erst mit dem Jahre 1649, in welchem der Curfürst dem lutherischen Rirchenwesen der Mark in der Person des Pfarrers Thomas Davidis zu Unna wieder einen eigent= lichen Generalbirector gab, bem zugleich zwei Affessoren zur Seite gestellt wurden, konnte an einen planmäßigen Aufbau der Kirche gedacht werden. In dieser Beziehung war namentlich die am 9. Juli 1659 zu Unna gehaltene Synobe von Wichtigkeit, aus beren Beschlüssen wir die damalige Einrichtung des lutherischen Rirchenwesens der Mark erkennen.

An der Spitze einer jeden Gemeinde sollte ein Presbyterium (Kirchenrath, Consistorium) stehen. Die nächste kirchliche Vereinigung der Gemeinden
war die Classe. Da der Abgrenzung der Classen im Allgemeinen die alte Eintheilung des Landes in Amtsbezirke zu Grunde gelegt wurde, so hatte man folgende Classen: 1. Stadt Unna; 2. Amt Unna; 3. Amt Iserlohn (wozu sich seit 1657 auch die zwei lutherischen Gemeinden der Grafschaft Hohen-Limburg hielten)\*); 4. Amt Neuenrade; 5. Amt Altena; 6. Amt Wetter;

<sup>\*)</sup> Die Commembrirung der beiden limburgischen Gemeinden mit dem märfischen Ministerium bezog sich jedoch nur auf die Theilnahme berselben an den Conventen und Spnoden und an der Witwencasse besselben, sowie auf die gegenseitige Unterstützung bei der Nachjahrsbedienung.

7. Stadt und Amt Schwerte; 8. Amt Bochum; 9. Amt Hörde; 10. Amt und Stadt Lünen; 11. die Gerichte Herbede, Witten, Stiepel; 12. Amt Blankenskein; 13. Amt Neustadt\*); 14. Aut Hamm mit Mark. An der Spite jeder Classe stand ein Subdelegat, der die unmittelbare Inspection über alle Pfarreien seines Bezirks hatte und die jährlich ein oder zweimal zusammenstretenden Classical-Convente leitete. An den letzteren nahmen ebensowohl Aelteste als die Geistlichen Theil. — Die oberste Leitung des gesammten lutherischen Kirchenwesens der Mark stand dem Inspector oder Generalzdirector, der, von der Gesammtheit der Geistlichen (ansangs auf Lebenszeit) zewählt, alljährlich die Generalconvente oder Spnoden\*\*) einberief und den Berkehr derselben sowie der Classen und Pfarrer mit den Staatsbehörden vermittelte.

Aber es war schwer, die Beschlüsse der Synode von 1659 zur Ausstührung zu bringen. In einzelnen Gemeinden war dis über das Ende des Jahrhunderts hinaus noch kein Presbyterium gebildet, weshalb hier nicht allein von der vorschriftsmäßigen Handhabung der Kirchenzucht keine Rede sein konnte, sondern auch eine wirkliche Bertretung der Gemeinden auf den Classenconventen und Synoden nicht möglich war. Das Bild, welches die lutherische Kirche der Mark in der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhinderts bietet, ist daher wenig erfreulich, — namentlich seit dem Jahre 1672, wo das Land von dem niederländischen Krieg schwer heimgesucht wurde.

Eine Kirchenordnung war in der Mark nicht eingeführt, vielmehr berrschte in der Einrichtung des Eultus die größte Willkur, weshalb die zu Unna versammelte märkische Synode vom 9. Juli 1659 beschloß: "Wo nicht sächsische, so soll doch eine andere gedruckte rein evangelisch-lutherische Kirchenordnung bei einer jeglichen Gemeinde sowohl zu der Prediger als auch der Zuhörer nöthiger Information vorhanden sein". Wurde auch daher die Zweibrücker Kirchenordnung vielleicht hier und da gebraucht, so sehlte ihr doch die synodale Auctorität. Bielmehr gebrauchten die Pfarrer diejenigen Kirchenordnungen, welche sie eben gebrauchen wollten. Die Gemeinden zu Altena und Meinerzhagen hatten sich (jene im Jahre 1626, diese im Jahre 1687) eigne Kirchenordnungen ansertigen lassen. Zu Dortmund gebrauchte man die im Jahre 1585 daselbst gedruckte Agende in niederdeutschem Dialect. In der Stadt Neuenrade hatte man die von Hermann Wilche versaste und im Jahre 1564 zu Dortmund gedruckte Kirchenordnung. An vielen ans

<sup>\*)</sup> Der Zusammenhang des neustäbtischen Ministeriums mit der Grafschaft Mark war durch den Landvergleich vom 25. Mai 1658 anerkannt.

<sup>\*\*)</sup> Die in Betreff ber Einrichtung ber Generalconvente gegebene Instruction s. in ben Beilagen Nr. I.

beren Orten war die sächsische Agende heimisch. Für den Catechismus= unterricht wurden namentlich Luthers Büchlein und ber neue fächsische Catechismus verwendet. Für den Kirchengesang war außer dem bonnischen und effender Gesangbuch (f. weiter unten) folgendes Buch am gebräuchlichsten: "Geistlike Leber vnde Psalmen D. Martini Lutheri vnd anderer fromen Christen, na Ordeninge der Jarthden vnd Feste, vppet nhe tho gerichtet. Dört. (Dortmund) Al. Sar. vn Arn. West. (Albert Sartor vnd Arnt Westhoff). 1585 (160) \*). Der Gottesbienst hatte baber in den verschiedenen Kirchen des Landes wenig Harmonie und Gleichförmigkeit. Auch kamen hin und wieder noch Ueberbleibsel des Katholizismus vor, welche bewiesen, wie sehr es dem ganzen Kirchenwesen noch an streng protestantischem Bewußtsein fehlte. Denn man gebrauchte nicht nur lateinische Kirchengejänge. Chorhemden und anderes der Art, sondern man feierte hier und an vielen Orten auch das Allerheiligen = und das Frohnleichnamsfest. — Indessen fing man boch jett schon an, die sächsischen Cultusformen vielfach abzustreifen. im Jahre 1626 beseitigte die lutherische Gemeinde zu Altena den Exorcismus, das Kreuzschlagen u. dgl. m. Außer den gewöhnlichen Morgenpredigten hatte man auch Catechismuspredigten und Catechismusverhöre, die namentlich für den jüngeren Theil der Gemeinde bestimmt waren. — Schulen sollten auf allen Dörfern sein und von den Pfarrern vierteljährlich wenigstens einmal visitirt werden; allein nur wenige Pfarrer und Küster kummerten sich um ben Jugendunterricht. — Die Taufen fanden ordnungsmäßig in den Kirchen statt, und nur für Nothfälle maren Haustaufen gestattet. Die Prediger maren angewiesen, höchstens drei Taufpathen zuzulassen. Bur Berhütung aber= gläubigen Mißbrauchs, welchen das Volk mit dem Taufwasser trieb, indem es sich dasselbe als Heilmittel gegen allerlei Uebel gern nach Hause holte, mußten die Taufsteine überall verschlossen gehalten werden. Die Taufe unehelich geborener Kinder, suchte man thunlichst so lange auszusetzen, bis der Bater ermittelt war. — Die Prediger waren verpflichtet, sich aus dem Kreise ihrer Amtsbrüder Beichtväter zu erwählen. — Die Cummunionen fanden corweise statt, indem Männer, — Frauen, — Jünglinge, — Jungfrauen als

<sup>\*)</sup> Das Büchlein ist ganz im niederdeutschen Dialect geschrieben. Ueber einigen Liedern stehen die Noten der Melodie. Die Lieder sind ohne Nummern. Am Ende einer jeden Abtheilung sindet sich eine bahin gehörende Antiphonie nehst Collecte, welche denen in den älteren Agenden gleich sind. Einige Lieder sind noch lateinisch, z. B. Jam moesta quiesce querela; Quando Christus ascenderat; Resonet in laudidus. Angeshängt sind im niederdeutschen Dialect Luthers deutsche Messe, dessen kleiner Catechismus, Tauss und Traublichlein und einige Gebete. — Weitere Nachrichten über das Büchlein s. bei Oven, Ueber die Entstehung und Fortbildung des evangel. Cultus. S. 145 ss.

pendienen Antheriungen jum Anne gungen. Aber gerade in eine der bei der bei Gertal der kanden heine febende feun ihr Antheria der kanden keine febende feun ihr dem genommilie begaden sie mentied der Senneuerneumen ander Kristen und hieben dem Sanden und Kristen und hieben dem Sanden und konden dem Sanden dem Sanden und konden dem Sanden de

Rethwendig mußte baber, wenn bem firchlichen beten aufgeholfen ner ben iellte, für die Intherische Mark ebenso wie für die resolumiten Muchen bes Lantes, vor Allem eine vollständige Kirdenordnung aufgestellt und fat beren ftricte Durchführung Sorge getragen werben \*). Libre est jeheint, mar ber Entwurf einer solchen Kirchenordnung schon vor bem ilabre leinil aus gearbeitet worden, ba ber in biefem Jahre zu Bagen versammette Chaffen. convent icon baran bachte, bag bie Bestätigung berfelben gu erwirfen joi. Die in eben diesem Jahre zu Schwerte gehaltene Synobe scheint bann ben vollendeten Entwurf ben Classen nochmals vorgelegt zu haben, indem ber tuig darauf zu Schwelm gehaltene Classenconvent nach geschehener Abelestung ber Schwerteschen Acten resolvirte, bag man wegen Revisson einiger Punkte in ber der Kirchenordnung beigefügten Schulordnung an ben Inspector ju schreiben habe. Ein außerordentlicher Convent zu Witten hatte schun furz borber ben Beschluß gefaßt, wegen einzuholenter Bestätigung ber Atirchen. ordnung einen Prediger nach Berlin zu schicken. Indessen scheint ber vor gelegte Entwurf keinen Beifall gefunden zu haben; benn im Jahre 11364 erhielt ber Inspector Davidis ben Auftrag, benselben ganglich umzum beiten, und nachbem bieses geschehen mar, so wurde Davidis im Jahre 1657 nach Cleve gerufen, um mit bem bortigen Inspector Joh. Hallervort, tem Pretiger Joh. Kanfer und den Regierungeräthen v. d. Red und Wülthaus bie Arbeit zu revidiren und zu vollenden. Schließlich ließ tann ber Quifült exchelle nochmals burchieben, auch hin und wieder abäudern, worauf endlich (d. d. Botsbam ben 6. Angust 1687) die Bestätigung erfolgte \*\*), jedoch unt bem Borbehalt, "daß wir dieselbe zu jeder Zeit vermindern, vermehren unt nud Gelegenheit verändern und aufheben wollen".

<sup>\*)</sup> Neber die Entstehung der Kirchenordnung von 1657 berichten wie nad Juiel ien, E. 205—210.

Diese clevisch märkische lutherische Arrchenordnung fincet sich al zeuendt bei Snethlage, die älteren Presbyteriallirchenordnungen ber Länder Julich, Breig, Elevi, Marl. E. 122—172.

Die lutherische Kirchenordnung der Mark von 1687 beruht wesentlich auf der reformirten von 1662, welche thunlichst in dieselbe aufgenommen ist, woher es kam, daß wie in keinem anderen deutschen Lande die lutherische Kirche in der Mark — abgesehen von ihrer Lehre — einen wesentlich refor= mirten Typus erhielt. Die schon vorhandenen Berordnungen über bie Or= ganisation der Presbyterien, Classen und Synoben werden anerkannt ober zweckmäßig modifizirt. Wo die Presbyterien noch fehlen, find dieselben (in ben größeren Gemeinden mit 6, in den kleineren mit 4 Aeltesten) sofort ins Leben zu rufen und alle vierzehn Tage ober wenigstens monatlich einmal zu versammeln. In jeder der vier märkischen Drosteien ift ein Subbelegat zu mählen, und die in jedem Amte vorhandenen lutherischen Prediger und Gemeinden haben zusammen eine Classe zu bilben. Da wo sich in einem Amte eine zu geringe Anzahl von Predigern und Gemeinden vorfindet, haben sich dieselben mit dem nächsten Amte zu einer Classe zu verbinden. Classenconventen sind "nach Befinden" auch Schulmeister und Rufter zu deputiren, die jedoch nur nach erhaltener specieller Aufforderung in den Sitzungen derselben erscheinen dürfen. Die Classenconvente haben unter dem Vorsitz des Subdelegaten jährlich ein oder zweimal, die Provinzial= synoben jährlich einmal zusammenzutreten. Alle Prediger muffen sich bei ihrer Orbination verpflichten die Provinzialfynode zwei Jahre nach einander zu besuchen, "damit sie so in Kirchen= und Amtssachen desto besser angeführt und unterrichtet werden mögen". Auch eine Generalspnode aller lutherischen Classen in gesammt Cleve-Mark soll als obere Instanz für die Provinzial= synoben eingerichtet werben (wozu es indeffen niemals tam). Die Tanfe soll, von Nothfällen abgesehen, immer öffentlich gespendet werden. communionen sind nur um der Noth willen zulässig. Den Müttern außer= ehelich geborener Kinder darf nicht mehr gestattet werden die Taufe berfelben bis zur Ermittelung bes Baters auszusepen. In ben großen und volfreichen Städten ist das Abendmahl, wie herkömmlich, an jedem Sonntage, in den kleineren Orten wenigstens viermal im Jahre zu spenden. Die Gemeinden sind verpflichtet, für ein "ehrliches Anskommen" der Prediger Sorge zu tragen. Wie in einzelnen biefer Bestimmungen, so tritt ber reformirte Grundcharafter dieser lutherischen Kirchenordnung auch in den über die Presbyterien aufgestellten Bestimmungen hervor, indem dieselben der reformirten Rirchenordnung von 1662 wörtlich entlehnt find. Indessen zeigt sich boch gerade hier die Einwirkung des lutherischen Elementes, wodurch die reformirte Auffassung des Aeltestenamtes modifizirt ward, indem die Kirchenordnung von 1687 den Aeltesten nicht gestattet in Nothfällen statt ber Prediger den Gottesdienst zu halten. Auch sollen die Aeltesten nicht "trösten" und nicht "strafen" (was ausschließlich bem Predigtamt vorbehalten wird) sonbern nur "erinnern".

Daneben ist aber auch zu beachten, daß die lutherische Kirchenordnung ebenso wie die reformirte als oberste Instanz in Sachen der Kirchenzucht den Landesherrn hinstellt, indem beide zwar die Handhabung des kleinen Bannes den
Breschtterien überlassen, dagegen den großen Kirchenbann dem Ermessen des
Landesherrn vorbehalten. — Bezüglich der Zulassung zur ersten Communion
bestimmte die Kirchenordnung, daß die Ablegung des Glaubensbesenntnisses
jür dieselbe unerlässliche Boraussehung sei. Die Linder, welche zur ersten
Communion zugelassen werden wollen, haben daher an einem für sie anderaumten Tage zu einem Spezial- oder Catechismusverhör vor dem Prediger
zu erscheinen, wo sie ihrer heiligen Tause, auch Tausgestücken, auch über die
Lehre vom heiligen Abendmahl befragt, und demnächst als vor öffentlicher Gemeinde dazu tüchtig erkannt, an einem besonderen darauf solgenden Sonntag, wenn auch ganz allein, zum heiligen Abendmahle zugelassen
werden.

Die Rirchenordnung von 1687 war nun die Grundlage, auf der sich bas lutherische Kirchenwesen ber Mark allmählich gestaltete. Nachbem dieselbe gebruckt war, ward im folgenden Sommer jeder Gemeinde ein Exemplar zugeschickt, aus welcher ber Inhalt ber Kirchenordnung an mehreren aufeinanderfolgenden Sonntagen öffentlich bekannt gemacht ward. Die Bollziehung einzelner Borschriften ber Kirchenordnung konnte freilich nur nach und nach geschehen. Ramentlich wollte der presbyteriale Charakter der Kirchenverfaffung nie recht lebendig werden. Allerdings tamen Classical=Convente vor, an benen außer ben Predigern auch Presbyter Theil nahmen. In dem Protocoll des Classical = Convents zu Börde von 1686 z. B. heißt es: "Sämmtliche Prediger sind mit ben Aeltesten gegenwärtig gewesen". Allein die Generalspnode zu Unna von 1691 sah sich genöthigt, nochmals zu decretiren: "Es sollen auch die Aeltesten ber Gemeinden zum Convent mit eingelaben werden, bergeftalt und also, daß aus jeder Gemeinde zum Classical-Convent Einer, und zum General-Convent aus den großer Classen zwei und nicht deren geringer als. Einer hinzukomme". Auch die in der Kirchenordnung vorgeschriebene Abgrenzung der Classen kam nicht zu Stande, indem sich nicht alle Prediger in ben kleineren Aemtern, was doch die Kirchenordnung vorschrieb, an die in den Die Prediger in den Jurisdictionsgerichten größeren anschließen wollten. Witten, Stiepel und Berbede thaten es erst 1742 auf höheren Befehl. Auch bie Gemeinden zu Werben und Rellinghausen beanstandeten ihre Commembrirung mit bem martischen Ministerium, weshalb es mehrere tleine Classen gab, die ohne Subdelegaten und somit ohne spezielle Aufsicht waren. andere Borschriften ber Kirchenordnung konnten vorläufig noch nicht zur Bollziehung kommen; aber im Sinne der Landesherrschaft hatte die Kirche jett in

ihrem neuen, trefflich ausgearbeiteten Gesetzbuch das wirksamste Mittel zur Förderung ihrer Interessen und zur Pflege ihres Lebens erhalten.

Der Geist Gottes hatte inbessen schon bamals neue Wege ganz anderer Art geschaffen, auf benen Er Kräfte ganz neuen Lebens in die Kirche einströmen ließ. Denn die Zeit war gekommen, wo das Leben ber Kirche in den Fesseln der Kirchenordnung und des Bekenntnisses zu erstarren und zu ersterben drohte – namentlich in der lutherischen Kirche. Da erhob sich in ihr die Vorläuferin des späteren ächt evangelischen Pietismus, die tief innerliche und gottselige Mustit des frommen Johann Arnbt († 1621), die selbst da, wo sie in der verkehrten Gestalt eines Balentin Weigel († 1588) auftrat, bennoch für Unzählige ein wirksamer Mahnruf Gottes zur wahrhaftigen Bekehrung und Erneuerung des ganzen Lebens wurde. In der Mark und den umliegenden Landen war der Vertreter dieser lebensträftigen Mystik der ernste und liebesinnige Prediger M. Johann Jacob Fabrieius in Schwelm. In Rostock, wo er studirte, jur Erkenntnig seines natürlichen Gündenelendes und ber überschwenglichen Gnabe Gottes in Jesu Christo erweckt, war berselbe im Alter von vierundzwanzig Jahren Pfarrer des an der markischen Grenze gelegenen ausgebehnten Kirchspiels Schwelm geworben, von wo aus Fabricius Seine Predigt war, seine Wirksamkeit weithin wie eine Fackel leuchten ließ. daß das Christenthum nicht in Rechtgläubigkeit, nicht in Bertrauen auf das Sacrament, nicht in Befolgung der Kirchenordnung, sondern allein in einer Selbstverleugnung des natürlichen Menschen bestehe, welche in williger Uebernahme bes Kreuzes Jesu Christi die Kraft eines neuen, gottseligen Lebens zu bethätigen habe. In diesem Sinne handhabte Fabricius eine strenge Rirchen= zucht, nahm sich ber Schulen seines großen Kirchspiels mit einem bamals für die Meisten ganz unverständlichen Gifer an, richtete für seine Confirmanden einen halbjährigen täglichen Catechismusunterricht ein und veröffentlichte eine gange Reihe von Schriften\*) (Bon ber Ursache alles Elendes; Auslegung ber Bergpredigt; Bon der Wiedergeburt oder herzgründlichen Buße, den Frommen zu fernerer Prüfung, den Heuchlern zur Warnung; Das vielgeplagte und doch verstockte Aegypten), von denen zwar die lette ihm seine Vertreibung aus Schwelm zuzog (weshalb er erst in den Niederlanden, hernach bei dem Pfalzgrafen von Sulzbach eine Zuflucht suchen mußte), die aber noch für spätere Geschlechter der Brunnquell einer lebendigen und lebendig machenden Erkenntniß bes Evangeliums wurden.

In der Mark wurde damals gegen einzelne Gemeindeglieder, die sich dem kirchenordnungsmäßigen Leben entzogen, als gegen Atheisten und Episcuräer verfahren; das Kirchenregiment wußte aber dabei nicht, was es that.

<sup>\*)</sup> Göbel, B. II. S. 495 - 509.

In Soest, Dortmund und Essen blieb die kirchliche Berfassung im Besentlichen dieselbe wie früher. An der Spitze des Ministeriums zu Soest stand nach wie vor ein Superintendent, seit 1628 gewöhnlich Inspector genannt. Derfelbe veranstaltete die herkommlichen Bisitationen und versammelte am exsten Tage jedes Monats das ministerium urbanum, sowie zweimal im Jahre, oder wenn es sonst noth that, das ministerium suburbanum zum Da sich die im Jahre 1619 vollzogene Revision der Spnobalconvent. "Kirchen-Agende oder Ordnung" sehr bald als ungenügend erwies, so entwarf der Superintendent Schwarz im Jahre 1628 eine neue Kirchenordnung, welche unter dem Titel publizirt ward: "Nöthige Kirchengesetze — aus Mittel" tes Raths und Zwölfen, die der Stadt Deputirten, nachdem solches vorgelesen, gehört, erwogen und approbirt und mit ber Stadt Secreto confirmirt am 12. October". An dieselbe reihten sich noch verschiedene Vorschriften dis= ciplinarer Art. — Unter dem 27. März 1677 verkündete der Magistrat eine Ordnung für die Diaconen und für die Bersorgung der Armen.

Auch in Dortmund wurde damals die Aufstellung einer Kirchenordnung versucht. Am 2. September 1613 verfügte nemlich der Rath, "daß das Ministerium auf eine gleichmäßige schriftliche Kirchenordnung sollte bedacht sein und dieselbe E. wohlachtbaren Rath übergeben", infolge dessen das geistliche Ministerium den Entwurf einer Kirchenordnung am 24. September 1615 vorlegte. Indessen scheint dieselbe niemals publizirt worden zu sein. Denn wennschon bei Streitigkeiten auf die neue Kirchenordnung öfter Bezug genommen ward, so wurde doch bei Gelegenheit eines Kangstreites im Jahre 1637 bemerkt, "die Kirchenordnung sei in hoc casu niemals approbirt". Eine besondere Agende "ordo canendi ante altare", kam später in Gebrauch.

In Essen wurde erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Auf= stellung einer Kirchenordnung beschlossen, welche von dem Consistorium, unter Zuziehung von zwei Rathsverwandten erweitert und am 23. Januar 1664 bestätigt ward. Dieser zufolge sollte das Consistorium monatlich am Mitt= woch vor der Communion unter dem Vorsitz des jüngeren Bürgermeisters versammelt werden. Die Beschlüsse bes Consistoriums vollzog der Rath; diejenigen Sachen jedoch, in benen ein eidliches Zeugniß erforderlich war, sollten an die weltliche Obrigkeit gewiesen werden. In Betreff der Chesachen wurde in Gemäßheit der älteren, auch in Dortmund bestehenden Praxis bestimmt: wenn "zwischen ihren Bürgern und Bürgerinnen oder auch zwischen Ausländern und den Ihrigen Streit vorfällt, daß solche Sachen vor 2 Lehrer ter augsburgischen Confession und 2 oder 3 bazu beputirte Rathspersonen verhört und durch derselben rechtliches Erkenntniß entschieden werden. Davon ist eine Revision an Gelehrte bei einer Universität (wie in freien Reichsstädten gebräuchlich) gestattet". — Den Predigern wurde aufgegeben, die 11 Artikel von 1563, die pfalz=neuburgische Kirchenordnung und die Consistorialord= nung zu unterschreiben. Jede unbefugte Abweichung von der Lehre und Ordnung der Kirche ward den Predigern unter Androhung der Amtsentsetzung untersagt.

Das damals zu Essen übliche Gesangbuch war eine Ueberarbeitung des 1582 zu Frankfurt gedruckten, auf Verordnung des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von dessen Hofprediger Heilbronner im Jahre 1614 revidirten bonnischen Gesangbüchleins ("zusammengetragen durch etliche Diener der Kirchen zu Bonn").

Einzelne Berordnungen, welche von Seiten der Magistrate zur Erganzung der bestehenden Kirchenordnungen erlassen wurden, hatten namentlich die Bebung bes driftlichen Lebens und die Schärfung ber Disciplin jum Zwede. So publizirte ber Magistrat zu Soest am 21. November 1643 eine Berordnung wegen Heilighaltung ber Sonn= und Festtage. Dasselbe that ber Magistrat zu Dortmund in den Jahren 1659 und 1669. Unter dem 2. No= vember 1652, 3. December 1655, 29. April 1656 2c., erschienen in Soest Berordnungen wegen großer Gastereien. Aehnliche Mandate gegen die na= mentlich bei Hochzeiten und Kindtaufen üblichen Gelage, wurden auch zu Dortmund (7. März 1647, 5. December 1653, 21. September 1662, 27. August 1672) publizirt. Andere baselbst am 8. September 1629 und 5. September 1633 publizirte Cbicte untersagten ben fleischlichen Umgang ber Brautleute vor erfolgter Trauung, die leichtfertige Berlaffung der Chegatten 2c. Eine Dortmunder Berordnung vom 28. Juni 1655 verbot allerlei landesübliche Zauberei, das sogen. Boiten, Segensprechen und Wiggen (Besprengen mit Weihwaffer) zur Heilung von Krankheiten an Menschen und Bieh. Diese wie auch andere Mandate, z. B. der im Jahre 1654 zu Goest publizirte Befehl, daß wegen der bevorstehenden totalen Sonnenfinsterniß die Betftunde frühmorgens gehalten und jeder beten und alle hipigen Getränke meiden solle, laffen uns an bem leben und Denken jener Zeit mancherlei Gigenthumliches wahrnehmen, was mit ber fortschreitenben Zeit sich mehr und mehr verlor ober sich anders gestaltete.

## Vierter Abschnitt.

Geschichte des evangelischen Kirchenwesens der Grafschaft Mark 2c. seit der Aufstellung der Kirchenordnungen bis zur Fremdherrschaft.

§ 1.

## Rirge und Staat in Diesem Zeitraume.

Einerseits die zunehmende Befestigung, welche das Territorialspstem im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts in allen evangelischen Ländern des Reichs erhielt, und andererseits das allmähliche Erschlaffen des presbyterialen und spnodalen Lebens in den jülich-clevischen Landen bewirkte es, daß die Staatsgewalt in die Berhältnisse der Kirche immer tiefer eingreifen und das Kirchenregiment in immer größerem Umfange ansüben konnte.

Anfangs freilich war dieses noch anders. Als z. B. die Landesherrschaft unter dem 24. October 1713 eine resormirte Inspections =, Presbyterial=, Classical=, Symnasial= und Schuloednung für das ganze Königreich ausgehen ließ, wurde dabei ausdrücklich bemerkt, daß dieselbe in Cleve, Mark und Ravensberg keine Anwendung zu sinden habe, "als bei deren disherigen Berfassungen es nach wie vor bleibt". Allein späterhin gingen die Synoden gar oft selbst die Staatsregierung um den Erlaß von Sabbathsmandaten und anderen Berordnungen an; und außerdem gaben nur allzu oft die heillosen Streitigkeiten zwischen den Resormirten und Lutheranern zu Einmischungen der Staatsbehörden in die Angelegenheiten der Kirche Anlaß. Die Autonomie der Synoden mußte daher — wenigstens in Cleve=Mark — mehr und mehr verkümmern. Sing doch König Friedrich II. so weit, daß er im Jahre 1763, trot aller Remonstrationen der Synoden das Himmelssahrtssest auf den nächstelgenden Sonntag verlegte und daß er durch Berordnung vom 9. Mai 1776 das examen peremtorium der resormirten Candidaten den Classen

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber ersten Prüfung befahl die Berordnung, "daß das Examen ber Candibaten jederzeit bei Bersammlung ber ganzen Classe vorgenommen, und dieses

entzog und es der directen Aufsicht des (aus dem Hoheits-Senat und den beiden reformirten Predigern zu Cleve bestehenden) Consilium ecclesiasticum unterstellte, vor welchem dasselbe von den dazu beauftragten Predigern und Sprodal=Bräsides gehalten ward! Allerdings war diese Anordnung dem kirchlichen Interesse insofern beilsam, als die Prüfungen jetzt mit größerer Strenge gehalten wurden; dagegen dem Berfaffungsleben der Rirche konnte dieselbe ebensowenig förderlich sein als andere Magnahmen der Regierung zu Cleve, welche nicht nur (seit 1703 und 1704) die Aufsicht über die Berwaltung des Kirchengutes für sich in Anspruch nahm, sondern auch (18. Juli 1775) die Suspension der Prediger und Schuldiener von ihrer Zustimmung abhängig machte und sich (26. November 1784) die Confirmation der Prediger arrogirte, so daß dieselbe mit ihrem Consilium ecclesiasticum allmählich geradezu die kirchenregimentliche Stelle eines Consistoriums einnahm. Generalspnode ward daher jetzt von der Regierung so wenig respectirt, daß biese z. B. der von jedem Zusammenhange mit den Synoden losgeriffenen Ronsdorfer Gemeinde gewaltsam Sitz und Stimme auf den Synoden gab.

Nicht anders gestaltete sich das Berhältniß der Staatskirchengewalt zu dem dis dahin ganz autonom gewesenen Kirchenregiment des Magistrats zu Soest. Wiederholt machte hier der immer von Neuem hervortretende Conssict beider neue Bereindarungen des Magistrats mit dem Großrichter nöthig. Dabei fand anfangs die kirchenregimentliche Selbständigkeit der Stadt eine gewisse — wennschon durch allerlei Borbehalte eingeengte Anerkennung. In einem declaratorischen Rezest d. d. Berlin den 28. Mai 1718 ward die Stadt unter Reservirung der "iura territorii Gr. Curf. Durchlaucht" bei den Borrechten vor anderen Munizipalstädten, "welche sie sich, als sie sich der Landes-hoheit der Herzoge von Cleve untergeben, vorbehalten, — auch in Polizeizund geistlichen Sachen, sowie diese Rechte hergebracht, nach Inhalt der

Dete, wo sonst die gewöhnliche Classical Bersammlung gehalten wird, ad terminum examinis verschrieben, auch die Examinatores benennt werden sollen, jedoch bleibt einem jeden Mitgliede der Classe frei, auch vor sich in solcher Versammlung eine Prüssung mit den Candidaten anzustellen". Sei dann ein Candidat von einer Gemeinde als Prediger berusen, so sollte dieses sosort der Regierung angezeigt werden, damit diese "vor dem aus dem Poheits-Senat und den beiden hiesigen resormirten Predigern des stehenden Consilio occlesiastico dem Candidato einen Terminum examinis bestimmen und solches Examen von den geschicktesten Predigern mit Zuziehung der benachkarten Praesidum synodorum oder classium vornehmen lassen wird". — Die Generalsynode sah in dieser Anordnung eine Beeinträchtigung der der Kirche zustehenden Gerechtsame und sührte über dieselbe Beschwerde, sedoch ohne Ersolg. — Die lutherischen Candidaten machten das examen rigorosum natürlich nach wie vor "vor dem zeitigen Inspector und einigen dazu von der Synode ernannten Deputirten".

Rezesse zu ewigen Tagen gelassen". Die Börbe sollte ber Stadt unterworfen bleiben, und da die letztere das dem Curfürsten zustehende ius episcopale und summum ius sacrorum anertenne und in dasselbe durch die Direction der Pastoratwahlen nicht eingreisen werde, so sollte der Magistrat bei Präsentirung, Dirigirung und Approbirung der Pastoratwahlen wie auch bei sonstiger Bestellung der Kirchen= und Schulbedienten, auch bei anderen geistlichen Sachen dem Herkommen gemäß geschützt werden. Auch sollte, um den bisherigen Klagen abzuhelsen, daß die Leute durch die für die Shesachen verordneten Commissionen mit Kosten sehr beschwert würden, dem Magistrat verstattet sein, in Zukunft die Shesachen selbst zu hören und instruiren zu lassen. Würden indessen die Parteien zur Consummation eines Shegelöhnisse nicht zu disponiren oder würden in Widerwillen lebende Sheseute nicht zu verzeinigen sein, so sollten Protocoll und Acten, sobald diese geschlossen, der clevischen Regierung zur Decision zugesandt werden.

Bon König Friedrich II. und dessen Nachfolgern (noch von Friedrich Wilhelm III. am 6. Juli 1798) wurden die alten Rechte und Freiheiten Soests, namentlich auch in kirchlicher Hinsicht, wiederholt bestätigt; aber nichts besto weniger griff die landesherrliche Auctorität in dieselben immer tieser ein, so daß von der früheren kitchlichen Autonomie der Stadt kaum noch ein Schein übrig blieb. Schon am 1. Juni 1752 ordnete nemlich der König, um die immer wiederkehrenden Zwistigkeiten zwischen dem Magistrat und dem Größrichter zu beseitigen, auf Grund der durch eine Untersuchungszommission beigebrachten Ermittelungen eine totale Umgestaltung der Verssallungsverhältnisse der Stadt an. Die bisherigen Collegia wurden entlassen und das eigentliche Kirchenregiment wurde dem Großrichter und Stadtgericht, in höherer Instanz der Regierung übertragen. — Mit dem alten Soester Kirchenregiment war es nun zu Ende.

Dabei barf aber nicht übersehen werden, daß die Staatsgewalt ihre Einwirkung auf die kirchlichen Verhältnisse und Zustände in Cleve-Mark unsählige Male in solchen Fällen eintreten ließ, in denen die Executivgewalt der Spnoden zur Wahrung der kirchlichen Interessen nicht ausreichte. Namentslich war dieses im Verhältniß der Kirche zum Abel und zu den Vatronen des Landes der Fall. Der Art. 17 der reformirten Kirchenordnung hatte das Recht der Patrone bei Besetzung der Pfarreien nicht mit der nöthigen Präcisson bestimmt, weshalb manche Patrone sich bei der Vergebung der Vassorate die schreiendsten Willkürlichkeiten erlaubten. Als daher auf der im Iuli 1695 zu Duisburg versammelten Generalspnode (sowie auch auf späteren Spuoden) darüber geklagt wurde, daß die Patrone die kirchenordnungsmäßige Wiederbesetzung ihrer erledigten Patronatpfarreien hinderten und ihre Patronatpfarrer vom Besuche der Spnoden zurüchielten, blieb der Kirche nichts

anderes übrig, als den Schutz des brachium saeculare anzurufen und den Landesherrn um eine genauere Erläuterung des Art. 17 der Kirchenordnung anzugehen, die auch alsbald ganz im Sinne der Generalspnode erfolgte, indem in einer landesherrlichen Verordnung v. 28. Mai 1701 den Patronen eingeschärft wurde, daß die Wahl und Berufung der Prediger ganz allein den Gemeinden, und daß ihnen, den Patronen, nur die Confirmation des Erwählten zustehe.

Auch späterhin sah sich die Landesherrschaft mehrsach veranlaßt, im Interesse der Kirche gegen die Anmaßungen der Selleute einzuschreiten, z. B. im Jahre 1732. Wiederholt war nemlich darüber Klage geführt worden, daß die Selleute ihre "Hausprediger" ganz als ihre Diener behandelten, sie willfürlich anstellten und dimittirten und den Shnoden kein Aufsichtsrecht über dieselben gestatten wollten. Durch Berordnung vom 30. August 1732 trat daher die Staatsgewalt diesem Unfug energisch entgegen, indem sie die Hausprediger der Willfür der Selleute entzog und zugleich bestimmte, daß dieselben ebenso wie alle anderen Prediger "unter Classen und Shnoden stehen und deren Censur unterworfen sein sollten".

In Jülich-Berg machte die brandenburg-preußische Regierung freilich ganz andere Prinzipien geltend als im eignen Lande, indem sie hier trast
ihres rezesimäßig feststehenden Schützrechtes gegen jeden Versuch einer Beschränkung der Synoden und der Gemeinden, den sich die katholische Landesherrschaft etwa beikommen ließ, energisch einschritt (was namentlich die
Gemeinden Herschee, Seelscheid, Ruppichterode, Jülich, Mühlheim a. Rh.
und Elberfeld noch im Jahre 1754 zu ihrem großen Vortheil erfuhren),
weshalb sich das Kirchenwesen dieser Lande sortwährend einer ganz unvergleichlichen Autonomie zu erfreuen hatte. — Als König Friedrich Wilhelm
im Jahre 1788 in Hagen war und die ihn Empfangenden fragte: "Bas
machen unser Brüder an der Bupper?" antwortete Pfarrer Dahlenkamp:
"Es wird ihnen gut gehen, so lange Ew. Majestät sie schützen". Darum
ward in allen evangelischen Kirchen des Landes an jedem Neujahrstag sür
das preußische Königshaus gebetet.

Denn freilich der eignen Landesherrschaft gegenüber war die evangelische Kirche in Jülich-Berg fortwährend occlesia prossa. Wiederholt nahm die Landesherrschaft das Recht eines Einflusses auf Sachen der Kirchenzucht, namentlich auf die Remotion unwürdiger Prediger in Anspruch, der mit dem Weseleler Rezes in Widerspruch stand. Daher sahen sich die Synoden von Jülich und Berg im Jahre 1791 veranlaßt über ihre deskallsigen Gerechtsame sich ein Gutachten der Juristen-Facultät zu Göttingen einzuholen. Das erbetene "Rechtsgutachten über die Gerechtsame der protestantischen Synoden in den Herzogthümern Jülich und Berg in Censur, Disciplin- und Matrismonial-Sachen, nach Inhalt der Religionsrezesse von der Juristen-Facultät

zu Göttingen" (gedruckt zu Cleve, 1791, 4°) siel in jeder Beziehung zu Gunsten der Kirche aus, indem in demselben nachgewiesen ward, daß den Spnoden die freie Ausübung der Disciplin, insbesondere auch die Suspension und Remotion der Prediger gesetzlich ganz unzweiselhaft zustehe.

Die Gründung neuer evangelischer Gemeinden war in Jülich-Berg nur baburch zu ermöglichen, daß Preußen die Gründung neuer katholischer Ge= meinden in Cleve-Mark gestattete. Als gegen das Ende des 17. Jahrhunderts sich in Elberfeld eine lutherische Gemeinde bildete, gewährte ber Curfürst ben Katholischen in Oftonnen freie Religionsübung, damit nur die Lutheraner in Elberfeld Religionsfreiheit erhielten; als die Rirche in Wupperfeld gebaut werben sollte, gab Preußen ben Katholischen in Hattingen freies Religions= exercitium; und als späterhin die Ratholischen in allen Gegenden von Cleve-Mark Kirchen erhalten hatten, mußten die Evangelischen in Jülich=Berg für bie Concession zum Kirchenbau Capitalien von 1500, 1000, 800 Rthlr. 2c. zahlen ober verzinsen. Dabei wurden den neuen Gemeinden noch allerlei lästige Bedingungen anderer Art gemacht. Namentlich wurde Allen bas Glockengeläute am Charfreitag untersagt. Auch waren in Jülich=Berg bis jum Jahre 1799 die Protestanten fast von allen Aemtern ausgeschlossen. Hierzu kamen sonstige Benachtheiligungen und Qualereien, welche die Protestanten geduldig tragen mußten. Es kam vor, daß Kinder aus gemischten Ehen gestohlen und in Rlöster gebracht wurden. Die Ratholiken veranstalteten in evangelischen Städten Prozessionen, bei denen Mönche die scandalösesten Controverspredigten auf den Strafen hielten, wogegen evangelische Prediger, welche gegen die katholische Kirche polemisirten, auf das Härteste bestraft Noch bis in die neueste Zeit konnte man in den bergischen Hütten allerlei Geschichten erzählen boren von evangelischen Bätern, benen man nach dem Tode ihrer katholischen Frauen die Kinder geraubt, um sie in Klöster zu bringen, und von den Pilgerfahrten, die solche unglückliche Bäter gemacht; — von den Controverspredigten, die bei Prozessionen auf freiem Felbe gehalten und was die evangelischen Pfarrer hernach auf den Kanzeln erwidert; von den Predigten über die achtzigste Frage des Heibelberger Catechismus und wie man ben kunbschaftenden Katholiken durch Lieder ge= sagt, was der Pfarrer nicht habe aussprechen dürfen; von Abgefallenen, die bernach reumüthig vor der ganzen Gemeinde um Wiederaufnahme gefleht; von den Aufopferungen einzelner Geiftlichen für Gemeinden und Gemeinde= glieber, von dem wunderbaren Schutz, den diese oft erfahren, von den passenden Antworten, die ihnen durch Eingebung Gottes gegeben seien, wenn diese vor bem Gericht ber Jesuiten gestanden 2c.\*)

<sup>\*)</sup> So berichtet Rauschenbusch in der Schrift "Ueber die religiösen Eigenthüms lichleiten der Evangelischen in den Ländern des ehemaligen julichschen Staates", S. 18 ff. \_ Deppe, Geschichte. I.

Im Sinne ber pfalz-neuburgischen Regierung waren eben zwei ganz verschiedene Classen von Unterthanen vorhanden, die darum von ihr nach ganz verschiednen Grundsätzen behandelt wurden.

Noch jetzt weiß man in jenen Landen Bielerlei aus jener Zeit des Areuzes und des Kampfes zu berichten, was in treuer Tradition aufbewahrt worden ist, z. B. Folgendes:

Da in allen reformirten Gemeinden der jillick-clevischen Lande nachmittags regels mäßig über den Heidelberger Catechismus gepredigt wurde, so wußten die Mönche (Capuziner 2c.), wann die 80. Frage von der pahstischen Messe das Thema der Predigt war. Die Mönche kamen dann in die Kirchen oder horchten vor den Thüren, und webe dem Prediger, der ihrer Meinung nach zuviel gegen die Messe geredet hatte! Bon den Mönchen bei der Inquisition, mit welcher die Jesniten betraut waren, denunzirt, mußte er die höchsten Strasselder zahlen, die den Mönchen zu Gute kamen. Als nun einst ein reformirter Pastor in Düsseldorf die Kanzel besteigt, um über die 80. Frage zu predigen, sieht er zwei Capuziner in der Lirche stehen. Er nimmt sich daher zusammen und sagt nichts, was die Mönche verletzen lönnte. Nach beendigter Predigt fordert er jedoch die Gemeinde auf, Vers 1 von Psalm 39 (nach Lobwasser) zu singen, welcher lautete:

"Ich war bei nur beschloffen und bedacht, Zu haben wohl in Hut und Acht, Daß meine Zunge nicht etwas rebe ungefähr, Das mir einige Gefahr gebär. Ich hab ein Schloß gelegt an meinen Mund, Dieweil ber Gottlos' vor mir stund".

Die Capuziner hörten ben Gesang ber Gemeinde mit an, und sollen ben Pastor in seinen Predigten nie wieder heimgesucht haben.

In Lennep halt einst ein Monch bei einer Prozession auf ber Straße eine pobels hafte Controverspredigt, worin er in lügenhaftester Weise liber Luther herfällt und namentlich bessen Tischreben angreift. Am nächsten Sonntag kommt baber bie Intherische Gemeinde, in der Erwartung, daß ihr Pastor auf diese Berunglimpfung Luthers antworten werbe, zahlreich zur Rirche. Der Pastor besteigt bie Ranzel und beginnt: "Ich habe gehört, daß mein Herr "Stiefbruder" in seiner Predigt den theueren Mann Gottes, Lutherum, angegriffen hat, und ihr seib heute gekommien, um zu hören, wie ich Lutherum vertheibigen werbe. Doch folch eine Bertheibigung ift überfüffig. Gott selbst hat das Werk, das Luther begonnen, bisher vertheidigt, und was Gott vertheibigt, das bedarf nicht, daß es von Menschen gerechtfertigt werbe. Doch Eins will ich bemerken: Mein Herr Stiefbruder hat besonders Luthers Tischreben angegriffen. Diese Tischreben sind nun nicht alle acht, und bazu find sie bas Werthloseste von Mem. was Luther geschrieben bat. Ich vergleiche Luthers Schriften mit einem großen Garten. In bemselben find schöne Blumen, Banme 2c. An einer abgelegenen Stelle bes Gartens finbet sich auch wohl eine Grube, worin Roth und Mist liegt. Die schönen Blumen, Baume 2c. find Luthers große Schriften; ber Roth find bie Tischreben. Kommt nun ein vernünftiger Mensch in ben Garten, so hat er seine Freude an ben Blumen und Baumen. Rommt aber eine alte Sau, so kennt sie wichts anderes als Roth und Mist und wühlt sogleich barin herum".

Gang anders war dagegen das Berhalten der preußischen Staatsregierung zu den verschiedenen Confessionen. Allerdings unterließ es die reformirte Landesregierung auch in dieser Periode nicht, den resormirten

Roch in diesem Jahrhundert griff ein Mönch in einer Controverspredigt die Evangelischen auf offenem Markte zu Elberseld in pöbelhastester Weise an, und zwar zunächst die Lutheraner, worauf er bezüglich der Calvinisten fortsuhr: "Was für Leute diese sind, das können wir am besten aus ihrem beiligen Buche, dem Heidelberger Catechisenus von ihnen selbst erfahren. Hört also (hier zog der Mönch einen Heidelb. Catech. here vor und las einen Theil der 60. Frage vor), was sie von sich sagen. Die Calvinisten bestemen selbst, daß ihr Gewissen sie anklagt, daß sie gegen alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt, daß sie kein einziges jemals gehalten und daß sie immerdar zu allem Bösen geneigt sind. Solche Leute sind die Calviner. Gott Lob, daß die Katholiken doch andere Leute sind". —

Mls ein Helfer und Beratber aller Derer, die von der Inquisition bedrängt wursten, galt seiner Zeit der ebenso gewandte als gelehrte resormirte Pastor Joh. Herman Ovenius zu Kronenberg bei Elberseld (1693—1749), der darum von allen Seiten um Rath augegangen wurde, z. B. in folgenden Fällen:

Einst kommt an einem katholischen Festtag ein teformirter, übermüthiger Bursch aus Elberfeld in ein Wirthshaus bortiger Gegend, wo er die katholische Magd bes Hauses ben Rosenkranz beten sieht. Der Bursch nimmt, nachdem die Magd ihre Andacht verrichtet hat, ben Rosenkranz und hangt ihn seinem hunde um ben hals. Die Magd, die dieses wahrnimmt, macht bavon sofort ihrem Pastor Anzeige, der den Burschen bei bem Inquisitionsgericht zu Düffelborf verklagt. Natürlich wurde ber Bursch von bemselben sofort zur Bernehmung vorgelaben. Nichts Gutes ahnend sucht ber Berklagte bei seinem Pastor in Cherfeld Rath, ber ihn aber mit den Worten abweist: "Dir geschieht gang recht; man muß bie Wespen nicht necken, wenn man nicht gestochen werben will". In seiner Noth wendet fich baber ber Bursch an Ovenius, der ihm zwar seine Possen ebenfalls verweist, ihm aber auch zu helfen verspricht, indem er ihn über das, was er ver ber Inquisition zu sagen habe, genau instruirt. Der Bursch geht also nach Duffelborf, wo er ben Inquistoren, bie in heftigster Beise über ihn ber fallen, antwortet: "Pochwürdige Herren, ich habe allerbings den Rosenkranz dem Hunde umgehängt, aber nicht aus Bosheit, sondern aus Barmherzigkeit. Ich habe nemlich oft gehört, daß die Rosentranze, an benen ber Gegen so vieler Gebete hangt, die Kraft haben, franke Renschen und Thiere zu beilen. Rum hatte ich einen Hund, ein treues Thier, bas so lange Zoit mit der Hundekrankbeit geplagt war. Alle Mittel, die ich anwandte, um bem Thier zu helfen, waren erfolglos. Als ich baher ben Rosentranz sab, tam ich auf ben Gebanken, benselben bem Hunbe umzuhängen und ihm badurch zu helfen; benn es steht boch geschrieben: der Gerechte erbarmt sich feines Biebes. Auch wurde ber hund, als er von bem Rosenfranz taum berührt war, wirklich sofort gesund. Die Sache war also zur Ehre bes tatholischen Glaubens". — Die Jesuiten sahen wohl, bag sich ber Bursch Müglich herausgerebet batte, mochten ihn aber boch nicht Lägen strafen. Daher entließen fie ihn mit der Bemertung, bag man ihn diesmal seiner Bege geben laffen wolle, aber ihn vor allen Possen verwarnen musse.

Auch ein junger lutherischer Pastor in Remscheid, ber auf der Kanzel unbesonnen gegen die Katholiken polemisirt hatte und deshalb nach Düsseldorf vorgeladen war, kam

Unterthanen ihren besonderen Schutz und Schirm angebeihen zu laffen. 3. B. der Magistrat zu Dortmund im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts ben Resormirten die Hauscommunion nicht gestatten wollte, schritt die Regierung zu Cleve sofort mit einem Rescript vom 27. Juni 1715 dagegen ein, und sprach die Erwartung aus, daß der Magistrat die Evangelisch=Reformirten, welche trank ober am Kirchenbesuch gehindert wären, am Genuffe der Hauscommunion fernerhin nicht hindern und den Reformirten feine "Gewissensdrangsal" bereiten würde; und in einem Rescript vom 24. Juni 1739 machte König Friedrich Wilhelm sogar mit besonderem Nachbruck erinnerlich, daß in allen preußischen Landen die reformirte Gemeinde, wennschon an der Zahl geringer als andere, pro religione dominante zu achten sei. Aber an dem Grundsatz ber Gleichberechtigung aller driftlichen Confessionen hielt die preußische Staatsregierung jeder Zeit mit großer Strenge fest\*); darum hatte das Fürstenhaus auf die Einigung der beiden evangelischen Bekenntnisse fort= während sein ganz besonderes Augenmerk gerichtet; darum wurde wiederholt ben Predigern aller Bekenntnisse das gegenseitige Lästern aufs Strengste verboten; darum hatte schon ber große Curfürst die Freiheit des academischen Lehramtes und der wissenschaftlichen Forschung, gegen unberechtigte Forberungen, welche im Interesse kirchlicher Orthodoxie gestellt wurden, in

einst nach Kronenberg zu Ovenius und erbat sich bessen Rath und Hülfe. Ovenius redet ihm Muth ein, und verspricht ihm selbst mit nach Düsseldorf zu gehen, um die Jesuiten wo möglich zu überliften. Beibe reisen also nach Düsselborf. Der junge Paftor kommt in sehr anständiger Kleidung vor das Jesuitenkloster, Ovenius geht in einem abgetragenen Rock und mit einer Bibel unter bem Arm hinter ihm her. Der junge Pastor wird ins Kloster gelassen, Ovenius bagegen zurückgewiesen. Dieser aber protestirt gegen bie Zurudweisung mit der Bemerkung, er sei des Pastors Rüster und folge diesem nach; benn ber Herr Jesus sage: wo ich bin, ba soll mein Diener auch sein. Darauf wird Ovenius eingelassen. Das Berhör beginnt, und die Jesuiten legen dem Pastor allerlei verfängliche Fragen vor, die diesen verlegen machen. Als Ovenius dies bemerkt, fällt er ben Jesuiten mit ben Worten in die Rebe, er musse boch sehr bitten, seinen Herrn Pastor mit dergleichen Fragen zu verschonen, indem ja er, ein simpler Klister, auf dieselben antworten könne. Ovenius giebt nun ben Jesuiten eine Antwort, zu welcher sie schweigen müssen und beantwortet auch noch einige andere Fragen der Inquisitoren so scharf und schlagend, daß dieselben das Berhör alsbald aufheben und ben Pastor entlaffen.

<sup>\*)</sup> König Friedrich II. erklärte in einem Cabinetsbefehl von 1783: "Meine Willens, meinung ist, daß alle die Religionen, die ihren Gottesdienst hier im Lande haben, sollen das so haben, wie sie wollen, ohne sie zu stören. Die Lutheraner auf ihre Weise, und die Resormirten ebenso gut wie die andern; überdies ist diese ja die Familienreligion".

— In demselben Sinne hatten sich schon vor Friedrich II. alle Fürsten des Landes erklärt.

Sing genommen\*): durum war den prensischen Unterthanen der Reind der Universäuft Wittenberg, auf welcher das ercluste Lucherthum vominisch nübrend des ganzen achtzehnen Ichrhanderts verboten: darum 303 Curi. diedrich III. den von der lucherischen Orthodozie aus Sachien vertrebenen Svener im Juhre 1691 nach Berlin, und darum siche berselbe (1694) die anderrische Universität zu Halle, wo das Lucherthum von vornderein in einem der Rechtzländigkeitsthenlegie entgegengesesten Sinne zehflezt ward; darum anzersagte es die Stantsregierung den reformirten Predigern, die resormirte Lehre von der Enderwähl, — die dech zur Zeit als die Kern- und Sternslehre des reformirten Glaubensschlems galt, — zum Gegenstand ärzerlicher Luczelpelemis zu machen Glaubensschlems galt, — zum Gegenstand ärzerlicher Luczelpelemis zu machen Glaubensschlems galt, — zum Gegenstand ärzerlicher

<sup>&</sup>quot;) Charafteriftisch ift felgender Fall, ber fic auf dem geademischen Upmnafium m hamm gutrug. Der Prof. b. Theol. Tilemann und bie beiben Prebiger Avermann mt Carp batten ben Bref. ber Philosophie und Clequenz Joh. Meier, ber zugleich außererbentlicher Professor ber Theologie war, bei Pose benunzirt, dast er in seinen Borleiungen und bei öffentlichen Disputationen Gape auffelle. "fo bem beibelbergischen Catecbismus, ber Dortrechter Spnobe, auch Calvins Meinung, ben beitigen Batern und ber beil. Schrift entgegen" waren. Meier habe baburch großes Mergernift erregt, "io baß felbst gottselige Weiber nicht mehr ruben könnten". Auch erfolgte wirklich unter bem 18. Mai 1683 aus Berlin ein vom Curprinzen Friedrich unterzeichneter Befehl an tie clevische Regierung, burch welchen berselben befohlen murbe, ben Prof. Deier aus Bebalten, bag er in ben Schranten feines Berufes und ber reformirten Confession gu bleiben habe. Jetzt aber verantwortete sich Meier, und wies nach, bas slo die Theologen ohne allen Grund über ihn ereifert hatten, ba er Aber Antonii lo Grand inatirutiones lefe, die auf vielen reformirten Acabemicen angenommen wären. Schon zwei Jahre habe er barüber gelesen, und nun falle es plötlich ben Berren ein, ihn unter bem Borwande, daß biefer Autor carteffanischen Prinzipien folge, zu molestiren. Zugleich fügte Meier seiner Erflärung bie Drohung bei, baß er bei fernerer Belästigung sich genöthigt seben werbe hamm zu verlaffen und anderewo ein Amt anzunehmen. — Diefes gab ber Sache sofort eine andere Wendung, indem ber Curfurft icon am 28. Juli 1683 eigenhändig ein Rescript unterzeichnete, worin er resolvirte: "Wir seben nicht ab, warum man ein philosophisches Buch, welches ber wahren Theologie keines. wegs prajubiziren tann, fintemal Philosophie und Theologie auf unterschiebnen Prinzipien bestehen, auf hoben Schulen zu lefen und baraus zu boziren verwehren wolle. Als befehlen Wir Euch hiermit die Versehung zu thun, daß obgedachter Johann Weter aus ben institutiones Antonii le Grand Philosophiam zu lehren von Niemand, wer er auch sei, ferner gehindert noch besfalls beeinträchtigt werbe".

mirten Predigern in Cleve und Mark befohlen, "bei Bermeidung der Suspension und dem Besinden noch anderer härterer, arbiträrer Strasen auf der Kanzel von dieser Materie (nemlich von der Gnadenwahl) gänzlich zu abstrahiren und in bssentlichen Bersammlungen und deren Predigten sich alles unnöthigen Rasonnirens, Widerlegung der gegenseitigen Reinungen und Disputirens siber diesen streitigen Punkt gänzlich zu enthalten, und vielmehr die ihnen anvertrauten Gemeinden in der Furcht des herrn von

träftigsten Schutz den Lutheranern gegen unberechtigte Ansprüche der Reformitten angedeihen "); darum machte es sich Preußen sogar zur Aufgabe firch-

beneu zu ihrer Selegkeit udthigen und dienenden Dingen und dem thätigen Christensthum nach der deutlichen Borschrift des Wortes Gottes zu unterweisen". — Da die resormirte Spnode in dieser Verordnung einen Eingriff in ihre Freiheit sah und gegen dieselbe remonstrirte, so ließ König Friedrich Wilhelm noch im Jahre 1719 unter dem 26. Juli der clevischen Regierung folgendes Edict zugehen:

"Unsern 2c. Ihr werbet aus dem copeplichen Anschluß mit Mehrerem ersehen, was der Synodus generalis der evang. reform. Kirchen in denen eleve-mark-julich- und bergischen Landen occasione des unterm 6. Mai a. c. wegen der Gnadenwahl erganges nen Ebicts allerunterthänigst vorgestellt und zu verordnen gebeten. Wie wir nun nie: mahlen gesonnen gewesen Jemandes Gewissen zu binden, ober die freie Borstellung berer Lehrspunkten, die von ben sämmtlichen evang. reform. Rirchen, als wozu wir uns selbst bekennen, angenommen und in benen libris symbolicis und öffentlichen confessionibus berfelben enthalten sein, zu verbieten; so ist auch bei ber neulich publizirten Berordnung Unsere allergnäbigste Intention nur biefe gewesen, daß von der heftigen und bitteren Vertheidigung eines und bes anderen Privatmeinung in dieser Materie auf benen Kanzeln abstrahirt werden, und benen Predigern die verborgene Lehre von Gottes ewigem Rathschluß nach ihren particulären Bernunftschlüssen und eitler Oftentation weltlicher Gelehrtheit ober mit Heftigkeit und liebloser Berurtheilung ber Diffentirenben abzuhandeln, als wodurch nur die Zuhörer verwirrt, die nöthige Erbanung gehemmt und das Band bes Friedens und der Liebe unter Christen getrennt wird. Und gleichwie es uns zum Wohlgefallen gereicht, daß biefe Lehre bis dahin mit so vieler Borfichtigkeit und Moberation von benen Predigern in unseren bortigen Landen tractirt worden, daß bieserthalben, wie sie selbst versichern, noch nie Jemand die geringste Rlage geführt: also lassen Wir es gern geschehen, daß ferner fromme und in ber Schrift erfahrene Prediger von biesen und anderen bamit verknüpften Lehrftlicen nach Gottes Wort und bem Glaubensbekenntniß ber reformirten Kirchen, wann es die Nothwendigkeit erfordert, zu ihrer Gemeinde reben, nur daß sie sich dabei alles Bezänke und sündlichen Fürwitzes, in bies tiefe Geheimniß weiter einzusehen, als es bie heil. Schrift geoffenbart hat, sich ganzlich enthalten, und ihre Borstellung mit Demuth, Liebe und Bescheibenheit thum sollen ac."

Einige Jahre später, unter bem 27. April 1722 schärfte es ber König ben Prebigern nochmals ein, daß sie die wegen der Gnabenwahl und anderer Gegenstände obwaltens ben Meinungsverschiedenheiten nicht auf die Kanzeln bringen sollten.

\*) Dieses verdient ganz besonders beachtet zu werden. Wir wollen hier nur auf folgende Thatsachen hinweisen:

Als der große Curfürst im Jahre 1660 den Lutheranern in Hamm freie Religionsübung ertheilte, beschwerte sich die dortige resormirte Gemeinde darliber, weil Curf.
Sigismund und Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm 1609 die schriftliche Bersicherung gegeben hätten, daß außer der resormirten Confession keine andere in Hamm Barocialrechte haben sollte. Der Curfürst resolvirte jedoch, daß wie in lutherischen Orten der Wart die Bildung resormirter Gemeinden gestattet sein müßte, daß ebenso auch in resormirten Orten die Lutheraner ihre volle Freiheit haben müßten. Als später die lutherische Gemeinde eine Kirche baute, bewilligte der König dassir eine Collecte durch lich-separatistische Bestrebungen und Semeinschaften aller Art zu bulden und zu schützen, indem es nicht nur Mennoniten und Wiedertäuser zuließ, die mystisch-separatistischen Conventifel Terstregens im Berg und Mark schirmte, sendern sogar die Ellersche Societät und die Ronsdorfer Gemeinde zegen die vollkommen berechtigten Klagen der Spnoden in Schutz nahm.

bas ganze Land und schenkte der Gemeinde 8000 Thir. zum Bau des Thurmes. Auch besahl der König, daß Lutherauer in den Magistrat gewählt werden sollten.

Im Jahre 1714 erhielten auch die Lutheraner in Camen freie Religionslibung, und als die Reformirten sich darüber beschwerten, erklärte der König, daß überall, wo sich Lutheraner in genugsamer Anzahl zusammenfänden, denselben freies Exercitium gebühre.

Die reformirte Gemeinde in Wellinghofen hatte durch Urtel und Recht die dortige Kirche zugesprochen erhalten; aber dennoch befahl der große Curfürst den Lutheranern den Mitgebrauch der Kirche zu gestatten. Ebenso wurde im Ansange des 18. Jahrhunderts den Lutheranern in Hennen durch preusische Vermittlung ein volls ständiges Simultaneum zu Theil.

In Wickebe hatten sich die Lutberaner, nachdem die Reformirten durch Urtel und Recht in den Besitz der dasigen Kirche gekommen waren, eine eigne Kirche erbaut. Als nun später die letztere baufällig und unbrauchbar wurde, ertheilte der Kinig den Lutheranern das Simultaneum in der resormirten Kirche und schützte dieselben im Gesunsse Rechtes sogar durch Militär.

In Hörde fingen die Reformirten im Jahre 1697 an, ihre Leichen durch ihren Prediger auf dem lutherischen Kirchhof beerdigen zu lassen. Die Lutheraner beschwerten sich daher hierüber bei der Regierung zu Cleve, von der sie abgewiesen wurden; der König jedoch, an welchen die Lutheraner appellirten, gab ihnen Recht und untersagte die Beerdigungen durch den reformirten Prediger auf dem lutherischen Kirchhofe.

In Werdohl wurde der lutherischen Gemeinde auf Befehl des großen Curfürsten bas Simultaneum in der dortigen großen Kirche ertheilt.

In bem abligen Stift zu Herbecke an ber Ruhr, welches für Fräulein von allen brei Confessionen bestimmt war, hatten die lutherischen Fräulein die Stiftskirche mit 2 Predigern, und die katholischen hatten eine Capelle mit einem Beichtiger, während die resormirten Fräulein weder eine Kirche noch einen Prediger hatten. Die letzteren trugen daher darauf an, daß auch ihnen freie Religionsübung gewährt und daß eine Psarrei an der Stistskirche mit einem resormirten Prediger besetzt werde. Die Resgierung in Cleve genehmigte diesen Antrag. Als sich jedoch die Gemeinde insolge dessen beschwerend an den König wandte und nachwies, daß die beiden lutherischen Prediger nicht blos sür das Stift, sondern auch sür die Gemeinde bestellt wären, besahl der König den Lutheranern beide Psarreien zu belassen.

Als im Anfange des siedzehnten Jahrhunderts der Pastor von der Borgh in Ende ansing die resormirte Abendmahlslehre vorzutragen, und die Gemeinde auf dessen letzung drang, gestattete ihr der Curfürst den Pastor v. d. Borgh zu entlassen und einen orthodoren Lutheraner zu wählen.

Allen lutherischen Predigern im Herzogthum Cleve ertheilte König Friedrich Wilbelm im Jahre 1727 das Recht, bei den Lutheranern, die in reformirten Gemeinden wohnten, pfarramtliche Handlungen zu verrichten.

Einen grellen Difton ließ die preußische Staatsregierung in ihrem Berhältniß zur Kirche und zum Leben berfelben nur Einmal, nemlich in ben mit bem Religionsedict vom 9. Juli 1788 im Zusammenhang stehenden Daßnahmen hervortreten\*). König Friedrich Wilhelm II. erließ bieses Edict burch den Minister Wöllner, der die Seele der ganzen Action war. selbe war auf eine Repristinirung ber kirchlichen Lehrform bes fechszehnten Jahrhunderts im Gegensatz zur aufklärerischen Neologie ber Zeit gerichtet. Namentlich follte bas, was man fich als Socinianismus und Belagianismus bachte, durch das Religionsedict aus der Welt geschafft werden; und insofern war dasselbe vollkommen berechtigt, indem es die Emancipation des driftlichen Geistes von dem in sich selbst verworrenen Geiste der Zeit intendirte \*\*). Aber in zwiefacher Beziehung war die Wöllner'sche Action verfehlt, indem dieselbe einerseits eine Restauration ber altkirchlichen Symbolik lediglich durch bie Staatsgewalt, burch polizeiliche Magregeln, (und burch Böllner'sche Brutalität, welche namentlich das Oberconsistorium zu Berlin erfahren mußte,) anstrebte, und indem sie andrerseits in ihren Kundgebungen eben nur die todteste Lehrorthodoxie geltend zu machen vermochte. Fehlte boch benfelben auch jebe Ahnung von ber prinzipiellen Bebeutung, welche für ben evangelischen Christen die Paulinische Lehre von Gnade und Glauben, insbesondre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben an die freie Gnabe Gottes in Christo hat! Dieses zeigte sich ganz insbesondere in den beiden von der Staatsregierung zur Vollziehung bes Ebictes aufgestellten Lehrvorschriften, nemlich in bem Schema fur die Candidatenprüfungen, und in ben Catechie-

König Friedrich Wilhelm I. ertheilte im Jahre 1727 ben Lutheranern in Lingen das Recht freier Religionstibung und schenkte ihnen zum Ban der Kirche 100 Thle. Im Jahre 1728 wurde sodann ein lutherischer Pastor angestellt, der aus der reformirten geistlichen Casse zu Lingen, aus welcher die reformirten Prediger ihre Besoldung erhielten, remunerirt ward. Auch wurde dem lutherischen Pastor in Lingen gestattet, in den reformirten Kirchen zu Ibbendüren, Tecklendurg, Lengerich und Cappelu den dortigen Lutheranern das Abendmahl auszutheilen.

<sup>\*)</sup> Das Edict ist öfter abgedruckt worden, z. B. in den Acta hist. eccles. nostri temporis von 1789, S. 461, in Haupt's Handbuch über die Religions, Kirchen, geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten im Königreich Preußen, B. III. S. 304 ff.
— Eine "Beurtheilung aller Schriften, welche durch das K. Pr. Religions. 2c. versanlaßt sind" hat Hente (Kiel, 1793) herausgegeben. Das Wichtigste jedoch, was über diese Angelegenheit veröffentlicht ist, sind die "Urkundlichen Berhandlungen betr. die Einssihrung des preuß. Religionsedicts v. J. 1788, mitgetheilt von Oberconststorials rath Dr. L. H. Sach in Niedner's Zeitschr. slir d. histor. Theol. 1859, S. 1 ff.

Daher begreift es sich, daß das Edict in einer im liberalften Geiste redigirten Zeitschrift, nemlich in den Acta hist. eccles., mit Jubel begrüßt werden konnte.

men, welche sie publizirte. Der in Semästeit eines Cabinetsbeiehles rom 19. Januar 1790 unter bem Titel: "Die ersten Grünte ber driftlichen Lehre" (Anf Beschl und mit Allergnädigstem Kön. Br. Privilegie. Berlin, 1790) ebirte Catechismus war nemlich nichts als ein zwar recht gut gemeinter aber sehr übel gelungener Bersuch, den altsirchlichen Glauben, ohne daß man die Seele und den Lebensathem desselben hatte, zur Darstellung zu bringen. Wie dieser Catechismus in den lutherischen, so sollte ein (anch ziemlich tedtes, aber doch etwas besseres) Lehrbuch von Hering in Breslan "Aurzer Unterricht in der christlichen Lehre" neben dem Heidelberger Catechismus in den resormirten Schulen des Königreichs gebraucht werden. — Ben dem durch Cabinetsordre vom 9. December vorgeschriebenen Schema, nach welchem die Prüsung der Predigtamts-Candidaten eingerichtet werden sollte, ist zu bemerken, daß darin der Begriff und das Wort der Rechtsertigung durch den Glauben vergebens gesucht wird.

Wöllner selbst mußte sich von der völligen Wirkungslosigkeit aller dieser polizeilichen Anordnungen überzeugen; und mit dem Regierungsantritt des Königs Friedrich Wilhelm III. (1797) traten dieselben ohne Weiteres außer Kraft. Die preußische Staatsregierung lenkte auf die von Wöllner verlassene Spur ihrer inneren Politik wieder ein, und bewährte nach wie vor den in ihr heimischen Geist einer ächt christlichen Humanität, welche die Bedingung seber wahren und lebendigen Entwicklung christlichen Culturlebens ist.

Wie es sich nun der Staat zur Aufgabe machte, mit edler und weiser Freisinnigkeit die verschiedensten kirchlichen Kreise und Denominationen zu souden und keinen Uebergriff der einen in die Rechtssphäre der anderen zu dulden, so sah es die Kirche als ihre Pflicht an, jedem Eingriff des geistlichen Amts in die Interessen des Staates, in die Sphäre der Politik zu wehren. Die im Jahre 1742 zu Hagen versammelte lutherische Spnode der Mark z. B., machte den Geistlichen die Meidung jeder Betheiligung an politischen Beschrebungen zur heiligsten Pflicht. Auch späterhin unterließen es die Spnoden nicht, den Predigern diese Pflicht auf das Ernstlichste einzuschärfen.

Außerbem konnte es nicht fehlen, daß dieser Geist der Toleranz, den die Staatsregierung so wirksam bethätigte, allmählich auch auf die Stellung der verschiedenen Confessionen zueinander Einfluß gewann. Das Verhältniß der Evangelischen zu den Katholiken war und blieb freilich fast durchweg ein feind-

<sup>\*)</sup> Die trefflichste Auskunft hierüber hat Dr. Sac in ber Abhanblung "Zur Gesichichte bes geistlichen Ministeriums Wöllner" (in Niedners Zeitschr. f. b. hist. Theol. 1862, S. 412 ff.) geliefert.

od bezeichnet ben Catechismus als einen weitschweisigen, unbeholfenen Ausbruck redlicher Ueberzeugung und frommen Ernstes auf dem Standpunkt eines abgesichwächten orthodoxen Supernaturalismus.

seliges. Die Prozessionen, welche die Evangelischen nicht durch Blumenstreuen, Maiensetzen zc. respectirten, der Gebrauch der gemeinschaftlichen Kirchhöse, die Erziehung der Kinder aus gemischten Shen und Anderes gaben sortwährend zu den gehässigsten Reibereien Anlaß, denen die clevische Regierung im einzelnen Falle dadurch ein Ende zu machen suchte, daß sie den Anmaßungen der Katholiken gegenüber zu Repressalien ihre Zuslucht nahm\*), — worauf natürlich die curpfälzische Regierung unter Umständen mit Maßnahmen ähnlicher Art antwortete \*\*).

Im Bisthum Münster liegt eine kleine Stadt und Herrschaft Werth, welche bem Fürsten von Walded gehörte. Der Fürst von Walded trat diesen Ort im Ansange des 18. Jahrhunderts an den Fürstbischof von Münster ab unter der Bedingung, daß die reform. und luth. Gemeinde in Werth Religionsfreiheit und alle Rechte behalten sollten. Der Bischof versprach Alles, hob aber die Gemeinden auf, und verbot ihren Gottesdienst. Biele evangelische Fürsten, besonders Preußen, verwendeten sich für diese Gemeinden dei dem Fürstbischof, allein Alles war vergebens. Deshalb legte der König Friedrich Wilhelm I. von Preußen ein Interdict auf die kathol. Kirche in Altskünen an der Lippe in der Mark, und ließ die Kirche schließen. Der Fürstbischof wollte auch nun noch nicht nachgeben; es wurde 5 Jahre unterhandelt, dis endlich 1735 der Bischof den Evangelischen in Werth die Religionsfreiheit wieder gab, und nun wurde auch die Kirche in Altskünen wieder geöffnet.

Als die Evangel. in der Pfalz so arg verfolgt wurden, ließ der König Friedrich 1. zweimal den katholischen Dom in Minden an der Weser und mehrere Klöster im Magdes durgischen schließen, was auch den besten Ersolg hatte. In Odenkirchen, dem Erzbischof von Cöln unterthan, waren die Resormirten 1628 gewaltsam ihrer Kirchen und aller Fonds beraubt. Viele Fürsten intercedirten für diese Gemeinde, allein es half nichts. Nachdem nun die Gemeinde über 100 Jahr um ihre Kirche gekämpst hatte, schrieb König Friedrich der Große an den Erzbischof, wenn er nicht sosort die Gemeinde zusrieden stelle, dann werde er Soldaten hinschicken und den Unterdrückten helsen. Nun gab der Erzbischof nach. Die Resormirten bekamen völlige Religionsfreiheit, die Hälfte aller Fonds und 11,000 Thaler.

Im Jahre 1754 wurde ber luth. Pastor Spithart in Elberseld, welcher einen Catechismus geschrieben, und in demselben die Kathol. der Anbetung der Heiligen beschuldigte, auf der Straße arretirt und zur Gesängnisstrase (3 Monate bei halt Wasser und Brod) verurtheilt. Er sich nach Duisdurg, und nun wurde sein Hauf geplimdert und das Preschterium gefangen nach Düsseldorf geschleppt. Der König aber verlangte sofort die Aushebung der Execution, und als diese nicht erfolgte, schried der König an die Iesuiten in Emmerich: "Wenn in 4 Wochen nicht Alles in Elberseld wieder auf den vorigen Fuß gesetzt ist, hebe ich Eure Albster auf". Dies half. Spithart sam wieder nach Elberseld. Weil indessen die Katholisen ihm beständig auslauerten, versetzt ihn der König nach Magdeburg.

<sup>\*)</sup> Die Könige von Preußen ließen burch bieses Mittel bem Protestantismus nicht bloß in Jülich-Berg, sondern auch anderswo ihren fraftigen und wirksamen Schutz angedeihen.

<sup>\*\*)</sup> Als z. B. einst bei ber Pfalz-Neuburger Regierung barüber geklagt wurde, daß im brandenburgischen Lande ein Katholik übel behandelt sei, so ward die Solinger

The Designation of Enthernner hind momobiles they begins bet enthernner beingen bet Enthernner hind momobiles who have the services and the services are an enthern the services and the services and the services are the services and the services and the services are the services and the services and the services are the services and the services are the services and the services are the services and the services and the services are the services and the services and the services are the services and the services are the services and the services are the services and the services and the services are the services are the services and the services are the services

Semeinde gezwungen, einen ibr von ber Megterung jugewiefenen Arheitziel Mittell werten.

\* Beispiels halber werden bier einige ffälle inder Anteniell pen fellen bei fin

Der reformirte Pastor Joh. Gottsted heilt (1811 1741) an tommen auster einst in einer Predigt, in welcher er über schlechen Attabentesich flagter. Abenn ihr nicht and Kirche kommen wollt, um Gottes Wort au haben unt ben Weig and Sellgleit an externelle bann bleibt an Haufer; meinetwegen braucht ihr nicht au konnen. Mielnetwegen gebet din, last ench beschneiben und werder Austen und haben. Alleinetwegen gehet fin und vertet habiten Alleinetwegen gehet fin und vertet am Ende noch gar Entheraner". Vorwerlech verstagten ihn die Austerdam vollen beiten Busten. Alle jedoch dieten betaum wurde, glugen sollen and ver einfanzelen Buste verschen Buste betaum wurde, glugen sollen auch vorgel besten der Buste versche der dam wurden war der daten auch vorgel baten bei Stadt. Commetten in einigen Sannta die Stadt. Commetten in einigen Sannta die Stadt. Commetten in einigen Sannta die vorgel besten könnt dah und vorgel und vorgel besten Buste. Sollie er dasse auch 100 Rible geben unteren konntale von dah und vorgel und zu grommen bringen. Indesse fann Poets verlein konntale von dan und vond

The Mill del like the company of the company of the second of the second

THE ANGERS OF SERVICE SERVICES AND ANGELS OF A COMMENT OF THE SERVICES OF THE

Dortmund, wo an dem bortigen Archighmnastum die Polemik gegen die Reformirten im großartigsten Style getrieben warb, weshalb ber Besuch dieser Hochschule auf Verlangen der märkischen Synode allen lutherischen Landes= kindern untersagt ward. Indessen seit dem Jahre 1780 begannen sich die beiden Confessionen allmählich zu nähern. Seit 1788 wurde die bergische Synobe zum Defteren von lutherischen Deputirten besucht, welche die Bereitwilligkeit ihren Confessionsgenossen, ben Reformirten, die Bruderhand zu bieten, aussprachen und von der Synode in bruderlichster Beise aufgenommen Bon ba an ward es üblich, daß die beiden Confessionen zu Unterwurden. haltung brüberlicher Eintracht und gemeinschaftlicher Betreibung ber Reli= gionsangelegenheiten gegenseitig ihre Synoben beschickten. Im Jahre 1803 proponirte sogar die lutherische Synobe, daß Cheleuten, von denen ein Theil lutherisch, der andere reformirt wäre, in der einen oder der anderen Confessionskirche gemeinschaftlich sollten communiziren bürfen. Der Antrag kam freilich, — ba seitdem die bergischen Synoden nur alle brei Jahre zusammen= traten, — nicht weiter zur Sprache; aber im Leben und in der Sitte gewann doch von da an die Abendmahlsgemeinschaft beider Confessionen mehr und mehr Raum.

## §. 2.

## Die reformirte Rirge von 1677-1806.

Unter dem Schutze der reformirten Landesherrschaft war es natürlich dem reformirten Kirchenwesen in Cleve und Mark nicht schwer, sich im Ansfange dieser Periode noch zu erweitern. In der Mark schloß sich Hörde vor 1691 an die Classe Ruhr an. Allerdings ging Essen in dem genannten Jahre zur clevischen Synode und im Jahre 1695 Hörde mit Schwerte zur Classe Unna-Camen über; allein die Classe Ruhr vergrößerte sich durch Hagen (1678), Strünckede (1686) und Herdecke (um 1700). Zur Classe Süderland kam Wiblingwerde (vor 1691), Breckerfeld (1706), Iserlohn

um ben Hals legen und sie an ben höchsten Galgen hängen; und wenn ich ein reformirtes Weib hätte, bann wollte ich, ehe ich meine Kinder mit ihr gehen ließ, mich lieber von ihr scheiden und Weib Weib sein lassen. Wenn ihr jetzt sterbt, dann fahrt ihr zum Teusel, denn die Resormirten haben eine Teuselslehre". — Natürlich machte das reformirte Presbyterium, welches die Sache erfuhr, dieselbe sosort bei Gericht anhängig.

Der Prediger Borbelius zu Bochum rief einst in einer gegen die resormirte Abend, mahlslehre gerichteten Predigt, nachdem er viel über die Herrlichkeit der lutherischen Hostien geredet hatte, aus: "Nun, ihr Calvinisten, holt euch Körbe voll Brod, frest euch die Mäuler voll, daß es euch zur Nase wieder herauskommt". — Die resormirte Spnode ersuhr diese Exclamation und verklagte den Pastor.

(1718) und Lübenscheib (Anfang bes 18. Jahrhunderts). Auch schloß sich 1687 die aus den fünf Gemeinden Limburg, Destrich, Ergste, Berchum und hennen bestehende, mitten im Märtischen gelegene reformirte Classe Hohenseinburg an das reformirte märtische Ministerium an, welche Verbindung jedoch im Jahre 1788 wieder aufgehoben ward. — Neue Gemeinden entstanden 1742 zu Halver und nach 1773 zu Dahle. — Gegen das Ende der Beriode umfaste daher die reformirte märtische Spnode folgende 47 Gesmeinden mit 52 Predigern:

I. Classe Hamm: Hamm mit 3 Predigern, Soest mit 2 Pred., Bönen mit 2 Pred., Lippstadt, Mark, Rhynern, Hilbeck, Drechen, Flirich, Pelkum, Herringen, Uentrop.

II. Classe Unna-Camen: Camen mit 2 Pred., Unna, Heeren, Lünen, Widebe, Hörbe, Fröndenberg, Schwerte, Dortmund (seit 1786), Red.

III. Classe Ruhr: Hagen, Gevelsberg, Schwelm, Wetter, Herbede, Westhofen mit Spburg, Wellinghofen, Bochum, Bladenhorst, Bodelschwingh, Wattenscheid, Stründede, Castrop.

IV. Classe Süberland: Iferlohn, Altena, Neuenrade, Dahl, Berdohl, Plettenberg, Lüdenscheid, Halver, Breckerfeld, Hülscheid, Wibling-werbe.

In Soest gelang es den Reformirten wenigstens allmählich die Parität mit den Lutheranern zu erlangen, indem ihnen im Jahre 1690 die Wählsbarkeit in den Rath und 1691 das Simultaneum in der Walpurgiskirche gestattet ward \*).

Die größten Hindernisse wurden dagegen den Reformirten in Dortsmund bereitet. Kaum trat irgendwo der lutherische Haß gegen die "Acherei" der Reformirten so grell hervor, als gerade in dieser freien Stadt des Reichs, weshalb sich die resormirte märkische Spnode im Jahre 1708 zu der Klage veranlaßt sah, "daß die Glaubensgenossen vor vielen Jahren in weit besserem Stand gewesen als de praessenti, und scheine die Ursache dessen zu sein, daß die Reformirten von den Lutherischen von der Kanzel herab häßlich traduzirt und ihnen das Bürgerrecht und bürgerliche Nahrung zu treiben verweigert werde". Die Spnode beschloß bei der Regierung darauf anzutragen, daß "die aus Dortmund gebürtigen, und im cleve-märkischen Lande vorhandenen Lutheraner auf eine gleiche Weise tractirt und die Unterthanen angehalten würden, ihre Kinder nicht nach Dortmund in die Schule zu schieden". Allein weder diese Klagen, noch die Vorstellungen der preußischen Regierung, welche in den Jahren 1713 und 1715 nach Dortmund gelangten, hatten den minstesten Erfolg. Ein lutherischer Pastor zu Dortmund (Joch), welcher einen

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 250—251.

verstorbenen Reformirten als "selig" entschlasen bezeichnet hatte, wurde deshalb von dem ganzen Ministerium auf das Heftigste angegriffen und einer seiner Collegen, Pastor Scheibler, suchte in einer besonderen Schrift klar zu beweisen, daß kein Reformirter selig werden konate. Daher befahl die Regierung zu Cleve am 1. April 1734 wirklich, es sollten die jungen Leute der Grafschaft Mark nicht mehr das Ihmnasium zu Dortmund, wo sie "von dem Rectore mit vielen unrichtigen principiis eingenommen würden", sondern, wenn sie nicht preußische Schulen benutzen könnten, die zu Essen besuchen.

Natürlich war von Cultusfreiheit der wenigen Reformirten, die sich zu Dortmund befanden, gar teine Rebe, weshalb sich bieselben glüdlich schätzten, sich zu der 1/2 Meile entfernten reformirten Gemeinde in Hörde halten zu können. Erft seit 1783 begann man in Dortmand einzusehen, daß es unthunlich sei, den Reformirten die Ausübung ihres Bekenntnisses ferner zu verweigern. Unter dem 26. Juni 1783 legte nemlich der Magistrat den Ständen die Frage vor, ob ben Reformirten das Bürgerrecht zu ertheilen sei. Aber erst unter bem 12. Januar 1786 (nachdem der Bürgermeister Schäfler am 7. October 1784 den Antrag des Raths wiederholt hatte) erfolgte das Patent, welches den Reformirten das Bürgerrecht, freie Religionsikbung, Zulaffung zu Gilden, Zünften, Staatsämtern, mit Ausnahme der Rathsconvocenten = und Dreimannsstellen Rachbem den Reformirten sodann, unter Borbehalt ber iura opiscopalia des Raths, die heilige Geistliche zum Mitgebrauch überlassen war, hielt benfelben Pastor Schemmann aus Borbe am 2. Marz 1786 bie erste Predigt, worauf sie am 1. Juni zum ersten Male das heilige Abendmahl feierten und am 9. Juli sich ihren ersten Prediger erwählten, welchem ber Magistrat durch Beschluß vom 21. Januar 1789 auch das Pfarrecht übertrug \*).

Die kirchlichen Berfassungsformen der veformirten Mark bestanden am Ende dieser Periode noch ganz so wie am Anfanze derselben. Rur Weniges ward geändert. Schon im Jahre 1674 hatte die Generalspnode bei der Bahl der Moderatoren einheltig beschlossen, "daß wie bereits auf der letzen Synode geschehen, forthin zu Unterhaltung gnter Ordnung das Präsidium nach dem Turuns der Synoden umgehen, und ans welcher Provinzialspnode der abgehende Präses gewesen, aus derselben in nächster General-Bersammlung der Assess, aus den stbrigen aber die Scribae erwählt werden sollten". An die neunzehn

<sup>\*)</sup> Als Dortmund durch ben Reichsbeputationshauptschluß von 1803 seine Reichsfreiheit verlor und dem Prinzen von Oranien, dem Erbstatthalter von Holland über: lassen wurde, schenkte dieser der Gemeinde die Summe von 1239 Thlr., wogegen ihm dieselbe das Recht zuerkannte, abwechselnd mit ihr die Pfarrstelle zu besetzen, von welchem Recht der Prinz im Jahre 1806 auch Gebrauch machte.

Generalspnobalversammlungen der vorigen Periode reihteu sich in dieser solgende:

| 20 | ). | 1680         | zu | Duisburg;   | Präses   | war      | Pastor   | v. Fallbrück zu Süchteln. |
|----|----|--------------|----|-------------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 2  | l. | 1683         |    | Elberfeld;  | *        |          | •        | Cochins zu Wesel.         |
| 22 | 2. | 1686         | *  | Duisburg;   | •        | *        | **       | Ahlius zu Elberfeld.      |
| 23 | 3. | 1689         | ** | *           | •        | •        | N        | Carp zu Hamm.             |
| 24 | 4. | 169 <b>2</b> | #  | *           |          | •        | *        | Anevels zu Linnich.       |
| 2  | 5. | 1695         | ~  | •           | ₩ .      | . #      | •        | v. Fallbrück zu Rees.     |
| 26 | 6. | 1698         | *  | Gladbach;   | *        | . #      | **       | Holthausen zu Hüdesmagen. |
| 2  | 7. | 1701         |    | Hüdeswagen; | *        | "        | ₩.       | Henzen zu Schwerte.       |
| 29 | 8. | 1704         | W  | Hamm;       | •        | •        | •        | Herminghaus zu Gladbach.  |
|    |    |              |    | Duisburg;   | •        | *        | •        | Scheuermann zu Cleve.     |
| 30 | 0. | 1710         | "  | •           | *        | •        | *        | ab Hamm zu Düffeldorf.    |
| 3. | 1. | 1713         | *  | •           | **       | •        | • "      | Anevels zu Soest.         |
| 3  | 2. | 1716         | *  | •           | •        | *        | **       | Hölterhof zu Süchten.     |
| 3  | 3. | 1719         | *  | •           |          | *        |          | Mann zu Cleve.            |
| 3  | 4. | 1722         | *  | W           |          | •        | *        | Cürten zu Wülfrath.       |
| 3, | 5. | 1725         |    | #           | *        | <b>#</b> | •        | Besserer zu Soest.        |
| 3  | 6. | 1728         | *  | •           | •        | •        | *        | Reuhaus zu Düren.         |
| 3  | 7. | 1731         |    | Stollberg;  | •        | •        | *        | Mann zu Cleve.            |
| 3  | 8. | 1734         | *  | Düsselborf; |          | •        |          | Halfmann zu Sonnborn.     |
| 3  | 9. | 1737         | *  | Duisburg;   | <b>W</b> | **       | •        | Remper zu Hamm.           |
| 4  | 0. | 1740         |    | #           | *        | W        | *        | Heimanns zu Openrath.     |
| 4  | 1. | 1743         | N  | <b>17</b>   | *        | *        | * •      | Mann zu Cleve.            |
| 1  | 2. | 1746         | *  | *           | *        | •        |          | Shellenberg zu Wülfrath.  |
| 4  | 3. | 1749         | W  | *           | *        |          | #        | Neuhaus zu Peltum.        |
| 4  | 4. | 1752         | *  | *           | W        |          |          | Merkens zu Heinsberg.     |
| 4  | 5. | 1755         |    | <b>97</b>   | <b>*</b> | •        | <b>W</b> | Carp zu Büderich.         |
|    |    |              |    |             |          |          |          |                           |

In den nächstfolgenden Jahren mußten die Versammlungen der General= spnode wegen der Kriegsunruhen jener Zeit unterbleiben, bis dieselben endlich im Jahre 1763 wieder ihren Fortgang hatten:

| 46.         | 1763 | zn | Düffeldorf; | Prafes | war | Paftor | Triesch zu Düffelborf.   |
|-------------|------|----|-------------|--------|-----|--------|--------------------------|
| 47.         | 1766 | ** | 17          |        |     |        | Neuhaus zu Widebe.       |
| 48.         | 1769 | W  | Duisburg;   | *      | •   | **     | Beill zu Stollberg.      |
| 49.         | 1772 | W  | •           | •      |     | •      | Shuchard zu Cleve.       |
|             | 1775 |    |             | *      |     | *      | Engels zu Solingen.      |
| 51.         | 1778 | *  |             |        | *   | *      | Boltmann zu Plettenberg. |
| <b>52</b> . | 1781 |    | <del></del> | -      | -   |        | Evenen zu Otenrath.      |

- 53. 1784 zu Düsseldorf; Präses war Pastor Schröder zu Calcar.
- 54. 1787 " Duisburg; " " Gidel zu Elberfelb.
- 55. 1790 " Elberfeld; " " " Wiebenhof zu Drechen.
- 56. 1793 " Duisburg; " " " Göbel zu Rheidt.

Da die Franzosen im Jahre 1794 das Herzogthum Jülich, sowie den auf dem linken Rheinuser gelegenen Theil von Cleve und die Grafschaft Mörs besetzten und hier die Preschterialverfassung abschafften \*), so hörten die Generalspnoden seitdem auf. Schlimmer aber als dieses war der Umsstand, daß der Geist, der die spnodale Verfassungssorm geschaffen hatte, alls mählich aus der Kirche zu weichen begann.

Dieses zeigte sich zunächst an ben Presbyterien, beren Leben mehr und mehr erschlaffte. Die wahre Bebeutung und ben wahren Werth derselben kannte man kaum noch; an vielen Orten pflegte man die Aeltesten nicht mehr kirchenordnungsmäßig vor versammelter Gemeinde, sondern nur privatim por bem Presbyterium zu confirmiren (weshalb bie märkische Synobe von 1740 diese Ordnungswidrigkeit verbot). Auch schlich sich, wie in der Elberfelder Classe bis 1740 fo auch sonst der Migbrauch ein, daß das Classen-Moberamen nur von ben Predigern und nicht auch von den Aeltesten gewählt Während es daher die märkische Synode im Jahre 1698 für ganz unzulässig erklärt hatte, daß auf den durch Deputirte besuchten Synoden Prediger statt der Aeltesten erschienen, wurde dieses im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts allgemein üblich. Ueberhaupt war es schon in den ersten Decennien in Cleve und Mark herrschende Sitte, daß die Synoben gar nicht mehr von allen Predigern und Presbyterien, sondern nur per deputatos gehalten wurden, — was in Iklich erst feit 1766 geschah.

Das Synodalleben der Kirche mußte daher mehr und mehr verkümmern und erstarren, was sich zunächst darin zeigt, daß sich das gemeinsame Band der Generalsynode loderte. Die clevisch-märkischen Synoden konnten mit den jülich-bergischen, welche von keiner Staatsgewalt eingeschnürt, vielmehr von der clevischen Regierung in ihrer Unabhängigkeit geschirmt wurden, nicht mehr in gleichem Schritt sort, weshalb sich unvermerkt ein Gegensat dieser zu jenen herausbildete. — Nur auf Einem Punkte ist eine Bervollkommnung der synodalen Einrichtungen der Kirche wahrzunehmen, die aber freilich nur durch die Beihülse der Staatsgewalt erwirkt werden konnte. In vielen abeligen Burgssitzen waren nemlich sogenannte Hausprediger vorhanden, welche jeden Zussammenhang mit dem geistlichen Ministerium verschmähten oder auf Befehl ihrer adligen Herrn verschmähen mußten und dabei doch hier und da in der Umsgegend ein eigentliches Parochialverhältniß zu begründen suchten. Wiederholt

<sup>\*)</sup> Die ihrer presbyterialen Berfaffung beraubten Gemeinden wurden in die fünf Confistorialtreise Crefeld, Wörs, Cleve, Obenkirchen und Stollberg eingetheilt.

hatte nun schon die märkische Spnode verlangt, daß diese Hausprediger sich dem Berband des Ministeriums einverleiben sollten, aber immer ohne Ersielg, die endlich im Jahre 1732 die Regierung zu Cleve durchgriff und durch Erlaß vom 30. August 1732 verfügte, es sollten "die Hausprediger wie alle anderen Prediger unter Classen und Spnoden stehen und deren Censur unterworfen sein", auch sollten sie nicht zugelassen werden, die sie die kirchensordnungsmäßige Bestätigung erhalten hätten.

llebrigens hatten die Synoden und Classenconvente, wennschon ihre Wirksamkeit immer mehr erlahmte, doch noch immer ihren regelmäßigen Fortsgang. Nur während der Kriegsjahre 1756—1762 wurden die Generalshnoden unterbrochen. Bon da an trat dagegen die Generalsynode wieder regelmäßig alle drei Jahre in Duisdurg zusammen, die dieselbe endlich seit der im Jahre 1794 erfolgten französischen Occupation und wegen der dauernden Kriegsunruhen einging. Bei außerordentlichen Borkommnissen, welche eine schlemige und einhellige Beschlusnahme veranlaßten, kamen nicht selten auch außerordentliche Generalconvente oder auch Deputation en der Generalspnoden vor, die bald in der Form von außerordentlichen Conventen oder in der von Commissaren der Generalspnoden fungirten.

Als das eigentliche Gesethuch der Kirche galt natürlich nach wie vor die Kirchenordnung. Daneben aber hatten auch die Spnodalbeschlüsse die Bedeutung wirklicher Kirchengesetze, weshalb schon am Ende der vorigen Periode auf das Bedürfniß eines "Extractes aus diesen Schlüssen zur Ersläuterung und Besestigung der Kirchenordnung" hingewiesen war. Der Prediger Nucella zu Mühlheim am Rhein übernahm es daher, die Beschlüsse der Bergischen und der Generalspnoden von 1589—1689 zu excerpiren und spstematisch zusammen zu stellen. Man nannte diese Arbeit Centuria I. Eine Fortsetzung dieser als überans zweckmäßig erkannten Arbeit aus dem Zeitzaum 1690—1735 lieserte dann im Jahre 1736 der Präses Schellenberg zu Hilden (Centur. II. Pars I).

Auch in der Mark war man auf die Herstellung solcher Excerpte besdacht, indem man im Jahre 1711 beabsichtigte, "einen Extractus aus den vorhandenen Synodalbüchern zu formiren, zum künftigen Gebrauche zu registriren und dann jedesmal in Synodo zu produziren". Aber erst im Jahre 1724 wurde der Prediger Eberhardi zu Lippstadt beauftragt, in der Weise der bergischen Synodal=Centurien einen Auszug aus sämmtlichen Synodal=acten anzusertigen. Eberhardi unterzog sich auch bereitwilligst dieser Arbeit, erstattete über den Fortgang derselben auf den Synoden von 1734 und 1735 Bericht; indessen liegt über die Bollendung des Wertes keine Nachricht vor.

In der Praxis der Synoden wurde den Centurien durchaus dasselbe Anssehen wie der Kirchenordnung beigelegt.

Gegen das Ende unserer Periode (1797) wurde in der märkischen Spnode wiederholt das Bedürfniß einer Umarbeitung der Kirchenordnung zur Sprache gebracht. Auch setzte man zu diesem Zwecke wirklich eine Commission nieder. Indessen kam man augenblicklich zu keinem Resultat.

In der Mark hatten (ebenso wie in den anderen Landestheilen) die Provinzialspnoden ihren regelmäßigen Fortgang; nur in den Jahren 1756 bis 1763 und im Jahre 1795 kounten dieselben wegen der Kriegsunruhen nicht zusammentreten. Die Malstatt jeber einzelnen Synobe wurde bis 1775 ganz beliebig gewählt. Erst in diesem Jahre beschloß man die Synobe abwechselnb in jeder Classe an einem bestimmten Orte, nemlich in Hamm, Unna ober Camen, Hagen und Iferlohn zu halten. Regelmäßig beputirte man aus jeder Classe vier Prediger und zwei Aelteste; indessen war es der entfernt liegenden Süberländer Classe bewilligt sich auf die Deputation von , drei Predigern nebst den Aeltesten beschränken zu dürfen. Das Moderamen wurde seit 1713 in der Weise gebildet, daß man aus jeder Classe einen Moberator erwählte und die Erwählten nach einem bestimmten Turnus unter sich abwechseln ließ. Eine Modifizirung dieser Einrichtung trat im Jahre 1804 insofern ein, als man, dem von der Classe Unna-Camen schon im Jahre 1802 gegebenen Vorgange folgend, trot bes Wiberspruches ber Classe Süberland beschloß, das Moderamen auf brei Jahre zu mählen, wobei die Wiederannahme des früheren Moderamens nicht ausgeschloffen sein follte.

Besondere Behörden, durch welche in den Classen und Provinzen eine . heilsame Beschleunigung des Geschäftsganges bewirft werden sollte, bildeten sich unter dem Namen der Collegia qualificata. Die Wirksamkeit derselben bezog sich auf Angelegenheiten, welche eigentlich von einer Classicalober Spuodalversammlung zu erledigen waren, aber wegen ihrer Dringlichkeit noch vor dem Zusammentritt ber nächsten Versammlung erledigt werden mußten. Schon in ber vorigen Periode hatte deshalb die Generalspuode von 1665 (§. 29) verordnet, daß den Moderatoren der Synode, um ihnen in wichtigen Sachen außer ber Zeit ber Synobe zu assistiren, aus jeder Provinzialspnode ein Deputirter zugeordnet werden sollte, doch dergestalt, daß die Deputati ohne die zeitigen Moderatoren nichts sollten thun können. Die Generalspnode von 1689 erklärte bann weiter, "daß ein Conventus moderatorum Synodi generalis eines ganzen Synodi provincialis Schluß cum cognitione causae aufheben möge, weil solcher Conventus als ein Collegium qualificatum ben Synod. gener. ex commissione repräsentirt, bis berselbe wieder in pleno gehalten wirb".\*) So entstand bas Collegium qualificatum

<sup>\*)</sup> Auch verfügte bie Generalspnobe von 1689, daß Jeber, ber sich burch ben Spruch einer Classen- ober Provinzialspnobe beschwert glaube, das Recht ber Berufung

als eine für die Zwischenzeit von einer Generalspnode zur andern autorisitte Behörde, beren Competenz freilich nicht in allen Beziehungen Nar war. Nach einem Beschluß der Generalspnode von 1769 (§. 77 Nr. 3), welche gefragt worden war, "ob die Sache eines ganzen Synodi provinc. der Dijudicatur eines Collegii qualif. unterworfen werben könne, ober ob nicht vielmehr Synodus generalis plena barüber urtheilen müsse", sollten "wichtige Urtheile nicht anders als nur allein von Syn. gen. plena ihre volle Kraft erhalten". Aber so hoch stand die Auctorität des Coll. qualif., daß die Generalspnode von 1728 (§. 27) verordnete, wenn von bem Coll. qualif. der Generalspnote an bie Synodus generalis plena appellirt werbe, so sollte solche Appellation "nicht anders gestattet werden, als daß Moderatores Synodi generalis nach Befinden sumptibus impetrantis einen außerordentlichen Conventus synodi generalis plenae beschreiben konnten". - Im Laufe dieser Beriode ging außerdem diese Einrichtung auch in die Classen- und Provinzialspnoben über, welche letteren früherhin alle unaufschieblichen Angelegenheiten burch außerorbentliche Convente zur Erledigung bringen ließen. Ronnten biese eine Sache nicht zu Ende bringen, so übertrug man sie mitunter bem Moberamen, unter Znziehung ber abgestandenen Moderatoren, welche nach einem Beschlusse ber bergischen Spnobe von 1690 (§. 51) allezeit bevollmächtigt sein sollten, den stehenden Moberatoren zu afsistiren. Die erste Anregung zur Umwandlung dieser Einrichtung in ein eollegium qualificatum gab nun die clevische Classe, welche 1723 bestimmte, daß "stehende und abgestandene Moberatoren ein Collegium bilben sollten, vor welchem die zwischen einer und ber andern Classenversammlung vorfallenden Beschwerden zu instruiren und abzuthun wären. Die clevische Provinzialspuode von 1727 nahm hiervon Notiz, billigte es, "daß classis Clivensis ein Collegiumequalificatum aufgerichtet — und recommandirt selbiges ben übrigen Classen.". nun so bas Collegium qualificatum im Clevischen bei ben Classen zur Einführung gekommen war, ging die clevische Provinzalspnode im Jahre 1735 dazu über, zur schleunigen Besorgung vorkommender Provinzialspnodal-Anzelegenheiten aus sich selbst ein Collegium qualificatum, bestehend aus ben zeitigen und den abgestandenen Moberatoren der Provinzialspnode, zu bilden, von welchem die tempore intermedio vorkommenden Sachen instruirt und becibirt werden sollten, in fritischen Fällen nach Befinden unter Zuziehung zweier Aeltesten. — So behnte sich das Institut des Collegii qualif. allmählich burch ben gangen Organismus ber vereinigten Kirchenkörper aus\*).

an den Präses der Generalspnode habe, und daß dadurch, wenn dieser die Berufung annehme, der betreffende Spruch suspendirt werden solle.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Jacobson's Aufsatz in ber bonner Monatsschrift, 1849, Abth. I. S. 330—332 und die baselbst angezogenen Quellen.

Um eine energischere Betreibung der Gravamina zu erzielen, beschloß die Generalspnode von 1719, daß alle Beschwerdeschriften, welche nach Cleve gesandt würden, auch dem Generalpräses mitgetheilt werden sollten, damit derselbe nöthigenfalls der Beschwerdeführung einen größeren Nachdruck geben könnte. Auch gab die Generalspnode von 1725 eine besondere Borschrift wegen des Versahrens, nach welchem die reformirten Gemeinden ihre unter ihnen selbst oder mit den Katholiken vorkommenden Streitigkeiten zum Austrag bringen sollten; und außerdem wurde zur rascheren und sichereren Besörderung der vorfallenden Sachen der vier Provinzialspnoden von der Generalspnode im Jahre 1731 bei dem Obertribunal zu Berlin ein eigner Advocat bestellt\*).

Außerdem machte sich — trot ber zunehmenden Erschlaffung des spnodalen Lebens — noch lange Zeit hindurch ber Ernst wahrnehmbar, ben die reformirte Kirche von jeher in allen ihren Einrichtungen bethätigt hatte. Namentlich war bieses bezüglich der Anforderungen, welche an die Bewerber um ein Pfarramt gestellt wurden, und bezüglich der Pfarrwahlen der Fall. Die von abeligen Freiherrn gegen bie Kirchenordnung Berufenen, welche bei ausländischen Ministerien ordinirt worden waren, wurden durch die Generalsynobe von 1704 (§. 15), deren Beschluß die märkische Synobe von 1705 wiederholte, für unwählbar erklärt. Jeber Candidat mußte, um mahlfähig werben zu können, sich zweimal, praeparatorie und peremtorie, examiniren lassen. Seit 1714 mußte babei jeber Examinand die Rirchenordnung unterschreiben, weshalb bei jedem Classenbuche ein Exemplar ber Kirchenordnung beiliegen mußte. Der Ordnung nach sollten die Examina nur innerhalb der vier vereinigten Synoben' bestanden werden. Indessen galten seit 1756 auch solche Candibaten, welche außerhalb berfelben examinirt waren, als wahls Nur sollten diefelben, wenn sie als Bewerber um Pfarrerstellen auf= treten wollten, sich zuvor bei ben Moberatoren ber resp. Classen mit Borlegung ihrer Zeugnisse melben und sich nach Umständen einem Tentamen unterwerfen. — Die Ordinirung berer, welche nicht praeparatorie und peremtorie examinirt waren, war (burch Generalspnobe von 1698) streng untersagt. Auch durfte (nach §. 5 der R. D. und §. 90 der märkischen Spnode von 1714) Niemand orbinirt werben, ber nicht von einer Gemeinde zum Predigtamt berufen war.

Starb ein Pfarrer, so ward (seit 1678) allsonntäglich von dem vicarirens den Prediger nach der Predigt dafür gebetet, daß Gott die verwaiste Gesmeinde recht bald wieder mit einem treuen Seelsorger versehen möchte. Die Form der Bewerbung um die erledigte Pfarrei war genau geregelt. Suchte

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 230.

Semand Wahlstimmen zu erbetteln ober bediente er sich unerlaubter Wittel zur Unterstützung seiner Bewerbung, so war derselbe (nach Beschluß der Generalspnode von 1683) von der Wahl ausgeschlossen. Zur Theil= nahme an der Wahlhandlung waren nur diejenigen wirklichen Gemeindeglieder berechtigt, welche ihr Glaubensbekenntniß abgelegt hatten und am Genusse bes heil. Abendmahles Theil nahmen.

Die Wahl eines Predigers fand in folgender Weise statt: Das Presbyterium einigte fich über brei Wahlcandibaten, welche es der Gemeinde vorschlug. Diese Dreizahl warb ber Gemeinde an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen mit Bestimmung bes Wahltermins von ber Kanzel herab bekannt. gemacht. In dem Gottesbienst, mit welchem die Bahlhandlung eingeleitet ward, hielt der Inspector die Predigt, auf welche alsbald die. Wahl folgte. Anfangs geschah bieses so, bag bie Stimmberechtigten ihre Stimmen mund= lich abgaben. Späterhin ward das Stimmen mit verschlossenen Zetteln ein= geführt. Der Bahlenbe ichnitt nemlich von einem ihm ins Saus geschickten Zettel, auf welchen die Namen der drei Wahlcandidaten gedruckt waren, den Ramen desjenigen Candidaten, für welchen er stimmte, ab, und übergab denselben verschlossen bem Inspector. Waren alle Stimmzettel abgegeben, dann wurden diefelben geöffnet, laut vorgelesen und die gewählten Namen wurden aufgeschrieben, worauf der Inspector sammtliche Zettel zählte und benjenigen Candidaten, welcher die meisten Stimmen erhalten hatte, als rechtmäßig erwählten Pastor ber zahlreich versammelten und mit größter Spannung aufmerkenden Gemeinde verkündigte. Alsbald erscholl, oft noch in der Kirche selbst. lauter Jubelruf der anwesenden Menge, alle Gloden wurden geläutet und bas Bolt schwärmte nun bis tief in die Nacht hinein. Der Erwählte erhielt sofort die Nachricht von seiner Erwählung überbracht, und wurde an den nächsten brei Sountagen mit dem Bemerken von der Kanzel herab proclamirt, daß Jeder, der gegen des Erwählten Lehre und Leben etwas einzuwenden habe, dieses alsbald thun sollte. Nach der dritten Proclamation wurde nun dem Erwählten der Berufschein übersandt, welcher ordnungsmäßig eine Hinweisung auf die von ihm zu übernehmenden Pflich= ten enthalten follte. War der Erwählte ein Candidat, dann erklärte er durch sofortiges Unterschreiben bes Berufscheines, daß er die Wahl annehme; war er ein schon im Amte stehender Prediger, dann wurde ihm eine Bedenkzeit von sechs Wochen gegeben. Hatte nun bas Presbyterium ben Berufschein mit ber Unterschrift bes Erwählten zurückerhalten, so schickte es denselben sowie den Hebezettel an die Regierung ein, welche die Wahl, wenn sie rite vollzogen war, bestätigen mußte. Nach erfolgter Bestätigung wurde ber Tag ber Abholung und ber Einführung des neuen Predigers bestimmt. Dieser Tag war ein Jubeltag, ber in ber Gemeinbe mit ber gllergrößten Gorgfalt

vorbereitet und bem mit einem alle anderen Intereffen zurückbrängenden Erwarten entgegengesehen wurde. Die Mitglieder des Preschteriums und and wohl noch andere Gemeindeglieder holten den Erwählten in seinem Wohnort ab. An ber Grenze bes Kirchspiels tam ihm die ganze Gemeinde, Männer, Weiber und Kinder, zu Wagen, zu Pferde und zu Fuße, Alle in ihren Feiertagsfleibern, entgegen. Die Wege waren mit Ehrenpforten geschmuckt, und unter lautem Bipatrufen, Glodengeläute und Böllerbonner wurde ber neue Geelenhirte empfangen und in das reich gezierte Pfarrhaus eingeführt. Gleich darauf, ober auch an einem der beiben nächstfolgenden Tage, wo die Ordi-. nation ober Einführung stattfand, wurde zu Chren des nenen Predigers ein Festessen gegeben. Den Tag der Ordination betrachtete die Gemeinde als ihren hehrsten Festlag. Die festlich geschmildten Kirchen waren gebrängt voll, indem auch aus den benachbarten Gemeinden ganze Schaaren herbeizukommen pflegten. Der neue Pastor predigte und wurde dann von dem Inspector, unter Assistenz des Assessors, Scriba und der soustigen Prediger, welche zugegen waren, orbinirt, ober, wenn er schon orbinirt war, eingeführt. Nach dem Gottesdienste brachten die Gemeindeglieder gewöhnlich dem Pfarrer noch allerlei (in der Regel sehr reichliche) Gaben, welche sie, um den Altar gehend, auf bemselben niederlegten. Wo bieses "Opfer" nicht üblich war, ba schickte die Gemeinde ihre (in Menbeln, Wein, Egwaaren 2c. bestehenden) Geschenke ins Pfarrhaus.

In der ersten Woche nach der Ordination ober Einführung machte der Pastor in Begleitung eines Presbyters in allen Familien der Gemeinde seinen Besuch, wobei es als selbstverständlich galt, daß auch diejenigen Parochianen, die nicht für ihn gestimmt hatten, ihn mit größter Herzlichkeit aufnahmen.

Ram es vor, daß die Gemeinde sich zur Wahl eines Predigers nicht vereinigen konnte, so psiegte nach Ablauf des Zeitraums von einem Jahr und sechs Wochen die Regierung ex iure devoluto die Pfarrei zu besetzen. Oft wurden dann Feldprediger, denen Pfarreien versprochen waren, den Gemeinden zugeschickt. Bon diesen wurden dieselben jedoch kalt und mit Mißtrauen ausgenommen. Es kam sogar vor, daß die Gemeinden die Einsschrung der ihnen zugeschickten Prediger durch Verriegelung der Pfarrhäuser, der Kirchen zu, zu verhindern suchten und mit Gewalt zur Aufuahme ihres Pastors genöthigt werden mußten. Bezüglich der erwählten Pastoren dagegen galt das Band, welches den Prediger mit der Gemeinde verknüpfte, in der öffentlichen Anschauung als ein geheiligtes, das durch die Willstir des ersteren nicht wieder gelöst werden dürfte. Daher bedrohten die Generalspnoden von 1698 und 1710 jeden Prediger, der sein Amt eigenmächtig niederlegen würde, mit sechswöchentlicher Suspenston, und eventuell sogar mit gänzlicher Remotion. Ueberhaupt war die Liebe und Hingebung, welche die Gemeinden

dem Predigtamte darbrachten, zugleich eine Kundgebung des Ernstes, mit welchem die Kirche daffelbe überwachte.

Die Gemeinden selbst verlangten, daß der Prediger überall die Würde seines Amtes repräsentire. Auf den Classical- und Synodalversammlungen durften die Prediger (nach Beschluß der märkischen Synode von 1727) nicht anders als in dem bei den Gottesdiensten üblichen Habit (in schwarzem Rod und weißem Kragen) erscheinen. War ein Prediger suspendirt, so mußte er (nach Synodalbeschluß von 1681) die auf seine Kosten zu haltenden Predigten regelmäßig mitanhören, und schließlich in einer Bußpredigt Gott und die durch seine Sünde geärgerte Gemeinde um Bergebung bitten. Nach Beschluß der Generalspnode von 1731 sollten hierbei dem bußfälligen Prediger "die Formalia seiner Bußbezeugung vorgeschrieben und von ihm sollte ein Revers darüber gegeben werden, daß, wenn er künftig wieder ein Aergerniß gebe, er sich selbst der remotio ab ossieio schuldig und unterwürsig machen wolle".—

Gegen Ende des Jahrhunderts, als sich die Maurerei immer mehr verbreitete, traten auch nicht wenige märkische Geistliche in den Orden ein. Die Spuode von 1794 misbilligte dieses jedoch, — schon darum "weil der gemeine Mann in dem Wahn stünde, als wäre die Maurerei eine neue Religion
für die vornehmere Classe und das gepredigte Christenthum nur ein Blendwert, womit sie das Volt zu täuschen suchten".

Weitesten von der Kirche überwacht. Wer "des Tanzens berüchtigt und überführt" war, galt ebenso wie der Berächter des Abendmahles als ineligibel zum Aeltestenamt. Die Generalspnode von 1704 gebot allen Presbyterien darauf zu halten, daß allezeit die tüchtigsten und kirchlichsten Gemeindeglieder für das Aeltestenamt erwählt würden und daß jeder bei seiner Einsührung und Consirmation (welche nach Beschluß der märkischen Spnode von 1740 immer öffentlich vor der ganzen Gemeinde stattsinden sollte,) "vor Gott verbeiße, sich stets seinem Amte gemäß zu betragen, sich auch von Karten, Doppeln und anderen ärgerlichen Spielen zu enthalten". Nahm aber ein erwählter Aeltester das ihm zugedachte Amt nicht an oder legte er es eigenwillig nieder, so hatte sich berselbe hierdurch einsürallemal ineligibel gemacht.

Dasselbe galt auch bezüglich der Diaconen, deren Amtösührung von der Kirche ebenfalls mit großer Strenge angesehen ward. Eine königl. Bersordnung vom 2. April 1744 machte ihnen zur Pflicht, daß sie, was schon die Kirchenordnung gebot, in den Gemeinden persönlich mit dem Armenstock umgehen sollten. In Verhinderungsfällen sollten die "abgestandenen Diaconi" für sie eintreten.

Bor Allem aber suchte die Kirche in den Organen ihres Gemeinschaftslebens, in den Classical- und Spnodalversammlungen, den Ernst und die Bucht ihres Lebens darzustellen und zu pflegen. Daher verordnete die Generalspnobe von 1674 und die märkische Spnobe von 1680, daß, wenn eine Spnobe einberusen sei, Sonntags zuvor alle zu berselben gehörenden Gemeinden ein öffentliches Gebet für sie thun sollten. Auch sollte bei Erössnung der Spnobe von allen Spnodalen sides silentii angelobt werden. Zugleich wurde mit besonderer Strenge auf die Bertretung des Aeltestenamtes (neben dem Predigtamt) gesehen. Zu allen Classical- und Spnodalversammlungen mußten ein Prediger und ein Aeltester deputirt werden, und falls der Prediger nicht erscheinen konnte, zwei Aelteste. Wo zwei Prediger an einem Orte standen, durste nur einer derselben deputirt werden; dagegen durste kein Prediger statt eines Aeltesten erscheinen.

Bei der Wahl der Moderatoren hatten auch die Aeltesten ein Botum, (was namentlich von den Generalspnoden von 1737 und 1740 anerkannt wurde,) und auch die Aeltesten, welche zu den Spnoden deputirt waren, mußten mit ordentlichen "Credentialien" der Pastoren und Presbyterien versehen sein, selbst wenn die Pastoren derselben ebenfalls auf der Spnode gegenwärtig waren.

Die Classenconvente wurden in allen Classen regelmäßig gehalten. Ihre Einrichtung blieb unverändert dieselbe. Die Inspectoren der Classen wurden bis 1725 ("per turnum") nach einem regelmäßigen Wechsel, von da an durch Stimmenmehrheit gewählt.

Die Provinzialspnoben wurden ordnungsmäßig mit einer "Präparationspredigt" eröffnet, neben welcher noch eine Predigt bei der Feier des heil. Abendmahles gehalten ward. An der letzteren mußten auch fämmtliche Aelteste Theil nehmen. Vor der Wahl des Moderamens (in welches seit 1731 auch die Ehren halber zur Synode eingeladenen Ortspfarrer aufgenommen werden konnten,) wurde die "censura classium" vorgenommen, indem kein Censuriter in das Moderamen gewählt werden konnte. Nachdem hierauf alle Synodalen ihre "Rechtsinnigkeit im Glauben" bezeugt, ging man zu den eigentlichen Synodalverhandlungen über.

Zu den Generalspnoden mußte zufolge eines curfürstlichen Rescripts vom 3. April 1692 immer ein Prediger von Cleve, "so in Consilio ecclesiastico sitzt und die beste Nachricht in Kirchensachen hat", deputirt werden. Das Ausbleiben eines Deputirten wurde mit Geldstrasen geahndet. Sämmteliche Inspectoren mußten die Spnodalacten abschreiben, um sie ihren Presbitterien vorlegen zu können. Seit 1755 wurden diese Abschriften von dem Woderamen der Generalspnode unterzeichnet, damit sie nöthigen Falles als vidimirte Acten gebraucht werden könnten.

Die Theilnahme der Einzelnen am kirchlichen Leben betreffend, hielt die Kirche jeder Zeit mit größter Strenge darauf, daß Jeder, der sich als Glied der Kirche geltend machen und kirchliche Rechte ausüben wollte, vor Allem

sein Glaubensbekenntniß abgelegt habe, und sich überhampt in den Schranken der kirchlichen Ordnung halte. Wer sein Glaubensbekenntniß noch nicht abgelegt hatte, durste weder bei Taushandlungen erscheinen, (selbst wenn der Betreffende des Kindes Bater war,) noch an der Feier des Abendmahles Theil nehmen, noch proclamirt oder copulirt werden, noch an der Ausübung sonstiger kirchlichen Rechte sich betheiligen. Insbesondere aber war die Kirche darauf bedacht, in der Berwaltung der Sacramente den vollen Ernst ihres Bekenntnisses und ihrer Ordnung zu wahren. Den Predigern wurde von den Synoden wiederholt eingeschärft, wenn Bäter bei der Tause ihrer Kinder zu erscheinen sich weigerten, die Tause nicht zu verrichten. Tauszeugen sollten niemals ohne Borwissen des Predigers bestimmt werden. Damit nicht Censsurable sich in die Abendmahlsseier einschleichen könnten, sollten (nach Beschluß der Generalspnode von 1725) alle Communicanten nach der Borsbereitungspredigt einen Umgang in der Kirche halten, damit die Consistorialen auf alle Achtung geben könnten.

In bemselben Interesse suchte die reformirte Kirche ihre Angehörigen auch gegen jede Gemeinschaft mit den Katholiten abzusperren. Allerdings war die märkische Synode von 1692 der Ansicht, daß den Predigern die Zuslassung katholischer Tauszeugen, wennschon dieselbe an und für sich vom lebel sei, unter Umständen doch nachzusehen sei; allein die Generalsynode desselben Jahres versügte, daß dei Strase der Censur kein Prediger kathoslische Tauszeugen admittiren, und daß kein Gemeindeglied bei Katholiken als Bathe oder als Stellvertreter eines Pathen austreten sollte. Ebenso suchte die Kirche eheliche Berbindungen ihrer Angehörigen mit Katholiken in jeder Beise zu hindern. Die Generalsynode von 1674 verordnete, daß alle jungen Leute bei Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses sestiglich versprechen sollten, mit denen, die nicht ihrer Religion wären, keine Ehe einzugehen; und die von 1680 gebot den Predigern, ihre Parochianen vor den Ehen mit Kathosliken ernstlichst zu verwarnen\*). Auch empsahlen die Generalsynoden (1674,

<sup>9</sup> Jur Berhinderung des Eingehens gemischter Ehen (mit Katholiken) empfahlen die Spnoden: 1. Gelöbniß dagegen beim Ablegen des Glaubensbekenntnisses; 2. Widers legung in den Predigten; 3. Einschärfung in den täglichen Catechisationen; 4. Ers sorschung bei den Pausvistationen; 5. Erkundigung der Aeltesten und Anzeige bei dem Prediger und den Consistorien; 6. Würde dieses vergeblich sein, so sollte man die Ungehorsamen vor der Proclamation ins Consistorium fordern, wo ihnen ihr myiemliches Bersahren vorgehalten, sie zum Leidwesen und Sorgsalt, wie auch zur Beständigkeit in der Lehre der Wahrheit, und zum Fleiß, auch den anderen Theil dazu zu bringen, und sonderlich die Kinder, so Gott bescheren werde, darin zu erziehen, und Solches im Boraus zu bedingen, mit Ernst ermahnt werden sollten. Auch sollte 7. dieses zur gemeinen Warnung an Bettagen, wo es thunlich, von den Kanzeln abgeslesen werden.

1677) die Berbreitung einzelner auf die Mischen bezüglicher Schriften (die beutsche llebersetung von Petri Molinäi "christl. und treu väterl. Widerrathung der ungleichen Shen"; einen auf Kosten der Generalspuode gedruckten Tractat von Hondins und einem mit Approbation der theol. Facultät zu Duisdurg gedruckten Tractat von Powenstett). In demselben Sinne (und Interesse der Abwehr katholischer Irrthämer) wurde einerseits von den märkischen Squoden wiederholt (1694, 1724, 1725) der Gebrauch des Liedes "Num laßt uns den Leib begraben" dei Begräbnissen untersagt ("weil darin Unterschiedliches auf den Zustand seglicher Berstorbenen nicht applicable ist") und wurde es and bererseits (durch die märkische Squode von 1743) allen Gemeinden verboten, dei Beerdigungen nach päpstlicher Weise ein Kreuz auf den Sarg zu malen. Wiederholt machten es darum auch die Synoden (z. B. die Generalpnode von 1704 und die märkische von 1722) allen reformirten Eltern zur Pslicht, ihre Kinder nicht in katholische Schulen zu schieden.

Im äußeren Leben und in der Disciplin der Kirche war daher bis zum Ende der Periode der presbyteriale Ernst immer noch wahrnehmbar. Mit unerdittlicher Strenge schritten die Presbyterien gegen Unzucht und Sebebruch ein, censurirten den öffentlichen Tanz, Spiel und Gelage, und wachten mit größter Treue über der sabbathlichen Stille und Feier des Sonntags. Bezüglich der Hochzeitsseier hatte schon die Generalspnode von 1674 geboten, daß dabei Musik, Tanzen und Springen gänzlich unterbleiben sollten. Würden aber die Hochzeiter nichts destoweniger mit Spielleuten ausgezogen kommen, so sollten sie durch gänzliche Berweigerung und Untersassung der Copulation abgestraft werden. Auch bemühten sich die Spnoden durch wiederholte Erlasse die oft so ärgerlichen Leichenzechen abzustellen. Bezäuslich der Geschaftspunkte, von denen aus die Kirchenzucht gehandhabt werden sollte, hatte schon die Generalspnode von 1674 die heilsamsten Borschriften gegeben\*), und die Generalspnode von 1743 gebot, daß die tirchlichen Cen-

bem Consistorio bestraft oder vor die Langel gestellt werde. — Die Spwode besahl hierbei nach solgenden Regelu zu versahren: I. Was für Sünden die Ausschließung mit sich sühren, weisen am Matth. 18, 17; Röm. 16, 17; I Cor. 5, 11; 2 Thess. 3, 6; Tit. 3, 10, als nemlich Rezerei, Trennung, gänzliche Widersetzlichseit und Ungehorsam, — öffentsliche Abgötteret, und dann solche Sünden, welche einen Menschen auch in civili conversatione infam oder widrig machen. — Wiedel aber auch unter solchen Sünden ein Unterschied ist, so muß auch nachdem die Sünde größer oder gerüger ist, die Disciplin unterschiedlich sein. II. Dieweil Lirchendisciplin dahin gerichtet ist, daß Aergereis werditet und ausgehoben werde, so muß öffentliche Disciplin nicht ergehen über einen solchen, bessen Sünde nicht offenbar ist, so muß auch darnach der Sünder entweder allein im Consistorio vorgestellt, oder seine Sünde und Buße mit Berschweigung seines Ramens der Gemeinde angezeigt werden, oder er selbst seine Buße öffentlich bezengen.

suren, "damit nicht ihr Zweck frustrirt werde", niemals in Geldstrafen umgewandelt werden sollten. Leider aber beeinträchtigten die Spunden selbst die Freiheit und Kirchlichkeit der Disciplin, indem sie fort und fort die Staatsregierung um Publizirung disciplinarischer (polizeilicher) Vorschriften angingen und somit gerade das wirksamste Element der Kirchenzucht preisgaben.

In Lehre und Bekenntniß behauptete sich die vereinigte reformirte Kirche unverräckt auf ihrem historischen Boben. Der Heibelberger Catechismus war nub blieb ihr alleiniges Bekenntniß. Zu ihm mußte sich jeder Predigtamtscandibat mit den Worten verpflichten, daß er nichts anderes als die "evangelisch= resormirte, in Gottes Wort gegründete Lehre, wie fie jetzunder in den Kirchen dieser Lande gesibt wird und in dem curpfälzischen Catechismo begriffen ist, predigen wolle". Ja es mußte sich auf jeber Synobe jedes Mitglied berfelben von Beginn ber Berathung immer aufs Neue zu Gottes Wort und zum Heidelberger Catechismus bekennen, was auch jedesmal im Protocoll bemerkt wurde, weil die Beglaubigungsbriefe der Deputirten regelmäßig die ausdrückliche Erklärung enthielten, daß sich die abordnenden Gemeinden den Beschlüssen der Synode insofern nur unterwürfen, als sie mit dem Worte Gottes und ber (auf ben Heibelberger Catechismus verpflichteten) Kirchenordnung übereinstimmten. Jene Berpflichtungsformel der Synodalen lautet gewöhnlich so: "Die anwesenden fratres haben einhelliglich (handtastlich) erklärt, daß sie stark und steif, wie vor so auch forthin bei Gottes Wort und dem darans gezogenen driftlichen Glaubensbekenntnig und Orthodoxia, beren Summa im heibelbergischen Catechismo begriffen saut bes decreti I. in I. synodogenerali cap. L. burch Gottes Gnade verbleiben, auch alle anderen Unordnungen so einreißen möchten. sich mit Gottes Wort treulich widersetzen wollen". — Im Jahre 1772 führte bie zu Duisburg versammelte Generalspnobe eine Formel ein, nach welcher auf allen Synoben ein besonderes Glaubensgelübde in neuer Form abgelegt Die (49.) Generalspnobe decretirte nemlich in §. 6: "Rechtsinnigkeit ward.

III. Es muß auch barauf gesehen werben, bag burch scharfe Disciplin ein bußsertiger Sünder nicht zu sehr betrübt werbe; — und bann muß betrachtet werben, was einer jeden Gemeinde Zustand erleiben mag, als zu beren Erbanung Alles gerichtet ist".

<sup>&</sup>quot;Dabei ist gleichwohl dieses in Acht zu nehmen: L daß der Prediger und die Aelstesten mehr und mehr allen Fleiß anwenden müssen, daß die Gemeinde wie in Allem so in diesem Stäcke der Disciplin sich der Ordnung Christi gehorsam unterwerse; II. daß in den allergrößten Sänden, da Aelteste und Gemeinde schwierig oder nachlässig wären, die Disciplin sortzusetzen oder die Laster zu dulden, eines Predigers Amt sei dieselbe darüber ernstlich zu bestrasen und mit Bollziehung der Disciplin ihnen vorzugehen. III. Benn in anderen Sünden der Prediger darauf hält, daß ein Glied der Gemeinde dom h. Abendmahl abzudalten sei und die Aeltesten sich dagegen setzen, muß die Sache nach gemeiner Ordnung ad Classem und folgends ad synodum genoralem gebracht werden".

des Glaubens, Gottseligkeit des Wandels, nothige Spnodalverschwiegenheit nebst williger Unterwerfung einer rechtmäßigen Censur ift von fammtlichen Berrn Brüdern und Deputirten mit Hand und Mund angelobt, bei welcher Gelegenheit Synodus generalis eine von D. praeside Peill Abergebene Formel ber in Synodo gen. abzulegenden Gelübbe völlig approbirt und zum jedesmaligen Gebrauche in Syn. gen. ber originalen Kirchenordnung beigeschrieben worden". Demgemäß gebrauchten die reformirten Synoden seit 1772 folgende (schon im Jahre 1738 von der jülicher Provinzialspnode entworfene) Formel: "Ich bezeuge hiermit vor dem Angesichte des allwissenden und heiligen Gottes, daß ich die Schriften des alten und neuen Testaments, wie dieselben in unserem, bem Heibelberger, Catechismus kürzlich begriffen, und worauf unsere heilsame Kirchenordnung gegründet ist, für das einzige Wort Gottes und die vollkommenste Lehre ber Seligkeit halte, und alle Lehre, die dagegen streitet, ver-Ich verspreche auch heiliglich, daß ich durch die Gnade Gottes das Wort rein und lauter verkündigen, und mit einem erbaulichen, heiligen Wandel befestigen, auch dabei bis ans Ende meines Lebens beharren wolle. So ich mich aber in Lehre und Leben gegen das Wort Gottes verlaufen follte, wofür mich Gett gnäbiglich bewahren wolle, daß ich mich ber driftlichen Bufzucht nach ber Kirdenordnung willig unterwerfen werde, wie ich bann auch bei biefen gegenwärtigen Handlungen die gebührende Verschwiegenheit von ganzem Herzen angelobe".

Aus bieser Treue ber reformirten Rirche gegen ben überlieserten Bekenntstand erklärt es sich daher, daß das Religionsedict von 1788, welches natürlich auch in Cleve-Mark zur Bollziehung kam, hier eine weit günstigere Aufnahme fand als in anderen preußischen Landen. Ja hier hatte sogar bie Generalspnobe schon vor bem Erscheinen bes Ebicts einen bem Sinne nach mit demselben ganz zusammentreffenden Beschluß gefaßt, indem sie erklärte: "Da Synodus generalis mit wahrem Leidwesen bemerkt, daß in manchen Gegenden Deutschlands in jetziger Zeit verschiedene wichtige Heilswahrheiten und Grundlehren des Christenthums auf mannigfaltige Art bestritten und angefochten werben, auch ein gewiffer Hang zum Socinianismo hier und da herrschend zu werben anfange, so finde sich Synodus gedrungen, es ben sämmtlichen Brüdern der vier vereinigten Synoben zur angelegentlichen Pflicht zu machen, dahin zu machen, daß bergleichen grundverberbliche Irrthümer in Kirche und Gemeinden dieser Länder nicht einreißen mögen; hätten daher alle Prediger in ihren Vorträgen und Catechisationen vorzüglich bahin mitzusehen, daß biese jetzt angefochtenen Wahrheiten aufrecht erhalten, ben ihnen anvertrauten Bemeindegliedern und Catechisanden richtige und beutliche, in Gottes Wort enthaltene und bestimmte Begriffe von benfelber einleuchtend mögen beigebracht und immer mehr eingeflößt werben. Diesen Zweck ferner und so viel gewisser zu erreichen, hätten Inspectores classium bei ben gewöhnlichen Bisita-

tionen sich auf das Allergenaueste nach der Denk- und Lehrart der Prediger und Schuldiener in Ansehung obiger Punkte zu erkundigen. Auch soll bei den gewöhnlichen Examinibus, sowohl praeparativis als peremtoriis, eine ähnliche nöthige Vorsicht von den Examinatoribus beobachtet werden, damit sie in Rudsicht ber Examinandorum und berselben richtigen Denk- und Lehrart genugsam gesichert sein mögen". — Sämmtliche Provinzialspnoben eigneten sich diesen Beschluß an und wiederholten denselben mehr ober weniger Die jülichsche Synobe fügte sogar infolge deffen bem Synobal= gelübbe einen Zusatz bes Inhalts bei, "daß besonders die Beharrung im Glauben und Bekenntniß ber zween großen Lehrfätze von der ewigen Gottheit Jesu Christi und von der in seinem Gehorsam der göttlichen Gerechtigkeit geleisteten Genugthuung für unsere Sünden" feierlichst angelobt wirb. — Auch in den folgenden Jahren erließ die Generalspnode wiederholt ähnliche Dahnungen, namentlich im Jahre 1784, wo sie allen Predigern es einschärfte, dahin zu wirken, daß in ihren Gemeinden nur "rechtsinnige" Bücher gelesen würden.

Mit diesen Anordnungen stand die strenge Aussicht in Zusammenhang, mit welcher die Synoden die schriftsellerische Thätigkeit der Pfarrer überswachten. Wollte ein Pfarrer ein theologisches Lehrbuch (Catechismus 20.) veröffentlichen, so verlangte die Synode, daß dasselbe zuvor ihr ad revidendum vorgelegk werde, weshalb fast in allen Synodalprotocollen davon die Rede ist, daß Schriften zur Censur überreicht wurden oder daß man Versasser von Schriften, welche vor ihrer Veröffentlichung nicht revidirt oder approbirt waren, zur Rechtsertigung vorlud und censurirte. Das letztere widersuhr 3. dem Rector Hasentamp zu Duisburg auf der daselbst im Jahre 1769 gehaltenen Generalsynode in der Art, daß derselbe verpslichtet wurde, seine Irrthümer öffentlich durch eine Schrift zu widerrusen, woneben ihm noch alles Predigen untersagt wurde \*).

Wennschon indessen der Heidelberger Catechismus seine unbestrittene Auctorität hatte, in allen Schulen heimisch war und an jedem Sonntage für die Rachmittagspredigt den Text abgab, so machte. sich doch frühzeitig und wiederholt das Bedürfniß einer erklärenden Bearbeitung desselben fühlbar, weshalb Lampe's "Milch der Wahrheit" von der Synode nicht nur empfohlen, sondern auch auf ihre Kosten gedruckt ward. Daher kam es, daß dieses Bücklein sich neben dem Heidelberger Catechismus weithin in den reformirten Gemeinden verbreitete und hier und da den ersteren geradezu zu verdrängen brohte. Daher erließ nicht nur die duisburger Classe im Jahre 1753, sondern im solgenden Jahre auch die clevische Synode eine ernstliche Erinnerung an

<sup>\*)</sup> v. Oven, die Presbyterials und Synobalverfassung 2c. S. 83.

die ausschließliche Gültigkeit des Heidelberger Catechismus, worauf im Jahre 1758 die Generalspnode, auf Antrag der bergischen, decretirte: "Weil es vorgekommen, daß an vielen Orten der heidelbergische Catechismus bei Ablegung des Glaubensbekenntnisses verabsäumt worden, als wird allen Predigern sub poens consurse aufgegeben, nicht allein in öffentlichen Catechisationen, sondern auch bei denen, die ihres Glaubens Bekenntniß abstatten wollen, ihn sleißig zu treiben und selbige zumal nicht außer Acht zu lassen.

Im Jahre 1778 beschäftigte fich allerdings bie Generalspnobe mit dem schon im Jahre 1771 in der duffelborfer Classe (von dem Inspector Halfmanu zu Hilben) angeregten Gebanken, einen catechetischen Leitfaben entwerfen zu lassen, "darin die Anfangsgründe und Hauptwahrheiten der christlichen reformirten Religion auf eine für die Kinder faßlichere Weise vorgetragen und abgehandelt werden, welches zu einer Handleitung und Borbereitung dienen könnte, um durch den Gebrauch desselben mit mehrerem Ruten ben Beibelberger Catechismus als das symbolische Buch, das beständig in unseren Schulen getrieben werden muß, lernen zu laffen". Aber nur die Clever Spnode sprach sich zu Gunsten bieses Projectes aus, während bie markische, die bergische und endlich auch die julichsche Provinzialspnode demselben entschieden entgegen traten. Zwar suchte die Generalspnode nichts bestoweniger ihren Plan zur Ausführung zu bringen, indem sie im Jahre 1784 den Consistorialrath Baumann in Cleve mit der Ausarbeitung eines Leitfabens beauftragte. Allein Baumann war noch mit seiner Arbeit beschäftigt, als im Jahre 1790 von Berlin der Befehl tam, daß tein anderes Lehrbuch der Religion als der Heidelberger Catechismus, und neben bemfelben etwa für Anfänger nur der in Breslau von Hering herausgegebene "Rurze Unterricht in der driftlichen Lehre" gebraucht werden sollte. Dieser Befehl führte allerdings zu so ernstlichen Remonstrationen, daß die Regierung (laut Rescript vom 2. Juli 1790) die beabsichtigte Einführung bes Hering'schen Buches Indessen gab auch die Generalspnode ihr Project all= wieder fallen ließ. mählich auf, und schließlich kam es bahin, daß neben bem Heibelberger Catechismus da wo Lampes Wahrheitsmilch nicht verdrängt war, der Catechismus Berings boch Eingang fand.

Der sonntägige Gottesbienst bestand, ba bas Gebet vor der Predigt frühzeitig abgeschafft ward, aus Gesang, Exordium, Gebet, Gesang, Predigt, Gesang und Segen, welcher lettere von den Kanzeln herab gesprochen wurde.

Din und wieder gebrauchten die Prediger Privatcatechismen, z. B. die 1754 zu Bielefeld gedruckte "Aurze klare Zergliederung des Heidelb. Catech."; ferner einen aus dem Hollandischen übersetzten Catechismus von Hellbroek; ebenso einen Catechismus, den sich der Prediger de Friesch zu Rheda selbst angesertigt hatte. Der Gebrauch dieser Compendien wurde jedoch streng untersagt.

In größeren Ortschaften kamen noch Wochenpredigten und Betstunden vor, die aber mehr und mehr eingingen. Nur für die Passionszeit erhielten sich dieselben. Hin und wieder (auch in lutherischen Gemeinden) waren sogen. Brandbettage zum Andenken an vorgekommenes Brandunglück üblich. Mariensseste und Michaelistage wurden in keiner reformirten Gemeinde begangen. Das heilige Abendmahl ward in allen Gemeinden wenigstens viermal jährlich ausgetheilt.

Außerdem gingen im Cultus der Kirche während dieser Periode allerlei Beränderungen vor sich. Bezüglich der dritten Feiertage der hohen Feste hatten schon im Jahre 1680 die märkische und die General-Spuode verordnet, daß die eine Predigt eingestellt und das Bolt zur Arbeit angehalten würde. Späterhin wurden die dritten Festtage, "welche von den Meisten mit schädlichem Müsiggang zugebracht werden", auf Antrag der clevischen Spuode von 1771 durch Beschluß der Regierung zu Cleve gänzlich abgeschafft. Zwei Jahre später wurden die vier sährlichen Bustage auf Einen reduzirt, der regelmäßig am Mittwoch nach Jubilate gehalten werden sollte. In demselben Jahre ward auch durch Cabinetsordre ein alljährliches Erndtedantsest sien Sonntag nach Michaelis angeordnet; und gleichzeitig saßte die Generalspnode den Beschluß, daß in Zufunst die in lutherischen Gemeinden übliche Feier des Charfreitags mit einem zweimaligen Gottesdienst auch in den reformirten Gemeinden eingesührt werden sollte, was indessen nur allmählich durchgesetzt werden konnte.

Eine eigenthümliche Berordnung erließ die Regierung im Jahre 1709, indem sie befahl, daß das an Sonn= und Feiertagen oder bei anderen kirch- lichen Zusammenkunften nach der Predigt stattsindende Kirchengebet knieend verrichtet werden und damit je eher je lieber der Ansang gemacht werden sollte, weil die gefährlichen Zeitläuste eine extraordinäre Devotion und Ansdackt erforderten. — Wiederholt (in den Jahren 1715, 1717 und 1772) wurde besohlen, daß die Predigten nicht länger als eine Stunde dauern sollten. Auch wurde im Jahre 1720 der Gebrauch der Predigt den resormirten wie den lutherischen Pastoren unter Androhung einer siscalischen Strafe von 100 Rthlr. für jede Unterlassung eingeschärft.

Die Zurüdverlegung des Himmelsahrtsfestes auf den zweiten Donnerstag vor Pfingsten, erfolgte durch königliche Anordnung im Jahre 1789.

In Folge eines Beschlusses ber Generalspnode von 1686, war es frühzeitig Sitte geworden, daß die Prediger das Gebet des Herrn allen anderen Gebeten beifügten und dasselbe jederzeit auf der Kanzel vor und nach der Predigt sprachen. Dagegen hatte der Beschluß der Generalspnode von 1674, daß wo möglich, namentlich auf den adeligen Häusern, alle Tage Betstunden gehalten werden sollten, wenig Beachtung gefunden.

Da es vorkam, daß sich zu Weihnachten und Ostern censurable Personen zur Abendmahlsseier, welche an diesen Tagen bei Licht statt fand, einschlichen, ohne daß sie erkannt werden konnten, so versügte die Regierung zu Eleve unter dem 24. Januar 1729, daß in Zukunft Communionen nur bei hellem Tageslichte gehalten werden sollten. — Die sogen. Weihnachts-Uchte oder Predigten vor Tage, begann man indessen erst seit 1763 abzuschaffen. —

Die öffentliche Confirmation wurde zuerst durch die Generalspnode des Jahres 1784 eingeführt. Indessen wurde dieselbe doch noch lange nicht alle gemeine Sitte. Bielmehr gab es noch immer fast in allen Gemeinden eine Anzahl von Leuten, die niemals ihr Glaubensbekenntniß ablegten, die alse niemals in die Gemeinschaft der freiwilligen Christen eintraten; weshalb die Synoden wiederholt erklärten, daß solche Personen nicht in den Schuldienst ausgenommen werden dürften und bei der Regierung darauf antrugen, daß dieselben überhaupt zu keiner öffentlichen Bedienung zugelassen würden. — Erst ganz am Schlusse dieser Periode wurde es üblich, mit der Consirmation auch den ersten Abendmahlsgenuß zu verbinden.

Die dem Gottesdienst gesetzlich zu Grunde liegende Agende war die curpfälzische, deren Formulare noch im Jahre 1770 wieder abgedruckt wurden. Dabei wurde es indessen mehr und mehr Sitte, an die Stelle des vorgeschriebenen Gebetes im Gottesbienst freies Gebet treten zu lassen. Auch genügten all: mählich die überlieferten Formeln nicht mehr. Gegen das Ende ber Periode wurde baher vielseitig das Verlangen nach einer neuen "zeitgemäßen" Liturgie laut, weshalb die Generalspnode von 1793 die Ausarbeitung neuer Formulare beschloß, welche von der jülichschen Synode im folgenden Jahre gedruckt Die märkische Spnode eignete sich diesen (hauptsächlich aus den liturgischen Schriften von Pauli und Zollikofer zusammengestellten, für jete heilige Handlung zwei Formulare liefernden) Anhang der Agende im Jahre 1799 ebenfalls an, jedoch mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß es jedem Prediger frei stehen sollte, "diese ober andere, dem Sinn und Geist des Evangeliums gemäße Formulare zu gebrauchen". Indessen sah man balt ein, daß diese Einrichtung unhaltbar war, da sie die vollständigste liturgische Berwirrung herbeizuführen drohte. Daher bestellte die Synode im Jahre 1805 eine Commission, welche "aus jeder Classe verschiedene Formulare zur Auswahl auf der nächsten Spnode einreiche, die entweder aus den besten liturgischen Schriften gesammelt werden, ober auch Umarbeitung der älteren sein könnten". Allein auch diese Anordnung führte zu keinem Resultat.

Auch mit dem Gesangbuch der reformirten Kirchen wurden wiederholt Beränderungen vorgenommen. Bis zum Jahre 1736 war Lobwassers Psalme buch im ausschließlichen Gebrauch; aber allmählich entbehrte man ungern dieliebe lichen Lieder der lutherischen Kirche, die man kennen gelernt hatte, weshalb schon

die Generalspnoden zu Stolberg im Jahre 1731 und zu Düsselborf 1734 bie Anfertigung eines Anhanges zu Lobwassers Psalmen beschloß. Im Jahre 1736 war diese Sammlung, welche 150 meist von Luther und Joachim Reander gedichtete Lieder enthielt, vollendet, und sollte - mit einem eigenen ausführlichen Vorbericht versehen, welcher von dem "zeitlichen praeses synodi generalis Joh. Abraham Kruimel, Diener am Worte Gottes in der refor= mirten Gemeinde zu Calcar" unterzeichnet mar, - seit 1738 nach Beschluß ber Generalspnoden und in Gemäßheit eines Rescripts der clevischen Regierung vom 2. December 1738 allgemein eingeführt werden \*). Freilich stieß nun die Einführung dieses Anhangs zum alten Gesangbuch auf große Schwierigkeiten, beren Beseitigung ber preußischen Regierung nur burch Strafandrohung möglich war. Raum aber hatte die Regierung ihren Zweck erreicht, als im Jahre 1763, wo eine neue Auflage des neuen Gefangbuches nöthig geworden war, die Generalspnode die Anfertigung eines neuen An= hanges zu bemfelben beschloß. Dieser — hauptfächlich von dem Pastor heinrich Jacob Schuchard in Cleve ausgearbeitete — zweite Anhang war im Jahre 1773 vollendet, worauf berselbe alsbald mit dem Titel gedruckt ward: "Neue Sammlung auserlesener geistlicher Lieber zu bem Kirchengesangbuch der evangelisch-reformirten Gemeinden in den vereinigten Ländern Cleve, Kilich, Berg und Mark, herausgegeben von dem driftl. Synodo generali besagter Gemeinden. Mit königl. preuß. und curf. pfälz. allergnädigsten und gnädigsten Privilegiis. Cleve gebruckt und verlegt bei der Witme Sitzmann, Röder in Wesel und Röder in Düsseldorf". Die 224 Lieder ber Sammlung reihen sich in fortlaufenden Nummern an die lette Nummer bes

<sup>\*)</sup> Der erste Theil dieses Gesangbuchs, die Psalmen, hatte folgenden Titel: "Neu verbessertes Kirchen-Gesangbuch, versassend die 150 Psalmen Davids, in deutsche Reime gebracht von Ambrosio, Lodwasser, doctore und professore zu Königsberg und Curstandenburgspreußischer Rath nebst 150 auserlesenen geistreichen Kirchenliedern, sammt dem Heidelberger Catechismo, Kirchenformularen, uralten Glaubensbesenntnissen, auch einigen Kirchen und Hausgebeten zu Gottes Ehren und Erbauung seiner Kirchen revidirt, approbirt und herausgegeben durch den christlichen Spnodum der resorm. Kirchen in den vereinigten Ländern Cleve, Jülich, Berg und Mark; Lippstadt, gedruckt bei Abolph Heinrich Meyer, 1738.

Der 2. Theil des Gesangbuchs, die 150 Lieder, hatte solgenden Titel: Des Neu verbesserten Kirchen-Gesangbuchs zweiter Theil, versassend die vornehmsten Glaubensslehren und Lebenspslichten in 150 auserlesenen geistreichen Liedern doctoris Martini Lutheri, Joachimi Neandri, und andrer gottseliger Männer, nehst nützlichen Registern der Lieder und Materien zur Erbanung der Gemeinde Jesu Christi mit großem Fleiß zusammengetragen und in sügliche Ordnung gebracht durch den christichen Synodum generalem der ref. Kirchen in den vereinigten Ländern Cleve, Jülich, Berg und Mark. Lippstadt bei Abolph Heinrich Meyer, 1738.

ersten Anhangs an. Beigebunden waren dem Gesangbuch der Heidelberger Catechismus, die curpfälzische Agende, mehrere Gebete und die fünf alten Symbola. —

Aber die Einführung des neuen Gesangbuchs hatte wiederum anfangs große Schwierigkeiten. Moderne Liederdichter, wie Zollitofer, waren in dem neuen Anhang start vertreten, und die märkische Spnode war daher wenig geneigt, sich denselben anzueignen. Auch hatte die bergische Spnode aus dogmatischen Gründen an derselben allerlei auszusezen, weshalb noch eine Revision der einzelnen Lieder vorgenommen werden mußte. Nachdem aber die gewünschten Abänderungen vorgenommen waren, sand die neue Sammslung allseitige Anerkennung und wurde nach und nach in Cleve, Jülich, Berg, Mark, Mörs und selbst in der Grafschaft Bentheim (obgleich dieselbe mit den genannten Ländern nie in kirchlichem Zusammenhang gestanden hatte) in öffentlichen Gebrauch genommen.

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Lobwassers Psalmen immer seltener und zuletzt gar nicht mehr gesungen, weshalb auch das Psalms buch ohne dieselben gedruckt wurde \*).

Dis zum Ende der Periode erhielten sich somit im Wesentlichen die alten Ordnungen der Kirche unverrückt, sich nach wie vor als kräftige Förderungsmittel christlicher Gesittung und dristlichen Lebens bewährend. Indessen
weit bedeutender, durchdringender und nachhaltiger noch als die von den Presbyterien und Synoden ausgehende Einwirkung war die, welche das
kirchliche Leben von einer ganz anderen Seite her, nemlich durch den Labadismus ersuhr.

Jean de Labadie (1610—1674), ein bekehrter Katholik von vornehmer französischer Abkunft, hatte zuerst in Amsterdam einen Kreis um sich gessammelt, in welchem er sein Ideal — eine Gemeinde wirklich wiedergeborener Christen, die sich von der kirchlichen Masse ebenfo wie von der Welt untersicheiden mußte, und die nach dem Borbild der ersten Gemeinde zu Jerusalem eine Societät sein sollte, in welcher jeder auf besonderes Eigenthum verzichtete, — zu verwirklichen suchte. Schon von Holland aus machten sich die Ersregungen, welche Labadie hervorrief, weithin durch den ganzen Bereich der niederrheinisch zesorwirten Kirche wahrnehmbar, wo damals der glaubenseinnige Theodor Unterenk (1635—1693) zu Mühlheim an der Ruhr in

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1806 nahmen einige bergische Gemeinden, namentlich Elberfeld und Gemarke, die Psalmen von Jorissen (beutschem Prediger in Haag) in Gebrauch. — In der Mark sindet sich das alte reformirte Gesangbuch nur noch in sehr wenigen Gemeinden vor, dagegen in Jülich und Berg häusiger.

temselben Geiste wie Labadie, jedoch ohne eine Treunung seiner religiösen Berjammlungen von der Kirche zu wollen, gewirkt hatte. Roch mehr aber war dieses ber Fall, als Labadie die Riederlande verlassen hatte und, von ter Aebtissin und Pfalzgräfin Elisabeth eingeladen (1670), nach Berford ge-Wie ein gundender Funke siel Labadies Wirksamkeit aller Orten in das Leben der Kirche, an dessen innerer Erregung man es wahrnehmen fonnte, daß von Labadie eine wirklich evangelisch=reformatorische Kraft ausging, beren die Kirche bedurfte. Männer von tief innerlicher Frömmigkeit, wie ber gottselige Lieberbichter Joach im Reander zu Düffeldorf († 1680 ju Bremen) wurden von dem neuen Geiste, der über die Kirche ausgegossen war, überwältigt und traten als Herolde des Labadismus auf. In den weitesten Kreisen erwachte ein Drang nach wirklicher Befferung, nach Bermnerlichung und Bertiefung bes driftlichen Lebens, ber in ben größeren Städten Befel, Cleve, Duisburg, Mühlheim, Düffelborf zc. allerlei Separationen bervorrief, welche alsbald auch in den Landgemeinden Nachahmung sand. Natürlich mußte bas Rirchenregiment diefer überraschenden Erscheinung sofort seine vollste Aufmerksamkeit zuwenden. Aber ber acht reformirte Geist, ter bas Rirchenregiment beseelte, ließ dasselbe die Wege, auf denen man dem Labadismus zu begegnen und die Gefahr einer Auflösung der Kirche und der Gemeinden in separirte Societäten und Conventifel abzuwenden habe, leicht Ohnehin war ja das Streben Labadies einem Grundzug der reformirten Kirche nahe genug verwandt! Die Synoden thaten daher zweierlei: 1) sie gestatteten die Conventikel, jedoch so, daß sich dieselben der ordentlichen pastoralen Cognition nicht entziehen, kein willkürliches Lehramt bestellen und ben kirchlichen Gottesbienst in keiner Beise in ben Weg treten burften; und 2) sie eigneten sich das Wahre des Labadismus an und suchten durch christ= liche Hebung des eigenen kirchlichen Lebens der Forderung des Labadismus ju entsprechen, ben burch denselben erregten reformatorischen Drang zu befriedigen und so die Gefahr einer Trennung und Spaltung der Kirche nicht durch Zwang, sondern durch ächt religiös-sittliche Mittel abzuwehren. erstere geschah durch die Generalspnode von 1674, das andere durch eine ganze Reihe von Anordnungen ber General= und Provinzialspnoden. "Die märkische Synode von 1676 und die clevische und die Generalspnobe von 1677 beschlossen, daß jedes Synodalmitglied hinführe nicht bloß orthodoxiam, sondern auch studium pietatis geloben solle, und alle Synoben der nächstfolgenden Zeit laffen es in ihren Beschluffen deutlich erkennen, daß in der Lirche ein Fleiß in der Heiligung, ein Ernst und eine Innerlickleit des Lebens erwacht war, wie man es vorher noch nicht gesehen hatte. Die reformirte Kirche überwand daher die labadistische Separation dadurch, daß sie durch die Wahrheit des Labadismus sich selbst innerlich heben ließ.

Die große Bewegung bes Labadismus konnte baher unmöglich durch die Kirche hingehen, ohne in ihr bleibende Spuren ihres Daseins zu hinterlassen. Dahin gehört vor Allem die seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts in den rheinisch-westphälischen Landen üblich gewordene Sitte der erbaulichen Privatversammlungen. Borber hatte man keine andere Uebung der Ansdacht und der Gottseligkeit in der Gemeinschaft gekannt, als die, welche von der Kirche vorgeschrieben war. Jeht dagegen machte sich die Ueberzeugung, daß dem Reiche Gottes eine Pflege des gländigen Gemeinschaftslebens in voller Unabhängigkeit von der kirchlichen Anctorität noth thue, gerade da geltend, wo der Herzschlag des kirchlichen Lebens in den Gemeinden lag. Der Rath zu Wesel billigte es daher in einem unter dem 24. Juli 1687 publizirten Erlaß, "daß Gott dem Allmächtigen nicht nur öffentlich in den Kirchenversammlungen, sondern auch privatim gedient werde". In dieser Thatsache, welche aus den religiösen Bewegungen jener Zeit hervorgegangen ist, hat die freie kirchliche Bereinsthätigkeit von Rheinland und Westphalen ihre Wurzel.

Eine zweite Wirkung jener Erregung ber rheinisch-westphälischen Rirche ist die in derselben herrschend gewordene Sitte des freien Gebetes im kirchlichen Gottesbienst. Ursprünglich war in den vereinigten reformirten Rirchen der Prediger auf das Strengste angewiesen nur die in der gesetzlich eingeführten curpfälzischen Liturgie enthaltenen Gebete im Gottesdienst zu gebrauchen. Seitdem aber das Gebetsleben des Labadismus, das keine vorgeschriebene liturgische Fessel kannte, in die Kirche eingedrungen war, kam auch in dieser sofort das freie Gebet zu seinem Recht. Schon im Jahre 1677 beschloß die clevische Synode: "Man soll zu mehrerer Erbauung und Trost der Einfältigen ordinarie bei den Predigten bei den gewöhnlichen Formularen bleiben; doch wird Freiheit gelassen, bei sonderbaren Zeiten und Gelegenheit zu ben ordinarien Gebeten etwas beizufügen ober auch gar andere Gebete, der Schrift und Materie gemäß, zu formiren". - welchen Beschluß Die Generalspnode von 1677 bestätigte, "infofern nur die gewöhnlichen Formulare nicht mit Berachtung verworfen würden". Infolge bessen kamen bie vorgeschriebenen Gebete ber Liturgie allmählich ganz in Bergeffenheit.

Eine britte bleibende Einwirkung bes Labadismus auf das kirchlichen Leben ist in den kirchlichen Catechisationen wahrzunehmen. Die Generalschunde von 1683 erklärte ganz bestimmt, daß zur Berhütung der durch die Labadisten nahe gelegten Trennung der Kirche vor Allem die Catechisationen sleißiger getrieben werden müßten. Dieser Gedanke ward daher sofort von allen Provinzialspnoden adoptirt und in thunlichst wirksamer Beise geltend gemacht. So verfügte z. B. die Elberfelder Classe im Jahre 1716, daß die höchst nöthigen öffentlichen Catechisationes und (Catechismus-)Predigten nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche stattsinden sollten; und

tie jülichsche Classe erklärte in bemselben Jahre: "Es ist erbaulich, daß die Catechiganden verpflichtet werden, die ganze Zeit ihres Lebens sich öffentlich unterweisen zu lassen". Diese Auffassung der Catechisationen und dieses richtige Urtheil über die Wirtsamteit derselben erhielt sich auch in der Kirche, wie z. B. aus der Erklärung der jülicher Classe von 1769 erhellt, welche hervorhebt, daß ein rechtschaffener Lehrer durch eine getreue Unterweisung ter Kinder durchgehends mehr ausrichte, als durch hundert Reden an viele ihrer unwissenden Eltern; weshalb die Generalspnode von 1775 sogar besichloß, daß die an den Sonntagnachmittagen üblichen Catechismuspredigten in Catechisationen umgewandelt, und daß da, wo nur Ein Prediger sei, dabei die Predigten wiederholt werden sollten.

Im religiösen Leben selbst erwies sich aber die mächtige Wirksamteit des Labadismus, insofern durch denselben die heilsame Umgestaltung, welche die religiöse Lehraussassung durch Olevian, hernach namentlich durch Coccejus als Lehre von dem Gnadenbunde Gottes in Christo ersahren hatte, in das Bewußtsein und Leben der Gemeinden mehr und mehr übergeleitet wurde. Es ist dieses schon an dem vielgelesenen Buche des Predigers Wilhelm Dieterici (zu Herford, Detmold, Lippstadt und Solingen) von 1677 (1680) "Der wahre inwendige und auswendige Christ" wahrzunehmen, welches die märtische Synode wiederholt (1677 und 1680) als ein ihr sehr angenehmes Buch, daraus sich fromme Herzen zu ihrer Selizseit vornehmlich erbauen könnten, auf das Dringendste empfahl. Aber der eigentliche Repräsentant dieser durch den Labadismus dewirkten Einsührung der Bundestheoslogie in das Leben, wodurch demselben eine ganz neue Kraft eingehaucht und ein ganz neuer Charatter ausgeprägt wurde, war der gottselige und gelehrte Dr. Friedrich Adolph Lampe\*).

Uebrigens war der Geist des Separatismus in der Kirche des Niederrheins und weiterhin, namentlich im Siegener und Wittgensteiner Land, einmal entbunden und suchte aller Orten erweckte Gemüther zu engeren Areisen
zu sammeln, welche zur Kirche eine mehr oder weniger seindliche Stellung
einnahmen. Unaufhörlich hatten daher die Shnoden mit den willkürlichen Absonderungen der "Feinen"\*\*) von den kirchlichen Gottesdiensten, mit der Verbreitung sectirerischer Bücher, mit dem Auftreten unberusener, "inspirirter"
Reiseprediger u. das. zu kämpfen.

Zum ersten Male wurden die Synoden im Jahre 1674 von dieser in

<sup>\*)</sup> Lampe war am 19. Februar 1683 zu Detmold geboren und ftarb am 8. Decbe. 1729 als Prof. d. Theologie und Pakor an der Ausgarikirche zu Bremen.

<sup>60</sup> nannte man biesetben Leute auf Seiten der Aeformürten, welche von ben Eutherischen "Pietisten" genannt wurden.

bie Kirche gekommenen Bewegung berührt, indem auf der Generalspnode dieses Jahres die Frage zur Erörterung kam, wie sich das Kirchenregiment und Predigtamt zu den neuerdings üblich gewordenen "Uebungen" oder "Zussammenkünften der Gottseligkeit" zu verhalten habe. Die Spnode erkannte an, daß sich in denselben ein vollkommen berechtigtes Berlangen nach Ersweiterung der von der Kirche dis dahin gebotenen Mittel der Erbauung kundzgebe, weshalb sie diese Zusammenkünfte im Allgemeinen mit Freuden begrüßte. Aber auf das Nachdrücklichste forderte zugleich die Spnode, daß die Zussammenkünfte in keiner Weise die kirchliche Ordnung beeinträchtigen oder sich der kirchlichen Beaussichtigung und Leitung entziehen dürften"). Daher gab

<sup>\*)</sup> Die Generalspnobe von 1674 erklärte nemlich in §. 61: Sie gestatte: "1. Daß ein Prediger in der Kirche und anderen ihm bequemen Orten die Glieder seiner Gemeinde, welchen Unterweisung nöthig ober auch ferner von dem Prediger sich unterweisen zu lassen Lust haben, bei sich kommen lasse, jedoch also, daß Riemand davon ausgeschlossen werbe und Alles ohne Abbruch gemeiner Catechisation geschehe. 2. Daß ein Jeber in seinem Hause seine Hausübungen halte mit Lesen, Beten, Singen, Bieberholung ber Predigten. Catechisiren ber Seinigen, auch wenn er ben einen ober ben an: beren Nachbar ober Bekannten hat, welcher ben llebungen gern beiwohnen wollte, er benselben mit herbeilasse, nur allein, daß solches unverborgen geschehe. 3. Daß wenn einer einen anderen weiß, der in Unwissenheit oder Abeln Wesens ist, er denselben also wie Aquila und Priscilla ben Apollo zu sich nehme, ihn zu unterrichten, und basselbige bem Prediger aumelde. 4. Daß wann gute Freunde und Bekannte einander zusprechen und besuchen, sie anstatt eitler Reben driftliche, erbauliche Discourse führen. 5. Daß wann fromme Christen ungefähr in einiger Gelegenheit zusammenkommen, sie ebenfalls erbauliche Unterredungen miteinander halten". — Dagegen wurde von der Synode untersagt und verboten: "1. Daß Diejenigen, welche das hirtenamt in der Gemeinde bes Orts nicht führen, wenn es auch sonst Prebiger ober Candidati Ministerii waren, ohne Wissen und Willen ber Prediger und Consistorii des Orts einige Zusammenkunfte anstellen, barinnen Glieber ber Gemeinbe zu unterweisen. 2. Daß Glieber ber Gemeinben aus unterschiedlichen Familien ohne Erkenntniß, Wissen und Willen der Prediger und Aeltesten vor sich selbsten und gewöhnliche Zusammenkunfte halten, mit Borgeben stch darinnen zu üben und aufzumuntern in Erkenntniß und Gottseligkeit". 3. Auch urtheilt Synobus, daß ba in dieser Zeit burch sogenannte Zusammenklinfte ber Gott seligkeit allerlei Trennung angerichtet wird, ein Prediger ben Gliebern seiner Gemeinte aus unterschiedlichen Familien nicht zulassen solle', daß sie ohne sein Beisein ordentliche Busammenkunfte erhalten, womit gleichwohl nicht foll verboten sein, bag bes Sonntags nach ber Predigt und Catechisation zwei ober brei zusammenkommen, die Predigt zu wieberholen. 4. Alle Privatübungen muffen so angestellt werben, daß badurch ber öffentliche Gottesbienst nicht verhindert werbe ober in Verachtung komme; auch solle allerwege Predigern und Confistorialen frei stehen, in ihrer Gemeinde Dasjenige in seibem Stud zu verbieten, welches sonft julaffig ober insbesondere nicht geboten ift, im Fall fie befinden, daß ein solches bei gegenwärtiger Gelegenheit und Zeit undienlich ober auch gefährlich sei. Doch werben Prebiger und Confistorialen daran sein, baß anders nichts als nach Gottes Wort mit gutem Gewissen hierin wie in Allem wiberfahre".

vieselbe den Presbyterien auf, gegen alle Diejenigen, "welche dem Labadismo unhangen und daher absonderliche Bersammlungen wider den Willen der Prediger und Consistorialen anstellen", nöthigenfalls mit allen Mitteln der Kirchenzucht einzuschreiten. Allein diese Vorschriften und Orohungen der Generalspnode fruchteten wenig. Fortwährend wurden Klagen darüber laut, raß durch das Conventikelwesen die gesammte kirchliche Ordnung in Gesahr tomme, daß bedenkliche Schriften in den Gemeinden verbreitet, Irrsehren ausgestreut, die kirchlichen Gottesdienste vernachlässigt und in die Gemeinden die gesährlichste Spaltung gebracht werde, weshalb die Generalspnoden von 1686 und 1689 die Bestimmungen von 1674 wiederholten und die stricteste Besolgung berselben allen Presbyterien zur Pflicht machten.

Auch späterhin mußten die Generalspnoden gegen Unordnungen im Conventikelwesen mehrsach einschreiten. In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts machte auch der hier und da in der Mark hervortretende Socinianismus (oder was man dafür hielt,) den Synoden Sorge. Daher besahl die Generalspnode allen Inspectoren und deren Assistenten, die Examinanden besonders darüber zu prüsen, ob auch einiger Hang zum Socinianismus bei ihnen verspürt werde.

Außerhalb ber Mark nahmen die separatistischen Bewegungen hier und da einen noch weit bedenklicheren Charakter an als in der Mark selbst. In Solingen z. B. sah sich das Consistorium im Jahre 1713 zu einem energischen Einschreiten gegen die pietistischen Separationen veranlaßt; indessen sahden dieselben alsbald gerade hier an dem ernsten, eifrigen und gewissenhaften aber auch störrigen und unzugänglichen Pastor Johann Hummel (1722—1729), welcher um seines Gewissens willen das allein sür Heilige bestimmte Abendmahl nicht mehr spenden wollte, weil er sonst die Gottlosen durch Spendung desselben in ihrer sleischlichen Sicherheit bestärke, einen mächtigen Rüchalt. Hummel ward seines Amtes entlassen (1729), studirte dann Medizin und starb als Arzt zu Elberfeld (1769). Aber sür viele Jahrzichnte hin hatte derselbe die Gemeinde zu Solingen von dem Genusse des Sacraments zurückgeschreckt. — An anderen Orten geschah Aehnliches, nur in anderer Weise.

Die Spnoden suchten — durch Berusung auf das wohlhergebrachte Recht der Kirchenzucht — zu helfen, so gut sie konnten. Am schrofisten traten

Die Generalspnobe von 1722 verpflichtete die Prediger und Consistorien in Ansschung der Pietisten und ihrer Bersammlungen, wenn dieselben den öffentlichen Gottess dienst oder die Sacramente verließen, sie "vorab freundlich zu erinnern, und wenn dieses fruchtlos, gegen sie mit der Censur zu versahren, auch sie nicht zu proclamiren oder copuliren".

bieselben namentlich der Wiedertäuserei entgegen, wo dieselbe, wie zu Solingen (1714) auftauchte. Aber freilich verkannten es dabei die Synoden sehr oft, daß in diesen separatistischen Areisen nicht selten die lieblichsten Blüthen ter tiefsten, innerlichsten und lautersten Frömmigkeit erwuchsen, wie z. B. in der an den mystischesfrommen Serhard Tersteegen († 1769) augeschlossenen Semeinschaft, welche in dem einsamen Hof Otterbeck (zwischen Rühlheim und Elberseld) um das Jahr 1727 eine "Bilgerhütte" für die nur dem Gebet, der Arbeit und der Gemeinschaft lebenden Stillen im Lande schuf, und in den Jahren 1733 und 1734 zu Elberseld und Barmen eine Erweckung hervorrief, deren Segen die auf diesen Tag sortdauert.

Aber in demselben Kreise gestaltete sich auch unter der Einwirtung chiliastischer Schwärmerei zu Elberfeld und Rousdorf die (um 1.726 von dem elberfelder Bandsabrikanten Elias Eller gestistete) berüchtigte Sette der Ellerianer oder Rousdorfer, in welcher im Fleische endigte, was im Geiste begonnen war. Ihre Prediger waren Daniel Schlepermacher und Beter Wülsing, von denen der letztere, nachdem die Sette entlardt war, 1759 seine Stelle im Zuchthause zu Düsseldorf fand. Erst im Jahre 1768, wo sich die Rousdorfer mit der Kirche wieder vereinigten, hörten die durch dieselben hervorgerusenen Bewegungen auf.

Die academischen Studien und das Schulwesen jener Zeit ließen um wenig Erfreuliches wahrnehmen. Das Gymnasium illustre zu Hamm. im siedzehnten Jahrhundert oft von 100 Studenten besucht, welche den the logischen, juristischen und philosophischen Studien oblagen, hatte im Ansanz des achtzehnten Jahrhunderts kaum noch 60 Academiker, und ging im sieder jährigen Arieg ganz unter. Der letzte Prosessor der Theologie (zugleich Paster der resormirten Gemeinde) war der fromme und treue Anlemann Lutwig Eplert, der im Jahre 1813 in hohem Alter starb\*). Im Jahre (1779) 1751 wurde das academische Symnastum durch Bereinigung desselben mit der alter lateinischen Schule der Stadt in ein zewöhnliches Symnastum umgewandelt\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn ben Auffatz "Professor Aulemann Splert zu Hamm" im Elber: felber reformirten Wochenblatt von 1863 Nr. 38 und 39.

Rachdem das disherige Gymnasialgebände, die alte Innsendurg, dem Stadenund Landgericht überwiesen war, wurde das neue Gymnasium in das resormirte Baiser hans verlegt. Der erste Director besselben war Theodor Friedr. Stange and Andelt Als dieser später nach Halle sibersiedelte, solgte ihm Bernh. Morih Suchlage and Linnen in der Grassch. Tecklendurg, welcher i. J. 1803 als Prosessor an das Joachinschaler Gymnasium zu Berlin überging. Hierauf sührte Bächter and Anhalt-Schen aus (seit 1824) Friedr. Lapp (aus dem Fürstenthum Bairenth) das Directorium.

Auch die Universität zu Duisburg\*), deren Orthodoxie die Generalspnode lange Zeit mit ängstlichster Sorgsalt und nöthigenfalls auch mit der schärsten disciplinaren Strenge überwachte, — indem sie die Zushörer verdächtiger oder notorisch heterodoxer Prosessoren für ineligibel erklärte\*\*), — tränkelte mehr und mehr. Als die Generalspnode 1769 die Remotion des Prosessors der Theologie Dr. Ammendorf, beantragte, weil terselbe notorisch ein unsittliches Leben führte und auf die academische Jugend einen bösen Einsluß ausübte, wurde zur Motivirung dieses Antrags unter Anderem bemerkt: "damit dem mehr und mehr zunehmenden Abgange der

:::-

<sup>\*)</sup> Nachrichten über die Professoren der Theologie zu Duisburg sinden sich bei v. Recklinghausen, Reformationsgesch. B. III. S. 142—157).

<sup>🐃)</sup> Dieses mußte z. B. der Prof. Raab zu Duisburg erfahren, mit welchem sich, ba er bezüglich seiner Lehre verbächtig geworben war, die zu Duisburg im Jahre 1719 gehaltene Generalspnobe beschäftigte. In ben Protocollen ber Generalspnobe §§. 30 und 35 heißt es nemlich: "Weil er (Prof. Raab) Berbacht ber Heterodoxie gegeben, erkennt Synodus generalis seine Pslicht zu sein, den Herrn Professorem Raab per deputatos driftfreundlichst vernehmen zu lassen, sich seiner gehofften Orthodoxie zu versichern". Die Deputirten ber Synobe gingen auch wirklich nach Duisburg und legten bem Prof. Raab die tategorische Frage vor, "ob er ben in allen reformirten Rirchen angenommenen symbolischen Heidelberger Catechismus, in 129 Fragen und Antworten bestehend, sowie tie von Sr. Königs. Majestät confirmirte, und in der vier vereinigten Lande reformirten Kirchen brauchliche Kirchenordnung und in der reformirten Kirche eingeführte kirchlichen Formulare ber beil. Sacramente unterschreiben wollte". Raab antwortete: "simpliciter zu unterschreiben, dazu wäre sein Gewissen allzu zart; er berufe sich aber auf die an Pmesidem general. Hölterhof gegebene Erflärung einiger seiner Lehrsätze". — Balb barauf (so heißt es in §. 37 bes Spnodalprotocolls), "schickte Prof. Raab ein weitläufiges Schreiben synodo gener. ein, worin er sich quoad causam ipsam auf sein an Dom. Expraesidem gener. Hölterhof übersandtes 2c. bezog, sich aber zur verlangten, berzlich gewünschten Unterschrift des Heidelb. Catechismus simpliciter nicht verstehen wollte. Hierauf wurde die Sache in beutliche Umfrage gebracht, die vota eingesammelt, notirt und einhellig dahin decretirt, daß aus Herrn Professoris Raab so münds als schriftlicher Antwort seine Lehre unter bem Berbacht der Heterodoxie bleibe, und Synodus gener. von desselben Orthoboxie nicht versichert sein könnte und baber zweitens zur Berhütung aller zu befürchtenben Irrungen und Unordnungen in ber Lehre und Gottes: dienst unsrer reformirten Kirchen, gleichwie vorgemelbter Prof. Raab, also auch bie unter ihm etwa studirende Jugend nicht ad cathedram ecclesiasticam zu admittiren, auch gemelbte Jugend, wie ste fich in diesen vier vereinigten Lauben zum examine prasparatorio val peremtorio anbiete, zuxüdgewiesen, und so sie schon in fremben Landen chaminirt, dennoch in den Gemeinden dieses Synodi generalis ineligibel sei und bafür von den Inspectoribus und Moderatoribus angesehen werden sollte, bis dahin Herr 🚎 😕 Brof. Raab unter ihm herzlich gewünschter Erleuchtung und Leitung des Geistes Gottes du besseren Gebauten gebracht und Synodus generalis oder besselben Moderatoribus völlige Berficherung seiner Orthodorie zukommen laffen". (v. Oven, Presbyterials und و يون Spnobalverfassung, S. 98—90).

Universität vorgebeugt werde". Unter den Professoren der Theologie, welche im achtzehnten Jahrhundert zu Duisburg docirten, waren die namhafteren: der Kirchenhistoriker Gerdes, der 1726 nach Gröningen überstedelte († 1768), der Polyhistoriker Joh. Pet. Berg, Lehrer der hebr. Sprache († 1800)\*). Grimm († 1813), der zuerst die eigentlich rationalistische Richtung vertrat, und der Parabeldichter Friedr. Ab. Krummacher. Im Jahre 1805 hatte die Staatsregierung schon beschlossen die Universität nach Münster zu ver= legen, indessen hinderten die politischen Ereignisse die Ausführung dieses Beschlusses.

Bezüglich der Gestaltung ihres Volksschulwesens richtete sich die reformirte Mark in jeder Beziehung nach dem Vorgange des clevischen Lantes. Wie hier, so lag auch bort bas Schulwesen noch im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts ganz im Argen. Allerdings fehlte es nicht an gesetzlichen Borschriften, welche die Hebung des Volksschulwesens bezweckten. Da bei ber Erwählung ber Schullehrer oft bie ärgsten Unordnungen vorkamen, so befahl die Generalspnobe von 1716 (§. 47), daß dieselbe nicht von der ganzen Gemeinde, sondern von den fungirenden und von den abgetretenen Aeltesten friedlich vollzogen werben sollte. Auch sollte feine Schule ohne Borwissen bes betr. Predigers und Presbyteriums errichtet werden, welche die sich bazu melbenden Schullehrer prüfen und die Einführung der Schulbücher von ihrer Genehmigung abhängig machen follten (1714). Ebenso sollte keinem Rufter gestattet sein, zum Tanz aufzuspielen ober Getränke zu verzapfen (1686, 1689). Allein alle diese Bestimmungen halfen wenig. Im Jahre 1715 wurde auf der märkischen Synode über schlechte Verwaltung des Schulwesens und über Mangel an Eifer ber Lehrer in der Einübung des Heidelberger Catechismus bittere Klage geführt, weshalb man den Predigern eine fleißigere Beaufsichti= gung ber Schulen zur Pflicht machte.

Erst seit 1768 begann eine bessere Periode der Bolksschule. Auf den Autrag der Duisburger Classe setzte die clevische Spnode eine Commission nieder, welche der Regierung zu Cleve 1770 ein Schulreglement zur Einsicht vorlegte. Im Jahre 1782 wurde dasselbe approbirt und publizirt. Außersem beschloß die Spnode 1781 die Absassung mehrerer ABCs und Lesebücher und die Errichtung eines Schullehrerseminars in Wesel, welches mit dem städtischen Seminar dasselbst in Verbindung stehen sollte. Die Regierung genehmigte diese Beschlüsse, das Seminar ward errichtet und die im Austrage der Spnode ausgearbeiteten Schulbücher wurden auch von der märkischen

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn ben Auffatz in ber Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins, 1865 S. 244 ff.: "Zur Erinnerung an Joh. Peter Berg, weiland Prof. der Theologie und Kirchengeschichte an ber Universität Duisburg".

Synode recipirt. — Andererseits that aber jest die Regierung einen das bisherige Berhältniß der Bolksschule zur Kirche gänzlich umgestaltenden Schritt, indem sie am 2. Mai 1790 verfügte, daß in Zukunft die Schulsmeister beider evangelischer Confessionen der Regierung zur Anstellung präsentirt und entweder von der Examinationscommission oder auch nach Beschaffensheit der Umstände durch geschickte, von der Regierung zu ernennende Commissare angenommen werden sollten.

§. 3.

## Die lutherische Kirche von 1687-1806.

Die Bahl der lutherischen Gemeinden blieb in Cleve-Mark ziemlich unverändert. Im Herzogthum Cleve, wo die lutherische Bevölkerung der Zahl nach überhaupt nur eine geringe war, entstand gar keine neue lutherische Gemeinde; dagegen in der Grafschaft Mark bildeten sich solche zu Königs= stehle (gemäß Bewilligung vom 31. October 1695,) zu Langenberg (1715,) zu Straffe, welcher Ort bisher zu Hagen gehörte (1736). In mehreren Ort= schaften kam die Einrichtung lutherischer Schulen zu Stande, welche die Bildung neuer Gemeinden zur Folge hatte. Dies geschah namentlich im Ver= hältnisse zur Schwelmer Gemeinde mit der Gennebrecker Bauernschaft zu Herz= tamp, in deren (1670 errichteten) Schule seit 1720 Nachmittagsgottesbienst gehalten ward. Aehnliches geschah zu Rüggeberg (1726), Hottenstein (1726) und Langenfeld (1711). Auf diesem Wege erhoben sich die zu Schwelm ge= hörenden Ortschaften Langenfeld (1766), Herzkanip (1783) und Rüggeberg (1798) zu selbständigen Gemeinden, wozu späterhin (1803) noch das bis dahin dem Iserlohner Verband angehörige Ewingsen kam. Andererseits hatte jedoch die lutherische Rirche auch den Berlust einzelner Gemeinden zu be= klagen. In Strundebe setzte bie reformirte Patronin im Jahre 1686 einen Prediger ihrer Confession ein, und die Gemeinde Wiblingwerde ging im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts an die Reformirten über. Am letzteren Orte erhielt sich anfangs noch eine lutherische Schule, deren Abschaffung die reformirte Synode 1719 beantragte\*). Die Gemeinde zu Rellinghausen schloß sich (in derselben Weise wie die limburgischen Gemeinden) schon vor 1703 (in welchem Jahre sie eine Stimme bei ber märkischen Inspectorwahl erhielt,) an die märkische Synobe an. Im Jahre 1766 trat dieselbe befinitiv in die Classe Bochum ein. Dasselbe geschah gleichzeitig mit der Gemeinde zu Berben, welche sich schon 1717 mit dem märkischen Ministerium vereinigt hatte. Gine nur vorübergehende Erweiterung des märkischen Ministeriums

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 205-206 unb 284.

erfolgte 1802 durch Anschluß der lutherischen Gemeinde zu Essen, wogegen die von der Herrschaft Gimborn-Neustadt gebildete Classe 1783, (durch den Grasen Wallmoden, melder im vorherzegangenen Jahre die Herrschaft Gimborn-Neustadt gekaust hatte,) von demselben abgetrennt wurde.

In seiner Organisation blieb das märkische Ministerium lutherischen Bekenntnisses jederzeit ein selbskändiges Ganze. Die schon früher und namentslich auch in den Jahren 1733 und 1765 wieder in Anregung gebrachte Comsmembrirung mit der clevischen Spnode kam ebenso wenig zu Stande als die (namentlich zur Beseitigung des Misskandes, daß bergische Prediger Berslobte aus dem Märkischen ohne Dimissorialien trauten,) seit 1759 angestrebte Bereinigung mit dem jülichsbergischen Ministerium. Indessen führte doch der Umstand, daß der clevische Inspector im Jahre 1772 sich auf der märkischen Spnode einfand, wenigstens zu dem Beschluß, daß man in Zukunst sich gegensseitig Deputirte zu den Spnoden schlieben wollte.

Die Grundlage der weiteren Entwicklung bildete seit 1687 die Kirchen=
ordnung, welche hier und da, (3. B. in Altena \*\*),) an die Stelle vorhandener
localer Statuten trat. Die Publication der Kirchenordnung erfolgte überall
schon auf den nächsten Conventen. Der zu Dahl in der Classe Wetter am
1. Sonntag nach Trinit. (23. Juni) 1688 gehaltene Convent z. B. bestimmte:
"Weil die längst desiderirte Kirchenordnung nunmehr im Druck heransgestommen, soll jeder Gemeinde ein Exemplar zugeschickt werden. Die Publication
soll erfolgen von Ansang bis §. 48 am zweiten Sonntag p. Trin., bis §. 103
am darauf solgenden Freitag (sest. visit. Mariae), und bis zum Ende am
3. Sonutage p. Trin."

Au der Spitze des märkischen Ministeriums stand der Generalinspecstor. Als der Inspector Thomas Davidis\*\*\*) gestorben war, vereinigte man sich am 6. October 1689 auf einer außerordentlichen Zusammenkunft über die Form, in welcher dessen Rachsolger sowie die Assessmen zu erwählen wären. Bei der Wahl des Generalinspectors votirten seitdem die beiden Assessmen mit 2, die Stadt Unna mit 1, die Aemter Unna-Camen mit 3, Hamm mit 1, Altena mit 2, Wetter mit 2, Blankenstein mit 2, Bochum mit 3, Hörde und Linen mit 2, Plettenberg mit 1, Iserlohn mit 2, Schwerte mit 1, Reustadt mit 1 und der abtretende Inspector mit 1 Stimme; und zwar stimmten dieselben zweimal, indem die Wahlhandlung in zwei Theile, in die "weite" und in die "enge" Wahl zersiel. Zur weiten Wahl benomi= nirte jeder der Stimmberechtigten zwei oder drei Prediger, deren Namen vom

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 285—286 und 394.

<sup>&</sup>quot;) von Steinen, westf. Beid. XX, 1241.

Derselbe hatte 58 Jahre im Prebigtamt gestanden und 142 Prediger ordinirt.

Scriba in das Spnodalprotocoll eingetragen wurden. Aus den so Denominirten wurde nun in der engen Wahl Einer durch Stimmenmehrheit (mittelft verschlossener Zettel, welche vom Scriba gesammelt und von den Assessoren geöffnet und gezählt murben,) zum Juspector gewählt. Dem Gewählten ließ man hierauf eine eigentliche Bocation zugehen, um beren Bestätigung Die Regierung ersucht wurde. — In derselben Beise wurden auch die beiden Affessoren, sowie der Scriba der Spnode gewählt. Starb ein Inspector während seines Trienniums, so trat der zuletzt gewesene Exinspector ober (wenn bieser schon tobt war,) ber Scriba bis zur nächsten Spuode für ihn ein. Außer einem Gehalt von 50 Thir. wurden dem Inspector die Ordinationsund Bisitationegebühren, nicht aber ein Anspruch auf Diäten vorbehalten. Derselbe sollte unter Affistenz ber Affessoren und Prediger wenigstens in drei Jahren die ordentlichen Bisitationen erledigen, die Generalconvente an einen bequemen, wo möglich in der Mitte des Landes gelegenen Ort ausschreiben und die Ordinationen auf Berlangen der Gemeinden in deren Kirchen ver= Der am 6. October 1689 getroffenen Bereinbarung gemäß warb auf der am 11. und 12. Juli 1690 zu Schwerte gehaltenen Provinzialspnobe ber Pastor Joh. Bernhard Menz zu Lütgendortmund zum Inspector (1692-1702) gewählt. Bei ber Wahl feines Nachfolgers, Beinr. Bilh. Emminghaus zu Hagen wurde von der Provinzialspnode zu Börde (17. und 18. Juli 1703) der stehende Gehalt abgeschafft und nur die Entrichtung von Auslagen, Commissions- und Ordinationsgebühren genehmigt. Emminghausens (im Jahre 1720) erfolgtem Ableben befahl die Regierung durch Beschluß vom 13. Januar 1721, daß die Inspectoren fernerhin wie bei ben Reformirten nicht lebenslänglich, sondern nur auf drei Jahre gewählt Hiernach fungirten die Inspectoren Thomas Balth. Da= werden sollten. vidis in Unna (bis 1724), Joh. Jac. Glaser in Schwerte (bis 1727,) 30h. Karthaus in Schwelm (bis 1730), Beinr. Wilh. Drude in Hagen (bis 1733), Joh. Friedr. Glafer in Halver (bis 1736), Theob. Joh. Emminghaus (bis 1739), Joh. Christoph Sohn in Meinerzhagen (fungirte kein volles Jahr), Joachim Heinr. Möllenhoff zu Unna (bis 1743), David Erich zu Aplerbed (bis 1746), Ernft Beinr. Borbelius zu Bochum (bis 1749), Joh. Diedr. von Steinen zu Frömern (bis 1759)\*) Ernft Beinr. Bordelius (1763-1766), Joh. Diebr. Franz Ernst von Steinen\*\*) zu Frömern (bis. 1797), Joh. Friedr. Dah=

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1753 war beschloffen worden, daß der abtretende Inspector sollte sosort wieder gewählt werden können, was sosort geschah.

Mach dem Tode Steinens, welcher 31 Jahre fungirt hatte, wurde beschloffen, (jedoch ohne daß man die Bestätigung dieses Spnodalbeschlusses einholte,) daß der abstehende Inspector für die nächste Amtsperiode nicht wieder gewählt werden sollte.

lenkamp zu Hagen (bis 1800) und Franz Bäbeker zu Dahl (bis 1817)\*).

Im Jahre 1736 hatte man sich wegen ber Wahl bes Inspectors bahin geeinigt, daß im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des abgehenden Inspectors entscheidend sein sollte. Im Uebrigen blieb die Stellung bes Inspectors durchaus unverändert. Die Ministerialtosten wurden nach Berhält= niß auf die einzelnen Gemeinden repartirt. Bon Drude wird berichtet, (was wohl auch sonst vorkommen mochte,) daß berselbe bei seiner Amteniederlegung pro labore et studio eine Ohm Wein, sowie 20 Thaler als eine Vergütung der Zehrung erhielt. Bon einem Gehalt des Inspectors wird nichts erwähnt. Im Jahre 1752 ward dem Inspector von der Spnode ein Gratial von 30 Thir. zuerkannt, was dieser jedoch ber Witwencasse zuwies. Später wurde bem Inspector ein jährliches Honorar von 10 Thlr., (5 Thlr. für Schreibmaterialien, und 5 Thir. für die Reise zur Spnode,) sowie Ersat aller Auslagen ausgeworfen. Außerdem erhielt berfelbe besondere Gebühren für die Leitung der Predigerwahlen, Prüfungen, Ordinationen 2c. Uebrigens ward die Bestimmung, wonach bas Inspectorat immer breijährig sein sollte, nicht zu allen Zeiten so strict beobachtet. In den Jahren 1760—1762 war gar kein Inspector vorhanden. Als der jüngere v. Steinen sein Triennium absolvirt hatte, wählte ihn die Synode aufs Neue und späterhin beschränkte sich die= selbe barauf, ihn um Fortführung seines Amtes einfach zu ersuchen, ohne daß man die ordnungsmäßige Confirmation ber Regierung einholte. Geradezu beseitigt ward die bisherige Ordnung als Bädeker (der schon (1788 zum Generalrendanten der Synode und der Prediger-Witwencasse, und 1797 zum Scriba Synodi erwählt war,) im Jahre 1803 sein Inspectorat in die Hände der damals versammelten Synode niederlegte. Die Synode erwählte für das nächste Triennium den Pastor Clasen zu Lütgendortmund; allein bie Staatsbehörden waren entschlossen, eine andere Ordnung der Dinge eintreten zu lassen. Die Besetzung bes Inspectorats sollke gar nicht mehr von ber Synode, nicht mehr von den Organen der Rirche, sondern ausschließlich von Der Staatsgewalt abhängen. Mit Berwerfung ber vollzogenen Bahl be-Ratigte daher diefelbe ben bisherigen Inspector (Babeter) für unbestimmte Zeit aufs Neue \*\*). Die Shnode bot nun zwar Alles auf, ihr wohlbegründetes

<sup>\*)</sup> Bäbeker war also ber 19. Inspector.

Departement zu Berlin bestätigten) Bescheid: Wenn sie ber Spnobe gestattet habe, Jemanden zur Bürde des Generalinspectors in Borschlag zu bringen, und wenn sie den Borzeschlagenen Rücksicht genommen habe, so könne die Spnobe dieses nicht den Bodbrecht ausehen. Als man auf Borschlag der clevischen Prediger im Jahre den Inderenden Haben bestellt habe, sei durch ein Immediatrescript die Wahl

Recht auf freie Erwählung des Generalinspectors aufrecht zu halten und ließ es an wiederholten Reclamationen nicht fehlen; diese blieben jedoch ebenso wie die eignen energischen Bemühungen, wodurch Bädeker die Ansprüche der Spnode zur Anerkennung zu bringen suchte, ohne allen Erfolg.

Andere Beränderungen der kirchlichen Berhältnisse folgten nach. Am 1. Mai 1806 erhielt Bädeker das am 20. März ausgesertigte Patent als Consistorialrath mit Sitz und Stimme in dem Collegium der Kriegs und Domainen-Kammer zu Hamm (d. h. des Provinzialconsistoriums). Durch Cabinetsordre vom 4. August desselben Jahres wurde ihm der Charakter eines Superintendenten beigelegt, und bald darauf ward dieser Titel in den eines Generalsuperintendenten umgewandelt. Die bisherigen Subdelegaten, die Inspectoren der Classen, hießen von jetzt an "Superintendenten".

Bezüglich der rechtlichen Stellung der Inspectoren wurden seit 1797 tie von der Synode dieses Jahres zu Hagen vereinbarten Bestimmungen, welche die Regierung bestätigte, maßgebend.

Der Schwerpunkt bes Kirchenregiments lag übrigens immer noch in ber sechs Wochen vor ihrem Zusammentritt von bem Generalinspector außgeschriebenen und von demselben präsidirten (General)=Synode. Dieselbe wurde (abgesehen von den Jahren 1756 und 1760-1762, wo des Kriegs halber keine Shnode einberufen werden konnte,) alljährlich im Juli, nach Beschluß vom Jahre 1753 am Dienstag nach Domin. III. p. Trin. (nur 1755 am 17. Juni, 1758 am 27. Juni) gehalten. Im Jahre 1766 wurde bestimmt, daß der Inspector die Spnode regelmäßig auf den ersten Dienstag im Juli einberufen und das Einladungsschreiben drei Wochen vorher in Zirkel setzen sollte, — welche lettere Bestimmung im Jahre 1797 bahin abgeändert ward, daß die Convocation schon sechs Wochen vor Eröffnung der Spnode erfolgen sollte. — In den Jahren 1721, 1722 und 1737 fanden außer den gewöhnlichen auch außerordentliche Synobalversammlungen statt. Die Malstatt der Spnode war gewöhnlich und seit 1750 gesetzlich Hagen. Früher waren Synoden auch an anderen Orten, zu Iserlohn, Unna, Schwelm, Herbeke, Bochum und namentlich öfters in Schwerte gehalten worden. Spnobe wohnten bei das aus dem Generalinspector, zwei weltlichen Affessoren,

nur als eine Empfehlung anerkannt worden. In keiner preußischen Provinz werde der Superintendent oder Inspector nur auf wenige bestimmte Jahre angeordnet. Die Spnode habe auch selbst schon die Einrichtung von 1721 verlassen und die beiden Inspectoren von Steinen hätten bis an ihren Tod fungirt. Sowie endlich die Immediats versügung von 1721 ohne Concurrenz der Spnode erlassen worden, so könne dieselbe auch, den setzigen Zeitumständen gemäß, ohne Concurrenz der Spnode wieder zurücksgenommen werden, und durch das allgemeine Landrecht sei sie schon aufgehoben 2c.

(einem Juristen und einem Mitglied ber märkischen Ritterschaft\*) und einem Scriba bestehende Moderamen, ferner die sieben Subbelegaten der Classen nebst je zwei Deputirten, die neuen Prediger des Ministeriums aus den beiden letzten Jahren, der Rendant der Witwencasse und (nach Spnodalbeschluß von 1724) der zuletzt abdizirte Inspector, welcher letztere den in den Spnodalgeschäften nach nicht recht heimisch gewordenen Inspector unterstützen und die Aussührung der früher gesaßten Beschlüsse mit besördern sollte. Nach Spnodalbeschluß von 1742 sollten außer den Novizien aus jeder größeren Classe (einschließelich der Subbelegaten) je 3, aus den mittleren je 2, aus den kleineren je 1 Prediger an der Spnode Theil nehmen, und zwar in der Weise, daß Amt Hamm, Stadt Unna, Plettenberg, Blankenstein, Neustadt und die Gerichte (Witten, Stipel und Perbede) je einen, Amt Iserlohn, Lünen und Hörde je zwei, Amt Unna, Wetter und Bochum je drei Abgeordnete zu senden hatten.

Nach Beschluß der Synode von 1735 war es den Deputirten nicht gesstattet, willsürlich von der Synode hinwegzubleiben; vielmehr sollten die ohne Grund Ausbleibenden (nach Beschluß von 1741 und 1750) 1 Thlr. Strase in die Witwencasse und außerdem ihren Antheil an den Kosten zahlen. Auch war bestimmt (1751), daß kein Abgeordneter einen Prediger aus einer anderen Classe für sich deputiren, sowie (1754), daß kein Novitius Deputirter sein könnte. Der Scriba ministerii wurde nach Beschluß von 1749 alle drei Jahre gewählt, ebenso wie seit 1797 auch der Subdelegat und der Scriba der Classe. — Aelteste nahmen an den (lutherischen) Synoden nicht Theil, (obschon nach §. 124 der Kirchenordnung aus jeder Classe außer den vier Predigern auch zwei Aelteste auf den Synoden erscheinen sollten).

Eröffnet ward die Synobe mit einer Predigt. Die Synobe von 1756, auf welcher der Synodalprediger einen so langen Kanzelvortrag hielt, daß tie

<sup>\*)</sup> Diese waren die Abjunkte ober Assessoren des Ministeriums. Im Ansange des 18. Jahrhunderts werden als solche genannt Freiherr Friedrich Wienold von Romberg zu Erlburg und Freiherr Conrad Heinrich Georg von Baerst zur Heeven. — Nach deren Tode wurde sestgesetzt, daß statt des einen Ritterbürtigen ein Rechtsgesehrter gerwählt werden sollte. Späterhin werden als Assessoren genannt:

<sup>1731</sup> Freiherr von Kessel zu Neuenhoff, † 1764. Hofrath Reinh. Arn. Hiemann, Dr. jur. und Bürgermeister in Unna. Er legte sein Amt 1751 nieber.

<sup>1751</sup> Hofrath Joh. Friedr. Lubw. Baffe in Herbeke, Richter zu Langenbreer, † 1778.
1764. Freiherr von Berchem zu Stockum, † 1776.

<sup>1778.</sup> Freiherr von Spberg zu Kemna. — Kriegs: und Domänenrath, Oberbergrath und Bergrichter G. J. Mähler zu Hagen, † 1788.

<sup>1790</sup> Justizbürgermeister zu Ierlohn und Richter zu Hemer, Kleinschmidt, (nahm 1812 seine Entlassung.)

<sup>1801</sup> Freiherr von Reffel zu Neuenhoff.

Rebe des Inspectors hinwegsallen mußte, verordnete, daß die Synodalpredigt (bei 2 Thlr. Strase) nicht über 3/4 Stunde dauern sollte. — Die Wahl des Synodalpredigers stand nach der Kirchenordrung dem Inspector allein zu, welcher einen der zuletzt ordinirten Prediger hierzu bestimmte. Auf wieder= holten Antrag der Classe Wetter beschloß jedoch die Synode von 1797, daß der Synodalprediger und dessen Substitut durch Stimmenmehrheit aus der Zahl derjenigen Prediger, welche wenigstens fünf Jahre im Amte gewesen wären, erwählt werden sollte.

Rach Beendigung der Synobalpredigt wurde die Session von dem Inspector eröffnet. Nach Beschluß ber Synobe von 1797 setzten sich die Deputirten nach ber Ordnung ber Classen, welche auch bei ber Reihenfolge ber Borträge beobachtet werden sollte. Auch waren seit 1797 zur Wahrung der von ber damaligen Synobe festgestellten "Ordnung für die Sessionen" zwei Censoren bestellt. Zuerst wurden nun die Protocolle der vorigen Synobe durchgegangen, dann wurden neue Anträge eingebracht, besprochen und durch Stimmenmehrheit erlebigt u. dgl. m. Seit 1751 wurden auch die Classical= Protocolle vorgelesen. Das Protocoll führte ber Soriba ministerii, indem berselbe in das Spinobalbuch eintrug: 1. wie die Spnobe eröffnet worden; 2. wer gegenwärtig und abwesend war, und ob die Entschuldigung ber letteren beigebracht und angenommen worden; 3. welche Prediger im verflossenen Jahre ordinirt und installirt, verstorben ober emeritirt, welche Candidaten geprüft und für wahlfähig erklärt worden; 4. welche Gelbsumme im verflossenen Jahre laut vorgezeigter Quittung für die Freitische nach Halle gesandt worden; 5. wie der Bestand der Witwencasse und die Berwaltung berselben untersucht und befunden worden; 6. wer auf der diesjährigen Synode die Candidaten examiniren und welche Classen im künftigen Jahre bazu Deputirte senden sollten; 7. wer auf der nächsten Synode die Predigt zu halten habe; 8. was bezüglich ber vorjährigen Synobalprotocolle, nachbem dieselben vorgelesen, zu erinnern sei; 9. welches nach bem Bericht ber Claffen ber Zustand ber Kirchen und Schulen im Synobalbereich sei; 10. was ber Inspector, die Assessoren, der Rendant und der Deputatus synodi resormatae, sowie einzelne Classen und Prediger etwa zu bemerken gehabt; 11. ob ber Inspector von seiner Amtsführung bezüglich des letzten Jahres Rechenschaft abgelegt und was die Synode darüber geurtheilt habe 2c. Das angefertigte neue Protocoll ward von allen Mitgliedern der Spnode unterzeichnet, und abschriftlich ber Regierung (sowie behufs Mittheilung an die Prediger ber Classen) ben Affessoren und Subbelegaten, und außerbem ben Deputirten ber reformirten Synobe behändigt. Seit 1745 (wo man nißfällig wahr= genommen hatte, daß die Acten von 1742 burch einen Abbruck in den Acta hist. eccles. VIII, 202—212 veröffentlicht worden waren,) war es verboten, beppe, Befdicte. I. 17

die Synobalacten Solchen, die nicht zum Ministerium gehörten, mitzutheilen. Innerhalb des Ministeriums aber sollten die Protocolle schleunig und regelmäßig circuliren, weshalb die Synode von 1756 mit einer Strafe von 1 Thlr. Den bedrohte, welcher hierin säumig sei, und die Synode von 1759 eine Strafe von 2 Thlr. für den Fall anordnete, daß ein Subdelegat das Protocoll nicht binnen zwei Monaten in seiner Classe in Umlauf setzte. Zur Aufbewahrung der Acten war seit 1732 ein scrinium ministeriale vorhanden.

Außer den eigentlichen Spnoden veranstalteten die Inspectoren noch besondere Conferenzen, oder außerordentliche Convente (zu Unna, Schwerte und an a. D.), auf welchen einzelne Vorlagen, die für die nächste Spnode bestimmt waren, vorbereitet, Sachen, die keinen Aufschub erleiden konnten erledigt wurden zc.

Der Spnode untergeordnet waren die von den Subdelegaten geleiteten Classen onvente, die dis zum Ende des Jahrhunderts auf der
alten Abgrenzung der Aemter beruhten. Die Gerichte Witten, Stiepel und
Herbede waren im Jahre 1742 mit der Classe Bochum rommembrirt worden. Doch war den Predigern der ersteren ein besonderes Botum auf den Spnoden
belassen. Demgemäß gehörten zum lutherischen Ministerium der Mark solgende
Classen, Gemeinden und Prediger\*):

Amt Hamm hatte 3 Gemeinden mit 5 Predigern, nemlich Hamm mit 2 Predigern, vor 1719 nur 1. Berge " 1 Wart " 2

Amt Unna-Camen hatte 13 Gemeinden mit 18 Predigern, nemlich mit 3 Pred. mit 1 Preb. Opherbide Unna Lünern Aplerbed 2 2 Affeln Hemmerde 1 Bausenhagen " Widebe 1 Fröndenberg " Methler 1 Frömern Camen seit 1716 " 1

Stadt Schwerte hatte 1 Gemeinde und 3 Prediger, Amt Iserlohn hatte 4 Gemeinden mit 6 Predigern, nemlich

Iserlohn, Stadtgemeinde mit 3 Pred.
" Kirchspielsgemeinde " 1 "
Hemer " 1 "
Deilinghofen " 1 "

2

Delwig

<sup>\*)</sup> Bgl. "die 200jahrige Jubelfeier ber mart. evangel. Spnobe" (Hagen, 1812), S. 15-17.

Die Grafschaft Limburg, entschieben seit 1657 mit dem märkischen Ministerium verbunden, hielt sich nachher zur Classe Ierlohn. Sie hatte 2 Gemeinden mit 2 Predigern, nemlich

Essei mit 1 Pred. Hennen " 1 "

Amt Altena hatte 10 Gemeinden mit 20 Predigern, nemlich

| Altena         | mit | 2 | Pred.    | Meinerzhagen   | mit | 2 | Preb. |
|----------------|-----|---|----------|----------------|-----|---|-------|
| Lüdenscheid    | N   | 3 | •        | Rierspe        | "   | 2 |       |
| Brederfelb     | W   | 3 | <b>#</b> | Hebtfeld       |     | 1 | •     |
| <b>Balbert</b> | H   | 2 | 19       | Halver         | W   | 2 | W     |
| Herschebe      |     | 2 | *        | <b>M</b> önfal | •   | 1 | 44    |

Amt Wetter hatte 13 Gemeinden und 17 Prediger, nemlich

| Wetter        | mit 1 | Pred.      | Vörbe                | mit      | 1 | Pred. |
|---------------|-------|------------|----------------------|----------|---|-------|
| Schwelm       | " 2   |            | Enbe                 | W        | 1 |       |
| Hagen         | " 2   | <b>w</b> ' | Dahl                 | W        | 1 | •     |
| Herbede       | , 2   | W          | Straße seit 1741     | <b>N</b> | 1 | W     |
| Volmarstein   | , 1   | •          | Langerfeld seit 1766 | **       | 1 |       |
| Gevelsberg    | , 1   | W          | Herzkamp seit 1785   | W        | 1 |       |
| Dber-Wenigern | , 2   | Ħ          |                      |          |   |       |

Amt Hörde hatte 7 Gemeinden und 7 Prediger, nemlich

```
Hörde mit 1 Pred. Rüdinghausen mit 1 Pred. Wellinghofen " 1 " Eichlinghofen " 1 " Brakel " 1 " Kirchhörde " 1 "
```

Amt Lünen hatte 2 Gemeinden mit 3 Predigern, war aber mit Hörde zu Einer Classe verbunden:

Lünen mit 2 Pred. Derne " 1 "

Amt Bochum hatte 17 Gemeinden mit 24 Predigern, nemlich

| Bochum         | mit      | 2 | Pred.    | Rönigesteele | mit | 1 | Pred. |
|----------------|----------|---|----------|--------------|-----|---|-------|
| Witten         | W        | 1 |          | Crange       | #   | 1 | •     |
| Langenbreer    | •        | 1 | W        | Eifel        |     | 1 | W     |
| Lütgendortmund | W        | 2 | W        | Mengebe      | "   | 2 | "     |
| Uemmingen      | W        | 1 | ,,       | Grimberg     | N   | 1 | *     |
| Harpen         | W        | 2 | <b>#</b> | Herne        | W   | 2 |       |
| Gelfenfirden   |          | 2 |          | Castrop      | "   | 1 |       |
| Watten scheib  | <b>W</b> | 1 | <b>#</b> | Herbede      | N   | 2 | W     |
| Weitmar        | •        | 1 | *        | -            |     |   |       |

Verbunden waren mit biefer Classe

Werden mit 2 Pred. und

Rellinghausen " 1

Amt Blankenstein hatte 7 Gemeinden mit 9 Predigern, nemlich

Blankenstein mit 1 Pred. Linden mit 1 Pred.

Hattingen "2 " Nieber-Wenigern "1

Sprochövel " 1 " Langenberg " 1

Stiepel " 2

Amt Plettenberg=Neuenrade hatte 3 Gemeinden mit 4 Predigern, nemlich

Plettenberg mit 2 Pred.

Dhle "1 " Werdohl "1 "

Amt Neustadt hatte 7 Gemeinden und 8 Prediger, nemlich

Neustadt mit 1 Pred. Liberhausen mit 1 Pred.

Wiedenest " 1 " Müllenbach " 1 "

Gummersbach " 2 " Ründeroth " 1 "

Gimborn " 1

Das Ministerium war also in 11 Classen abgetheilt und umfaßte 91 Gemeinden mit 129 Predigern. Da aber im Amt Altena zu Lüdenscheid 1789 und im Amt Bochum zu Herbede 1776 eine Stelle einging, auch das Amt Neustadt 1758 die bisherige Verbindung aushob, so hatte das Ministerium nur noch 84 Gemeinden mit 119 Predigern.

Indessen war diese Classeneintheilung längst als unzwecknäßig erkannt. Denn durch dieselbe ward der Geschäftsgang vielsach erschwert, die Bedienung des Nachjahrs und die Deputation zur Synode war für die kleineren Classen zu kostspielig und drückend und bei den Abstimmungen durch die Classen waren die Prediger der größeren Classen gegen die der kleineren entschieden im Nachtheil. Um daher diese Inconvenienzen zu beseitigen, schuf die Synode von 1797 die 11 in 7 Classen um, für deren jede ste einen in der Mitte geslegenen Ort als Malstätte der Classenconvente bezeichnete, und zwar in solgender Weise\*):

Die erste oder Camen'sche Classe, mit dem Centralort Camen, hatte 12 Gemeinden mit 16 Predigern:

Camen mit 1 Pred. Bausenhagen mit 1 Pred. Berge " 1 " Fröndenberg " 1 " Frömern " 1 "

<sup>\*)</sup> Die 200jährige Jubelseier ber mark. evangel. Synobe, S. 17—19.

| Marc     | mit 2 Pred. | Methler | mit 1 Preb. |
|----------|-------------|---------|-------------|
| Lünern   | , 2 ,       | Lünen   | , 2 ,       |
| Hemmerbe | . 1 .       | Derne   | . 1 .       |

Die zweite ober Unna'sche Classe, mit dem Centralort Aplerbeck, hatte 13 Gemeinden mit 17 Predigern:

| Aplerbeck 1 | nit    | 2 | Pred.    | ! | Barop         | mit      | 1 | Pred.    |
|-------------|--------|---|----------|---|---------------|----------|---|----------|
| Opherbide   |        | 1 |          |   | Eichlinghofen | W        | 1 | 10       |
| Delwig      | *      | 2 |          | ! | Rübinghausen  |          | 1 | •        |
| Unna        | *      | 3 | #        |   | Rirchhörbe    | W        | 1 | ₩        |
| Widebe      |        | 1 |          | ! | Wellinghofen  | <i>W</i> | 1 | <b>W</b> |
| Asseln      |        | 1 | <b>W</b> | • | Hörde         | "        | 1 | •        |
| Brakel      | ~<br>• | 1 |          |   | •             | •        |   |          |

Die dritte ober Bochum'sche Classe, mit dem Centralort Bochum, hatte 13 Gemeinden mit 9 Predigern:

| <b>B</b> odum  | mit 2 | Pred.     | Eitel       | mit      | 1 | Pred.    |
|----------------|-------|-----------|-------------|----------|---|----------|
| Wattenscheib   | , 1   | ₩         | Grimberg    | W        | 1 | W        |
| Gelsenkirchen  | , 2   | *         | Crange      | <b>#</b> | 1 | <b>W</b> |
| Herne          | , 2   | <b>17</b> | Langendreer |          | 1 | W        |
| Castrop        | " 1   | H         | Uemmingen   | *        | 1 | <i>w</i> |
| Mengebe        | , 2   | "         | Harpen      | W        | 2 | 19       |
| Lütgenbortmund | , 2   | *         | - ,         |          |   |          |

Die vierte ober Hatting'sche Classe, mit dem Centralort Hattingen, hatte mit Rellinghausen und Werden 13 Gemeinden mit 19 Predigern:

| <b>Pattingen</b> | mit 2 | Pred.    | Stiepel       | mit | 2 | Pred. |
|------------------|-------|----------|---------------|-----|---|-------|
| Nieder=Wenigern  | , 1   | •        | Blankenstein  |     | 1 | •     |
| Langenberg       | , 1   | •        | Linden        | •   | 1 |       |
| Herzkamp         | , 1   | fo.      | Weitmar       |     | 1 | •     |
| Sprochövel       | , 1   | W        | Rönigssteele  | W   | 1 | •     |
| Ober=Wenigern    | , 2   | •        | Rellinghausen | •   | 2 | W     |
| Witten           | , 1   | <b>"</b> | Werden        | *   | 1 | N     |
| Herbede          | , 1   | W        |               |     |   |       |

Die fünfte ober Hagen'sche Classe, mit dem Centralort Hagen, hatte mit der neu hinzugekommenen Gemeinde zu Rüggeberg 13 Gemeinden mit 18 Predigern:

| Hagen   | mit 2 Pred. | Schwelm mit 2 Pred. |
|---------|-------------|---------------------|
| Herbede | , 2 ,       | Langerfeld " 1 "    |
| Ende    | , 1 ,       | Rüggeberg " 1 "     |
| Wetter  | , 1 ,       | Brederfeld " 3 "    |

Volmestein mit 1 Pred. Straße mit 1 Pred. Gevelsberg " 1 " Dahl " 1 " Vörde " 1 "

Die sechste ober Lübenscheiber Classe, mit dem Centralort Lüdenscheid hatte 11 Gemeinden mit 18 Predigern:

| Ludenscheid | mit | 2 | Pred.    | Rierspe        | mit      | 2 | Pred.    |
|-------------|-----|---|----------|----------------|----------|---|----------|
| Hedtfeld    |     | 1 | W        | Meinerzhagen   |          | 2 |          |
| Halver      | W   | 2 | <b>I</b> | Herschede      | *        | 2 | •        |
| Rönsal      | •   | 1 | W        | <b>Balbert</b> | <b>W</b> | 2 |          |
| Plettenberg | W   | 2 | W        | Werdohl        | W        | 1 | <b>P</b> |
| Dhle        |     | 1 | w        |                |          |   |          |

Die siebente ober Iserlohner Classe, mit dem Centralort Iserlohn umfaßte mit der verbundenen Limburger und der neuen Evingser Gemeinde 9 Gemeinden mit 14 Predigern:

| Iserlohner Stadtgemeinde       | mit | 3 | Pred. | Hemer n  | nit | 1 | Pred. |
|--------------------------------|-----|---|-------|----------|-----|---|-------|
| Iserlohner Kirchspielsgemeinbe |     | 1 | *     | Elsei    | #   | 1 |       |
| Altena                         |     | 2 | •     | Hennen   | ~   | 1 | •     |
| Evingsen                       |     | 1 | •     | Schwerte | •   | 3 | *     |
| Deilinghofen                   | •   | 1 |       |          |     |   |       |

Das lutherische Ministerium ber Mark bestand demnach mit den beiden neuen Gemeinden zu Rüggeberg und Evingsen aus 86 Gemeinden mit 121 Predigern.

In der Classe Wetter, deren Convente schon früher gewöhnlich zu Bogelsang als dem "locus ordinarius, weil er mitten im Amte Wetter geslegen," aber zu Zeiten auch zu Herbecke und auf dem Hose zu Krumstück geshalten waren, beschloß man im I. 1798 die Convente abwechselnd in Hagen und Schwelm zu halten. Indessen fanden dieselben doch regelmäßig in Hagen statt, weshalb man das ganze Ministerium die Hagen'sche Classe nannte.

An der Spitze jeder einzelnen Classe stand ein Subbelegat, dessen Amtscompetenz zu der des Generalinspectors sich etwa ebenso verhielt, wie die
rechtliche Stellung des Classenconventes zu der der Synode. Immer nur
für ein Triennium gewählt blied der Subdelegat doch oft viele Jahre hindurch in Function, indem der abdicirende Subdelegat sehr oft für ein neues
Triennium wieder gewählt ward. Bielerlei Geschäfte, die Leitung der
Wahlen, die Ordinationen, Installationen u. dgl. verrichtete der Subdelegat
im speziellen Auftrage des Inspectors. Insbesondere aber war ihm die Beaufsichtigung der Pastoren und Lehrer, die Prüsung der letzteren, die Leitung
der Examina der Studiosen der Theologie, ehe sie die Universität bezogen,
sowie die Moderlrung der Classenconvente anvertraut. Auch hatten die

Subbelegaten bafür zu forgen, daß von jeder Gemeinde ihren resp. Classen eine zuverlässige Chronik angelegt und fortgeführt ward.

Die Cassenconvente waren genau nach Analogie der Synoden einzerichtet. Der Subdelegat convozirte sämmtliche Pastoren der Classe. Blied Iemand unentschnlögt aus, so hatte derselbe zur Strase 30 Stüber zur Bitwenkasse, sowie seinen Atheil an den gemeinschaftlichen Kosten zu entzrichten. Eröffnet ward der Convent mit einer Predigt des Subdelegaten oder eines von ihm dazu bestimmten Geistlichen, sowie mit einer Ansprache des ersteren. Hierauf folgte die Vorlesung der vorigen Protocolle, die Besprechung der von den einzelnen Gemeinden über ihren kirchlichen Zustand eingereichten Berichte, die Censurirung der einzelnen Conventualen, die Erzledigung vorgebrachter Beschwerden u. dgl., so wie auf jedem dritten Convent die Reuwahl des Moderamens.

Die Elemente der Classenconvente und somit die Grundträger des ganzen Kirchenbaues waren die Presbyterien (Consistorien, Kirchencollegien), welche sich zu ben Classenconventen verhielten, wie biefe zu ben Synoben. Zum Presbyterium der Gemeinde gehörten der vorsitzende Pastor, die etwa sonst noch vorhandenen Prediger, der Kirchmeister (Rendant), die Provisoren (Armenpfleger) und die Aeltesten (Gemeinheits-Borsteher). Die alljährlich abtretende Hälfte der Consistorialen ward entweder durch die Wahl des Patrons oder durch die Borschläge der Abtretenden (von denen jeder dem Collegium zwei zur Wahl empfahl) selbst ergänzt. Nur aus triftigen Gründen, (welche z. B. zugleich die Ablehnung einer Bormundschaft rechtfertigten), über welche daher das Presbyterium zu urtheilen hatte, konnte die Wahl abgelehnt Die (namentlich durch die Synode von 1743 festgestellte) Competenz der Presbyterien umfaßte die Concurrenz bei der Wahl der Prediger und Lehrer, die moralische Beaufsichtigung der Prediger und Gemeindeglieder, die Aufsicht über kirchliche Bauten, die Verwaltung der kirchlichen Einkünfte, die Armenpflege sowie alle anderen kirchlichen Interessen der Einzelgemeinde. Das Presbyterium versammelte sich monatlich. Uebrigens bauerte es lange bis das Institut der Presbyterien zur allgemeinen Einführung gekommen Die Spnoben von 1738, 1739, 1740 und 1742 gaben sich bie allergrößte Mühe, um dasselbe in Gang zu bringen und noch im 3. 1744 mußte es gerügt werben, daß in Hagen noch immer kein Presbyterium vorhanden war.

Dieses waren — abgesehen von den Staatsbehörden — die wesentlichsten Factoren, von denen die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse ausging. Noch immer wurde das Kirchenregiment — wenigstens in der Hanptsache — von der Kirche selbst ausgeübt. Aber doch war es grade die republicanische Form dieser Selbstregierung der Kirche, durch welche deren

Ausbau vielfach gehemmt wurde. Oft wurde, was eine Synobe beschloffen hatte, auf ber folgenden wieder aufgehoben, bann wieder zur Geltung ge= bracht und schließlich boch unbeachtet gelassen, ober gradezu antiquirt, weil nicht selten alles darauf ankam, ob sich im einzelnen Falle ein Wort= führer vorfand, der einem gestellten Antrage ober dem Antragsteller wohl ober übel wollte und sich geltend zu machen vermochte. Natürlich interessirte sich auch ber jedesmalige Inspector weit mehr für seine eigenen Projecte und Anträge als für die seines Vorgängers, weshalb gar manches, was die Synobe in Angriff nahm, unausgeführt blieb. Auch fehlte es bem Inspector, ber nur als primus inter pares galt, an ber zu einem energischen Durch= greifen erforberlichen Autorität, und gar mancher Synobal-Prafes hielt es auch gerade nicht für rathsam durch ein strengeres Einschreiten sich Wiber= wärtigkeiten zu bereiten, welche ihn oft weit über die wenigen Jahre seiner Amtsführung hinaus auf das Empfindlichste berühren kounten. es benn, daß nicht selten Beschlusse, die von den Synoden einhellig gefaßt und von der Regierung bestätigt waren, seitens einzelner Prediger völlig unbeachtet gelassen wurden und gar nicht ins Leben traten.

Auch erkannte man es allmählich, daß die Kirchenordnung selbst mangelhaft war, indem sie über fehr wesentliche firchliche Interessen gar keine Bestimmungen enthielt, weshalb die Aufstellung einer neuen Rirchenordnung, welche die ältern mit den inzwischen erfolgten Synodal- und Regierungsverordnungen und mit den Bedürfnissen der Zeit in Ginklang fette, nothwendig zu sein schien. Gine spezielle Anregung zur Ausarbeitung eines solchen neuen Gesethuches ber Kirche, ergab sich aus ber seit geraumer Zeit projectirten Redaction der allgemeinen und provinziellen Gefetgebung Preußens, welche für Cleve-Mark im 3. 1780 zur Ausführung kam. Allerdings war es zu= nächst nur die Absicht, die bezüglichen Materialien zusammenzutragen; allein bie Spnobe von 1787 hielt die Aufstellung einer neuen eigentlichen Rirchenordnung für erforderlich, weshalb sie im folgenden Jahre die Pastoren Müller und Spitbart zu Iserlohn und Dahlenkamp zu Hagen beauftragte, auf Grundlage ber bestehenden Kirchenordnung und mit Benutzung des Ent= wurfes zum allgemeinen Gesetzbuch und ber vorhandenen Editte mehrere Entwürfe zu einer neuen Kirchenordnung auszuarbeiten, aus biesen Entwürfen auf einer Conferenz, an welcher auch ber Inspecter und bie Classendeputirten Theil nehmen sollten, einen einzigen herzustellen und diesen im Ministerium circuliren zu lassen. Indessen kam es zu nichts, ba man vor Allem die Publication des Gesethuches abwarten zu mussen glaubte. Eine neue Anregung gab bas Rescript vom 24. Decbr 1791; aber auch bieses blieb einstweilen ohne Erfolg, worauf die Classe Wetter auf ihrem Convent vom 1. Juli 1794 den Antrag stellte, man möge nach dem im ersten Banbe

von Teller's Neuem Magazin gegebenen Muster, eine Sammlung ber Statuten bes Ministerii, die neben dem allgemeinen Landrecht gelten würden, sowie einen besonderen Abdruck der kirchlichen Borschriften desselben und der sonst vorhandenen Rirchengesetze veranstalten, — in Folge bessen ber General= Babeker sein "Augemeines Kirchenrecht für die preußischen Staaten ausarbeitete, welches 1795 zu Dortmund im Druck erschien \*). Damit war aber immer noch keine Kirchenordnung geschaffen, welcher man glaubte die Publication des Kirchenrechtes voraus gehen laffen zu muffen. Mit bieser letteren schien es nun endlich rascher vor sich gehen zu wollen, indem die Sammlung des Kirchenrechts für Cleve-Mark und Soest, womit bis dahin die Regierung betraut war, durch Rescript vom 24. Januar 1796 dem Assistenzrath und Großrichter Terlinden zu Soest übertragen ward. Aber erst am 28. Juli 1798 stellte bieser an die reformirten und lutherischen Ministerien in Cleve und Mart bas Ersuchen, ihm über die Differenzen zwischen bem particularen Kirchenrecht und bem allgemeinen Landrecht Bericht Die märkische Synobe entsprach diesem Auftrage burch Einzu erstatten. sendung mehrerer Arbeiten, worauf Terlinden seinen Entwurf aufstellte und am 13. Nov. 1802 der Regierung zur Prüfung einsendete. Allein wennschon Terlinden im 3. 1806 dem Justizministerium zu Berlin auch einen zweiten Entwurf vorlegte, so blieb die ganze Arbeit doch völlig resultatios, weil sie in der bamals erfolgenden politischen Katastrophe zu Grabe ging.

Inzwischen war innerhalb bes Ministeriums bas Bedürfniß einer Kirchenordnung, und zwar in einer ganz neuen Tendenz angeregt worden. Man fah nicht ein, warum nicht den beiden Ministerien, dem lutherischen und dem reformirten, eine und dieselbe gemeinschaftliche Kirchenordnung ersprieß= lich sein sollte, und die Synobe von 1800 beauftragte daher den Pastor Rrupp in Unna in Gemeinschaft mit dem Präses der reformirten Synode, sowie mit zweien anderen Predigern, welche ihm später beigegeben wurden (Schmieding in Witten und Aschenberg in Hagen), den Entwurf einer für beide Ministerien bestimmten Kirchenordnung zu machen, welcher auf einem Generalconvente gepruft und bann ber Regierung übergeben werden sollte. Allein wiederum tam es zu nichts, weshalb im 3. 1804 ber Generalinspector Bäteker selbst die Bearbeitung der Kirchenordnung übernahm. reichte seinen Entwurf ber Regierung, welche eben im Begriffe mar, benselben mit einzelnen Abanderungen zu genehmigen, als auch hier die Ereignisse bes . Jahres 1806 ber Regierung und somit auch ben Projecten berselben ein Ende machten.

<sup>\*)</sup> Später wieberholt 1798 und 1825.

Denselben Ausgang hatten auch die auf die Aufstellung einer Kirchenordnung der Stadt Soest gerichteten Bestrebungen.

Der Magistrat zu Soest hatte, auf bem ihm zustehenden ius sacroxum fußend, die cleve = märkische Kirchenordnung von 1687 nicht angenommen, weshalb die ältere Kirchenordnung von 1628, durch einzelne spätere Berordnungen ergänzt, hier fortwährend in Geltung blieb. Die kirchliche Organisation erhielt sich baber im Wesentlichen burchaus unverändert. Erft seit 1721 ließ die Regierung in berselben allerlei Umgestaltungen eintreten. diesem Jahre ward nemlich das in Cleve=Mark bezüglich ber Bestellung ber lutherischen Inspectoren erlassene Rescript auch in Soest publizirt. Sehr balb aber bereiteten sich in Soest noch ganz andere Umgestaltungen vor, wozu die von dem ministerium suburbanum in Anfpruch genommene Mitwirkung bei ber Wahl der Inspectoren (die bis bahin nur den städtischen Pastoren zustand) Beranlassung gab. Die Regierung, welche die beshalb bisher üblich gewesene Bevorzugung ber Stadtgeistlichkeit für ungerechtfertigt hielt, entschied am 19. Febr. 1726 zu Gunsten der Landprediger, was sofort eine Beschwerbe ber ersteren zur Folge hatte. Aufgeforbert, bie in Soest eingeführte Kirchenordnung vorzulegen, schickte der Magistrat die Kirchenordnung von 1628 mit bem Beisügen nach Berlin, daß dieselbe allerdings über die kirchenrechtlichen Verhältnisse nichts an die Hand gebe, indem biese lediglich auf dem Herkommen und auf der Autorität des Magistrates be-Diese lettere Behauptung ward jedoch in Berlin als mit dem Rirchenhoheitsrecht des Landesherrn für unvereinbar befunden, weshalb die Aufstellung einer neuen Kirchenordnung ber Stadt als bringendes Bedürfniß erschien. In Gemäßheit eines königlichen Erlasses vom 4. Septbr. 1729 wurde daher dem Magistrat aufgegeben, auf Grund der bestehenden Observanzen eine vollständige Kirchenordnung zu entwerfen. Gleichzeitig beantragten bie Landesgeistlichen, man möge "in ber Stadt ein formliches Consistorium errichten und zur Berhütung fernerer Unordnung eine Kirchen-Durch ein nochmaliges Gesuch des ministerium ordnung introduziren." suburbanum vom 1. Juli 1729 ju thunlichster Beschleunigung ber Sache gebrängt, legte auch ber Magistrat im Dezember b. 3. ben Entwurf einer Kirchenordnung mit ber Erklärung vor, er hoffe, daß ihm die cura sacrorum, die ihm in Gemäßheit ber hergebrachten Freiheiten der Stadt bis dahin zugestanden habe, auch für die Zukunft unverkümmert verbleiben werde. Allein ber Großrichter Schmitz zu Soest, welchem ber Entwurf zur Begutachtung zugefertigt warb, glaubte gerabe in dieser Forberung des Magiftrats ben prinzipiellen Irrthum des ganzen Entwurfes wahrnehmen zu muffen, weshalb derselbe in seinem Gutachten vom 6. April 1731 die Umarbeitung der Rirchenordnung beantragte. Bon ber Ginrichtung eines "bochft nachtheiligen"

Confistoriums, meinte ber Großrichter, sei im Interesse ber "Obermachtigleit" des Königs durchaus Umgang zu nehmen. Dagegen behauptete der Magistrat, Schmitz sei ihm seit Jahren feindlich gesinnt; er bestreite gar nicht, daß bem Landesherrn die Episcopalrechte und Landeshoheit zustehe und mache nur geltenb, daß bie ad iurisdictionem eccles. gehörenben Sachen in Anordnung ber externa, Bestellung bes Gottesbienstes und ber Kirchenbebienungen corrigendo et consirmando zu beobachten ihm selbst seit der Reformation gebühre. Er habe biese Besugniß über bas lutherische Ministerium, die darin stehenden Personen, beren Offizium und Berbrechen stets ausgeübt, habe auch das Recht, die Inspectoren einzusetzen, die erwählten Pastoren und Schulmeister zu confirmiren, wie der Rezes von 1688 dieß hinsichtlich ber Provisoren ausspreche, jederzeit gehabt. Das ius circa sacra, wie es vorher ber Propst von Soest Ramens des Erzbischofs von Coln besessen, habe er auf seine Gefahr im J. 1532 acquirirt, gegen ben katholischen Lanbesherrn behauptet, und nach Suspension der geistlichen Jurisdiction burch ben Religionsfrieden habe er dasselbe in der angegebenen Weise weiter ausgeübt, — was mit dem bischöflichen Rechte des Landesherrn sehr wohl verträglich sei.

Indem diese Controverse noch weiter fortgeführt ward, kam darüber die Ausarbeitung der Kirchenordnung ganz in Bergessenheit. Borläusig blieb es daher bei der älteren Kirchenordnung von 1628 und den allmählich entstandenen Observanzen. Erst als späterhin die Bearbeitung des märstischen Provinzialrechtes begonnen wurde, sah man sich veranlaßt, diese Observanzen zu revidiren und somit auf das Bedürfniß einer neuen Kirchenserdnung zurückzukommen. Unter dem 29. Dzbr. 1784 forderte daher die Elever Regierung das Stadtgericht zu Soest auf, eine Kirchenordnung entswersen zu lassen. Die in Folge dessen von dem Stadtgericht und dem geistlichen Ministerium im 3. 1798 eingelieserten Waterialien wurden sodann zugleich mit der märkischen Kirchenordnung von Terlinden nach der Ordnung des allgemeinen Landrechts umgearbeitet. Die politischen Ereignisse hinderten indessen die Bollendung und Bestätigung der Arbeit.

In Dortmund wurde erst um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts an die Ansstellung einer Kirchenordnung ernstlich gedacht. Am 26. Aug. 1748 beschloß nemlich der Rath, "eine Kirchen-, Armen- und Trivialschul-Ordnung ergehen zu lassen", weshalb er die Prediger der Stadt beauftragte, "zu solchem Ende ihre etwa habenden Monita und Borschläge binnen vier Wochen einzusenden." Die Bollziehung dieses Auftrags übernahm der Prediger Beurhaus, welcher am 4. Septbr. einen 26 Rubriken umfassenden Entwurf dem Magistrat vorlegte. Allein weiter kam man mit der Arbeit nicht. Der Entwurf ward bei Seite gelegt, und wenn schon im 3. 1797 unter Hin-

weisung auf benselben wiederum an das Bedürfniß einer Kirchenordnung erinnert wurde, so blieb es doch immer nur bei der Aufstellung einzelner Gesetze, zu deren Systematisirung man niemals gelangte.

Anders war es in Essen. Hier, wo die lutherische Gemeinde sich so erweiterte, daß die Bestellung eines dritten Predigers nothwendig ward, wurde, als man sich über das Bedürfniß einer Bervollständigung und Ueberarbeitung der alten Kirchenordnung verständigt hatte, der Entwurf einer "Rirchen- und Prediger-Ordnung" von dem geistlichen Ministerium ansgearbeitet und am 1. Dezdr. 1691 von dem Rath unter Bewilligung der Borsteher genehmigt und publizirt. Dieselbe enthielt keine aussührliche Agende, wohl aber bestimmte sie mehreres über die Form des Gottesdienstes. In Betress der Gebete verweist sie in §§. 21 und 29 die Geistlichen auf Habermanns Gebetbuch und Arnd's Paradiesgärtlein (aus welchen beiden Schriften auch die Gebetsanhänge zu dem märkischen und bergischen lutherischen Gesangbuch geschöpft sind)\*). Seit der preußischen Besitznahme (3. Aug. 1802) hörten die Lutheraner zu Essen auf ein selbständiges Ministerium zu bilden, indem sie sich von da an zur märkischen Spnode hielten.

Bezüglich des Lehrbegriffs bestand natürlich zwischen der lutherischen Mark und ben umliegenden Städten und Gemeinden die vollständigste Ge-Lange Zeit machte es sich die Synode fast mit ängstlicher Scrupulosität zur Aufgabe, ihren lutherisch = rechtgläubigen Charakter unverlett Die alte Forma confessionis ward bis zum Jahre 1752 auf jeder Synode von Reuem als firchliche Lehrnorm vorgelesen, was seitdem nach Beschluß ber Spnode bieses Jahres auf ben Conventen geschah, weil hier alle Prediger der Classe versammelt waren. Die lette allgemeine Unterzeichnung ber Confession gefchah im October bes 3. 1717. Auf einem im 3. 1717 zu Schwerte gehaltenen Generalconvente war nemlich einhellig beschlossen worden, daß zum Gedächtniß der von dem Könige befohlenen Jubelfeier der Reformation alle Prediger die symbolischen Bücher unterzeichnen Diese Unterschriften wurden in der Weise vollzogen, daß der Generalinspector ein lateinisches Circular nebst ber Anführung bes Anfangs und bes Endes jener Confession ben Predigern zustellte, welches jeder einzelne Prediger, mit seiner Unterschrift verseben, weiter geben ließ. — Bei ber Gebachtniffeier ber llebergabe ber Augsb. Confession im 3. 1730 wurde bie Confession nur vorgelefen und burch mundliche Erklärung aufs Neue anerkannt.

<sup>\*)</sup> Die Essendische Kirchens und Predigers Ordnung ist in der Schrift "Acta Essendiensia" (1706) S. 121 ff. abgedruckt. Bgl. außerdem "Entwurf einer Agende für den Synodalbereich der Grafschaft Mark" (Essen, 1821). S. XVIII.

Bei seiner Ordination ober Installation ward jeder Pastor zur Unterzeichnung der Consession verpslichtet. Der Generalinspector Davidis hatte hiersur im Jahre 1650 eine doppelte Unterzeichnung eingesührt, eine unter der Consession und eine andere, welche den Empfang der Ordination testiren sollte, am Schlusse des Consessionsbuches. Seit 1758 wurden beide Unterschriften in Eine zusammengesaßt. Nachher ließ der jüngere Generalinspector von Steinen seit 1771 nicht mehr die sorma consessionis, sondern die spmbolischen Bücher, und zwar mit der Formel "quia" unterschreiben. Dieses geschah die zum Jahre 1796, wo das Consessionsbuch mit anderen Ministerialatten bei dem Transport derselben von Frömern nach Hagen verschwand. Seitdem unterdlieben die Unterschriften. Ohnehin wollte der Geist der Zeit derartige Reverse nicht mehr. Wan beschränkte sich deshalb darauf, den Candidaten bei der Ordination mündlich die Berpslichtung auszulegen, daß sie die Religion Jesu nach dem Inhalt der h. Schrift und mit bescheidener Rücksicht auf die spmbolischen Bücher der lutherischen Kirche lehren sollten.

Früher hatte man freilich anders gedacht, indem die Spnode bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gegen Alles, was die Integrität des lutherischen Bekenntnißstandes beeinträchtigen konnte, mit großer Strenge einschritt. Als der Buchdrucker Wolschendorf zu Soest in einer Ausgabe des kleinen lutherischen Katechismus etwas abgeändert hatte, wurde er von der Spnode zu einem Umbruck seiner Ausgabe angehalten. Man ging sogar so weit, daß man im J. 1725 den Pastoren verbot, irgend eine Schrift drucken zu lassen, die nicht das Imprimatur des Inspectors erhalten habe; und die Spnode von 1732 untersagte es den Predigern namentlich Katechismen eigenmächtig zu veröffentlichen. Die Contravenienten sollten um so strenger censurirt werden, als eine solche Willsur schon durch die Beschlüsse der Spnoden von 1706 und 1707 verboten sei.

Offenbar weisen diese und andere Magnahmen (auf welche wir weiter unten zurücksommen) auf eine Erstarrung des religiösen Lebens hin, mit welcher die rechte Freiheit des evangelischen Geistes nicht verträglich ist. Rothwendig mußte daher in das Leben ein ganz neues kräftiges Ferment kommen, um es aus der Fessel des Dogmatismus zu befreien und ihm seine wahre, evangelische Innerlichkeit wieder zu geben. Dieses geschah durch den Pietismus.

Der Pietismus fand in der lutherischen Kirche der Mark und der übrisgen evangelischen Lande um so leichter Eingang, als hier der Labadismus in den benachbarten reformirten Kreisen schon eine mächtige Erregung der Semlither bewirkt und ihm die Wege gebahnt hatte. Zunächst (schon zwischen 1673—1683) traten pietistische Bewegungen in der Reichsstadt Essen hersver, wo der eifrig fromme Bürgermeister Dr. Bedmann von den beiden

Predigern Raufmann und Ropstadt unterstützt, Bersammlungen hielt, in benen Speners Schriften gelefen und auf die Ausübung eines thätigen Christenthums hingewirkt wurde; Jahre lang hatten diese Bersammlungen ihren rnhigen Fortgang. Aber der pietistisch = leidenschaftliche Prediger Joh. Merder, welcher im 3. 1691 zu Essen, wo man die Frankfurter collegia pietatis Speners schon i. J. 1682 nachgeahmt hatte, Pfarrer ward, und bie Spenerschen Grundsätze, namentlich seit 1699, zur Bekampfung ber lutheri= schen Lehre von den guten Werken, vom Amt und Cultus der Kirche verwendete, rief Streitigkeiten (zunächst mit seinen Collegen Ropftadt und Haffelmann, namentlich mit bem letteren) hervor, von denen Effen sechs Jahre lang beunruhigt warb. Nur mit großer Mühe gelang es ber clevischen Regierung, die erhitzten Gemüther einigermaßen zu beruhigen, und dem Streite baburch ein Enbe zu machen, daß Merder zur Niederlegung seines Amtes bewogen ward, indem sich berselbe mit einer Summe von 200 Thlr., die ihm die Stadt zahlte, und mit dem Rechte immerwährender Steuerfreibeit absinden ließ. \*)

Diefer schließlichen Magnahme bes Magistrats gingen übrigens bie weitläufigsten Berbanblungen voraus.

<sup>\*)</sup> In Wiberspruch mit seinen Collegen zu Essen machte Mercker namentlich folgenbe Sate geltenb: Ein Jeber, ber von Gott bazu begabt sei, konne auch ohne einen firchlichen Beruf in ber Gemeinde öffentlich lehren, und wenn an solchen Leuten kein Mangel sei, so dürse Niemand zum Predigtamt berufen werden. Es sei uurecht, die Lehrerstellen nur acabemisch Gebilbeten zu überlassen, die sich von keiner burgerlichen Profession, sondern von Kirchenamtern nahrten. Die academische Theologie (zu wels der Merder auch die Logit, Metaphysit, philosophische Sthit u. s. w. rechnete) sei eitel und thöricht, und gereiche ber Kirche nur zum Berberben. Christus habe kein besonderes Lehramt eingesetzt, und die Berwaltung ber Sacramente komme barum nicht nur im Nothfall, sonbern auch orbentlich allen Gläubigen zu. Daher habe man-außer ben kirchlichen Gottesbiensten auch Privatversammlungen der Christen nicht nur zum Lehren und Ermahnen, sondern auch zur Berwaltung der Sacramente zu gestatten, und diese lleineren Bersammlungen wären zweckmäßiger, als bie kirchlichen. Die üblichen gottes: bienstlichen Gebrauche waren bem Worte Gottes zuwider, und bie Obrigkeiten und Consistorien hatten keine Macht, Ordnung und Weise ber außeren Gottesbienfte aus zustellen.

Da Mercker, ber nebenbei die Meunoniten als evangelische Glaubensbrüber rühmte und von der Concordieusormel sehr geringschätzend sprach, umgeachtet wiederholter Abs mahnungen des Magistrats nicht aufhörte, diese und ähnliche Behauptungen öffentlich vorzutragen, da er es vielmehr bewirkte, daß sich viele Gemeindeglieder vom öffentslichen Gottesdienst zurückzogen und da er außerdem vom Magistrat die Abschaffung der Rechtshändel unter Androhung der Ausschließung desselben vom heiligen Abendsmahl forderte, auch den Mitgliedern des Magistrats in der Beichte ausdrücklich die Frage vorlegte, ob sie dieses versprechen wollten, und sogar zu allerlei Widersetzlichsteiten gegen die Anordnungen des Magistrats Beranlassung gab, so verfügte der letztere endlich seine Dienstesentlassung.

Rurze Zeit nachher fand aber ber von Spener ausgestreute Same in einer anderen freien Stadt, nemlich in Dortmund, einen besonders enwfänglichen Boben. hier — im Mittelpunkt ber lutherischen Kirche ber Mart - wo bas von zahlreichen Studirenden aus Liefland, Preugen, Polen, Dänemark, Schweben, Sachsen u. f. w. besuchte Archigymnasium blühte, in deffen oberen Classen die theologischen, philosophischen, philosogischen und juristischen Studien heimisch waren, und beren einzelne Classen oft mehr als hundert Schüler zählten\*), war bis zum Jahre 1709 von allen Kanzeln berab gegen die Pietisten, beren eifriges Drängen auf ein thätiges Christen= thum die lutherisch=orthodore Clerisei gar nicht verstand, als gegen Quaker und Frömmler sleißigst gepredigt worden. Aber in dem genaunten Jahre trat an die Spite des bortmundischen Kirchen = und Schulwesens ein Mann, der wohl erkannte, daß der Pietismus ein wirkliches Heilmittel gegen wirkliche Schäben bes kirchlichen Lebens barbot. Es war dieses ber schon seit Jahren durch Speners Schriften erweckte Dr. Joh. Georg Joch, welcher im Jahre 1709 als Superintendent und Symnasiarch nach Dortmund berufen wurde. Joch benutte alsbald die Mittel, welche ihm seine hervorragende Stellung an die Hand gab, mit großem Gifer, um (namentlich durch Borlesungen, Rate= hismuseramina und Privatversammlungen) ein ernsteres, driftliches Leben zu erweden. Allerdings traten ihm einige Prediger ber Stadt mit größter Bitterkeit entgegen und veranlaßten einen Kampf, welcher ber Anfang einer lange Zeit andauernden und am Ende doch nur scheinbar beruhigten Erregung war. Zwei Decennien später entbrannte nemlich in Dortmund ein neuer Streit über die Lehre von der Rechtfertigung, indem der Satz, daß zu derselben gute

Als nemlich der Streit zwischen Mercker und Hasselmann immer heftiger entsbrannte, hielt es der Magistrat für rathsam, von der theologischen Facultät zu Halle sowie von dem Ministerium zu Frankfurt gutachtliche Erklärungen über denselben einzuziehen. Das Frankfurter Gutachten, welches im Dezember 1702 erfolgte, erklärte Merckern für seines Amtes unwürdig, Allerdings bemühte sich nun der Magistrat, Merckern auf andere Gedanken zu bringen; allein vergebens, weshalb derselbe am 18. Januar 1703 seine Suspension decretirte. Hiermit war aber die Sache noch lange nicht beendet. Für Mercker erklärte sich der Rector Friede; die theologische und juristische Facultät zu Halle sanden Merckers Remotion vom Amte ganz unbegründet, und eine Bnigliche Commission, welche nach Essen kam, verlangte sogar sosortige Ausbedung derselben und Gestattung der Privatversammlungen. Indessen beharrte der Magistrat bei seiner Aussassisch ganzen Handels und sprach im I. 1705 die völlige Dienstentlassung Merckers und Friedes aus.

<sup>\*)</sup> Bgl. die bei der Jubelseier des Archighmnasiums im J. 1743 ausgegebenen Schriften, über welche in den Acta historico-ecclosiaston von 1744 S. 157 f. bes richtet wird.

Werke nothwendig wären, vertheidigt und bestritten wurde.\*) Die äußere Folge dieses Streites war, daß der König von Prenßen den Markanern den Besuch des Dortmunder Symnasiums, wo die Ingend irre geführt werte, verbot und ihnen empfahl, wenn sie nicht auf prenßischen Schulen ihre Ausbildung suchen könnten, das Symnasium zu Essen zu benutzen. Ungleich bestentender aber war die Wirkung, welche diese Controversen in dem kirchlichen Leben der Mark und der umliegenden Lande hervordrachten. Denn schon zeigte es sich, daß die Zeit, wo sich die starre und unstruchtbare Rechtgländigsteit in der Kirche spreizen konnte, zu Ende ging. Wurde nemlich auch der Pietismus einstweisen noch überall, wo er austrat, als Renerung angeseindet und versolgt, so drang derselbe doch unaushaltsam weiter vor, rief aller Orten ein neues evangelisches Leben und Streben wach, und half somit, indem im

Aluge und Renmeister glaubten nun ben Streit als abgethan ansehen zu können — als berselbe plötzlich mit ganz neuer Heftigkeit entbrannte. Im Jahre 1735 trat nemlich ber Gymnasialdirector Johf zu Essen mit einer Schrift "Leben und Thätigkeit des gerechtmachenden Glaubens schriftmäßig und aus den symbolischen Büchern und Luthers Schristen erörtert, zur nötzigen Lehr= und Ehrenrettung des Jenaischen Theologen Buddens gegen die Berunglimpfungen des Dr. Aluge in Dortmund" auf den Kampsplatz. Nun solgte wieder der lebhasteste Schristenwechsel der streitenden Parteien. Gegen Zopf schrieb 1736 Neumeister, gegen diesen veröffentlichte Ch. Leonh. Meyer seine "zw fälligen Gedanten", woraus Neumeister eine "Untersuchung" dieser zusälligen Gedanten erscheinen ließ.

Auch ber Prof. Martin Pilger zu Dortmund war (1733) in mehreren Disputationen für die Behauptung des Buddens, daß die innersichen guten Werke schon in der Rechtsertigung nöthig wären, aufgetreten, was ebenfalls einen besonderen Schristen: wechsel veranlaßte.

<sup>\*)</sup> Der Gomnasiarch und Prof. Dr. Kluge in Dortmund hatte sich in seinen Borlesungen und Disputationen gegen bie Rechtfertigungslehre ber auf Speners Seite stehenden Theologen Bubbens und Pfass erklärt. Dieses gab daher dem Prediger Brilg: mann Beranlaffung, diesen Lehrpunkt auf ber Ranzel zu verhandeln. Brügmann bertheibigte hier ben Cat, bag bie guten Werke nicht nur bei bem Glauben in ber Recht: fertigung zugegen sein, sondern auch bemselben vorausgehen mußten. Da Aluge hier: über bei bem Scholarchen und bei bem geistlichen Ministerium zu Dortmund Beschwerbe führte, so ward eine Besprechung beiber Theile veranstaltet, bei welcher man sich unter ber Bedingung verglich, daß Brügmann die Sache nicht weiter auf die Kanzel bringen würde. Allein biefer hielt bas gegebene Bersprechen nicht, weshalb Ange ermächtigt ward, eine Pretigt Neumeisters in Hamburg "Festgegründeter Beweis, baß ber Mensch, wenn er vor Gott gerecht wird, keine guten Werke habe", herauszugeben. Hiermit nahm die eigentliche Controverse ihren Ansang. Brügmann veröffentlichte nemsich gegen diese Predigt ein Schriftchen unter bem Titel: "Die mit Unfug beschmutte und boch beschützte Kanzel"; Neumeister ließ eine "abgenöthigte Rettung ber Wahrheit und Lehre" wider Brugmann bruden und Aluge theilte in einer zu Osnabrud gedruckten Controverspredigt zugleich seinen über ben controversen Lehrpunkt mit Brügmann geführten Briefwechsel aller Welt mit.

reformirten Gebiete burch andere Potenzen dasselbe geschah, die Einigung der in der Lehre getrennten Confessionen im Leben verwirklichen.

Aber der Pietismus war es nicht allein, der damals die Gemeinden aufrüttelte und den alten Bau eines starren Orthodoxismus erschütterte: auch das Herrnhuterthum zog viele ernste Gemüther an sich, während sich andrerseits in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts im Lehren und Treiben vieler jüngerer Prediger bereits rationalistische Einwirkungen wahrnehmbar machten.

Wie anderwärts so glaubten auch in der Mark die Behörden, sich selbst mit ihrer althergebrachten Orthodoxie im wohlbegründeten Recht sehend und das ganze neue religiöse Leben als eine unbefugte Neuerung verwerfend, in großer Unbehülflichkeit burch allerlei Magregeln die frühere Ruhe und Ordnung herstellen zu können. Die Synobe von 1721 schärfte den Predigern ein, ben lutherischen Catechismus nach ben fünf Hauptstücken eifriger zu treiben und Catechismuspredigten zu halten. Als 1726 ein reformirter Beamter in Lünen sich als Mitglied des lutherischen Consistoriums geriren wollte, und als die Bauerschaft Ober-Aben im Kirchspiel Methler 1737 einen reformirten Schullehrer bestellte, schritt die Synode beide Male gegen diese Berletzung des confessionellen Interesses energisch ein. Die Synode von 1723 gebot, das Bolt mit der augsburgischen Confession und bem lutherischen Catechismus bekannt zu machen und am Trinitatisfeste regelmäßig die drei Symbola vorzulesen. Dem märkischen Gesangbuche ward damals zu demselben Zwede ein Abdrud ber augsburgischen Confession beigefügt. Bei ber Säcularfeier ber Uebergabe ber augsburgischen Confession im Jahre 1730 wurde dieselbe auf dem Generalconvent vorgelesen und alle Pastoren wurden nochmals mündlich auf sie verpflichtet. In den Jahren 1736 und 1737 ward durch Edikte, welche von Berlin und Cleve kamen, befohlen, daß in allen lutherischen Gemeinden der Meinere Katechismus Luthers fleißig getrieben und namentlich der Wortverstand desselben dem Bolke beigebracht werden follte. In dem= selben Jahre 1737 censurirte die Synobe einen Prediger, weil er in fremde Gemeinden ging und Conventikel hielt. Behn Jahre später (1747) machte es die Spnode den Pastoren zur Pflicht darauf zu sehen, daß das Herrnhuterthum in ihre Gemeinden nicht einreiße, und im Jahre 1749 mußte ein Prediger sogar eiblich versichern, daß er die mährischen und herrnhuterischen Lieder und Schriften fortschaffen, die Conventikel meiden und seine Reisen zu den Brüdergemeinden einstellen wollte, weil ihm eröffnet war, daß man ihn fonst nicht mehr als einen lutherischen Prediger ansehen könnte. Ja man holte sich hierliber sogar bei ber theologischen Facultät zu Halle ein Gutachten ein und ließ die Sache in Berlin entscheiden. Einen allgemeinen Schrecken verbreitete es daher, als der Prof. Withof zu Duisburg 1753 in öffentlichen Blättern die symbolischen Bucher der lutherischen Kirche anzutasten wagte.

Aber noch immer eiferte man mit Anordnungen und Maßnahmen aller Art, um die alte Rechtgläubigkeit gegen die von dem Pietismus angeregte Bewegung zu schützen, als man urplötzlich von ganz anbrer Seite her einen neuen Feind sich gegen bieselbe erheben sah, ber namentlich bie jungere Generation an sich zu fesseln wußte. Der Pietismus hatte doch die Grundwahrheiten ber evangelischen Lehre jederzeit festgehalten und war fromm gewesen; der neue Geist aber, der sich jetzt erhob, der Rationalismus, warf dieselben ohne Weiteres über Bord und drohte an die Stelle des Glaubens die Moral zu setzen, für welche die Religiosität nur die Bedeutung und ben Werth eines nützlichen Unterbaues haben sollte. Giligst verordnete baher bie Synobe von 1773, daß wegen der aufkommenden Reuerungen im Lehrbegriff ber Inspector bie von der Universität zurücklehrenden Candidaten über die symbolischen Bücher und beren Lehren namentlich in Betreff ber Gottheit Christi und bes heiligen Geistes prüfen sollte. Auch wurden von da an denjenigen jüngeren Pastoren, welche die Synobalpredigt zu halten hatten, aufgegeben, ihren Predigten bahin einschlagende dogmatische Texte zu Grunde zu legen.

Aber die Gleichgültigkeit gegen den althergebrachten Glauben nahm zu; die jüngeren Theologen, welche von den fernen Universitäten in die märkischen Berge zurückehrten, erzählten, daß dort Niemand mehr in dem Wahn der Borzeit befangen sei und wie überall, so begannen auch in der Mark viele Gemeinden sich darüber zu freuen, daß die Religion jetzt so vernünfetig werde.

Da erschien, wie ein Blit ans heitrer Bobe, bas Bolner'iche Reliligionsedikt vom 9. Juli 1788, welchem in ben nächstfolgenden Jahren die damit in Zusammenhang stehenden Magnahmen der Staateregierung Das katechetische Lehrbuch "bie ersten Gründe ber criftlichen Lehre" wurde von Cleve aus unter dem 12. Februar 1790 der Synode zugeschickt; im folgenden Jahre wurde der Prlifungscommission zu Cleve das Schema ber Candidatenprüfungen behändigt, und durch Rescript vom 17. Januar 1792 der Inspector des lutherischen Ministeriums angewiesen, die Aufrechthaltung aller mit bem Religionsebitt in Zusammenhang stehenben Anordnungen auf bas Sorgfältigste zu überwachen. Allein bie Böllnerschen Polizeimagregeln vermochten ebenso wenig in der lutherischen Mark als anberswo die Tobten wieder lebendig zu machen ober Geister zu beschwören. Die "ersten Grunde" tamen fast nirgends zur Einführung und bas "schema examinis" wurde von ber Synobe bei Seite gelegt. Die Zeit hatte nun einmal bem alten Glauben ben Rücken gewenbet, und selbst ba, wo man mit größter Werthschätzung von den Glaubenszengnissen der Reformation redete und die fortbauernte Geltung berselben betonte, mar es boch ber Rationalismus? ter bie Bergen und Sinne beherrschte und dem gesammten firchlichen

Leben seinen Charafter aufprägte. Namentlich war bieses auch in ben alljährlich wiederkehrenden Synodalpredigten wahrnehmbar.

Es konnte daher nicht fehlen, daß der so ganz anders gewordene Geist der Zeit auch auf das Berhältniß der Confessionen zu einander einen wesent= lichen Ginfluß ausübte und dieselben im Leben einander näher brachte. Allertings blieb das Verhältniß der märkischen Lutheraner zu den Katholiken auch späterhin so schroff wie es früher war, und mit eifersüchtigen Blicken wachte die Spnode über jeden Uebergriff, den sich diese erlaubten. Als die Katholiken zu Hagen im Jahre 1730 mit Fahnen, Kreuzen und Gefang eine Prozession von Altenhagen nach Boele veranstalteten, was den Evangelischen är= gerlich war, führte die Synode gegen dieses Auftreten der Katholiken sofort bei der Regierung in nachdrücklichster Weise Beschwerde. Sie widersetzte sich dem Herrn von Rutelsheim, der auf dem Hause Gronenberg in der Gemeinde zu Mark einen katholischen Gottesdienst einrichtete und durch den Pastor zu Rynern Parochialhandlungen verrichten ließ. Sie trug 1731 der Regierung klagend vor, daß katholische Hosesherrn die bisher von Lutherischen besessenen Höfe mit katholischen Colonen besetzten und Kinder aus Chen der ersteren tatholisch erziehen ließen; und in den 40er Jahren war eine ähnliche gegen den Herrn von Schell bezüglich der Gemeinde zu Rellinghausen geführte Rlage nicht erfolglos. Im Jahre 1736 ließ die Synode eine Sammlung aller Beschwerben wegen vorgekommener Uebergriffe der Katholiken anfertigen, welche der Regierung zur Abstellung übersandt wurde. — Die Essender Kirchenord= nung von 1681 machte es (Art. XI.) den Predigern zur Pflicht, ihre Parohianen in Predigten und Hausvisitationen "von Heirathen mit widrigen Religionsverwandten" (d. h. namentlich mit Katholiken) abzumahnen.\*) Auch im

<sup>\*)</sup> Es heißt daselbst: "Dieweil die Erfahrung bezeugt, daß durch das Heirathen an widerwärtige Religion viel Streit, Zank, gottloses, verruchtes Leben entsteht, auch oft Abfall ober Lauigkeit in der Lehre bei sich selbst oder die Seinigen herkömmt und bas einmuthige Gebet verhindert wird, als wollen wir, daß die Herrn Prediger, so viel an ihnen ist, ihre Zuhörer, sowohl in offnen Predigten als privaten Bisitationen --abmahnen, und fie dabei erinnern, daß sie von ihrer Religion Anechte und Mägde ans nehmen möchten. Falls die Abmahnung nicht verfangen wollte, soll ein Solcher vor bas Confistorium citirt, abgemahnt, bestraft und zur Beständigkeit erinnert, bemfelben auch bie Proclamation bis zu näherer Unterrebung mit dem Confistorium nicht verstattet werben, es ware benn, bag bie Sache von bem Confistorium ober ben Berrn Prebigern antersacht und besumdenen Umfländen nach nicht geandert werden könnte, - bie aber so bereits an Wiberwärtige geheirathet, sollen sie mit allem Ernft, Fleiß und Sanftmuth ermahnen, beständig bei ihrer Religion zu bleiben, ihre Kinder barin in der Zucht und Bermahnung zum Herrn aufzuerziehen, und ihnen Anleitung und Mittel nach Inhalt göttlichen Wortes zeigen, wie sie bas falschgläubige Theil mit Liebe, Sanftmuth und Berhaltung ber besten, boch einfältigsten Gründe unsrer evangelischen mahren Lehre gewinnen und bekehren möchten."

märkischen Ministerium galt dieses als Pflicht jedes lutherischen Prebigers.

Ebenso war das Verhältniß der Lutheraner zu den Reformirten lange Beit ein überaus gespanntes, und nicht selten mußte die Staatsregierung hier zur Wahrung der confessionellen Gleichberechtigung einschreiten, — wie z. B. in Hamm, wo es die Regierung im Jahre 1717 durchsetzte, daß ber ben Lutheranern aufgedrungene Revers über den Verzicht auf Rathsstellen zurückgenommen ward und daß zwei Lutheraner im Rath Sitz und Stimme erhielten. Auch späterhin kamen noch Competenzconflicte genug vor, z. B. 1754, als die Regierung befahl, daß alle Ministerialhandlungen bei Ratholiken, welche in protestantischen Familien wohnten, von reformirten Predigern verrichtet werben sollten, weil dieses ber Landesverfassung gemäß sei, — was der lutherischen Spnobe Beranlassung gab, sofort ben entschiedensten Protest einzulegen. Dagegen waren seit ber Mitte bes Jahrhunderts Aeußerungen eigent= licher Intoleranz boch nur selten wahrzunehmen, und Vorkommnisse wie bie zu Plettenberg und Werdohl im Jahre 1769, wo die Reformirten den Lutheranern die Kirchensitze in der Simultankirche verschlossen, und zu Camen im Jahre 1781, wo die Reformirten den Lutheranern den Mitgebrauch ihrer Kirchenglocken versagen wollten, standen ganz vereinzelt ba. Bielmehr machte sich gegen bas Ende des Jahrhunderts das Bedürfniß kirchlicher Gemeinschaftlichkeit und Einigung in beiben Confessionen mehr und mehr fühlbar, welches Gefühl sich hier um so leichter geltend machen konnte, als in der Mait die lutherische Kirche nicht allein schon frühzeitig die reformirten Berfassungseinrichtungen sich angeeignet, sondern im Laufe der Zeit sich auch bezüglich ihrer gottesdienstlichen Formen dem reformirten Kirchenwesen thunlichst assi= milirt hatte. Daher beschloß die Synode von 1794, nachdem schon im Jahre 1788 die Verbrüderung der lutherischen und reformirten Synoden angebahnt war, sich mit bem reformirten Ministerium ber Mark zu einigen. — Die Abendmahlsgemeinschaft ber beiden Confessionen wurde seit 1803 ausdrücklich und allgemein anerkannt.

Wie die reformirte so hatte auch die lutherische Spnode fortwährend mit besonderem Interesse die kirch lichen Catechisationen im Auge. Namentslich geschah dieses im Jahre 1712, wo ein am' 3. März auf dem Hose zum Krumstück versammelter außerordentlicher Convent der lutherischen Classe Wetter (zur Bollziehung eines königl. Sabbathsedikts vom 28. October 1711) vereindarte, daß nach wie vor die Catechisationen Sonntags Nachmittags von Ostern bis Martini oder wie es eines jeden Orts Gelegenheit mit sich bringe, mit allem Fleiß und Eiser gehalten werden sollten. Daher sollten die Nachmittagspredigten nicht zum Nachtheil der Catechisationen über eine halbe Stunde ausgedehnt werden. An diesen Lebungen sollten auch die Erwachsenen

Theil nehmen. Noch mehr verlangte die Synobe von 1734: Jeder Prediger sollte sowohl im Winter als im Sommer Sonntags Nachmittags seine Predigt katechisstend wiederholen, und zwar nicht bloß mit den Catechumenen sondern auch mit den Erwachsenen. Außerdem sollten die Prediger auch über Habersmanns Gebetbüchlein katechissten, damit es verstanden werde. Späterhin (1773) befahl die Synobe, daß in der Passlonszeit die Kinder im Beisein der Schullehrer über die Leidensgeschichte Christi katechistet werden sollten.

Die Confirmation der Jugend konnte nur mit Mühe zur allgemeinen Einführung gebracht werden. Ein an alle lutherischen Geistlichen der Mark gerichtetes Circular der Regierung zu Cleve vom 7. Februar 1786 regelte das dabei zu beobachtende Berfahren. Der Prediger sollte die Catechumenen wenigstens vierzehn Tage vor der Consirmationszeit mit Hinzuziehung eines Collegen oder benachbarten Predigers dem Consistorium öffentlich vorstellen, ihr Alter angeben und sie im Lesen und in den wesentlichsten Heilswahrheiten prüfen. Diejenigen, welche hierin nicht genügten, sollten auf das nächste Jahr zurückgesetzt werden.

Der allein gesetzliche Catechismus war der kleinere Catechismus Luthers. Indessen gestattete die Sprode von 1736 neben demselben auch den Catechismus des hannöverschen Generalsuperintendenten Justus Gesen ins († 1673) zu gebrauchen.

In liturg ischer Beziehung gab es vielleicht in ganz Deutschland kein einziges lutherisches Territorium, in welchem man so wenig von liturgischem Iwang wußte als in der Mark. Fast jeder Pastor verrichtete die liturgischen Handlungen gerade so wie er wollte. Dabei trat die ursprünglich eingeführte sächsische Beise des Gottesdienstes im Allgemeinen immer mehr zurück. Exorcismus und Privatbeichte, namentlich der erstere, erhielten sich nur in wenigen Gemeinden. Hier und da blied die Vortragung eines Kreuzes bei Begrähnissen noch Sitte; allein die Synode erklärte sich dagegen und 1729 wurde es von der Regierung untersagt. Die Privatcommunionen, welche Abliche und ansbere Vornehme, ohne durch Krankheit an dem Besuche der öffentlichen Communion gehindert zusein, in ihren Häusern veranstalteten, wurden im Jahr 1723 von der Synode verboten. Auch untersagte die Synode von 1738 den Geistlichen den Gebrauch der Altarlichte und der weißen Chorhemben ein für allemal.

In Dortmund wurde die sächsische Form des Gottesdienstes auf Anstrag des Ministeriums durch ein förmliches Edikt des Magistrats vom 2. Fesbruar 1769 ("Erneuertes Edikt wegen der Feier der Sonns und Bußtage") abgeschafft. Demgemäß wurden das "Röcheln" oder Chorhemd der Prediger, die acht monatlichen Bußtage, die täglichen Morgens und Abendbetstunden, der Altargesang der Prediger, der liturgische Gebrauch der Lieder "Weine Seele erhebet den Herrn" (mit dem während desselben üblichen Geläute), "Ich glaube an

Gott", "Ryrie", "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" und vieles Andere beseitigt. ") Schon vorher (23. Sept. 1756) hatte man daselbst die Privatbeichte beseitigt und statt derselben ein Formular sür die öffentliche Beichte aufgestellt. — (Nur in Soest und der Börde vermochte sich die Privatbeichte noch zu erhalten.)

Die früher übliche Feier bes Dreikönigstags, ber Reinigung, Berkünsbigung und Heimfuchung Mariä, bes Michaelissestes und bes Ivhanuistages hörte im 18. Jahrhundert auf. Nur das Michaelissest ward gewöhnlich noch am letzten Sonntag im September geseiert. Auch die Frühgottesdienste, welche man vordem am ersten Weihuachtstag bei Licht zu halten pflegte, wurden um 1770 abgeschafft; ebenso die Wechselgesänge zwischen Prediger und Semeinde. Außerhalb der größeren Gemeinden gewöhnte man sich mehr und mehr daran, die Abendmahlsseier nicht mehr als wesentlichen Abschluß des sonntägigen Gottesdienstes zu betrachten. Fast überall wechselte der Gottesdienst in solgender Weise ab: Gesang, Altargebet, Gesang, Erordium, Gesang, Predigt, Gebet, Gesang und Segen.

Eine auf bem Prinzipe absoluter Bekenntniß- und Rultusfreiheit beruhente vorübergehende Begünstigung erfuhr bas lutherische Herkommen, als Friedrich d. Gr. ben preußischen Thron bestieg. Während nämlich Friedrich Wilhelm I. im Interesse ber Union burch Berordnung vom 27. Septr. 1736 bas Tragen des Chorrocks, das Anzünden der Lichte, das Absingen der Gebete, des Segens und der Einsetzungsworte des Abendmahls für Stadt und Land streng verboten, und dieses Berbot als eine "Berordnung zur Abschaffung der alten, noch aus bem Papstihum herrührenden Ceremonien" burch Berordnung vom 1. Decbr. 1737 wiederholt hatte, stellte Friedrich d. Gr. schon im Jahre 1740 (3. und 29. Juli) den Predigern den Altargefang wieder ganz frei. Auch wurde gleichzeitig durch Befehl der Regierung zu Cleve allen lutherischen Predigern der Mark Namens des Königs gestattet, "die bisher verboten gewesene Tragung der Chorrode oder Caseln in den Kirchen, els auch die bei Feierung des Abendmahles sonst üblich gewesenen Ceremonien mittelst Anzündung ber Lichter auf den Altären u. dergl. auf den Wunsch derjenigen Gemeinden, wo es sonst üblich war, wieder einzuführen, oder aber es bei ber zulett eingeführten Art zu belaffen." Allein für die weitere Gestaltung des gottesbienstlichen Lebens ber martischen Gemeinden blieben diese Beränderungen boch ohne wesentliche Bebeutung. Das aus bem kirchlichen Leben erwachsene Bedürfniß ber Harmonistrung des lutherischen Cultus mit bem reformirten war ftarter als jene Berordnungen.

Indem daher der Kultus mehr und mehr an spezisisch lutherischer Form verlor, wurde berselbe dem reformirten Gottesdienst immer ähnlicher. Dabei

<sup>\*)</sup> Benrhaus, Alterthümer ber Reichsftabt Dortmund.

behielten jedoch die Lutherischen das Altargebet (wie bereits bemerkt worden ist,) vor der Predigt bei, während die Reformirten dasselbe, obgleich es in der pfälzischen Agende vorgeschrieben, sammt dem Altar abschafften. Auch wurde in den lutherischen Gottesdiensten gewöhnlich mehr gesungen, als in den reformirten, weshalb man die Geistlichen der drei Confessionen als "die Intherischen Cantanten, die reformirten Prädicanten und die katholischen Musicanten zu unterscheiden pflegte.

Da jedoch alle diese Abanderungen der ursprünglichen Gottesdienstform großentheils auf der Willfür der Pastoren oder auch der Gemeinden beruhten, und somit dem Interesse kirchlichen Gemeinschaftslebens und kirchlicher Ordnung schnurstracks zuwiderliefen - so machte sich bas Bedürfniß einer firchlichen Regelung ber liturgischen Sitte mehr und mehr fühlbar. einem Generalconvent zu Hagen im Juli 1711 wurde baher ber Beschluß gefaßt, daß ein von allen Pastoren zu gebrauchendes Formular für die Berrichtung ber Tauf= und Abendmahlshandlungen und für die Trauungsacte entworfen werben sollte. Zu biesem Zwecke sollte jeder Pastor eine Dar= stellung ber in seiner Gemeinde üblichen Liturgie durch den Subdelegaten an ben Inspector gelangen laffen. Dieser Beschluß tam auch zur Ausführung, und der Inspector arbeitete mit Benutzung der ihm eingesandten Formulare eine Liturgie aus, welche von der Provinzialspnode des Jahres 1714 geprüft und bestätigt wurde, worauf im folgenden Jahre der Druck der Liturgie auf Rosten ber Gemeinden beschlossen ward. Aber ber Sinn für liturgische Conformität war nun einmal bei den Pastoren wie bei den Gemeinden der Mark nicht allzu groß, weshalb die frühere liturgische Willfür nach wie vor im Gange blieb. Außerdem waren auch die lutherischen Gemeinden im Kampfe mit den Papisten und unter Einwirkung der Reformirten von Alters her baran gewöhnt, auf die lebendige Verkündigung des Wortes, auf die Predigt, auf die geschickte Application biblischer Sprüche an gewiffe Vorkommniffe und Lebensverhältnisse in dem Maße Alles zu geben, daß die Geringschätzung alles liturgischen Altardienstes zu den unterscheidenden Merkmalen des Lutherthums dieser Lande gehört.

Daher ward erst nach dem Ablaufe eines halben Jahrhunderts, im J. 1769, wiederum auf das Bedürfniß einer im ganzen Umfange des Ministeriums einzusührenden Agende hingewiesen. Der Inspector von Steinen übernahm die Ausarbeitung eines Entwurfs, allein die Synode von 1772 beschloß sich vorläusig auf die Redaction eines Gesangbuches zu beschränken und dessalls mit dem Clevischen Ministerium Verhandlungen anzuknüpfen. Die Sache blieb daher für die nachfolgenden Jahrzehnte um so mehr beruhen, als im J. 1798 die Staatsregierung auf die Einsührung einer für die gessammte evangelische Kirche des Landes bestimmten Liturgie ihr Augenmerk

richtete. Als im J. 1804 die Regierung auf Beranlassung der Soest'schen Inspection das Gutachten des Inspectors Bädeter über die allgemeine Einssührung der liturgischen Sammlungen von Frosch einforderte, erklärte dieser sich ablehnend. Das einzige was man im liturgischen Interesse that, war, daß die Shnode von 1805 beschloß, jeder Pastor sollte von Zeit zu Zeit berichten, wie die Gottesdienste in seiner Gemeinde eingerichtet wären, was er zur Verbesserung der Liturgie gethan habe und unter welchen ungünstigen Umständen ihm dieses möglich gewesen sei.

Auf bie Ginführung eines gemeinsamen Gefangbuches ber lutherischen Mark war die Synobe seit dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts mit besonderem Interesse bedacht. Die dazu erforderlichen Borarbeiten waren balb erledigt. Eine reiche Sammlung von Liebern ward zusammengestellt, zu welcher im J. 1722 noch ein Gebetsanhang kam, so daß das ganze Werk nun ben Titel führte: "Rern und Mark geiftlicher Lieber, ober vollständiges evangelisch-lutherisches märtisches Gesangbuch sammt einem Anhang und nöthigen Gebeten, Evangelien und Episteln, Geschichte bes Leibens, ber Auferstehung und Himmelfahrt Christi, dabei auch die Zerstörung der Stadt Jerusalem, der Catechismus sel. Herrn Dr. Luthers und die augsburgische Confession, Gott zu Ehren und zur Kirchen= und Hausandacht mit sonder= barem Fleiß eingerichtet, unter königl. preuß. allergnädigsten Privilegio\*)." Mit bem älteren Anhange von 26 Liebern umfaßte bas Gesangbuch 548 Der spätere Anhang von 31 Liebern führte ben Titel: "Auszug Lieber. einiger geistreicher Lieber für die, welche in der geistlichen Singekunst sich weiter zu üben Lust haben."

Die Gemeinde Altena hatte dem Gesangbuch noch einen besonderen Anshang von 36 Liedern unter dem Titel beigefügt: "Praxis der Freiheit Altena oder Anhang etlicher geistlicher Lieder, welche auf Begehren der löbslichen Freiheit Altena hiebei gefügt sind." Dieser besondere Anhang kam jedoch später in Altena außer wieder Gebrauch.

. Hier sieht die Grafschaft Mark Das Mark der besten Lieder Den Schatz, so manches Herz Erquidet bin und wieder.

Unter bem Schwan steht ber Bers:

Was Luthers Schwan gesungen hat, Hat guten Nachklang in ber That.

Luthers Siegel ist mit den Worten verdeutlicht:

Der Christen Herz auf Rosen geht, Wenn's mitten unter Dornen steht.

<sup>\*)</sup> Dem Titel ift ein Holzschnitt beigegeben, welcher bas Bildniß Luthers ents balt mit einem Schwan und Luthers Siegel, barunter bie Worte:

Der Gebetsanhang des Gesangbuches war theilweise für den Privatgebrauch eingerichtet, enthielt jedoch mehrere Gebete, welche für den kirchlichen 
Eultus bestimmt waren. Dieselben waren größtentheils (jedoch mit Abtürzungen) aus Arnd's Paradiesgärtlein, Habermanns Gebetbuch und aus
den sächsischen Kirchengebeten ausgewählt, — aus Habermanns Gebetbuch
darum, weil dieses damals in der Mark so sehr verbreitet war, daß die lutherische Synode der Grafschaft im 3. 1734 regelmäßige Catechisationen über
dasselbe anordnete.

Allein so reichhaltig auch die neue Sammlung war, so vermißte man doch in berfelben noch mancherlei in einzelnen Fällen zu gebrauchende Lieber, weshalb bie Synobe von 1742 eine Sammlung von Liebern über die im Gesangbuche fehlenden Materien zu veranstalten befahl. Da man aber mit ber Sache nicht recht fertig zu werben wußte, so beschloß man 1759 mit ber jülich = bergischen Synobe, welche eben bamit beschäftigt war, ihrem Gesang= buch einen Anhang beizufügen, sich zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Auch dieses führte zu nichts, scheint aber doch im 3. 1763 der märkischen Synode Beranlaffung gegeben zu haben, sich auf die Herstellung eines An= hanges zum alten Gefangbuch zu beschränken. Im folgenden Jahre (1764) ließ man freilich diesen Plan wieder fallen, indem es zweckmäßiger schien zu Gunsten der Predigerwitwen=Casse ein ganz neues Gesangbuch zu veranstalten. Daraus aber ward wiederum nichts und im 3. 1769 fand man es rathsam, einen zehn Bogen starken Anhang zum Gesangbuch brucken zu lassen. (1770) trat das clevische Ministerium mit dem Borschlage einer Commem= bration zur gemeinsamen Ausarbeitung eines Anhangs zum Gesangbuche auf, was die martische Synobe von 1771 bereitwilligst und mit dem Wunsche annahm, daß beibe Kirchenkörper in allen Ministerial=Angelegenheiten zum Besten ihrer Gemeinden gemeinschaftlich verhandeln möchten. Da aber der clevische Inspector Sybel ber märkischen Synobe eine Prufung seiner Lieber= sammlung nicht gestatten wollte, so brach bie Spnode die mit dem clevischen Ministerium angeknüpften Verhandlungen wieder ab. Nun wurde allerdings im 3. 1777 auf Befehl der Regierung die Prüfung der Sphel'schen Liedersammlung bennoch vorgenommen; bieselbe wurde jedoch von ber Synobe nicht für brauchbar befunden, weshalb biese jetzt eine neue Redaction bes Gesangbuchs zu veranstalten beschloß, indem man alles Mißfällige aus bem Buche zu entfernen und statt bessen 200 neue Lieber aufzunehmen beabsich= Und schon war man mit der Arbeit fertig geworden, als zur Boll= ziehung einer Cabinetsorbre vom 2. Oktober 1780 ein Regierungsrescript vom 6. Novbr. d. J. erschien, welches befahl, das damals in Berlin gedruckte "Gesangbuch zum gottesbienftlichen Gebrauche in ben königlichen preußischen Landen" auch in Cleve-Mart einzuführen.

Das "Berliner Gesangbuch" gehörte grabe nicht zu ben schlechtesten seiner Zeit. Dasselbe enthielt eine große Anzahl alter Kirchenlieber, die freislich sehr gewaltthätig modernisirt waren; eine beträchtlige Zahl neuerer Lieber von Gellert zc. war hinzugefügt. Ein Arzt zu Bochum, Dr. Kortum, bewies in einer im J. 1785 herausgegebenen Schrift "Etwas vom alten und neuen Gesang-Buche und über die Einführung der letzteren in den lutherischen Gemeinen der Grasschaft Mart" ziemlich evident, daß das neue Gesangduch keine einzige der wesentlichsten Glaubenswahrheiten des Evangelinms verseugne, und daß das alte seine Mängel habe. Auch war es gar nicht die Absicht des Königs, das berliner Gesangbuch den Gemeinden aufdrängen zu sassen; vielmehr erklärte derselbe, in wiederholten Erlassen, daß das Buch den Gemeinden nur empsohlen, der Gebrauch aber der freien Entschließung derselben überlassen werden sollte. Aber die Regierung zu Eleve glaubte die Einsschung des neuen Gesangbuches als etwas Selbstverständliches anssehen zu müssen, und erließ darnach ihre Berssigung.

Die ganze lutherische Mark erschrak, als sie ersuhr, daß ihr der theure Liederschat, den sie von den Bätern ererbt hatte, geraubt und statt "Kern und Mark", wie man allgemein sagte und glaubte, leeres Stroh aufgedrängt werden sollte. Namentlich fühlte sich auch das Ministerium durch die Ausordnung der Regierung auf das Schmerzlichste berührt. Indessen machten nicht wenige Prediger den Versuch, dieselbe zur Vollziehung zu bringen. Diese Versuche aber hatten die ernstesten Folgen. In vielen Kirchen entstanden an den Sonntagen, im welchen das fremde Vuch eingeführt werden sollte, tumultuarische Austritte. Hin und wieder kam es vor, daß das Volk auf die aus dem berliner Gesangbuche angekündigten Lieder gar nicht achtend, aus voller Brust sein altes Lied "Halte was Du hast empfangen", anstimmte, wobei die gröblichste Insultirung einzelner Prediger nicht ausblieb.

Ohne Weiteres — bas leuchtete sehr balb ein, — war das Berliner Gesangbuch unmöglich zur Einführung zu bringen; vielmehr mußte nothwendig irgend ein Weg ermittelt werden, auf welchem das Volk mit demselben ausgesöhnt werden könnte. Dies schien nur dadurch möglich zu sein, daß die wesentlichsten Lieder aus "Kern und Mark" dem neuen Buche beigesügt wurden. Dies geschah; nachdem daher zusolge einer Bereinbarung des Ministeriums von 1782 ein Auszug aus dem alten Gesangbuch, welcher die den Gemeinden bekanntesten Lieder enthielt, als Anhang zum neuen Gesangbuch zusammengestellt war, verfügte ein am 12. und 13. März 1783 zu Hagen versammelter außerordentlicher Convent die Einführung des Gesangbuchs, dessen sich die Synode erst im I. 1786 bediente. Außerdem erließ der Inspector von Steinen, noch ehe der Abdruck des neuen Gesangbuches mit dem Anhange vollendet war, an alle Prediger ein Synodalschreiben,

worin er dieselben aussorberte, den Gemeinden zu erössnen, daß sie demnächst ein neues Gesangbuch erhalten würden, welches das alte an gutem Gehalt weit übertresse. Auch sollte es den Gemeinden empsuhlen werden, sernerhin tein Exemplar des alten Gesangbuches zu lausen, sondern die vorhandnen allmählich zu verdrauchen und sie allensalls den Kindern als Lesebücher zum Schulgebrauche zu geben. Die Weisung des Inspectors ward auch von vielen Predigern plinklich befolgt, und als der Drud des nenen Buches vollendet war, wurden zahlreiche Exemplare desselben in alle lutherischen Gemeinden der Mart versandt und zum dilligsten Preise seil geboten. Aber auch jetzt standen der Einsührung des Gesangbuches unübersteigliche Hindernisse entgegen. Kur neun Gemeinden (Hamm, Mart, Frömern, Hörde, Castrop, Uemmingen, Bochum, Herne und Eidel) ließen sich dazu bewegen, das Buch in Gebranch zu nehmen, weshalb die Regierung endlich (durch Rescript vom 16. Septör. 1785) die Beibehaltung des alten Gesangbuches für den Fall, daß der größere Theil der Gemeinde für dasselbe wäre, nachgeben mußte.

"Kern und Mart" war somit gerettet; aber das märtische Ministerium war in den Augen der Gemeinden compromittirt. Biele Prediger, die ihren Gemeinden das Berliner Gesangbuch hatten aufdrängen wollen, waren zu deuselben in ein Misverhältnist gekommen, das sich gar nicht wieder gut machen ließ. Ueberhaupt war in Folge der durch das Berliner Gesangbuch veranlaßten Händel das Bertrauen der Gemeinden zu den Predigern in einer Weise erschältnist jahren das althergebrachte innige Berhältnist jener zu diesen verloren ging.

In Soest ward ein neues Gesangbuch — das älteste bekannte, welches m Soest gebrancht ward, — im 3. 1715 eingeführt. Dasselbe hatte den Titel: "Neues und vollständiges Gesangbuch, darinnen lauter auserlesene Geist-, Kraft- und Trost- reiche Gesänge und Lieder Herrn Dr. M. Lutheri und andrer geistreicher Männer zu sinden, nebst einem vollständigen Gebet- buch. Mit königl. preuß. Privilegio über Cleve und Mark. Soest, im Berlag Hermanni, gedruckt 1714\*)." — Dieses 400 Lieder umfassende Buch ist den besten Gesangbüchern jener Zeit zur Seite zu stellen. — Späterhin wurde in Soest ein anderes Gesangbuch unter dem Titel eingesührt: "Das neu vermehrte und verbesserte Soest'sche Gesangbuch, darin die besten evangelischen Lieder, so alte und neue, gesammelt und unter gewisse Ordnungen gebracht

<sup>\*)</sup> Bor dem Titelblatt befindet sich eine Abbildung der Stadt Soest mit den das runter gebruckten Worten:

<sup>&</sup>quot;Schau, Leser, was dies Buch zu seinem Titel führt, Es ist der äußere Plan der wohlbekannten Stadt, Worin die Tugend schon von Alters her regiert, Drum man sie Ehreureich vorlängst genennet hat.

sind. Wobei ein geistreiches Gebetbuch 2c. Ausgefertigt von dem Soest'schen Ministerio. Soest, in Verlag Joh. Heinr. Ebersbach 1770." Eine spätere Ausgabe dieses (714 Lieder umfassenden) Gesangbuches erschien unter dem abgekürzten Titel: "Neu vermehrt und verbessertes Gesangbuch für die Stadt Soest und deren Börde, ausgesertigt vom Ministerio daselbst. Soest 1789 bei F. W. Balik."

Das lutherische Dortmund erhielt ein neues (402 Lieber umfassendes) Gesangbuch im 3. 1755 unter bem Titel: "Neu Dortmundisches Gesangbuch, barinnen auserlesene Lieber Herrn Dr. Martin Lutheri und anderer evangelischer Lehrer enthalten, bem ein driftliches Gebetbuch wie auch die Sonn- und festtäglichen Spisteln, Evangelium, Passionsgeschichte und ber kleine Catechismus Lutheri nebst einem Anhang etlicher Sprüche heiliger Schrift ron beren vornehmsten Glaubensartikeln beigefügt. Herausgegeben von dem Dortmundischen Ministerio. Com permiss. et privil. Ampt. Magistr. Dortmund, gebruckt bei G. D. Babeker, 1755." - Das lette (von ben Predigern Abam Leis und Caspar Bogt redigirte) Dortmunder Gesangbuch erschien 1778 als: "Reues Dortmundisches Gesangbuch, mit einer Sammlung von Gebeten, ben Episteln, Evangelien und ber Leibensgeschichte Jesu. Auf obrigkeitliche Berordnung herausgegeben von dem ehrwürdigen luth. Im Berlage bes Waisenhauses. Dortmund, gebruckt bei Consisterio. F. G. B. Bäbeter, 1778."

Bon neuen firchlichen Einrichtungen ber genannten Städte ift aus dieser Fast alle besonderen Anordnungen, welche bie Periode wenig zu berichten. Magistrate trafen, hatten vorzugsweise die Disciplin, die Hebung des kirch= lichen Lebens in den Gemeinden und im geistlichen Ministerium zum Zwed. In Soest wurden die altherkömmlichen Predigerconvente im 3. 1715 in der Weise umgestaltet, daß man wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Convente einrichtete, welche nach einer Bereinbarung bes Ministeriums vom 22. Juni 1725 namentlich zu gegenseitiger Erwedung und Förberung ber Prediger und zur Abstellung von Unordnungen dienen sollten. rung des Armenkastens bestimmte eine Berordnung vom 27. März 1695, daß Provisoren und Diaconen ohne Vorwissen ihrer Collegen und ohne genügsame Caution kein Geld ober Geldeswerth aus dem Rasten nehmen sollten. Die früheren Bestimmungen über Heilighaltung ber Sonn = und Festage, über die kirchliche Bestrafung ber Fleischessünden zc. wurden zum Defteren Bu Dortmund wurde ben Geiftlichen (22. Rovbr. 1683) ber Besuch von Gasthäusern burchaus untersagt. Leichtfertiger Geschlechtsumgang wurde baselbst (15. Febr. 1727) mit einer Gelbstrafe von 50 Goldgulben und mit Rirchenbuße bedroht.

Mit ganz besonderem Eifer ließ sich jedoch die lutherische Kirche ber

Mart (ebenso wie die reformirte) die Aufrechthaltung der Rirchenzucht und Die Besserung des Gemeindelebens durch dieselbe angelegen sein. Nament= lich arbeitete die Synobe fortwährend der Entheiligung der Sonn- und Festiage entgegen. Die Synobe von 1721 unterwarf Wirthe und Gaste, welche mahrend des Gottesdienstes Wirthschaft trieben und sich bewirthen ließen, ber Censur. Im J. 1723 beantragte die Synobe bei der Regierung die Publizirung eines gegen die Sabbathschändung gerichteten Ebittes und empfahl i. J. 1740, nachdem das Edikt längst emanirt war, sogar noch Berschärfung beffelben. Alle Störungen ber Sonntagsorbnung (burch Scheibenschießen, Hochzeits = und Tanfmahlzeiten, burch Fuhrwert, burch Berzehrung der Bor= und Nachbiere u. s. w.) wurden daher sofort der Regierung zu schlenniger und strenger Ahnbung angezeigt. Die Aften ber Synoben von 1741, 1743, 1753, 1768, 1772 und 1781 sind voll von Rlagen über vorkommende Entheiligung des Sonntags durch Säen, Mähen, Fahren, durch Scheiben = und Bogelschießen und durch andere Arbeit und Lustbarkeit, durch große Gebehochzeiten, Taufmahlzeiten und Hochzeitsschmausereien, bis end= lich der Befehl erwirkt wurde, daß die Jahrmärkte, welche in protestantischen Orten auf ben Sonntag sielen, am folgenben Montag gehalten und daß an Sonn = und Festtagen tein Bogel = und Scheibenschießen gestattet sein sollte. Als 1778 und in den folgenden Jahren bei Aushebung der Wagenknechte mehrere Beamte die Kirchen während des Gottesdienstes besetzen ließen, dem Prediger auf der Ranzel Stillschweigen geboten, die Communion ftorten und die Leute mit gezogenen Degen und geladenen Pistolen bedrohten, gab sich die Spuode die erdenklichste Mühe, um diesen unerhörten Unfug abzustellen. — Als die Synobe auf eine Erneuerung des Sonntagsediktes antrug, war das geistliche Departement zu Berlin eben im Begriff, dasselbe mit Berücksichtigung ber gestellten Anträge umzuarbeiten, als die politischen Ereignisse hindernd bazwischen traten.

Ueberhanpt hatte die Spnobe unablässig auf jedes Aergerniß und jede Berletzung der moralischen Ordnung das wachsamste Ange. Im 3. 1727 eiserte die Spnobe gegen die Excesse bei den Prozessionen, welche die Kathosliken in Mengede bei den Osterseuern verübten, und in den Inhren 1737 und 1739 schritt dieselbe gegen den Unfug ein, der bei den Osterseuern auch in ganz protestantischen Ortschaften vorsam. Die Spnode beantragte im 3. 1755 die gänzliche Abschaffung der Schmausereien bei den Beerdigungen und 1772 die Abstellung der bei dem Scheibenschießen vorsommenden Ausschreitungen. Die in der cleve-märkischen Kirchenordnung enthaltenen Bestimmungen über die Handhabung der Kirchenzucht suchte die Synode solange und soweit zur Anwendung zu bringen, als die Regierung sie aufrecht hielt. Hurerei und Chebruch wurden noch 1721, 1737, 1739 und 1748 unter Bes

obachtung ber ordnungsmäßigen gradus admonitionis mit Ercommunication und Kirchenbuße bestraft. Als 1724 in Harpen eine Mutter mit ihrem Rinde einen Barfüßermonch zum Segensprechen gebraucht hatte, befahl die Sprobe, daß beibe von dem Consistorium censurirt und daß bei ihrer Communion bas vorgeschriebene Gebet von ber Kanzel gesprochen werben sollte. — Nach Beschluß von 1738 wurde sogar bas "wettabliche Tanzen" für eine "Lust des Fleisches" erklärt, die "mit dem Christenthum nicht bestehen könne." Die Tänzer sollten nach vergeblicher Anwendung der gradus admonitionis vom Abendmahl zurückgewiesen und die Constrummen sollten verpflichtet werden, sich alles Tanzens zu enthalten. - Die Synobe von 1739 feste fest, daß ärgerlich lebende Gemeindemitglieder, wenn sie fich dem Paftor auf geschehene Borlabung zur Correction nicht sistiren, vor bas Consistorium gelaben und solange, bis sie sich stellen würden, vom Abendinahl ausgeschloffen werben sollten. Würden andere Prediger solche Personen. über welche bie Sacramentssperce verhängt sei, dennoch zur Communion zulassen, so sollten sie nach Beschluß von 1737 und 1743 streng censurirt merden.

Auch schuf die Synobe viele neue Einrichtungen, welche die Haltung driftlicher Moralität zum Zwede hatten. So bestätigte bie Synobe von 1721 die durch den am 11. Juni 1692 zu Schwelm versammelten Convent angeordneten Hausvistlirung, welche ber Prediger mit Zaziehung eines Consistorialen zur Förderung der Borbereitung auf den Abendmahlegenuß ansführen sollte. Auch beschlossen bie Spuoden von 1725 und 1732, daß sich die Communicanten jedesmat einige Tage vor der Abendmahlsseier bei bem Baftor melben follten, bamit biefer Gelegenheit habe, notorischen Gunbern nachbrüdlich ins Gewiffen zu greifen. Lange sträubte sich die Regierung, diesen Beschluß anzuerkennen, bis sie es endlich i. 3. 1740 dennoch that. Wenn 1742 und nachher Klage entstand, daß der eine und andere Prediger diesem Besehle nicht nachlebe, so wurde er von der Synode cenfurirt. Die Spnobe von 1742 verordnete, daß kein Prediger einen Communicanten aus einer fremben Gemeinde ohne Zeugniß zum Abendmahl zulaffen follte. Auch becretirte die am 17. und 18. Juli 1742 zu Hagen versammelte Synode, baß es einem jeden Prediger fein Amt zur Pflicht mache, "Diejenigen in der Gemeinde, die in solchen Sünden lebten, beren Beschaffenheit es erfordere, daß sie vor dem heil. Abendmahl deshalb nachdrikklich vermahnt und erinnert wärden, folche geziemlich und mit gehöriger Prudenz zur wahren Reue zu bringen, und privatim die gradus admonitionum wider solche zu observiren, wissentlich aber das Mal des Herrn Niemanden unwürdig genießen zu lassen. Außerdem thaten die Synoben noch mancherlei, um der Robbeit der Sitten zu steuern und eine bessere Zucht des Lebens herzustellen. In den Jahren

1734 und 1743 wurde verordnet, daß jeder Pastor über den sittlichen Zusstand seiner Gemeinde genaue Berichte einliefern sollte und 1748 wurde den Pfarrern aufgegeben, zur Bekämpfung des einreißenden gottlosen Wesens über das Dasein Gottes, über den göttlichen Ursprung der heil. Schrift, über die Genugthnung Christi und über die Ewigseit der Höllenstrasen sleißig zu predigen.

Das strengste Versahren wendeten natürlich die Spuoden gegen strafssällig gewordene Pastoren au. Da namentlich i. I. 1735 mehrseitig Alagen über den anstößigen Wandel einzelner Prediger laut wurden, so veranlaßte die Spuode die Publizirung des Observations= und Animadversionsedites vom 27. Sptbr. 1736. Auch bewirkte es die Spuode von 1769, daß sich die Regierung von da an alljährlich (die schon 1736 angeordneten) Conditionsiestenlisse über die Prediger einreichen ließ. Im I. 1798 verordnete sie die censura morum der Prediger auf den Classenconventen und 1806 empfahl sie den Pastorn dringend, auf ihr eigenes stitliches Berholten zu achten. Defters kam es daher auch vor, daß die Spuode gegen Prediger, welche sich grobe Immoralitäten hatten zu Schulden kommen lassen, "den Fiscus excitirte", oder sie vom Amte suspendirte.

Ein wesentliches Förberungsmittel bes moralischen Verhaltens ber Gemeinden erkannten die Synoden in der Aufrechthaltung eines richtigen Berhältnisses zwischen Predigern, Aeltesten, Lehrern und Gemeinden. Wisselligkeiten, welche zwischen denselben vorkamen, suchte daher die Synode sosot im Keime zu ersticken, wobei dieselben das kirchenordnungsmäßige Versahren jederzeit streng innehielten. In erster Instanz hatte der Gubdelegat eine gätliche Beilegung des Zerwürfnisses zu versuchen. War seine Bemühung erfolglos, so berichtete er darüber an den Inspector, der ebenfalls zunächst den Bersuch einer gütlichen Ausgleichung machte. Gelang anch dieser nicht, so trug der Inspector die Sache der Synode vor, die entweder durch Delegirte den Sühneversuch nochmals wiederholen ließ oder an die Rezierung berichtete. Die Synodalprotocolle berichten über viele Fälle von Irrungen, welche nach diesem (namentlich auch durch die Synoden von 1733 und 1797\*) in Erinnerung gebrachten) Bersahren ausgeglichen worden sind.

<sup>&</sup>quot;) Die märk. Synobe von 1797 verordnete in §. 4: Wenn kinftig wider Bersmuthen Irrungen zwischen Predigern, Schullehrern und Gemeindegliedern mit den beisden ersteren wegen deren Amtssührung vorsallen würden, so sollten dergleichen Fälle, wie es nach der 20. und den älteren Synodalverhandlungen gedräuchlich sei, zuvörderst an den Suddelegaten der Classe gebracht werden, welcher dann mit Zuziehung des einen oder anderen Predigers seiner Classe die Streitigkeit beizulegen suchen sollte. Bürde das aber nicht möglich oder gar ein der obrigkeitlichen Untersuchung oder Ahns dung werthes Aergerniß vorgesallen sein, so sollte die Sache von dem Subdelegaten

Bur Erzielung einer tüchtigen Ausbildung ber Prediger trafen bie Sproden namentlich seit 1780 (aber auch schon vorher) eine Reihe ber heil-Vor Allem mußte hierbei dafür Sorge getragen famsten Anordnungen. werben, daß die künftigen Prediger, wenn sie die Universität bezogen um Theologie zu studiren, auch die hierzu erforderliche Borbildung besaßen. Daher befahl die Synode 1780, daß angehende Studiosen der Theologie, ehe sie zur Universität abgingen, vor dem zuständigen Subdelegaten und zwei geschickten Mitgliedern der Classe bas Examen pro maturitate machen sollten, - infolge bessen die Regierung 1785 das Maturitätsexamen oblis gatorisch machte. In demselben Jahre 1785 ließ die Synobe, da sich manche Jünglinge biesem Examen nicht unterwerfen wollten, zur Regelung bes Examens (das in Zutunft immer auf den Claffenconventen gehalten werden sollte), eine ausführliche Instruction entwerfen. Zwei Jahre später ward dieselbe jedoch wiederum abgeändert. Die Abiturienten sollten nicht mehr auf den Conventen, sondern in den Ferien geprüft werden. Dieselben sollten sich bei bem Inspector ber Classe melben, ber ihnen zwei Prediger als Examinatoren zuzuweisen und nach beren Zeugniß das testim. maturitatis selbst zu formiren habe.

Weit früher war natürlich die Prüfung der Predigtamtscanditaten angeordnet, indem jeder derselben, wenn er ein Amt übertragen haben wollte. vorher das examen ordinandorum bestanden haben mußte. dieses so wenig genügend, daß die Regierung auf den Antrag des Generalinspectors Emminghaus schon i. 3. 1718 besahl, es sollte kein Candidat zur Predigt noch viel weniger zur Wahl zugelassen werden, den nicht der Inspector bezüglich seiner Kenntnisse und seines Wandels tentirt habe. Von da an war daher eine zwiefache Prüfung der Candidaten üblich: die erste, welche der Inspector allein vornahm, erwirkte dem Candidaten die Erlaubniß zum Predigen und die Wahlfähigkeit; die andere, welche ber Inspector und zwei Assistenten am Tage vor der Ordination des Candidaten anstellten, sollte zur Ermittlung Diese Examenordnung erhielt sich in der Amtstüchtigkeit beffelben bienen. der Hauptsache unverändert bis zum Jahre 1780. Aber schon längst war das Ungenügende berselben anerkannt worden. Daher verordnete die Synode i. J. 1780, daß die von dem Inspector allein angestellte Prüfung pro licentis concionandi fernerhin nicht mehr die Kraft haben sollte, den Candidaten die

bem Generalinspector gemeldet und von diesem entweder dem Synodus oder nach Bessinden sofort der Regierung vorgetragen werden. Der Subdelegat und Generals inspector sollten überdem gehalten sein, jener seiner Classe und dieser dem Synodus seiner Zeit davon Nachricht zu geben und mit denselben zweckmäßigen Maßregeln über dergleichen Borfälle zu verabreden und festzusetzen.

Bahlsähigkeit zu ertheilen. Um diese zu erhalten, sollten sich die Candidaten auf der Spuode von dem Inspector und vier Deputirten prufen lassen. Daher mußten sich bamals alle Candidaten, welche schon früher die Lizenz erhalten hatten, zur Brufung auf der Spuode stellen. Auch sollten die Canbidaten kunftighin alljährlich ihrem Inspector Zeugnisse über ihr Wohlverhalten von dem betreffenden Subbelegaten einreichen. Rur wenn ein Candidat Hoffnung auf Anstellung haben und die Spuode noch zu entfernt fein wurde, sollte der Inspector ermächtigt sein, denselben mit Zuziehung einiger geschickten Prediger auf seine Rosten zu examiniren. Die märkische Spuode von 1782 genehmigte es, bag bie von ihren Deputirten und bem Consistorium zu Soest geprüften Candidaten in beiben Ministerien rezipirt werben sollten. Rur sollten die Candidaten ihren Ministerien nicht vorbeigehen und sollten ihre Zeugniffe bem andern Inspector prasentiren, ebe fie zur Kanzel gelassen würden. Bezüglich der märkischen Candidaten kamen hierzu in den Jahren 1786 und 1788 noch strictere Berfügungen, indem die Spnode befahl, daß ohne Erlaubniß ber Regierung keine Prufung für die Bahlfähigkeit außerhalb ber Synobe stattfinden, und daß der Inspector auch bei der Prüfung für die Lizenz zwei geschickte Prediger hinzuziehen soute. Rein Candidat sollte, ehe er für die Lizenz geprüft worden sei, predigen, und kein Confistorium sollte einen Candidaten zu einer Probepredigt requiriren und benominiren, ber sich nicht bas Zeugniß ber Bahlfähigkeit erworben habe. 3m 3. 1792 (7. März) machte daher der Generalinspector die Subdelegaten in einem Circular darauf aufmerksam, daß jest ein dreifaches Examen ber Candidaten bestehe, nemlich bei ber von der Synode bestellten Commission zur Erlangung ber licentia concionandi, sobann bei bem Inspector, und endlich ber Bahlfähigkeit wegen bei ber Synode selbst. -

Auch sah man sich allmählich genöthigt, für die Beschaffung tüchtiger Examinatoren mehr, als bisher geschehen war, Sorge zu tragen. Die Spnobe von 1793 befahl baher, daß jede Spnodalversammlung, damit man immer geeignete Doputati ad examon habe, aus ben anwesenben Brübern vier mablen sollte, die dann ohne Widerrede als Examinatoren in Function zu bleiben und nöthigenfalls Substituten zu stellen hätten. Indessen erwies sich biefe Anordnung sehr balb als ungenügenb. Die bestellten Examinatoren waren sehr oft völlig unvorbereitet und weigerten sich nicht selten, das ihnen Daher vereinbarte bie Spnobe von 1797, übertragene Amt anzunehmen. daß jedesmal auf drei Jahre zwei Prediger des Ministeriums in der Nachbarschaft bes zeitlichen Inspectors von ber Synode zu Examinatoren erwählt, daß von teinem der Erwählten die auf ihn gefallene Wahl abgelehnt werben und daß die beiben anderen Examinatoren nach den Classen jedesmal bestellt werben sollten, welche bann auch zugleich Deputati classium für bas Deppe, Mefdicte. I.

laufende Jahr sein könnten. Seit 1799 wurden die Prüfungen nach ber von dem Oberconsistorium zu Berlin erlassenen Instruction abgehalten.

Um aber auch noch in anberer Weise die Borbereitung ber Candidaten für den pastoralen Beruf thunlichst zu fördern, erließ die Spnode mehrere Berordnungen, welche die Förderung der theologischen und religiös-sittlichen Ausbildung derselben zum Zwecke hatten. Die Spnode von 1780 besahl, daß jeder Candidat alljährlich ein Zeugniß seines Classenispectors über seine wissenschaftliche und sonstige Beschäftigung und über sein sittliches Berhalten dem Generalinspector einreichen sollte; und ein späteres Spnodalbecret (von 1800), welches von dem geistlichen Departement bestätigt ward, machte es jedem Subbelegaten zur Pslicht, die in seiner Classe sich aushaltenben Candidaten jährlich zu einer Conserenz einzuberusen und in Gemeinsschaft mit einigen geschickten Bastoren ein Colloquium mit denselben anzusstellen, auch sich von ihnen Aussätze über gegebene Themata einreichen zu lassen und hierüber, sowie über das moralische Berhalten der Candidaten alljährlich an die Spnode zu berichten.

Natürlich war es bem Kirchenregiment leicht, die Candidaten zu größerem wissenschaftlichen Eifer anzuspornen, ba bieselben ihr Eramen noch zu Weit schwieriger bagegen war es auch in ben Pastoren, bestehen hatten. benen kein Eramen mehr brohte, das wissenschaftliche Interesse lebendig zu erhalten und fie zu einem fortgesetzten theologischen Studium anzuregen. Die Synobe machte baber zu biesem Behufe allerlei Bersuche. 1736 machte sie den Vorschlag, nach dem Muster der berlinischen und hessischen "Hebeopfer" eine unter biesem Titel herauszugebende Zeitschrift zu begrunden. Die Claffe Better stellte i. 3. 1774 den Entwurf zur Errichtung einer Classenbibliothet auf, die unter den Predigern circuliren sollte, was erst i. 3. 1801 Nachahmung fand, indem damals die Synobe für jede Classe Lesezirkel empfahl. Schon ein Jahr früher (1800) hatte die Synobe biejenigen Prediger, benen ihr Amt die erforderliche Duge übrig lasse, bazu ermuntert, sich bem Unterricht von Zöglingen zu widmen; und i. 3. 1806 machte bieselbe eine Reihe von Propositionen, welche ben Zwed hatten, die Classical= und Synodalversammlungen für die Fortbildung der Prediger noch nutbarer zu machen, als bisher.

Eine insbesondere für jüngere Prediger höchst förderliche und praktische ältere Einrichtung wurde damals leider durch die überwiegende Fürsorge sür wissenschaftliche Ausbildung zurückgedrängt. Bon Alters her war es nemlich Sitte, daß auf den Synoden Amtsvorfälle zur Sprache gebracht wurden, welche sich auf die mannichsachsten Vorkommnisse des pastoralen Lebens bezogen. Man discutirte darüber, wie sich der Prediger gegen Sacramentsvorschter zu verhalten, wie er Angesochtene zu behandeln, wie er mit solchen

Consitenten, welche das Gegentheil von dem, das sie ihm in der Beichte als Wahrheit gestanden, vor Gericht erklärt hätten, zu versahren habe, wie es mit der Zulassung von Taubstummen zum Abendmahl zu halten sei u. dgl. m. Diese heilsame Einrichtung kam allmählich in Abgang. Erst späterhin kamen derartige Erörterungen auf den Shnoden wieder mehr in Brauch.

Bezüglich ber äußeren Berhältnisse ber Pfarrer und ber Pfarreien hatte die Spnode während des ganzen Berlaufs des achtzehnten Jahrhunderts vollauf zu thun, um nur die gröbsten Uebelstände zu beseitigen und die nothe wendigsten Einrichtungen herzustellen. Dahin gehörte vor Allem die Feststellung des Modus der Predigerwahl. Indem nemlich die meisten Pfarreien durch Wahl aus den von den Preschterien denominirten Candidaten beseit wurden, so kamen hierbei wie in der reformirten so auch in der lutherischen Mark oft die allerärgsten Unordnungen, Bestechungen, Einemischungen der Beausten u. das. vor\*), weshalb sich die Spnode i. J. 1797

<sup>\*)</sup> Der Generalinspector Dahlenkamp (zu Hagen) berichtet in seiner (1798 hers ausgegebenen Schrift "Ueber die äußere Einrichtung der lutherischen Religionsgesellsschaft in der Grafschaft Mark" S. 68—69 wie folgt:

<sup>&</sup>quot;Bei den Predigerwahlen hat es hänsig von jeher Streitigkeiten gegeben über die in die Wahl zu Sehenden und über die Art, sich die Stimmenmehrheit zu verschaffen. Fast keine Gemeinde ist in der Grafschaft Mark, in welcher nicht dei solcher Gelegenheit Parteien und Streitigkeiten entstanden wären. Die Folgen davon sind sehr traurig. Bald beschwert sich die Gemeinde, daß das Presbyterium ihr nicht anständige Subjecte denominire und das eine und andere der Majorität angenehme übergangen habe. Das neue Landrecht begegnet diesem Streitpunkt und ertheilt der Majorität der Gemeinde die Besugniß, sich über ein beizusezendes Subject zu erklären und eine neue Denomination zu verlangen. Auch entsteht Streit, wer in Gemeinden, denen die freie Wahl zusteht, zu stimmen berechtigt sei. An dem einen Orte ist es so, an dem anderen ans ders, und die Observanzen darüber sind dunkel. Hier stimmen nur die contribuablen Singesessen nach der Zahl der Höse und Kotten; dort alle, die eigne Hänser besitzen; dort alle, die eigne Hänser besitzen; dort alle, die eigne Hänser besitzen;

<sup>&</sup>quot;Bisher gab ein Jeder bei Predigerwahlen öffentlich und laut das Subject, bem er stimmen wollte, zu Protocoll. Ein reicher, mächtiger Mann benutzte dann seinen Einfluß und zwang vorher die von ihm abhangenden Botanten dem Subject, zu dessen Patron er sich ausgeworsen hatte, und keinem anderen, ihre Stimme zu geben. Man hat Beispiele, daß Staatsbeamte, Receptoren u. s. w. sich in das Wahlgeschäft gemischt, und die Freiheit der Botanten beschränkt haben. Ja, ost thaten dies Leute, die süre Berson nicht einmal bei der Sache interessirt waren, nicht zu der wählenden Gesmeinde gehörten oder wohl von einer anderen Consession waren. Dem einen wurde mit dem blauen Rock, dem andern mit Beitreibung rücksändiger Steuern u. s. w. gesdroht, wenn er nicht für den stimmen wollte, den der Patron besördert zu sehen wünschte." (!) — Traurige Belege hiersür liesert z. B. die i. J. 1731 erschienene Schrift: "Gründlicher und eigentlicher Bericht derer bei der evang. Intherischen Gemeinde in Werden a. d. Ruhr innerhalb fünf Jahren gehaltenen dreien Predigerwahlen."

veranlaßt sah, durch Aufstellung einer bestimmten (i. 3. 1806 von der Rezgierung bestätigten) Regel ferneren Aergernissen zu begegnen. — Mitunter war es auch der Fall, daß die Spnode bezüglich der Wiederbesetzung erledigter Pfarreien mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, die ihr von der Regierung bereitet wurden. So konnten z. B. i. J. 1736 neun verwaiste Gemeinden nicht zur Besetzung ihrer Pfarreien gelangen, weil ein Beschluß der Regierung auf sich warten ließ, die sich endlich die Spnode dazwischen legte und den Gemeinden Abhülse brachte.

Die Einrichtung von Consistorial=, Tauf=, Tobten= und Lagerbüchern hatte die Spnode i. J. 1743 angeordnet. Im J. 1803 ließ dieselbe eine sehr sorgfältig ausgearbeitete Anweisung zur Führung des Lagerbuches (in welches auch die schon 1798 vorgeschriebene historische Beschreibung der Gemeinde gehörte) emaniren.

Große Schwierigkeiten hatte die Begrundung einer nur einiger Magen ben Bedürfnissen entsprechenden Predigerwitwencasse. In der Rirchenordnung von 1687 waren Cap. 10 nur ganz allgemeine Bestimmungen über die Versorgung der Prediger=Witwen und Waisen gegeben. Indem daher die Errichtung einer Witwencasse ein bringendes Bedürfniß war, so ward biefelbe endlich auf der Synode von 1726 ins Auge gefaßt und in den nächstfolgenden Jahren wiederholt in Erwägung gezogen. 3m J. 1731 einigte man sich barüber, daß eine Witwencasse nach dem Reglement vom 2. April 1691 und nach der halberstädtischen Anordnung ins Leben treten sollte. Jeber Pastor sollte zu Martini 1 Thlr., jeder Candidat bei seiner Dr= Indessen sand diese Eindination 5 Thir. in die Witwencasse zahlen. richtung in einigen Classen Widerspruch; und wennschon die Synobe von 1745 ihren früheren Beschluß nochmals bestätigte, so kounte bas Project bennoch nicht ins Leben treten, weshalb man es den einzelnen Classen überließ, sich nach eigenem Ermessen eine Witwencasse zu schaffen. Aber auch so kam es zu nichts. Da nahm endlich die Spnode von 1751 den Gebanken der Errichtung einer allgemeinen Witwencasse wieder auf nut entwarf einen Plan, welcher am 22. Febr. 1754 landesherrlich genehmigt ward. Hiernach war bestimmt, daß jeder Prediger, der im luth. markischen Ministerium ordinirt ward, ober aus einem anderen Ministerium in dasselbe einzog, 5 Thir. in die Casse zu zahlen hatte. Außerdem sollte jeder Prediger, der aus einer Gemeinde in eine andere überziehe oder heirathe, 2 Thir ein-, Das so zusammenkommende Geld sollte capitalifirt und verzinslich angelegt werben. Sobann sollte jeder Prediger des Ministeriums jährlich 1 Thir. an die Witmencasse einsenden und biese jahrlichen Beitrage sowie die Zinsen des Kapitalstock sollten alljährlich an die vorhandenen Pretigerwitwen und an beren nachgelassene Waisen unter 15 Jahren zu gleich-

mäßiger Bertheilung kommen. Dabei war jeber Witwe nach ber Witwen= cassenordnung der 25. Theil des Fixums der Einnahme ihres verstorbenen Mannes zugebilligt, weshalb bie Spnode von 1756 verordnete, daß die Subbelegaten in allen Pfarreien ihrer Classen bas Fixum genau aufnehmen und den 25. Theil danach bestimmen follten. Späterhin (13. Mai 1771) verfügte die Regierung auf eine von Seiten ber Synobe gestellte Anfrage, daß Gebäude, Hofraum, Garten und Kirchensitze bei Feststellung bes 25. Theiles nicht in Betracht zu ziehen wären. Die Witwencasse tam baber nun zwar zu Stande, mar aber und blieb fortwährend fehr übel bestellt, so daß man seit 1768 außer den Zinsen des Kapitalfonds auch die jährlichen Beiträge vertheilen mußte. Wennschon daher 1769 jedem Mitglied ein besonderer Beitrag von 5 Thir. auferlegt ward, so konnte man jeder der 26 Witwen, die es 1773 gab, doch nur 6 — 7 Thlr. zahlen. Auch eine neue Abhülfe, welche man i. 3. 1779 beschloß, indem man sich dazu vereinigte, daß jeder Prediger 20 Jahre lang Anfangs einen Thaler und hernach von Jahr zu Jahr 3 Stüber weniger geben sollte (was in 20 Jahren 10 Thaler 30 Stüber ausmachte), reichte nicht aus. Denn i. J. 1789 konnte man jeber der 40 Witwen, die damals vorhanden waren, nur 5 Thlr. 9 Stüber zahlen. Erst als i. J. 1801 bie außerorbentlichen Beiträge auf 10 Thaler erhöht waren, wurde die Lage der Witwen und Waifen etwas besser.

Bon einem eigentlichen Bolksschulwesen war im Anfange bieser Periode in der Mark wie in den westphälischen Landen überhaupt kaum eine Spur vorhanden. Die Stelle beffelben vertraten die firchlichen Catechifationen, auf welche barum bas Kirchenregiment den größten Werth legte. Namentlich ward 1717 durch ein Edikt allen Predigern zur Pflicht gemacht, bas ganze Jahr hindurch am Nachmittag jedes Sonntags zu katechistren, mit den Erwachsenen die am Morgen gehörte Predigt zu wiederholen und mit ber Jugend Luthers kleinen Catechismus zu treiben. Außerbem ordnete bie Synobe 1721 noch besondere Catechismuspredigten an und ließ seit 1734 auch über das allgemein gebräuchliche Habermann'iche Gebetbuch katechisiren, damit die Jugend dasselbe verstehen lerne. Auch ließ die Synode 1734 von allen Pastoren barüber berichten, ob die über die Catechisationen erlassenen Berordnungen von ihnen befolgt würden ober nicht. — Diejenigen Rinder, welche zur Ablegung bes Glaubensbekenntnisses und zum ersten Genuß bes Abendmahls vorbereitet wurden, mußten brei Monate wöchentlich zweimal und die folgenden drei Monate wöchentlich viermal vom Prediger unterrichtet Die Prüfung der Catechumenen wurde nach beendigtem Unterricht von Presbytern ober von einem benachbarten Prediger vorgenommen.

An den Aufbau der Bolksschule begann man erst seit 1721 ernstlich zu denken, indem die Spnobe in diesem Jahre mehrere Gemeinden zum Zwecke

ber Errichtung von Schulen mit Collecten = Bewilligungen unterflütte. Ein Synobalbeschluß von 1728 trat dem Unfug der Winkelschulen in den Städten entgegen, und in den Jahren 1740 und 1744 verfügte die Synode, daß fernerhin kein Schulmeister angestellt werben sollte, der nicht von dem Ortspfarrer geprüft sei. Aber es war schwer, die Schule der Willfür der Ge meinden zu entreißen; denn die Bauernschaften waren gewöhnt, einen Soulhalter ganz willkürlich zu bingen, benselben anzunehmen und wieder abzu-Dhne (wenigstens auf bem Lande) einen wesentlichen Einfluß auf das Volksleben ausüben zu können, vegetirte daher die Bolksschule in jammervollster Gestalt fort, bis i. 3. 1763 bas allgemeine preußische Schul= reglement erschien. Durch bieses und burch eine nachfolgende königliche Berordnung, welche die Regierung zu Cleve i. J. 1769 verkundete (wonach die Prediger darauf sehen sollten, "daß die Jugend, so zur Communion gehen will, das Lesen und Schreiben sattfam gefaßt habe, und bag bazu teine jungen Leute zugelaffen werben, welche nicht wenigstens bas Lefen verstehen,"), erhielt die Volksschule in der Mark eine sichere Heimath, indem der Besuch ber Schule und die Aneignung der elementarsten Kenntnisse jetzt als Bedingung für die Zulassung zur Communion (Constrmation) hingestellt Das aber war in keiner preußischen Provinz so schwer zur Geltung zu bringen, als grade in Westphalen, wo die zerstreut aus einander gelegenen Behöfte die Herstellung eines regelmäßigen Schulbesuches ganz besonders Um'so heilsamer war daher für die Mark die neue Anregung, welche König Friedrich Wilhelm II. zwei Jahre nach seinem Regierungsantritt für die Hebung des Schulwesens gab. Bon dem Gedanken ausgehend, baß das gesammte Unterrichtswesen auf allen seinen Stufen in ber Hauptsache einem und bemselben (driftlichen) Culturinteresse diene, schuf ber Rönig i. 3. 1787 bas "Oberschulcollegium" als oberste, nur von ihm selbst abhängige Behörde, welcher alle Schulen des Reiches, hohe wie niedere, Gelehrten = wie Volksschulen unterstellt sein sollten. An die Spite dieses Oberschulcollegs trat sehr balb ber Minister von Wöllner, ber nun im Gegensate jum Geiste ber Zeit grade burch bie Schule eine Berjungung bes gesammten Volkslebens im Sinne seines kirchlich-politischen Prinzips anstrebte. Den Intentionen der Staatsregierung begegnete der heilsame Beschluß der Synode von 1787, daß die Predigtamtscandidaten, da mit einigen Predigerstellen auch das Rectorat verbunden sei, auch als Schulmänner geprüft werben follten. Die wichtigste Anordnung jedoch, welche unter Böllners maßgebenbem Einfluß getroffen wurde, war außer ber Einführung eines neuen lutherischen Landestatechismus für sämmtliche lutherische Schulen ber Monarchie (beffen ausschließlicher Gebrauch in einem Rescript des geiftlichen Departements an die Consistorien vom 3. April 1794 eingeschärft wurde)

— bie Aufstellung einer neuen Bolksschulordnung, welche unter dem 16. Septbr. 1794 allen Bolksschullehrern, also auch denen in der Mark, zugesschickt wurde. Diese Schulordnung ist darum von besonderer Bedeutung, weil sie sich selbst als Aussührung der in dem Wöllner'schen Religionsedikt von 1788 präconisisten Grundsätze im Gebiete des Bolksschulwesens verständigte und daher die kirchlich-reactionäre Tendenz ganz bestimmt erkennen läßt.

An Berordnungen über die Ginrichtung des Schulwesens fehlte es nun nicht und es tam nur darauf an, daß dieselben auch befolgt wurden. war es nun die Synode, welche sich der Sache annahm und die Bollziehung der Schulordnung burchzusetzen eifrigst bemüht war. Vor Allem mußte aber immer wieder auf einen regelmäßigen Schulbesuch der schulpflichtigen Rinder hingewirkt werben. Dieses hatte aber namentlich an den Orten, wo Schul= lehrer beider protestantischen Confessionen standen, seine Schwierigkeit. hier nemlich die Eltern ihre Kinder bald in die eine, bald in die andere Schule schickten, so gebrauchten saumselige Eltern, um ihre Kinder der Schule zu entziehen, nicht selten ben Borwand, daß bieselben die Schule ber anderen Confession besuchten. Um diesen Unfug abzustellen, befahl baher die Regierung zu Cleve unter bem 1. Febr. 1791 bem Inspector, sämmtliche Schulmeister durch die ihnen vorgesetzten Confistorien anweisen zu lassen, daß sie die Rinder von der anderen Confession, welche bei ihnen zur Schule tämen, dem Consistorium derselben monatlich anzuzeigen hätten. Auch soll= ten die Consistorien angehalten werden, dem Inspector ober dem betreffenden Subbelegaten in vorkommenden Fällen die Namen der saumseligen Eltern ober Borgefetten zur ferneren Bekanntmachung bei ben Gerichten regel= mäßig zur Anzeige zu bringen. Daneben mußte aber ganz besonders für Ausbildung tüchtiger Lehrer Sorge getragen werben. Schon i. 3. 1790 hatte daher die Synode Vorschläge wegen Aufnahme lutherischer Schulamts= candidaten in das Seminar zu Wesel gemacht und hatte die Prediger ausge= forbert, fähige Röpfe, welche sich unter ber Jugend ihrer Gemeinden vorfan= den, für das Lehramt vorzubereiten. Um auf die Ausbildung der schon im Amte stehenden Lehrer in jeder Weise einwirken zu können, verband sich die Spnode 1797 mit der märkischen Gesellschaft der Lehrer und Kinderfreunde und suchte 1799 durch "Ehrenmelbung" berer, welche sich um die Fundirung von Schulen verdient machten, andere bazu zu ermuntern, daß sie bem ge= gebenen Beispiele folgten. Sie veranstaltete 1801 Lesegesellschaften mit Conferenzen für die Schullehrer jeder Classe und sorgte für die Anschaffung guter padagogischer Schriften auf Rosten ber Classen. Auch legte sie 1801 ben Lehrern den Plan einer Schullehrerwitwencasse vor, dessen Annahme sie jedoch leider nicht erwirken konnte. Gleichzeitig brang die Synode barauf, daß alle nicht die Schule besuchenden schulpflichtigen Kinder der Obrigkeit angezeigt würden und suchte seit 1805 auf ein wesentliches Erforderniß ber Schule, nemlich auf die feste Abgrenzung der Schulbezirke hinzuwirken.

Dem Armenwesen wendete die Dessentlichkeit erst spät eine besondere Ausmerksamkeit zu. Früherhin glaubte man in dieser Beziehung genug gethau zu haben, wenn man in den Semeinden zur Bekämpfung des Bettelns "Armenjäger" bestellte und besoldete. Allein mehr und mehr sah man ein, daß dem Betteln auf andere Weise gesteuert werden müßte. Man beschloß, in den Semeinden freiwillige Beiträge zu sammeln, durch welche thunlichst die Duellen der Armuth verstopft und das sittliche Berderben des Bettelns abzewehrt werden könnte. In diesem Sinne richtete man 1786 zu Elsey, und seit 1796 zu Hagen, Dahl, Schwelm und anderen Orten Armendersorgungen ein, welche sich im Allgemeinen gut bewährten.

# Fünfter Abschnitt.

Die Zwischenzeit von 1807 bis 1815.

§. 1.

#### Die Frembherricaft.

Das achtzehnte Jahrhundert war noch nicht zu Ende gegangen, als die Revolution von Frankreich her das Ende der bisherigen Ordnung der Dinge verkündet hatte. Das tausendjährige deutsche Reich brach zusammen wie ein Rartenhaus, die Schaaren ber Reufranken überschwemmten alle Lande bis an das Rheinufer und noch weiterhin, und am 23. März 1806 nahm der Weltbezwinger Napoleon die Herzogthümer Berg und Cleve für seinen Schwager Joachim Murat in Besitz. Es war vorauszusehen, daß dieses nur ber Anfang neuer Beraubungen ber preußischen Monarchie war, welche balb Unzählige Herzen, welche mit ächter beutscher Mannenkommen würden. treue dem geliebten Königshause zugethan waren, jammerten barüber, daß sie sich von demfelben losgeriffen und einer fremden widerwärtigen Herrschaft unterworfen sahen. Insbesondere sah auch das biderbe Volk der Markaner mit schwerer Sorge ber Zukunft entgegen, die vielleicht auch ihm ein ähnliches Geschick, wie ben benachbarten Herzogthümern Cleve und Berg bereiten würde, weshalb die Mark, um, wenn es möglich wäre, noch in der letten Stunde das brobend heraufziehende Geschick zu beschwören, dem Könige eine (von dem Pastor Möller zu Elsey verfaßte) Abresse übersandte, worin sie in beredter Sprache erbat, das Land in seinem bisherigen Zusammenhang mit Preußen zu wahren und in keinem Falle in eine Abtretung ber Grafschaft gegen andere Länder einzuwilligen. Mit bewegtem Herzen wieder= holte König Friedrich Wilhelm III. am 1. Juli 1806 die den Markanern schon von seinem Ahnherrn, dem großen Curfürsten gegebene Zusage. im Rathe ber Borsehung war es anders beschlossen. Mit dem Abschluß des Rheinbundes am 12. Juli 1806 ward Cleve-Berg zum Großherzogthum erhoben und durch zahlreiche Gebiete bes heutigen Westphalen erweitert, zu benen in Folge bes Tilster Friedens vom 9. Juli 1807 außer bem Erbfürstenthum Münster nebst Kappenberg auch die Grafschaft Mark, sowie Lippstadt, Tecklenburg, Lingen, Dortmund und die Herrlichkeiten Elten, Essen und Werden kamen. Somit war die Mark von dem Königshause Hohenzollern doch losgerissen. "Das Herz wollte uns brechen", klagten da die treuen Markaner in ihrem an den König gerichteten Abschiedsschreiben, "als wir Deinen Abschied lasen, und wir konnten uns nicht überreben, daß wir aufhören sollten, Deine treuen Unterthanen zu sein, die Dich immer so lieb hatten".

Die Geschicke ber Mark und ber benachbarten Lande folgten von da an dem Sturmwind der Ereignisse. Durch kaiserliches Decret vom Mai 1808 wurde die Mark mit dem Großherzogthum Berg vereinigt; aber schon am 1. August desselben Jahres ward das ganze Großherzogthum dem Kaisersstaate einverleibt, wurde zwar dann (3. März 1809) dem Sohn des Königs von Holland, Ludwig Napoleon, zugewiesen, aber während der Minderjährigsteit des neuen Großherzogs von dem Kaiser selbst regiert, so daß in dem Lande, welches in die vier Departements des Rheins, der Sieg, der Ruhr (Grasschaft Mark) und der Ems getheilt war, in der Hauptsache ein ganz französisches Gouvernement heimisch ward.

Demgemäß wurde durch die Berwaltungsordnung vom 18. Dec. 1808 die Beaufsichtigung des Cultus, des Unterrichts und der milden Anstalten dem Präsecten überwiesen; ein kaiserliches Decret vom 12. Novbr. 1809 besahl die Einführung des Code Napoleon und alle Berhältnisse der Kirche, der Schule und des bürgerlichen Lebens wurden auf französischen Fuß gesett. Die Unisormirung, welche hierdurch das gesammte öffentliche Leben auf Commandowort erhielt, involvirte den vollskändigsten Bruch mit allen geschichtlichen Ueberlieserungen, schloß jede organische, auf eignen Lebenswurzeln beruhende Entwicklung aus und mußte nothwendig dahin wirken, daß das Bolt im Lause der Zeit mehr und mehr sich selbst entfremdet und alles wahren Boltslebens entäußert wurde.

Freilich blieb ber äußere Bestand ber lutherischen Kirche ber Mark im Sanzen unverändert. Die lutherische wie die resormirte Kirche ber Mark bildeten nach wie vor ein geschlossenes Sanze. Nur die Semeinde Essen, die seit 1802 zur märkischen (luth.) Spnode gehörte, wurde im Jahre 1809 dem clevischen Ministerium einverleibt. Eine neue Circumscription der kirchlichen Diöcesen wurde im Jahre. 1810 von Düsseldorf aus angestrebt, kam aber nicht zur Aussührung. Die alte Classeneintheilung der lutherischen Mark blieb daher unverändert. Dagegen traten innerhalb der einzelnen Classen mannigsache Beränderungen ein. In der Classe Camen, wo 1804 zu Lünern und 1809 zu Mark eine Stelle eingegangen war, wurden 1811 Bausenhagen und Fröndenberg combinirt. In der Classe Unna wurde 1811

ju Unna, 1813 zu Delwig eine Stelle eingezogen. In der Classe Bochum wurden die zweiten Predigerstellen zu Grimberg 1809, Gelsenkirchen 1810 ausgehoben und Erange der Pfarrei Herne einverleibt. In der Classe Sattingen, wo schon 1798 eine Stelle zu Werden eingegangen war, wurde 1809 zu Stiepel, in der Classe zu Brederseld 1804 und zu Herdede 1806, in der Classe Lübenscheid zu Rierspe 1807, zu Meinerzhagen 1808, zu Balbert und Plettenberg 1809, zu Herscheidt 1811 je eine Stelle nicht ferner besetzt, was im Jahre 1807 auch dei der Vicarie zu Iserlohn der Fall war. Indem sich daher 1807 auch die beiden Limburger Gemeinden von der Mark abtreunten, so blieben also bei dem lutherischen Ministerium der Mark nur 84 Gemeinden mit 105 Predigern (die Abjunkten nicht mitgerechnet). Die Einkluste der aufgehobenen Pfarreien sollten, zusolge einer Versügung des Gouvernements, zum Bortheil der anderen Pfarreien und der Kirchensonds, sowie zur Begründung von Schullehrerstellen verwendet werden.

Die Spnede trat jährlich in Hagen zusammen, doch ward über säumigen Besuch berselben geklagt, weshalb auf stricte Einziehung der Strafgelder gesichen werden mußte. Auch ward den abgehenden Subdelegaten auferlegt, der Spnode ebenfalls beizuwohnen und derselben ihren Bericht zu erstatten.

An der Spitze des Kirchenwesens stand fortwährend der Generalssperintendent oder Generalinspector Bädeker zu Dahl, dem als weltliche Assessoren (seit 1801) der Freiherr von Bodlenberg-Ressel zu Reuenhof (im Kirchspiel Lüdenscheid), der Justizbürgermeister Kleinschmidt in Iserlohn, und nach dessen Abgang im Jahre 1812 der Oberbürgermeister von der Berken in Altena zur Seite traten.

Mit der reformirten märkischen Synode blieb die lutherische Mark in ununterbrochener Berbindung. Wegen der Conscription der Predigtamtscandidaten, sowie wegen der von der neuen Regierung angeordneten Besteuerung der Pfarr- und Kirchengüter thaten beide märkische Synoden gemeinsame, jedoch erfolglose Schritte, weshalb dieselben 1813 den Rechtsweg zu betreten sich genöthigt sahen. Mit dem Ministerium zu Soest vereinigte sich die lutherische Mark im Jahre 1811 zu gegenseitiger Zulassung der geprüften Candidaten zur Lizenz und Wahl. Auch mit der bergischen Synode ging dieselbe eine ähnliche Vereinigung in der Weise ein, daß die im Bergischen examinirten Candidaten in der Mark als tentirt angesehen werden sollten.

Die Bearbeitung ber noch unvollenbeten Kirchen-, Schul- und Armenordnung wurde in dieser Zeit allerdings ganz ernstlich in Angriff genommen, kam aber doch nicht zu Stande. Bäbeker legte nemlich im Jahre 1807 der

<sup>\*)</sup> Jacobson, S. 816.

Synobe einen von ihm entworfenen Plan vor, welcher sich auf "die Kirchenordnung von 1687, das allgemeine preußische Landrecht, immediate Berordnungen, sanctionirte Synodalbeschlässe und alte Observanzen" grändete,
und es ward beschlossen sich wegen der Aussührung dieses Planes mit der
resormirten Synode in Benehmen zu setzen. Einstweilen ward daher die
summarische Uebersicht in allgemeinen Umlauf gesetzt, und ein Ausschuß mit
der Begutachtung desselben betraut. Allein wennschon die Angelegenheit
wiederholt angeregt, auch im Jahre 1810 von der Synode einhellig erklärt
war, "daß die Kirchenordnung lediglich vom Generalsuperintendenten, die
Schulordnung aber vom Pastor Hasenclever zu Gevelsberg angesertigt werde",
so kam man doch nicht zum Ziele.

Auch die Bemühungen der Synode um Hebung der Moralität, der Rirchenzucht und bes religiöfen Lebens, in welches bie neufrankische Emanzipationslust mehr und mehr wie ein fressendes Gift einbrang, hatten keinen Die Synobe von 1808 verordnete, daß die Synoben allbesseren Erfolg. jährlich über die Religiosität und Moralität ber ihrer speziellen Aufsicht untergebenen Gemeinben referiren sollten. Die Synobe von 1809 machte auf bie Unordnungen bei dem sogenannten Hausheben aufmerksam und wies nach, wie die Moralität durch diese ebenso sehr als durch die Spinnfeste und Taufmahlzeiten untergraben werbe. Die Synoben von 1810 und 1811 baten wiederholt um polizeiliche Magnahmen gegen die Sonntagsentheiligung. Allein diese Beschlüsse ber Synoben waren ebenso erfolglos, als ber von benselben seit 1810 wiederholt gestellte Antrag, daß die Bestimmung des Code Napoleon, welcher die Che zwischen Berschwägerten verbietet, für die Evangelischen aufgehoben murbe.

In Soest und der Börde blieben die tirchlichen Verhältnisse im Ganzen unverändert. Namentlich blieb der tirchliche Verband beider ungelöst, auch nachdem die Oberhoheit der Stadt über die Börde im Jahre 1809 aufgehoben war, so daß das Ministerium nach wie vor als eine Gesammtheit fortbestand.

— In Dortmund wurde auf Besehl der bergischen Regierung die St. Nico-laigemeinde, weil deren Kirche baufällig geworden war, am 10. October 1810 mit der Gemeinde zu St. Peter vereinigt.

— Hohen-Limburg blieb von der märkischen Synode getrennt und Gimborn-Neustadt suchte vergebens zur Commembration mit der bergischen Synode zu gelangen.

Die Stürme der Zeit gingen somit an der lutherischen Kirche vorüber, ohne den äußeren Bestand derselben wesentlich zu berücken; aber durch die Gemüther aller Derjenigen, welche das Haus des Herrn lieb hatten, ging damals ein banges Gesühl, welches eine unaushaltsam hereinbrechende Zersstärung der gesammten kirchlichen Ordnung ahnen ließ und daher allen Dienern der Kirche eine ganz besondere Treue und einen neuen Muth zur

•

Wahrung ber Ehre bes Herrn zur Pflicht machte. Es zeigte sich dieses insbesondere, als das Jahr 1812 und mit ihm die Erinnerung an die vor zwei Jahrhunderten erfolgte Aufrichtung der Kirchenversassung der jülich=clevebergischen Lande herbeikam. Auf der clevischen Synode dieses Jahres schloß der Inspector Nebe seine Ausprache an die Versammlung mit den Worten: "Zweihundert Jahre hat nunmehr unsre Synode bestanden. Wie lange sie noch bestehn wird, wissen wir nicht. Ihre schönste Blüthezeit ging mit dem siedzehnten Jahrhundert dahin. Ihre reiseren Jahre schwanden mit dem achtzehnten vorüber. Und nun, da sie mit jedem Jahre sichtbar an Kräften abnimmt und schon zu einem so kleinen Körper zusammengeschrumpst ist, nun soll es uns nicht befremden, noch zu sehr betrüben, wenn das Loos alles Sichtbaren auch sie trifft."

Aber das bedeutsamste Ereigniß dieses Jahres war die damals (vom 7.—9. Juli 1812) in der Kirche zu Hagen veranstaltete Inbelseier des zweihundertjährigen Bestandes der märkischen Spnode. Der damalige Inspector der siebenten Classe, Prediger Kleinschmidt zu Altena, war es, der auf der Synode von 1810 zur Beranstaltung dieses Festes die erste Anregung gegeben hatte. Der Antrag Kleinschmidts sand allgemeinen Anklang und alle Classen wurden ersucht bezüglich der Einrichtung des Festes ihre Borschläge einzureichen. Unter den in Folge dessen proponirten Programmen wurde das der fünsten Classe am angemessensten befunden, weshalb sosort der Generalsuperintendent Bädeker mit der Ankündigung des Festes beauftragt ward.\*)

Dem Programme gemäß bauerte die Feier drei Tage. Das stille, friedsliche Hagen prangte im glänzendsten Festschmud, als die zahlreichen Depustirten der benachbarten lutherischen und reformirten Ministerien und die dicht gedrängten Schaaren von Angehörigen der benachbarten Gemeinden unter dem Geläute der seit Mitternacht von Stunde zu Stunde wiederholt ertönenden Gloden in die Stadt einzogen. Lutheraner und Resormirte begrüßten einander in herzlichster Liebe als Brüder, die den früheren Hader vergessen batten. Selbst die katholischen Geistlichen von Hagen, Schwerte, Böle und Herden nahmen an der Feier Theil, die als ein Wendepunkt der Zeiten, als der Ansang eines zanz neuen christlichen Gemeinschaftslebens angesehen ward. Während des Gottesdienstes waren wohl an siedentausend Menschen innerhalb der Mauern des Gottesdauses versammelt und eine nicht geringere Zahl stand außerhalb der Mauern besselben. Unter den (mit großer Sorgsalt von dem Musikdierector Gläser zu Barmen vorbereiteten) musikalischen Ausschlährungen

<sup>\*)</sup> Bgl. die (von Pastor Aschenberg zu Hagen heransgegebene) Schrift: "Die 200jährige Jubelseier der martischen evangel. Spnode (Hagen, 1812) S. 85 ff.

1

und Gefängen, welche die gottesdienstliche Festseier des 7. Inli verherrlichen halfen, ertonte auch Luthers Weise "Eine seste Burg ist unser Gott", aber freilich ohne Luthers herrlichen Text, für welchen ein anderes neues Lied (des Bastors Aschenberg) substituirt war. Die Festpredigt hielt Pastor Aschenberg zu Hagen über Ieremiä 23, 28—31: "Ein Prophet, der Träume hat, der predigt Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie schichen sich Stroh und Waizen zusammen? spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeist? Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, einer dem andern. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihr eigen Wort sühren und sprechen: Er hats gesagt".

Nach Beendigung der Predigt und der auf dieselbe folgenden Gesänge trat der Generalsuperintendent Bädeker vor den von einem dreifachen Halbtreis der Mitglieder der Synode umgebenen Altar. Auf demselben lag ein von dem verstorbenen Prediger 3. F. Möller zu Elseh der Spnode geschenttes Prachteremplar bes griechischen Neuen Testamentes. Aufgeschlagen war die Stelle des Schriftwortes Joh. 6, 68 ff., denn es handelte sich jest um Erneuerung bes Schwures zum Glauben ber Bäter. Babeter begann baber seine ernste Ansprache an die versammelten Geistlichen mit den Worten: "So wie vor zweihundert Jahren auf der ersten Generalspnode zu Unna, sowie hundert Jahre später bei der Feier des Reformationsfestes die damaligen Prediger des märkischen lutherischen Ministeriums sich durch das Unterschreiben einer für die damalige Zeit geeigneten Confession freudig und förmlich verpflichteten, der evangelischen Religion treu zu bleiben und sie in ihren Gemeinden zu lehren und zu verbreiten: so lassen Sie auch uns, meine Bruder, bei der gegenwärtigen Säcularfeier die bei der Uebernehmung unseres Amtes von uns geschehene Berpflichtung feierlich erneuern". Am Schluffe seiner Ansprache legte bann Babeter Angesichts ber ganzen Bersammlung bas Gelübbe ab: "Ich schwöre zu Gott bem Allwissenden und Heiligen durch Auflegung meiner Hand auf diese Bibel, daß ich dem Evangelio Jesu bis an das Ende meines Lebens treu bleiben und fortfahren will, meiner Gemeinde die evangelische Religion rein und lauter und mit weiser Rücksicht auf die öffentlichen Bekenntnigbucher ber evangelisch-lutherischen Kirche vorzutragen; so wahr mir Gott helfe burch sein Evangelium! Amen". Sammtliche anwesende Geistliche traten hierauf einzeln zum Altar heran und legten ebenfalls auf die heil. Schrift bas von bem Generalsuperintenbenten gesprochen Den Schluß bes hehren Actes bilbete bie Communionfeier ber Gelübbe ab. Geiftlichen. Der Generalsuperintendent verrichtete die Consecration der Abendmahlselemente, welche von den Ortsgeistlichen in der Weise gespendet

wurden, daß jeder Prediger sich das Brot von der dargebotenen Patene nahm und einer dem anderen den Kelch darreichte.

Die Art und Weise, in welcher diese Communionseier statt hatte, bewies allerdings, daß dem lutherischen Ministerium der Mark das Berständniß der Abendmahlsstiftung Christi fast gänzlich abhanden gekommen war, — denn man wußte dasselbe nur im Sinne des Rationalismus anzusehen\*); aber dennoch

Bur Consecration und Austheilung der Elemente sprach sodann Bädeker Folgendes: "Jesus sprach, als er seinen Jüngern das Brot darreichte: Rehmet hin und effet 2c."

"Wir nehmen jetzt und effen von diesem gesegneten Brote zur dankbaren Erinnerung an Jesum Christum unseren Heiland und an den großen Segen, den er durch seine Religion, für die er heldenmüthig starb, der Menscheit brachte. Sein für uns geopserter Leib sei uns ein Unterpfand der uns von ihm verbürgten Baterliebe Gottes."

"Wir verpflichten uns baburch aufs Neue, eine reine Erkenntniß seines Evansgeliums und eine eifrige Befolgung ber heilsamen Borschriften, sowie einen festen Glauben an die Berheißungen besselben burch Lehre und Leben bei unseren Gemeinden zu beförbern. Gott ftarte uns dazu durch seinen Geist! Amen".

"Jesus sprach, als er seinen Ilingern ben Kelch barreichte: Rehmet hin und trinket 2c."

"Wir nehmen jetzt und trinken von diesem gesegneten Wein zur dankbaren Erstwerung an Jesum Christum unsern Deiland, der die Wahrheit seiner Lehre mit seinem Blute bestegelte und durch seine freiwillige Ausopserung den schönsten Beweis seiner Liebe zu der Menscheit und die stärtste Versöhnung von der Vaterliede Gottes gegen alle Menschen gab. Sein für uns vergossenes Blut sichere auch uns unseren Antheil an der dadurch verbärgten Vergebung der Sünden an dem dadurch erworbenen Heil".

"Wir verpflichten uns aufs Neue, der Wahrheit treu zu bleiben dis in den Tod, auch alle Menschen, besonders unsre Gemeinden zu lieben, und in denselben treue Anshänglichkeit an dem Evangelio Jesu und allgemeine Menschenliebe nach allen Kräften zu befördern. Gott stärke uns dazu durch seinen Geist! Amen".

<sup>\*)</sup> Der Generalsuperintenbent Bäbeker leitete bie Abenbmahlsfeier mit folgenben Worten ein: "Lassen Sie uns, meine Brüber, bas Abendmahl unseres Herrn seiern. Es sei uns diese heilige Stiftung ein Bild ber Bereinigung guter Menschen zur Ausbreitung bes Wahren und Guten, zur Bertilgung bes Irrthums, bes Aberglaubens, des Unglaubens und der Lasterliebe, zur Beförderung des Reiches Gottes auf Erben! Es biene uns bas Anbenten an unseren herrn bei bieser Feier zur Stärtung, bag wir über dem öfteren Mißlingen des Guten, welches wir wirken, und über dem öfteren Biederkehren bes Bosen, bem wir entgegenarbeiten, so wenig als Jesus, unser Herr, an ber Menscheit verzweifeln und fleinmuthig fie ihrem Schickal überlaffen! Es belebe vielmehr biese Feier unseren Muth, für bas Beil ber Menscheit zu wirken, so groß auch die hinbernisse sein mogen, die ber herrschende Zeitgeift uns in ben Weg legt! Sie erinnere uns an ben großen Helben ber Menschheit, Jesum Christum, ben Beisen, Beiligen und Göttlichen, ber unter weit ungunstigeren Umständen seine beiligmachenbe und heilbringenbe Wahrheit, zwar mit Ansopferung seines Lebens, boch mit erflaunlichem Erfolge, bei ben Menschen einführte. Wer unter uns seines Ramens würdig sein will, ber folge ihm nach! Sein Anbenken sei und bleibe uns heilig und unvergeßlich!" —,

war der ganze Aft, in welchem sich das gesammte lutherische Ministerium der Mark wie Ein Mann zum Glauben der Bäter bekannte, eine hehre, lichtvolle und hoffnungsreiche Erscheinung in einer Zeit, wo das Bekenntniß der Kirche sast in der gesammten protestantischen Welt längst vergessen und zum Spott der Leute geworden war.

Den zweiten Tag ber Säcularfeier eröffnete ber Generalsuperintendent mit einer trefflichen historischen Borlesung, in welcher er die Frage beantwortete: "Welches waren die Zwecke, die durch die Einführung der Synodalversassung des märkischen lutherischen Ministeriums erreicht werden sollten, und was haben die Synoden seit der Zeit zur Erreichung derselben gewirkt?") Sodann wurde, da der bisherige städtische Asselsung derselben gewirkt?") Sodann wurde, da der bisherige städtische Asselsung einersche, Oberbürgermeister Kleinschmidt seine Stelle bei der Synode niedergelegt hatte, der insolge dessen erwählte Hossiscal und Maire von den Berken zu Altena seierlich in die Sitzung eingeführt. — In der Nachmittags Sitzung überreichte der Abgeordnete des clevischen Ministeriums eine von dem Inspector desselben, dem Pastor Nebe in Dinslaten versaste Abhandlung über die im Jahre 1612 daselbst gehaltene clevische Synode \*\*). — Am dritten Tage wurden sodann die Berathungen des Ministeriums mit einem Gebete in der Kirche geschlossen.

Die hehre Feier war nun beendet, und die zahlreichen Festgenossen schieden aus dem freundlichen Hagen, um daheim zu erzählen, daß und warum ihnen die Tage dieses Festes unvergeßlich sein würden.

Die Erlebnisse der reformirten Rirche der Mark, waren in dieser Zeit im Wesentlichen benen ber lutherischen Kirche burchaus gleichartig. Die Berfassung blieb unverändert dieselbe. Im Jahre 1807 wurde freilich keine Synobe gehalten, dagegen in den folgenden Jahren trat biefelbe regelmäßig zusammen: 1808 zu Iserlohn (Präses: Pastor Hammerschmidt in Schwelm), 1809 zu Hamm, 1810 zu Unna, 1811 zu Hagen, 1812 zu Iserlohn, 1813 Als Präses fungirte in den Jahren 1809—1813 Pastor Bühl zu Hamm. zu Altena. Die Berbindung mit der lutherischen Spuode der Mark, theilweise auch mit den reformirten Ministerien in Cleve und Berg, ward ununter-Ebenso wohnte ber lutherische Generalinspector brochen aufrecht gehalten. Babeker ben reformirten Synoben regelmäßig bei, was biesen zum Defteren Beranlassung gab, über biese Bethätigung evangelischer Gemeinschaftlichkeit ihre Freude auszudrücken. Ueberhaupt machte sich das Bedürfniß einer immer volltommeneren Gemeinschaft ber beiben evangelischen Confessionen, mehr und mehr fühlbar, weshalb dieselbe im Jahre 1808 beantragte, daß beiderseitige Deputirte auf den Synoden mit den Synodalen communiciren möchten, und

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in ber Schrift: "Die 200jährige Inbelfeier 2c." S. 173—210.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt a. a. D. S. 213 — 227.

war so, daß der lutherische Deputirte nach reformirtem, der reformirte nach lutherischem Ritus communicire, — sobald die lutherische Synode die bis dahin nicht übliche Spuodal=Communion eingeführt haben werde. Zugleich wurde beschloffen, daß an der Synobal-Communion fernerhin keine Gemeindeglieder, sondern nur die Prediger, und zwar mit völliger Beseitigung aller bis dahin gebränchlichen Formalien Theil nehmen sollten. Allein der schöne Bedanke einer gemeinsamen Communionseier kam nicht zur Ausführung, indem die lutherische Synobe gegen benselben ihre Bedenken hatte. theilte baher der reformirten Synode im Jahre 1809 mit, "daß sowohl in Rücksicht ber damaligen religiösen und politischen Berhältnisse als auch, weil bis jett im lutherischen märkischen Ministerio keine Spnodalcommunion geseiert werde, dieser Gegenstand bis auf andere Zeiten auszusetzen scheine." ---Uebrigens tam die reformirte Kirche immer wieder auf den Gedanken der Union zurud, weshalb bieselbe im Jahre 1810 beantragte, daß die Universität Duisburg als eine beiden Confessionen gemeinsame Hochschule reorganisitt werben möchte.

In bemselben Sinne suchte das reformirte Ministerium seit 1811 auch einen Ersat für die seit 1793 eingegangene Generalspnode der früher vereinigt gewesenen Provinzialkirchen zu beschaffen. Zu diesem Zwede wurde die Creirung eines gemeinschaftlichen Ober-Moderamens der Spnoden von Eleve, Berg und Mark in Borschlag gebracht. An dieses Ober-Moderamen sollte sich, so dachte man, auch die lutherische Spnode anschließen. Ia man hoffte soger mittelst dieses Organs auch mit den übrigen evangelischen Ministerien des Großherzogthums (in Limburg, Nassau, Dortmund, Soest 2c.) in Gemeinsschaft treten zu können. Allein auch dieser Zwed ward nicht erreicht.

Wiederholt wurde (seit 1808) von der Synode daran erinnert, daß die im Jahre 1806 einer Commission übertragene Sammlung der Rechte und Statnten des Ministeriums, auf welche die neue Kirchenordnung gegründet werden sollte, nothwendig in kürzester Frist vollendet werden müsse. Namentlich sprach die Synode von 1810 den Bunsch aus, daß der Präses sich dessfalls mit Bädeter benehmen möchte. Infolge dessen legte der Pastor Bäumer zu Bodelschwingh den Entwurf einer Kirchenordnung vor, welcher den Classen mitgetheilt und von diesen recht günstig beurtheilt wurde. Indessen sam es wiederum zu nichts. Der Departements-Thes, Präsect von Romberg, wünschte nemlich, daß man nicht an die Ausstellung einer märkischen, sondern an die einer gemeinsamen Kirchenordnung aller evangelischen Ministerien des Großeherzogthums denken möchte. Hierauf aber einzugehen, hielt die Spnode surwistlig, da sie ersahren hatte, daß die Einsührung der französischen Conssistioralversassung, welche man auf dem linken Rheinuser bereits bewerkselligt hatte, auch für die diesseitigen Lirchen beabsichtigt werde.

Der Heidelberger Catechismus blieb noch immer im kirchlichen Gebrauch. Indessen wurde es im Großherzogthum Berg im Jahre 1812 zeitgemäß bestunden, die 80. Frage desselben zu supprimiren. In den vorhandenen Exemplaren wurde die Frage überklebt und in den neuen Ausgaben des Catechismus mußte sie ausgelassen werden. Erst im Jahre 1815 durfte man den wieder unverstümmelten Catechismus in Gebrauch nehmen.

In liturgischer Beziehung herrschte grade bamals in der Mark die regelloseste Willfür, welche burch die Spnode von 1808 (die es jedem Pfarrer überließ, für die gottesbienstlichen Handlungen ganz beliebige Formulare zu gebrauchen) sogar gesetzliche Anerkennung erhielt. Nur an die Einführung eines neuen Gesangbuchs wurde gedacht, ba man dem bisherigen keinen Geschmad mehr abgewinnen konnte. Daher ward ber Prases im Jahre 1812 beauftragt, ben Entwurf eines Gesangbuches anzufertigen und ben Classen zur Begutachtung, sowie späterhin ber Präfectur zur Genehmigung mitzutheilen. Allein dieser Plan ward, noch ehe er zur Ausführung kam, burch ben Präfecten burchtreuzt, welcher der Synode ein von dem Ministerium zusammengestelltes und zum Gebrauche beider evangelischen Confessionen bestimmtes Gesangbuch mittheilte. Dieses Gesangbuch erfreute fich nun allerdings des Beifalls der Classen nicht, veranlaßte es aber, daß man jest daran dachte, das alte Gesangbuch beizubehalten und dasselbe nur mit einem ans bem Soester und anbern Gesangbüchern herzustellenden Anhang zu erweitern Allein kaum hatte man sich zur Ausführung diefes Gedankens angeschickt, als die Ereignisse des Jahres 1813 kamen, infolge dessen sich die Sache zerschlug.

Die allergrößte Noth aber hatte die Synode wegen der Kirchenzucht Denn bereits begann ber Geift, ber über ben Rhein her in die markischen Berge brang, auch hier die alte Zucht und Ordnung zu lockern, und die Behörden thaten nichts, um der einreißenden Unsitte entgegenzuwirken. Besuch der Gottesdienste und die Theilnahme an der Abendmahlsseier nahm mehr und mehr ab, die kirchliche Cheeinsegnung ward nicht selten verschmäht und selbst das Taufsacrament ward für entbehrlich gehalten. Die Synode erwog daher Jahr für Jahr, was unter solchen Umständen zur Aufrechthaltung ober Herstellung der kirchlichen Ordnung zu thun sei. Natürlich konnte an die Anwendung von Zwangsmaßregeln nicht gedacht werden. Bei der ungünstigen Stimmung der Behörden mußte man alles Beil von der freien Macht des Wortes erwarten; baber empfahl es die Synode, durch die Predigt und seelsorgerliche Einwirkung auf die Hebung bes religiösen und sittlichen Lebens hinzugrbeiten. Dabei aber sollte Niemand ohne Kirchenzengniß zur zweiten Communion zugelassen, und beharrlich Ungehorsame sollten aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschlossen werben.

Die Prüfung der Predigtamtscandidaten betreffend, wurde 1811 be-

schlossen, daß das Examen pro licentia durch die Classen, dagegen das Examen pro ministerio (in Gemäßheit einer Präsectur Berfügung vom 19. Nov. 1810) vom Präses der Spnode und einigen dazu deputirten Predigern geshalten werden sollte. Die Prüsungscommission sollte ebenso lange wie das Moderamen der Spnode bestehen. Auch wurde im solgenden Jahre beschlossen, daß die von der bergischen und clevischen Spnode für wahlsähig erklärten Candidaten auch in der Mark zur Wahl zugelassen werden sollten.

Im Jahre 1811 beging die Synode die Jubelfeier ihres zweihundertjährigen Bestandes mit einer Predigt des Pastor Wülsingk aus Hamm über Col. 2, 16—17 und einer Festrede des Präses. Zwei Jahre später ward das Synodalgelübde mit solgender Modification erneuert: "Wir geloben und versprechen bei der reinen und unverfälschten Lehre unstrer evangelisch-resormirten Kirche, die sich auf das Wort Gottes, wie es im Alten und Neuen Testament enthalten ist, gründet, standhaft und seines unsträssichen Lebens und eines erbaulichen Wandels, würdig unseres Standes und Beruses, zu bessleißigen. — Auch unterwerfen wir uns unserer Kirchenordnung und wollen den gesetzlichen Vorschriften, welche auf die treue und gewissenhafte Führung unseres Seelsorger-Amtes, und auf das Wohl unserer Kirche abzwecken, nachsommen. Zur nöthigen Verschwiegenheit machen wir uns verbindlich und sagen dazu Amen."

#### §. 2.

### Die provisorische Berwaltung.

Die Zeit war endlich erfüllt, wo die Gottesgeisel lange genug die Bölker gezüchtigt hatte, wo die deutschen Stämme, Fürst und Bolk, und vor Allem der prenßische Aar sich erhob, um mit neuer Kraft und Siegeshoffnung gegen die freche Zwingherrschaft das Schwert zu erheben und über das ganze, weite Baterland das Morgeuroth der Freiheit aufs Neue aufgehen zu lassen.

Im November 1813 war dieses vom Osten her bis zum Rhein hin gesschen. Nur eine Anzahl der sesten Plätze war noch in der Gewalt des Imsperators, die aber auch hier rasch zu Falle kommen sollten. Was einst der Uebermuth desselben geschaffen hatte, — der Rheinbund, das Königreich Westphalen, das Großherzogthum Frankfurt — ging wie Rauch dahin. Auch das Großherzogthum Berg verschwand von der Erde.

Im Herzogthum Berg — dem Reste des gleichnamigen Großberzogthums — übernahm am 25. November 1813 der russische Statsrath Justus Gruner als General-Gouverneur die provisorische Verwaltung; aber schon am 4. Februar 1814 kam Alexander, Prinz zu Solms-Lich, an Gruner's

Stelle, welcher lettere jedoch am 1. Juli beffelben Jahres wieder als General-Indem nun die französische Administration in jeder Gouverneur eintrat. Weise beseitigt ward, lebte unter bem provisorischem Gouvernement vielsach die alte Ordnung der Dinge wieder auf. Insbesondere wurde auch die Rirche in viele ihrer althergebrachten Rechte wieder eingesetzt und mancherlei dem kirchlichen Leben förberliche Berordnungen wurden publizirt. alte Synodal = und Presbyterialverfassung ging zu Grabe, indem bas Gouvernement am 17. März die Errichtung eines Oberconsistoriums zu Düffeldorf befahl, welches als obere Centralbehörde der gefammten evangelischen Landeskirche die Angelegenheiten beider Confessionen wahrnehmen sollte. Bergebens boten beide Ministerien alles Mögliche auf, um die bisherigen presbyterialen und synobalen Institutionen zu retten; die Regierung glaubte vor Allem dafür sorgen zu mussen, daß das Kirchenwesen in "organische Berbindung mit dem Gouvernement "gebracht würde. Das Oberconsistorium trat daher am 24. März in Thätigkeit, und die Classen= und Spuodalversammlungen hörten vollständig auf, da dieselben nach Erklärung des Gouverneurs vom 1. Juni kein Bedürfniß mehr waren.

Für die zwischen Weser und Rhein ehemals zu Preußen gehörigen Lande wurde am 19. November 1813 ein Souvernement eingesetzt, an dessen Spitze der General von Heister und der Regierungspräsident von Binde standen. Die wirkliche Besitznahme wurde vom König am 21. Juni verkündigt, womit das Militairgouvernement zu Ende ging und das Oberpräsidium eingesetzt ward, worauf am 15. Juli 1816 die Errichtung der Regierungen folgte.

Glücklicherweise wurden nun die Mark und die umliegenden Lande mit ben Neuerungen, welche in Berg eingeführt waren, während bes Provisoriums nicht behelligt; vielmehr tam hier das Gouvernement den Wünschen der Kirche in jeder Weise entgegen. Die Last der Grundsteuerentrichtung ward den Predigern, Lehrern und Kustern abgenommen, das Berbot der Ehen unter Verschwägerten ward außer Kraft gesetzt und die Spnoden hatten ihren regelmäßigen Fortgang. Freudigen Herzens richtete daher die am 23. und 24. August 1814 zu Hagen versammelte lutherische Spnobe ein Glückwünschungsschreiben an ben König, welchem zugleich ber Generalsuperintenbent (Bäbeker) und der Affessor eine Auseinandersetzung wegen der bisherigen Berfassungsverhältnisse der Mark durch das Gouvernement vorlegen ließ. Infolge bessen ertheilte ber König (30. October 1814) die beruhigende Bersicherung: "Ich werbe mir auch den bei dieser Gelegenheit ausgesprochenen Wunsch, die lange bestehende Synodalverfassung der Geistlichkeit in der Grafschaft Mark fernerhin beizubehalten, stets empfohlen sein lassen." -Bur Bearbeitung eines neuen Gefangbuchs, für welches das neue bergische ober Rech'sche namentlich benutt werben sollte, ernannte bie Spnobe eine

Commission, fragte aber zugleich bei der Regierung an, ob nicht etwa ein neues allgemeines Gesangbuch für die gesammte Landeskirche zu erwarten sei. Außerdem arbeitete Bäbeker den Entwurf einer neuen Kirchenversassung aus, welcher auf der Synode zu Hagen am 18. und 19. Juli 1815 berathen ward, nachdem ihn Bädeker bereits in Berlin vorgelegt hatte. Auf der solgenden Synode, die am 2. und 3. Juli 1816 versammelt war, erschienen wieder Abgeordnete der reformirten Synode der Mark, mit denen man sich dahin einigte, das neue Gesangbuch für beide Consessionen einzurichten.

Die reformirte Spnode der Mark war 1814 (21. und 22. Juni) zu Camen, wo Pastor Reinhard zu Hilbeck zum Prases erwählt ward, 1815 (27., 28. Juni) zu Hagen, und 1816 (25., 26. Juni) zu Iferlohn versammelt. Die Berhandlungen diefer Synoben waren von keinem besonderen Belang, ba sie durchweg nur locale Interessen betrafen. Aber durch die Herzen Bieler ging damals ein Gefühl seliger Frühlingshoffnung, indem eine neue Berjüngung und Erstartung bes tirchlichen Lebens im Schoofe ber allernächsten Zukunft zu liegen schien. Vor Allem war die vollständige Einigung ber beiben Confessionen zu Einem evangelischen Rirchenwesen eine Thatsache, Die man im Geiste schon verwirklicht sah. Der herannahenden Jubelfeier der Refor= mation glaubte man baher als dem Anfang ber Neugestaltung bes firchlichen Lebens entgegensehen zu dürfen, weshalb das lutherische Ministerium an das reformirte die Einladung ergehen ließ, sich mit ihm für bas Jahr 1817 zu einer gemeinsamen Spnode zu vereinigen. In der Mark gab es damals Biele, welche in der von Seiten des Königs im Jahre 1816 angeordneten Errichtung von Consistorien zu Münster für Westphalen und zu Cöln und Coblenz für die (heutige) Rheinprovinz einen gefahrbrohenden Angriff auf die presbyte= riale und synobale Freiheit der Kirche saben: aber das Mißtrauen schwand, indem man wahrnahm, daß bas Consistorium auf die Bestrebungen ber Geistlichkeit und ber Gemeinden bezüglich ber Union und ber Verfassung ber Kirche bereitwilligst einging.

# Sechster Abschnitt.

Die evangelische Kirche Westphalens und Rheinlands von 1816 — 1835.

§. 1.

### Die Anfänge einer Organisirung des evangelischen Kirchenwesens der Provinz Westphalen.

21. Juni 1815 ergriff die preußische Staatsregierung von den zwischen Weser und Rhein gelegenen Landen, welche vor dem Tilster Friebensschluß zu Preußen gehört hatten, wieder Besitz und bildete aus diesen wie aus anderen Landestheilen, welche sie erwarb, die Provinz Westphalen. Dieselbe umfaßte die Grafschaften Mark und Ravensberg, die Stadt Lippe, bas Fürstenthum Minden, die Grafschaften Lingen, Tecklenburg, die Erbfürstenthümer Münster, Paberborn, die Grafschaft Herford, sowie einzelne fruhere Theile von Münster (Dülmen, Rheina=Wolbeck, Horstmar, Abaus, Bocholt, Werth), die Grafschaft Recklinghausen, Steinsurt, Rietberg, die Herrschaften Anholt, Gehmen, Rheda, Gütersloh, Hohen = Limburg, einen Theil des früheren Bisthums Osnabrück (Amt Reckeberg mit bem Gebiet Wiedenbrud), das Fürstenthum Corvey, die Grafschaft Dortmund, das Fürstenthum Siegen nebst ben Aemtern Burbach und Wurmkirchen, bas Herzogthum Westphalen und bie Grafschaften Wittgenstein = Wittgenstein und Wittgenstein = Berleburg. Fur die Abministration dieser Proving waren schon am 30. April 1815 brei Regierungen angeordnet worden, welche zu Münster, Minden und Hamm ihren Sitz hatten. Durch Berordnung vom 15. Juli 1816 wurde jedoch die für die Mark und das alte Westphalen bestellte Regierung nach Arnsberg verlegt und wurden berfelben zugleich Lippstadt unt bie Grafschaften Wittgenstein untergeordnet.

In confessioneller Beziehung machten sich unter ben einzelnen evangelischen, nunmehr zu Einer Provinz vereinigten Landestheilen vier verschiedne Gruppen wahrnehmbar: im Osten die lutherische Gruppe Minden = Navens= berg mit geringer Beimischung resormirter Elemente; im Norden die resor= mirte Gruppe Tecklenburg = Lingen; im Westen eine Gruppe, nemlich die Mark mit Zubehör, in welcher lutherische und resormirte Elemente, unter Borwie= gung der ersteren, sich gemischt vorsanden, und im Süden die rein resormirte Gruppe Wittgenstein = Siegen.

Auch hinsichtlich ber Verfassung ber Kirche lag hier ein sehr wesentlicher Unterschied vor, indem die Mark ihre Presbyterial und Synodalverfassung batte, während in Minden, Ravensberg, Tecklenburg, Lingen 20: von Alters her die Consistorialverfassung bestand.

Aber König Friedrich Wilhelm III. beschloß diese so verschiedenartigen Elemente zu Einem kirchlichen Ganzen zu verschmelzen und dadurch dem gessammten kirchlichen Leben einen neuen Impuls zu gewähren. Hierzu war vor Allem die Einigung der bis dahin gesondert nebeneinander stehenden Bekenntnisse zu Einer Glaubens= und Lebensgemeinschaft nothwendig.

Unter dem 27. September 1817 publizirte daher der König die ewig denkwürdige Cabinetsorbre wegen Einführung der Union der beiden evangelischen Kirchen. Der König wußte, daß er mit diesem Gebanken nicht bloß auf den Traditionen seines fürstlichen Hauses, sondern ebenso auf der Grundwahrheit der Reformation selbst stand, und war weise genug, zunächst nicht eine confessionelle, sondern eine religiöse Union zu bevorworten. \*) Sollte diese aber zur Wahrheit werden, so niußte die Staatsgewalt der Kirche die Möglichkeit einer volltommen freien Selbstbethätigung gewähren. Bur Erreichung dieses Zieles schien die presbyteriale und synodale Organisation der Kirche bas geeignetste Mittel zu sein. Daher beschäftigte sich ber König schon bamals mit dem Gedanken der Vorbereitung einer solchen Organisation durch den ganzen Umfang ber evangelischen Kirche aller seiner Lande hin. Durch Erlaß vom 27. Mai 1816 hatte berselbe die Bilbung von "Presbyterien und Kirchencollegien" bereits genehmigt, und hatte gleichzeitig angeordnet, "daß die protestantische Geistlichkeit jedes Kreises unter bem Vorsitze des Superin= tenbenten eine Kreissynobe bilbe. Wenn bie Geiftlichen beiber protestantischen Confessionen sich in eine Synobe vereinigten, so werde dies dem König zum Bohlgefallen gereichen; jedoch follten sie keineswegs hierzu gezwungen werden." Auch wurde noch in demselben Jahre (burch Cabinetsordre vom 16. Novbr. 1816) verheißen, daß die Borschläge der Kreis- und Provinzialsynoden zur Berbesserung des evangelischen Kirchenwesens nach Ablauf von fünf Jahren

<sup>\*)</sup> Siehe die Rabinetsordre in ben Beilagen Rr. III.

von einer Generalspnobe in Berlin berathen werden sollten. Dabei dachte die Staatsregierung zunächst nur an die Herstellung eigentlicher Repräsentationen der Gemeinden, auf welche das presbyteriale Element vorlänsig beschränkt werden sollte. Denn die Kreise und Provinzialspnoben sollten lebiglich berathende Geistlichkeitsspnoben sein. Auch traten wirklich nicht nur die vorberathenden Kreisspnoben in den Jahren 1817 und 1818 überall zussammen, sondern es folgten ihnen im Jahren 1819 auch die Provinzialspnoben nach, — (die letzteren jedoch nicht nach der bestehenden Provinzialeintheilung, sondern nach dem älteren kirchlichen Berband der verschiedenen Landestheile, so daß in der Provinz Brandenburg zwei (in Berlin und Franksurt), in Sachsen drei (in Magdeburg, Wittenberg und Ersurt) und in Schlessen mit dem dazu gehörigen Theil der Lausit ebenfalls drei Provinzialspnoden geshalten wurden.

Diese in den Ostprovinzen des Reiches gehaltenen Spnodalversammlungen blieben allerdings ohne allen Erfolg, — zunächst darum, weil die Kirche hier gar nicht in der Lage war, durch Anknüpfung an gegebene geschichtliche Verhältnisse dem Spnodalprinzip Raum schaffen zu können. Ungleich günstiger waren dagegen die Verhältnisse in Westphalen und am Rhein, wo in einzelnen evangelischen Landestheilen die Spnodalversassung von jeher heimisch gewesen war. Bezüglich der Provinz Westphalen kam es deshalb darauf an, daß der märkische Organismus jest auf die ganze Provinz, soweit sie evangelisch war, ausgedehnt ward.

Aber in welchem Sinne und mit welchen Modificationen dieses geschehen musse, war zur Zeit noch nicht klar. Consistorien waren bereits bestellt und schienen nicht nur zur Wahrung ber landesherrlichen Kirchengewalt, sondern auch als Schwerpunkte der kirchlichen Administration unentbehrlich zu sein. Aber wie wenig man das consistoriale Element mit dem preschsterialen und spnodalen in Einklang zu bringen wußte, bewiesen die Organisationen des Jahres 1817. Indem nemlich damals die Geschäfte des geistlichen Departements in der obersten Spitze der Verwaltung dem Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten übertragen wurden, so daß sich besserz, als über das eigentliche Kirchenregiment erstreckte, wurde zugleich durch

<sup>\*)</sup> Die Synoben (namentlich bie Berliner) verlangten eine fundamentale Reugestaltung der kirchlichen Berfassung nach synobalem Prinzip, so daß — mit Beseitigung der landesherrlichen Kirchengewalt — das Consistorium lediglich als gewählter Ausschuß der Provinzialsynobe, das Ministerium als Ausschuß der Generalsynobe constituirt werden sollte. — Bergl. die Abhandlung Dove's "Ueber Synoden in der evangeslischen Landeskirche Preußens" in Dove's Zeitschrift für Kirchenrecht, 1862, S. 161 bis 163.

Instruction vom 23. April 1817 ber Geschäftstreis ber Consistorien und ber Regierungen näher bestimmt. Ein großer Theil ber kirchlichen Angelegenheiten insbesondere die Anfrechthaltung der äußeren Zucht und Ordnung, die Berwaltung des Kirchenvermögens, die Besetzung der Pfarreien, die Beaufsichtigung aller milden Stiftungen ward den Regierungen mit einer Deputation sürchens und Schulwesen zugewiesen. Indem daher das Kirchenregiment seine eigentliche Spitze in der obersten Staatsbehörde hatte, in deren Anstrag die Consistorien sungirten, und indem daneben noch ein beträchtlicher Theil der kirchlichen Administration den Consistorien entzogen und den Rezgierungen überlassen war, so war die Sesahr vorhanden, daß die preschter rialen und spnodalen Institutionen der Kirche allmählich zu leeren, bedeutungslosen Formen wurden, und daß es dabei noch nicht einmal zur Herstellung einer reinen und richtigen Consistorialversassung kam.

Zwei Entwürfe, welche bamals im Ministerium ber geistlichen Angelegen= heiten zu Berlin ausgearbeitet murben, ließen beutlich genug erkennen, was die Staatsregierung bezüglich ber Kirche in Westphalen und am Rhein intenbirte. Unter biefen beiben Entwürfen tam zunächst ber einer Spnobalorbnung in Betracht, indem der andere, der Entwurf einer Rirchenordnung, wesentlich auf jenem beruhte. Nach bem Entwurfe der Spnodalordnung wurde die Kirche (ber Proving) als Gine Gemeinde aufgefaßt, welche L einen von der Ortsgemeinde zur Kreis- und Provinzialgemeinde aufsteigenden und von dem Presbyterium, von der Kreis- und Provinzialsynode repräsentirten Organismus habe, und welche II. von ben Staatsbehörden beaufsichtigt und geleitet werbe, so daß IIL die kirchliche Repräsentation nur eine berathende Thätigkeit auszuüben habe. Das Presbyterium sollte aus einigen Aeltesten, Armenpflegern und Renbanten, bem Patron und etwa einem Rechtsverständigen bestehen. Der Charafter und die Tendenz des ganzen Entwurfes trat aber namentlich in den bezüglich ber Kreisspnode proponirten Bestimmungen hervor. An der Spite derselben sollte der (auf Antrag des Consistoriums) vom Könige auf Lebenszeit ernannte Superintendent stehen, und die Kreisstynode selbst sollte lediglich auf das Besprechen und Berathen dessen beschränkt sein, was zur Förderung des kirchlichen und christlichen Lebens diene. Darum sollte auch ber Superintenbent überall, wo er als Vorgesetzter ber Presbyte= rien, als Leiter des Kirchensprengels aufzutreten habe, lediglich als Organ bes Consistoriums und ber Regierung thätig sein. — Eine berartige Auffassung der presbyterialen und synodalen Organe der Kirche galt aber in den alten jülich-clevischen Landen als unerhört. — Daher war die Frage, was die Staatsgewalt, was der König jetzt thun werde.

#### §. 2.

Die Einigung der beiden märkischen Ministerien zu Einer ebangelischen Gesammtspnode, und die erste westphälische Provinzialspnode zu Lippstadt.

Als das Confistorium zu Münster im Jahre 1817 sämmtliche evangelische Semeinden der Provinz aufforderte zur Berathung eines ihnen vorgelegten Entwurses einer Synodalordnung zusammenzutreten, und hierzu
namentlich die bevorstehende Inbelseier der Reformation zu benutzen, war die
Mark den Intentionen des Kirchenregiments bereits raschen Entschlusses entgegengekommen. Auf Einladung der lutherischen Synode von 1815 hatte
nemlich das resormirte Ministerium zwei-Prediger (Küpper zu Rerlohn und
Küper in Schwelm) zu einer gemeinsamen Berathung deputirt, infolge deren
beschlossen ward: 1. Die Inbelseier der Resormation soll vom 16.—18. Sptbr.
1817 gemeinschaftlich von beiden Synoden in Hagen begangen werden;
2. am ersten Festtage predigt ein lutherischer, am zweiten ein resormirter
Bastor; 3. am ersten Tage genießen die lutherischen und die resormirten Prediger gemeinschaftlich das h. Abendmahl; 4. die resormirte und die lutherische
Synode vereinigen sich brüderlich zu Einer Synode.

Am 29. Dezbr. 1816 wurde dieser Beschluß der Regierung vorgelegt und von dieser durch das Consistorium zur Bestätigung nach Berlin gesandt, worauf derselbe durch Cabinetsordre vom 26. Febr. 1817\*) sofort bestätigt ward.

Uebrigens hielten es die Reformirten für nöthig zur Borbereitung bes so hochwichtigen Aftes nochmals zusammenzutreten. Am 17. und 18. Juni 1817 fand daher zu Hamm die letzte reformirte Spnode — es war die 187te — statt, auf welcher beschlossen ward, daß zur bevorstehenden gemeinschaftlichen Spnode von jeder Classe sechs Deputirte abgeordnet werden sollten. Außerdem aber wurden alle übrigen Glieder des Ministeriums dringend zur Theilnahme eingeladen.

Berlin, 26. Februar 1817. An ben Staatsminister von Schudmann. Friedrich Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Dieselbe lautet: "Der Zweck und die Art und Weise, in welcher die Intherische und reformirte Spnode der Grafschaft Mark die Feier des Judilaums der Reformation durch eine gemeinschaftliche Spnodal-Bersammlung in der evangelischen Landeskirche zu Hagen zu begehen, sich vereinigt haben, entspricht so sehr dem Sinne der Religion und dem Andenken an den um sie hochverdienten Mann, daß Ihre diessällige Anzeige vom 15. d. M. Mir zum besonderen Wohlgefallen gereicht hat, und Ich Sie hierdurch autorisire, der evangelischen Geistlichkeit der Grafschaft Mark meinen Beisall öffentlich zu erkennen zu geben."

Die vereinigte Synobe wurde nun vom 16. — 18. Septbr. 1817 zu Hagen in der lutherischen Kirche unter außerordentlichem Zulauf bes Bolkes eröffnet. Sechsundachtzig Geistliche waren erschienen. Am 16. predigte der lutherische Pastor Florschütz aus Iserlohn über Math. 23, 8 und 9. Nach der Predigt nahmen alle Geistliche das heil. Abendmahl. Am folgenden Tage predigte ber reformirte Pastor Kliper aus Castrop über Joh. 6, 66—69, worauf jede Confession eine separate Sitzung hielt. Am 18. Septbr. fanb sodann in der reformirten Rirche die gemeinsame Synobalversammlung statt, in welcher die förmliche Commembrirung der beiden Synoden beschloffen und verkündet ward. Zur Bollziehung berselben wurde alsbald die Ausarbeitung einer Berfassungsurfunde, Rirchenordnung und Liturgie, eines gemeinsamen Gefang= und Choralbuchs, und eines Catechismus beschlossen und verschiebenen Commissionen zugetheilt. Für die Aufstellung des Berfassungsentwurfes sollten die Wahlfreiheit der Gemeinden, der Bestand ber Presbyterien, Classen= und Provinzialspnoden, die Repräsentation durch eine bestimmte Anzahl von Deputirten und frei gewählten Moberatoren als leitende Gesichtspunkte bienen. So lange jedoch die neue Kirchenordnung noch nicht vollendet und ratifizirt sei, follte jede der beiden Synoden ihre eigne Berwaltung und ihr eignes Moderamen haben (wozu es indessen nicht kam). Zum Andenken an die Spnobe von 1612 sollte die nächste märkische Gefammtsnnobe in Unna statt= sinden.

In Folge ber von bem Confistorium ausgegangenen Anregung wurden nun zur Erwägung der Spnodalordnung und ber kirchlichen Union und Or= ganisation Kreisspnoden gehalten, z. B. zu Bielefeld ben 10.—12. Novbr. 1817, zu Minden den 9.—10. Decbr., zu Cappeln (für Tecklenburg und Lingen) den 23. Septbr. Durch Consisterialbeschluß vom 9. Juli 1818 erfolgte so= tann die Publication der neuen, an die landräthlichen Kreise möglichst anges schlossenen Bezirkseintheilung, wonach die Provinz in 16 Diöcefen zerfiel: 1. Minben (25 Gemeinden), 2. Rahden (16), 3. Herford (20), 4. Bielefeld (24), 5. Teckenburg (17), 6. Soest (21), 7. Hamm (13), 8. Unna (18), 9. Dortmund (19), 10. Bochum (18), 11. Hattingen (12), 12. Hagen (18), 13. Lübenscheib (19), 14. Iferlohn (20), 15. Siegen (13), 16. Wittgenstein (11). Allen biesen Diöcesen ward aufgegeben, zu Conventen zusammenzu= treten und den Entwurf zu einer Spnodalordnung, sowie den zu einer neuen Rirdenordnung in Erwägung zu ziehen. Demgemäß murben bis zum Enbe bes Jahres in allen Diöcesen Kreisspnoden gehalten, z. B. in der Reinoldi= kirche zu Dortmund am 7. October.

Bei weitem bedeutender als alle diese Versammlungen war jedoch die vereinigte Spnode der beiden märkischen Ministerien, welche unter Betheiligung von Abgeordneten aus Dortmund, Soest, Lippstadt und Teklenburg am 18. und 19. August 1818 zu Unna statt fand. Die Bersammlung war wiederum eine sehr zahlreiche. An dem Synodalgottesdienst, in welchem der Pfarrer Dr. Hilsemann aus Elsey die Predigt hielt\*), nahmen über 7000 Personen Theil. Nachdem am ersten Tage der Zusammentunft jedes Ministerium in einer separaten Situng seine besonderen Angelegenheiten erledigt hatte, wurde auf der dann folgenden Gesammtsynode — mit Zugrundlegung der beiden älteren märkischen Kirchenordnungen, (beren wesentliche Uebereinsstimmung man erkannte), der Bersassungsentwürse des Pastor Bäumer, des Consistorialraths Bädeter, sowie des von den resormirten Deputirten Pastor Erkenzweig zu Drechen, v. d. Kuhlen zu Herringen und Bäumer zu Bodelsschwing eingereichten und eines von dem Synodalsussschaftung — über die Kirchenordnung verhandelt.

Als Ergebniß aller dieser Synobalberathungen ber verschiedenen evangelischen Bezirke Westphalens gingen dem Consistorium zu Münster bezügslich des "Entwurses einer Synobalordnung" zwanzig Gutachten zu, nämlich neunzehn nach der Zahl der vor der neuen Diöcesan-Eintheilung bestandnen elf lutherischen und acht reformirten Diöcesen und eins von dem Generalsuperintendenten Bädeter. Anßerdem wurden von dem Pfarrer Bäumer zu Bodelschwingh und von Bädeter besondere Entwilrse einer "Bersassungen-tunde" und einer "Airchenordnung" eingesandt. Bezüglich der "Anleitung zum Entwurse der Kirchenordnung" empfing das Consistorium sechszehn Sutachten \*\*) nach der Anzahl der infolge der neuen Eintheilung bestehenden Diöcesen, deren mehrere mit Beilagen begleitet waren, welche Bemertungen einzelner Mitglieder der Synoden über den Entwurs enthielten.

Somit war die kirchliche Organisation in der Weise vorbereitet, daß das Kirchenregiment zur Weiterführung derselben nun die Provinzialspnobe

<sup>\*)</sup> Hülsemann predigte mit Zugrundlegung von Joh. 17, 17—21 über "das Wesen der Glaubenseinheit der Lehrer der evangelischen Kirche, ihre Erreichdarkeit und ihre Nothwendigkeit." Die Predigt, welche auf Berlangen der Synode gedruckt ward, deweist, daß das märkische Ministerium den einigen wahren Grund und Boden, auf welchem die Union verwirklicht werden mußte, erkannt hatte. Die Hauptstelle der Predigt lautet: "Meine Brüder! Alle Anstalten zum Schutze der Staaten, alle Einzrichtungen zur Beglückung der Menscheit, alle Vorbereitungen auf eine hellere Zukunftssind vergeblich, wenn nicht die Kirche, auf den Grund Jesu erbaut, im Inneren wiederzgeboren wird und ihr reiches, warmes, göttliches Leben des Glaubens sich nicht ausderietet in allen Anstalten und Berhältnissen, und sie weihet sir das Höchste, sin Heilisgung und Versöhnung des Menschen mit Gott. Nur das Element des biblischen Christenthums, — das durchdringend ist, wie der Sauerteig, kann unser Zeitalter von verderblichem Wahne retten" 2c.

<sup>\*\*)</sup> Auffallend trat in benselben die Differenz ber Ansichten über die Rirchenzucht berbor.

zusammentreten lassen konnte. Durch Consistorialrescript vom 1. Juni 1819 wurden baher die Borstände sämmtlicher Kreisspnoden zu einer am 1. Sptbr. zu eröffnenden Versammlung nach Lippstadt eingeladen, um die aus den Rreissynoben eingegangenen Gutachten zu prüfen, mit Berücksichtigung berselben ihr eigenes Gutachten aufzustellen und diesem etwa noch einen ober mehrere selbstverfaßte Entwürse einer Spnobal= und Kirchenordnung beizu-Auch wurde ben Kreisspnoben anheimgegeben, aus jebem Kreissp= nobalbezirke außer bem Superintenbenten noch irgend einen anberen Pfarrer ober auch ein anderes Mitglied eines Presbyteriums nach eigner Wahl zur Provinzialspnode abzuordnen. Dabei wurde es ber Provinzialspnobe bemerklich gemacht, sie möge nicht übersehen, "baß ihre jetige Sitzung, sowie bie bisher in dieser Angelegenheit gehaltenen Sitzungen ber Kreisspnoben nicht Sitzungen einer verwaltenben, anordnenden und richtenben Rirchenbe= hörbe, sondern Sitzungen einer zu Berathungen und gutachtlichen Aeußerungen zusammenberufenen Bersammlung" wären. Zugleich hob jeboch bas Confistorium auch hervor, daß die Provinzialspnode die Bedeutung der Presbyterien ganz besonders ins Auge zu faffen habe.

Am 1. Septbr. Morgens 9 Uhr trat daher die erste westphälische Provinzialspnode (an welcher auch mehrere nicht beputirte Geistliche, namentlich
die Consistorialräthe Möller aus Münster und Hasenclever aus Arnsberg,
Theil nahmen) in der Marktirche zu Lippstadt zusammen. Bor Eröffnung
der Berhandlungen richtete der zweite Präses der vereinigten märtischen
Spnode, Pfarrer Senger zu Reck, an die Versammlung ein herzliches Wort,
worauf der Oberconsistorialrath Natorp\*) als Commissar des Consistoriums
dieselbe Namens des letzteren begrüßte und die Sitzungen durch Angabe der
zu verhandelnden Gegenstände und durch Bezeichnung der Gesichtspunkte,
nach welchen die Provinzialspnode ihre Verhandlungen anzusehen und anzus
stellen habe, eröffnete.

Die Bersammlung ordnete unn die Berhandlungen in der Weise an, daß mit Berücksichtigung der von den Kreisspnoden abgegebenen und von dem Consistorium der Provinzialspnode mitgetheilten Gutachten zuerst der "Entwurf zu einer neuen Kirchenordnung" in abermalige Berathung genommen wurde. Ehe jedoch die Discussion über die einzelnen Paragraphen der Spnodalordnung ihren Ansang nahm, überreichten die Borsteher und Abgeordneten der zur vereinigten Spnode der Mark gehörigen neun Kreisspuoden (Hamm, Unna, Dortmund, Bochum, Hattingen, Hagen, Lüdenscheid,

<sup>&</sup>quot;) Ursprünglich hatte bas Consistorium die beiden Borstände der vereinigten märkisschen Spnode, Babeker und Senger mit dem Prästdium der Provinzialspnode betraut. Babekers andauerndes Siechthum veranlaßte es jedoch, daß Natorp beauftragt ward hier bessen Stelle zu versehen.

den und einen beherrschten, von denen der letztere dem ersteren unterworfen ist, anerkennt".

"Diese Berfassung hat bisher Jahrhunderte lang in Segen bei uns bestanden; wir glauben dieses mit dem vollkommensten Rechte sagen zu können. Ihr haben wir es zu danken, wenn in den Gemeinden unseres Landes disher noch ein reger, kirchlicher Gemeinstnn sich äußert, der dadurch vornehmslich nur erhalten und belebt werden kann, daß die Gemeinden durch Wort und That mit theilnehmen an dem, was zur Erhaltung und Beförderung des kirchlichen Wohles beschlossen und ausgeführt wird. Denn nur so können sie es wissen, daß sie einer freien Gemeinschaft angehören, deren Zwed durch eines Jeden Thätigkeit erreicht werden soll." — —

"Wir würden unserem Urtheil über die Angemessenheit und Borzüglichsteit unser kirchlichen Versassung mißtrauen, wenn es nicht bestätigt würde durch das Urtheil der competentesten Richter\*). Schon hat die Provinzialsspnode von Jülich=Cleve=Verg dieselbe feierlich reclamirt. Wir wissen von mehreren Spnoden unseres Staates, daß sie dieselbe lebhaft wünschen und für die der Kirche einzig angemessene halten, und selbst die vorläusige Ansordnung von berathenden Kreis= und Provinzialspnoden ist wohl einzig aus dem allgemein und laut ausgesprochenen Verlangen nach einer im kirchlichen Gemeinwesen begründeten und aus demselben sich bildenden, repräsentativen Versassung desselben hervorgegangen".

"Indem wir in dieser unserer Erklärung die Rechte unfrer evangelischen Kirchengemeinschaft als eines selbständigen und freien Bereins feierlich verwahren, so erkennen wir ebenso die Rechte des Regenten hinsichtlich der Kirche an, nemlich 1. das Recht, Kenntniß zu nehmen von alle dem, was in den Bersammlungen des Presbhyteriums, der Kreis- und Provinzialspnode verhandelt und beschlossen wird. Dem überall wachenden Auge der Obrigkeit darf nichts entzogen werden, und am wenigsten scheut sich die evangelische Kirche, bereit zu sein zur Berantwortung Iedermann. — (Wir erkennen dem Regenten) 2. das Recht zu, alle von der Kirche ausgehenden Anordnungen, Urtheile, Beschlüsse und Wahlen zu bestätigen und diese Bestätigung zu verweigern, wenn durch dieselben der Staatszweck gehindert oder bestehende bürgerliche Gesetze verletzt werden. Endlich verehrt die Kirche 3. in dem Regenten den Schutzherrn ihrer Gemeinschaft und bittet Gott stets um Heil und Segen für ihn".

"Wir bemerken noch, daß die bei der Säcularfeier der Reformation 1817 den 19. Septbr. geschlossene Bereinigung der beiden evangelischen Spnoden unseres Landes zu einer einzigen nur dadurch möglich wurde, daß

<sup>\*)</sup> Schleiermacher und Greiling werben angezogen.

beide sich von der Gleichheit der Verfassungen ihrer Kirchen durch eine Verzgleichung der beiderseitigen Kirchenordnungen überzeugten, und die Erhaltung der bei ihnen bestehenden Preschterialverfassung zur nothwendigen Bedingung ter Fortdaner ihrer Vereinigung machten. Mit dem Aushören dieser Verzsassung werden die über die Vereinigung bisher gepslogenen Verhandlungen nicht allein als ungültig betrachtet werden müssen, — auch die Vereinigung der beiden Synoden wird sich wieder aussösen, da die Abgeordneten unserer Gemeinden nur nach der unter uns bestehenden Ordnung sich für besugt zu diesen Verhandlungen betrachten konnten, und ohne diese versassungsmäßige Ordnung ihnen kein Recht zustand, Namens ihrer Gemeinden weder Verzeinigungsvorschläge zu machen noch auch anzunehmen".

Auf diese Erklärung gestützt, gaben nun die märkischen Deputirten die einhellige Erklärung ab, daß sie den vorgelegten Entwurf einer Synodalsordnung nicht für angemessen hielten als Grundlage einer Verfassungsnrtunde ihrer Kirche zu dienen; womit dieselben den Antrag verbanden, die Provinzialspunde möchte sosort einen Ausschuß ernennen, der noch während der Dauer der Synode einen neuen Verfassungsentwurf nach Maßgabe solgender (von der im Jahre 1568 zu Wesel gehaltenen ersten reformirten Synode anerkannten) Grundsätze ausarbeite:

- "1. Alle Glieber unserer evangelischen Kirche sind als solche gleich, in welchen bürgerlichen Standesverhältnissen sie auch gegeneinander stehen mögen. Alle haben bei gemeinschaftlichen Anordnungen und Berathungen ein gleiches Stimmrecht, das sie entweder persönlich oder verfassungsmäßig durch Stellvertreter ausüben".
- "2. Alle ordinirten Prediger unserer evangelischen Kirche sind gleich, und es sindet unter ihnen kein Unterschied des Ranges statt. Die Auswahl einiger von ihnen zu Moderatoren begründet unter ihnen keinen Unterschied des Ranges. Eben diese Gleichheit sindet auch unter den Kirchenvorständen derselben und allen Gemeinden statt".
- "3. Alle Gemeinden nuter einander und alle firchlichen Kreise sind gleich, und jeder Gemeinde wie jedem kirchlichen Kreise gebührt eine gleiche Stimme bei Berathung allgemeiner kirchlicher Angelegenheiten".
- "4. Die Gemeinden haben das Recht, ihre Prediger selbst durch freie Bahl zu ernennen, wodurch jedoch die erweislichen und herkömmlichen Rechte der Patrone keineswegs eingeschränkt werden sollen".
- "5. Die kirchlichen Versammlungen des Presbyteriums, der Areis- und Provinzialspnoden sind die einzigen anordnenden und richtenden Behörden in rein kirchlichen Angelegenheiten, von denen keine Berufung an eine Staats- behörde stattfindet".
  - "6. Die von den Gliebern der Gemeinden gewählten Aeltesten derselben beppe, Geschichte. I.

sind berechtigt, auf Auftrag ihrer respectiven Presbyterien, an den Spuodals versammlungen Theil zu nehmen; und diese sind nur gesetzliche Bersammlungen, wenn die durch die Bersassung bestimmte Zahl von Aeltesten sich bei denselben zur Berathung und Stimmenabgebung gegenwärtig besindet".

"7. Die Borsteher des kirchlichen Kreises und der kirchlichen Provinz werden von den diese Abtheilungen der Kirche repräsentirenden Bersamm-lungen aus den Gliedern derselben, und zwar nicht auf Lebenszeit, sondern nur auf bestimmte Jahre ernannt, und sind wegen ihrer Berwaltung nur diesen kirchlichen Versammlungen verantwortlich". —

Dieses war das ernste Wort, welches die Repräsentanten der Mark im Geiste ihres altehrwürdigen Kirchenthums Angesichts der gesammten Proponizialspuode und des in ihr vertretenen Kirchenregimentes, redeten; und so überzengend war die Stimme der Wahrheit, der das Zengniß einer mehr als zweihundertjährigen kirchlichen Erfahrung zur Seite stand, daß sofort die Vorstände und Abgeordneten der sieben übrigen Kreisspuoden (Minden, Rahden, Herspro, Bieleseld, Teaklendung, Siegen, Wittgenstein), zu dem Proteste der Mark einhellig ihre Zustimmung erklärten. Unter solchen Umständen lag es klar vor, daß sich die Spnode in ihrer Begutachtung der proponirten Entwürse leicht einigen, d. h. daß sie die Ausstellung ganz neuer Entwürse beschließen würde. Daher wurde sosort durch schriftliche Abstimmung ein Ausschuß zur Ausardeitung neuer Entwürse erwählt. Zugleich ward beschlossen auch andere bei der Begutachtung der vorliegenden Entwürse etwa vorkommende schwierige Pankte durch besondere Ausschüsse bearbeiten zu lassen.

Rach zweitägiger Discuffion war die Berathung des Entwurfs einer Synodalordnung, deren Ergebniß in der Form eines Gutachtens documentirt ward, beendigt. Auch über die Ankeitung zum Entwurfe der Airchensrdnung, womit sich die Synode in den sechs solgenden Tazen beschäftigte, gab die Provinzialspnode ein sehr eingehendes Botum ab, worauf dieselbe noch zur Berathung zweier von besonderen Ausschüffen ausgearbeiteten Erklärungen bezüglich der Berwaltung des Armenwesens und des frommen Stiftungsvermögens, insbesondere des Kirchenvermögens der evangelischen Gemeinden und der Berwaltung desselben, (welche beide genehnigt wurden.) überging. An dieselbe reihte sich eine Besprechung der inzwischen vollendeten Entwürse einer Kirchenversassung, welche ebenfalls von der Synode approbirt wurden.

Beide Documente, sowie die über die Propositionen des Consistoriums abzegebenen Erklärungen beurkundeten den unaussührdaren Gegensatz der von dem Kirchenregiment und von der Provinzialspnode — deren Kern die Mark war, — repräsentirten Anschauungen. Das erstere kannte keine Ges

meinde, welche kirchenregimentliches Rechtssubject wäre, verstand unter Synoben nur berathende Versammlungen der Prediger und wollte, daß die Regierung der Kirche lediglich von Behörden ausgeübt werde, die von dem Landesherrn ihre Vollmacht erhalten hätten. Die Provinzialsynode dagegen saßte die Gemeinde wesentlich als ein von ihren Presbytern (beren erster der Pfarrer sei), repräsentirtes Rechtssubject auf, wollte darum, daß in den Synoden auch die Aeltesten Sitz und Stimme hätten und bestritt den Consistorien jede eigentlich kirchenregimentliche Auctorität, indem diese lediglich in der presbyterialen und synodalen Repräsentation der Kirche liege.

Es war nicht abzusehen, wie dieser so schroffe Gegensatz der Anschauungen und Bestrebungen ausgesöhnt werden könnte; jedenfalls war es aber gut, daß derselbe klar und bestimmt ausgesprochen war. — Es wurde auch jedem Mitsgliede der Synode freigestellt, seine über einzelne Punkte von dem Synodalsgutachten etwa abweichende Ansicht dem Consistorium zu Münster in einem Separatvotum mitzutheilen. Damit aber alle Gemeinden der Provinz über die Beschlüsse der Synode in zuverlässiger Weise unterrichtet würden, sollte der Scriba der Synode für Veröffentlichung der Synodalverhandlungen durch den Druck Sorge tragen.

Vor dem Schlusse der Verhandlungen äußerte die gesammte Provinzialssprode noch den Wunsch, daß es jedem Geistlichen des Landes gestattet werden möchte, den Verhandlungen der demnächst in Berlin zu versammelnden Reichssprode beizuwohnen und bei derselben Anträge einzubringen, — worauf die Spnodalen am zwölsten Tage, nachdem die Protocolle der Verhandlungen abgeschlossen und unterzeichnet waren\*), am 12. September in der Marktstrehe noch zu einem Gottesdienste zusammentamen, in welchem alle Mitzglieder dieser so bedeutungsvollen Versammlung sich im Angesicht des Herrn Lebewohl sagten. Die Abschiedspredigt hielt Pastor Hülsemann aus Elseh mit Zugrundlegung von Hebr. 12, 22—29 über die unsichtbare Kirche und deren Ruf an uns.

Nachträglich wurde noch ein Ausschreiben des Consistoriums, die Ansfertigung eines neuen Gesangbuches betreffend, zum Vortrag gebracht. Zur Besorgung der desfallsigen Vorarbeiten ward ein aus vier Mitgliedern besstehender Ausschuß (unter dem Vorsitz des Consistorialraths Nebe aus Minsten) erwählt.

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen der Lippstädter Spnode erschienen gedruckt unter dem Titel: "Berhandlungen der westphälischen Provinzial-Spnode über Kirchenversassung und Kirchenordnung. Lippstadt vom 1. bis zum 12. September 1819. Essen, bei G. D. Bäbeler".

# Die Kirche der Grafschaft Mark und die mit derselben vereinigten tirdlicen Bezirte von 1817-1835.

Nachdem sich im Jahre 1817 die lutherische und die reformirte Spuode ber Grafschaft Mark zu Einer märkischen Gesammtspnobe vereinigt hatten, schlossen sich berselben alsbald auch die lutherischen Gemeinden von Stadt und Börde Soest, von Lippstadt und Dortmund (welche früher besondere Ministerien gebildet hatten\*), sowie die fünf reformirten Gemeinden ber Grafschaft Limburg an \*\*). Dieser ganze Gemeindencomplex, an deffen Spite der Generalsuperintendent Babeter bis zu seinem am 1. August 1825 erfolgten Tobe stand, mar nun in folgende neun Areise ober Areisspnoben abgetheilt:

#### I. Rreissynobe Soeft:

1. Lippstadt:

- a) Marienkirche | lutherisch. b) Jacobikirche
- c) reformirte Kirche.
- 2. Soeft:
  - a) Petrifirce
  - b) Thomäkirche

  - c) Paulikirche
    d) Marienkirche zur Wiese
  - e) Marienkirche zur Höhe
  - f) reformirte Kirche.

- 3. Dinker
  4. Borgeln
  5. Welwer ober Meierich
  6 Schwefe lutherisch.
- 8. Neuengesede

<sup>\*)</sup> Die reformirten Gemeinben von Lippstabt, Soeft und Dortmund gehörten von jeher zur reformirten Synobe ber Mark.

Die fünf limburgischen Gemeinben Limburg, Berchum, Ergste, Deftrich und Hennen bilbeten bis 1817 eine eigne Spnobe, welche früherhin jährlich, seit 1750 aber nur alle brei Jahre zusammentrat und mit ber markischen Synobe und ber Generals spnode von Jülich, Cleve, Berg und Mart in Zusammenhang ftand. Im Jahre 1817 hörte bie Limburger Synobe auf, inbem bie limburgischen Gemeinden in die martische Kreisspnobe Iserlohn aufgenommen murben.

```
9. Lohne
10. Saffendorf
11. Meiningsen
12. Weslarn*)
                 II. Rreissynobe Samm:
 1. Hamm (die lutherische und reformirte Gemeinde combinirt.)
 2. Mart (wie bei Hamm.)
 3. Bönen
 4. Rhynern
 5. Hilbeck
 6. Drechen
                  reformirt.
 7. Flirich
 8. Pelfum
 9. Herringen
10. Uentrop
11. Berge, lutherisch. **)
                III. Rreisspnobe Unna:
 1. Unna (die lutherische und reformirte Gemeinde combinirt.)
 2. Widebe (wie bei Unna.)
 3. Fröndenberg (besgl.)
 4. Camen, die reformirte Gemeinde.
 5. Camen, die lutherische Gemeinde.
 6. Bed
               reformirt.
 7. Heeren
 8. Lünern
 9. Hemmerde
10. Baufenhagen
11. Delwig
12. Aplerbeck
                      lutherisch.
13. Frömern
14. Asseln
15. Opherbide
16. Metheler
```

<sup>\*)</sup> Späterhin sind zur Kreisspnobe Soest mehrere im Herzogthum Westphalen neugestiftete Gemeinden geschlagen worden, nemlich: Arnsberg, Neheim, Werl, Brilon, Meschebe, Medebach, Erwitte, Gesede, Belede, Warstein, Benninghausen, Marsbed und Ramsbed.

<sup>3)</sup> Zur Synobe Hamm gehören jetzt auch bie beiben neu gestifteten Gemeinben in Ablen und Werne (im Fürstenthum Münster).

## IV. Rreissynobe Dortmund:

# 1. Dortmund: a) Reinoldifirche b) Petrifirche c) Warienfirche

lutherisch.

d) reformirte Kirche

- 2. Lünen, (reformirte und lutherische Gemeinde combinirt.)
- 3. Hörde, die lutherische Gemeinde.
- 4. Hörbe, die reformirte Gemeinde.
- 5. Bobelschwingh, reformirt.
- .6. Wellinghofen, die reformirte Gemeinde 7. Wellinghofen, die lutherische Gemeinde

Simultanfirche.

8. Bradel

- 9. Eidlinghofen
- 10. Rübinghausen
- 11. Barop
- 12. Rirchhörde
- 13. Derne
- 14. Brechten
- 15. Mengebe

lutherisch.

### V. Rreissynobe Sattingen:

- 1. Hattingen, die lutherische Gemeinde.
- 2. Hattingen, die reformirte Gemeinde.
- 3. Blankenstein
- 4. Herbebe
- 5. Langenberg
- 6. Herzkamp (von Schwelm abgezweigt)
- 7. Linden

8. Königesteele.

- 9. Ober-Wenigern
- 10. Nieder=Wenigern
- 11. Sprochövel
- 12. Stiepel

lutherisch.

# VI. Rreissynobe Bochum:

- 1. Bochum, die lutherische Gemeinde.
- 2. Bochum, die reformirte Gemeinde.
- 3. Castrop, die lutherische und reformirte Gemeinde combinirt.
- 4. Wattenscheib, wie bei Castrop.

5. Herne, lutherisch.
6. Stründede, reformirt combinirt.
7. Bladenhorst, reformirt.
8. Lütgendortmund
9. Weitmar
10. Eidel
11. Gelsenkirchen
12. Crange
13. Harpen
14. Witten
15. Langendreer

#### VII. Rreisspnobe Hagen:

- 1. Hagen, die lutherische Gemeinde.
- 2. Hagen, die reformirte Gemeinde.
- 3. Schwelm, die lutherische Gemeinde.
- 4. Schwelm, die reformirte Gemeinde.
- 5. Wetter, die lutherische Gemeinde.
- 6. Wetter, die reformirte Gemeinde.
- 7. Brederfeld, die reformirte und lutherische Gemeinde combinirt.
- 8. Gevelsberg, besgl.
- 9. Berbede, besgl.

16. Uemmingen \*)

- 10. Enbe
- 11. Börbe
- 12. Volmarstein
- 13. Dahl
- 14. Haßlinghausen
- 15. Rüggeberg

von Schwelm abgezweigt

lutherisch.

- 16. Langerfeld
- 17. Enneperstraße
- 18. Zur Straße
- 19. Böle, neu gestiftet, unirt.

<sup>&</sup>quot;) Mit der Spnode Bochum sind die neu gestifteten Gemeinden in Reclinghausen, Dorften und Dulmen (im Regierungsbezirk Münster) vereinigt worden.

#### VIII. Kreissunobe Iserlohn:

- 1. Stadtkirche in Iserlohn, lutherisch.
- 2. Kirchspielskirche in Iserlohn, lutherisch.
- 3. Reformirte Kirche in Iserlohn.
- 4. Altena, die lutherische Gemeinde.
- 5. Altena, die reformirte Gemeinde.
- 6. Schwerte, die lutherische Gemeinde.
- 7. Schwerte, die reformirte Gemeinde.
- 8. Hennen, die lutherische Gemeinde. Simultanfirche. 9. Hennen, die reformirte Gemeinde.
- 10. Evingsen, von Iserlohn abgezweigt, lutherisch.
- 11. Hemer
- 12. Deilinghosen lutherisch.
- 13. Elsey
- 14. Westhofen=Syburg
- 15. Ergste
- 16. Limburg
- 17. Berchum

18. Destrich

19. Wiblingwerbe

20. Menben, im Herzogthum Westphalen, neu gestiftet, unirt.

# IX. Kreissynobe Lüdenscheib:

- 1. Ludenscheid, die lutherische und reformirte Gemeinde combinirt.
- 2. Plettenberg, wie bei Lüdenscheid.
- 3. Halver

4. Werdohl

5. Neuenrade

- 6. Dahle, von Neuenrade abgezweigt
- 7. Hülscheid
- 8. Ohle
- 9. Herscheid
- 10. Meinerzhagen
- 11. Balbert
- 12. Rierspe
- 13. Rönsahl 14. Hedfeld \*)
- lutherisch.

<sup>\*)</sup> Bur Synobe Libenscheib gehören jett, auch die neugestifteten. Gemeinden gu Attendorn und Meggen im Berzogthum Bestphalen.

Jeder Kreisspnode stand ein Superintendent vor, welcher drei Jahre sungirte, jährlich die Kreisspnode hielt, die Predigerwahlen leitete und die Ordinationen und Introductionen der Prediger verrichtete. Jede Kreisspnode sandte ihre Deputirten zu der Gesammtspnode, welche jährlich, und zwar abwechselnd in Iserlohn, Hagen, Dortmund und Unna gehalten wurde.

Geleitet ward die (zwei Tage banernde) Gesammtspnode von einem Moderamen, welches nach wie vor aus einem Prases, einem ritterschaftlichen Affessor, einem Justitiarius und einem Scriba bestand. Anfangs theilten sich die beiden Präsides des lutherischen und des reformirten Ministeriums, Bäbeker zu Dahl und Senger zu Reck bei Camen in die Präsidialgeschäfte, nahmen auch als Vertreter ber Synobe an ben theologischen Prüfungen zu Münster Theil, wobei sich jedoch Bädeter burch den Superintendenten Sunten zu Dortmund vertreten ließ. Nach Sengers Tobe (1822) und Bäbekers Amteniederlegung, wählte bie Gesammtspnobe ben Pastor Baumer zu Bobel= schwingh bei Dortmund, -- einen Mann, ber burch große Sachkenntniß und den rühmlichsten Eifer zur Erhaltung und Belebung der Synodalverfassung wesentlich beitrug. Nachbem Bäumer zwei Triennien hindurch fungirt hatte, wurde ber Pfarrer Wulfert (senior) zu hemer an seine Stelle ernannt, welcher im Jahre 1831 ben Pfarrer Nonne zu Schwelm zum Nachfolger Nach Ablauf seines Wienniums (1834) übernahm der Pastor von ber Ruhlen zu Drechen bei Hamm bas Präsidium ber Gesammtspnobe.

Die Einrichtung ber Gesammtspnoben war in bieser Zeit folgenbe: Eröffnet murben bieselben mit einem Gottesbienst. Auf benfelben folgte ein Bortrag des Prases, in welchem der Redner die "geladenen Staatsbehörden" (b. h. bie anwesenden Confistorialräthe, ben Präses der Synode von Jülich= Eleve=Berg 2c.) sowie die versammelten Superintendenten und Deputirten der Kreisspnoden begrüßte. Hierauf referirte der Prases über die im ver= flossenen Jahre erfolgten Beränderungen im Moderamen der Gesammtspnode und der Kreisspnoden, über die neuerwählten, ordinirten und introduzirten Prediger, über die Pfarramtscandidaten des Synodalbereichs und über ein= zelne kirchliche Feierlichkeiten, welche in berfelben vorgekommen waren. diese Relation reihte sich ber Bericht bes Präses über ben Inhalt ber im Lause des Jahres eingegangenen Kreisspnodal-Protocolle, gewöhnlich (namentlich späterhin) unter folgenden Titeln: Die Kirchenverfassung. - Geschäftsorbnung. — Presbyterialordnung. — Conduitenlisten und Censurordnung. — Union. — Das neue Choralbuch. — Die neue Agende. — Der neue Cate= hismus. — Catechumenen- und Consirmanden-Unterricht. — Gefangbildungs-Unterricht. — Kirchenvisitationen. — Kirchliche Zucht und Sonntagsfeier. — Conventikel. — Duplicate der Kirchenbücher. — Collisionen zwischen evan= gelischen und katholischen Gemeinden. — Einpfarrung ber unter Ratholiken

wohnenden Evangelischen zu der nächsten Kirche ihrer Consession. — Errichtung eines Predigerseminars für die Provinz Westphalen. — Ordination. — Die Elementarschulen. \*). — Missions = und Bibelverbreitungssachen. — Sidesleistungen. — Besondere Anträge. — Lutherische Witwencasse. — Reformirter Synodalfonds. — Diese Berichterstatung gab dem Präses anßerdem Beranlassung über einzelne Erlasse des Consistoriums, der Regierungen und des Ministeriums, über persönliche Wahrnehmungen zc. gelegentlich zu referiren. Nachdem hierauf der "Synodalprediger" der nächstsolgenden Synode (und in jedem dritten Jahre der Präsessischer das nächste Triennium) gewählt und das Synodalprotocoll von allen Witgliedern der Synode unterzeichnet war, ward dieselbe von dem Präses mit einer kurzen Ansprache an die Versammlung und mit einem Gebet gesschlossen.

In dieser Beise kehrte die Gesammtspnode mit jedem Jahre wieder. Die gesammte Mark sah in ihr, bem theuersten Bermachtniß ber Bater, die eigentliche Burg ihres Kirchenwesens. Auch war das Consistorium zu Münster (namentlich beffen Chef, ber Oberpräsident von Binde und bie Consistorialrathe Dr. Möller und Dr. Natorp) ber Presbyterial- und Spnobalverfaffung von Herzen zugethan. Aber in Berlin wußte man nicht recht, was man in Betreff berselben wünschen ollte. Entschiedene Sympathien hatte bie presbyteriale Kirchenverfassung im preußischen Gouvernement das maliger Zeit nur wenig; ben herrschenden Anschauungen vom Berhältniß ber Rirche zum Staate gegenüber, erschien bas markische Kirchenthum als eine Anomalie, weshalb man in der Mark von Jahr zu Jahr auf die Bestätigung der alten Kirchenverfassung vergebens wartete. Bielen bangte es schon bei bem Gebanken, daß die Staatsregierung bemnächst den ganzen altehrwürdigen Bau ber Kirche abbrechen und an beren Stelle eine Ordnung aufrichten möchte, in der es teine freie Selbstregierung der Presbyterien und Synoden mehr gebe.

Seit dem Jahre 1824 hielt es daher die Gesammtspnode für nöthig, zur Sicherstellung der Kirchenversassung allerlei Schritte zu thun. Der das malige Präses, Pastor Bäumer zu Bodelschwingh, hatte, um gewissen Borsurtheilen gegen die märkische Bersassung zu begegnen, schon im Jahre 1823 eine Schrift unter dem Titel "die Presbyterialversassung in ihrer Begründung und in ihrem Werthe (Hamm 1823)" verössentlicht, welche großes Aussehen machte, worauf die Gesammtspnode zu Hamm am 14. und 15. September 1824 eine von Bäumer auf Grund der älteren Kirchenordnungen und der Lippstädter Entwürse versasste Presbyterial=, Geschäfts= und Disciplinarsordnung, sowie eine Kirchenvistationsordnung approbirte. Aber die Staats-

<sup>\*)</sup> Hiersiber verhandelten bie Gesammtspnoben erft seit 1832.

regierung konnte fich nicht entschließen, diese Presbyterialordnung 2c. (welche übrigens in der Mark selbst als gesetzliche Vorschrift gehandhabt wurde,) zu sanctoniren. Die Stellung ber Gesammtspnobe ward offenbar immer un= sicherer. Die Synobe von 1826 beauftragte baber ihren Prases Pastor Bulfert bem Consistorium zu Münster bas Nachtheilige bes gegenwärtigen Provisoriums vorzustellen und die Bitte vorzutragen, daß biese Behörde sich bei der Staatsregierung um Anerkennung der alten Berfassung verwenden möchte. Dieses geschah, hatte aber keinen Erfolg. Im Jahre 1829 wurde daher die Bitte der märkischen Kirche wiederholt; aber wiederum umfonst. Da glaubte die Synode, nachdem die Anstellung eines Generalsuperintendenten in Aussicht gestellt war, burch Concessionen, bie sie der Staatsregierung machte, sicherer zum Ziele gelangen zu können. Die im Jahre 1830 zu Dortmund versammelte Gesammtspnode faßte baher den Beschluß, durch den damaligen Prafes Baumer, bei bem Ministerium ber geiftlichen Ungelegenheiten bie Bestätigung der markischen Rirchenordnung unter Modificationen, burch welche bas Consistorialregiment einen gewiffen Raum in ber Kirche erhalten sollte, zu sollizitiren. Aber wiederum sah sich die Synode in ihren Erwartungen getäuscht. Als baber bie "Evangelische Kirchenzeitung" im Januarheft 1832 sich nicht entblöbete, mit ausbrücklicher Bezugnahme auf bie Mark, das Streben nach presbyterialer und synobaler Rirchenverfassung, für beren Erhaltung alljährlich bei bem Jahreswechsel in allen märkischen Rirchen gebetet warb, als eine Kundgebung bes revolutionären und gottentfrembeten Geiftes ber Zeit, bem barum mit größter Energie entgegen zu treten sei, öffentlich zu verlästern, so blieb ber Gesammtspnobe nichts anderes übrig, als in sich selbst ihre alte presbyteriale Ordnung mehr und mehr zu befestigen und zu fräftigen. Die Synobe von 1832, vor welcher es der Pfarrer Nonne als Praeses synodi als seine bestimmte Ueberzeugung aussprach: "Wie sich die Berfassung früher herausstellte, so wird sie uns nie wieder gegeben," faßte daher eine Reihe von Beschlussen, welche eine ftrictere Beobachtung und Anwendung des presbyterialen und synodalen Berfassungsprinzipes vonseiten ber Prediger, Aeltesten und Gemeinden bes Synodalbereiches selbst zum Zwede hatten.

Aber schon nach wenigen Jahren sollte es anders und besser werden! — Dem nachherigen Bischof Dr. Roß war es vorbehalten, die Bedenken gegen die Spnodalverfassung, welche in der frommen Seele des Königs Friedrich Wilhelm III. lagen, zu beseitigen! —

Inzwischen war die Gesammtspnobe rastlos bemüht, ihre eigne Kirchenordnung im Leben mehr und mehr zu verwirklichen, die Mängel derselben zu
beseitigen und jedes wirkliche Bedürfniß der Kirche und des kirchlichen Lebens
zu befriedigen.

Die Presbyterialordnung wurde, wennschon ihr die staatsregimentliche Sanction sehlte, als kirchliches Statut pünktlichst gehandhabt. Indessen war es zu beklagen, daß die vorschriftsmäßige seierliche Einsührung der neuerswählten Aeltesten an manchen Orten unterblied. In Dortmund und Brechten ist es der Gesammtspnode sogar niemals gelungen, die Presbyterialordnung zur Einsührung zu bringen. In Soest geschah dieses erst im Jahre 1834. Hier waren nemlich in der Petris, Wiesens und Höhes Gemeinde die Pfarrer nicht einmal Mitglieder und noch viel weniger Vorstpende des Kirchenvorstandes. Auch wurde die Kreisspnode Soest ebensowenig mit Deputirten aus den Presbyterien beschickt, als sie einen Deputirten zur Gesammtspnode absordnete. Erst im Jahre 1833 ward auch hier die gesetzliche Ordnung einsgesührt.

Gegen die Aufstellung von Gemeinderepräsentanten, welche die Regierung (auf Grund einer Bestimmung des Allg. preuß. Landrechts) namentlich seit 1830 für verschiedene Gemeindeangelegenheiten anordnete, erklärte sich die Spnode don 1834 ganz entschieden, weil sie in dieser (damals) die Presebpterien außer Wirksamkeit setzenden Institution eine Berletzung des preschterialen Prinzipes sah, und ersuchte daher den Präses, dem Staatsministerium vorzustellen, "daß die Bestimmungen des Allgem. Landrechts Theil II. Tit. XI. welche in gewissen Fällen, z. B. bei Veräußerung der Grundstücke zc. die Einwilligung der Gemeinden durch besonders zu wählende Repräsentanten verordnen, in hiesiger Provinz keine Anwendung sinde".

Der schon von früheren Synoben gesaßte Beschluß, daß dem Consirmationsact eine Prüfung der Consirmanden vor den Presbyterien vorangehen sollte, wurde im Jahre 1833 erneuert. — Die Bestimmungen der Kirchenvisstations Dronung wurden im Allgemeinen genau befolgt. Die Synobe von 1832 verordnete, daß jeder Kreissuperintendent während seines triennii sämmtliche Gemeinden seiner Diöcese nur einmal zu visitiren brauche. Nur in der Kreissynode Soest fanden keine eigentlichen Kirchenvistationen statt, indem sich der Superintendent darauf beschränkte, sich dei seiner jährlichen Umreise zur Prüfung und Auswahl der Consirmanden mit dem kirchlichen Zustande der einzelnen Gemeinden gelegentlich bekannt zu machen.

Zur Handhabung einer schärferen Disciplin über die Pfarrer, hatte die Regierung, da die Spnode hierbei nicht die wünschenswerthe Strenge bethätigte, im Jahre 1823 Conduitenlisten eingeführt, welche alljährlich an die Behörden einzuliefern waren. Allein für alle Superintendenten war die Aufstellung dieser Listen (namentlich bezüglich der letzten Rubrit "Charakteristif der Pfarrer") eine große Versuchung. Es kam daher vor, daß diese Rubriken entweder gar nicht ausgefüllt wurden, oder daß sich die Superintendenten völlig unwahre Angaben erlaubten. Daß diese Einrichtung mit dem Synodals

prinzip im Widerspruch stand, wurde von Niemandem bezweifelt. Durch Rescript vom 22. Juni 1832 an den Praeses synodi wies auch die Regierung barauf hin, wie sehr es "im Besen ber Spnodalverfassung liege, daß die Spnobe felbst die Censur ber Geistlichen ihres Bereiches übe", was bem Prafes Beranlassung gab, sämmtlichen Superintenbenten aufzutragen, sich mit ihren Kreisspuodalen über diesen Gegenstand, sowie über die Entwerfung einer Censurordnung zu berathen. Die Gesammtspnode von 1832 ging bereitwilligst auf biesen Gegenstand ein und genehmigte bie Entwerfung einer Cenfurordnung. Der Synodalprafes Pastor Nonne führte die Arbeit aus, welche fofort allen Superintenbenten mitgetheilt und von den Kreisspuoden, sowie von der daraus zusammentretenden Gesammtspnode des Jahres 1834 geprüft wurde. Nur Weniges ward an dem vorgelegten Entwurf geändert. Die Spuode genehmigte die Censurordnung, welche "nicht sowohl eine Bestrafung als vielmehr Berhütung von Aergernissen und Besserung der Berirrten als Zweck der Censur der Prediger und Candidaten bezeichnete. Bugleich wurde auf Antrag der Kreisspnode Hagen beschloffen, bei dem Consistorium die Abschaffung der Canduitenlisten zu beantragen.

Für die Union der beiden evangelischen Confessionen erklärte sich die Mark namentlich seit 1830 so entschieden, daß im Jahre 1832 im ganzen markischen Synobalbereich nur 17 nichtunirte Gemeinden vorhanden waren. Unter den letteren befanden sich die reformirten Gemeinden in Soest und Lippstadt, von benen die Gemeinde zu Soest namentlich badurch gehindert war sich der Union anzuschließen, weil ihre Glieder durch die ganze Stadt zerstreut wohnten, sobaß eine Unionserklärung der Gemeinde einer Auflösung derselben gleich gekommen sein würde. Mehrere Gemeinden, z. B. Baufenhagen, traten in den nächstfolgenden Jahren der Union bei. Den Gemeinden zu Widebe, welche fich mit einander vereinten, wurde durch den Superintenbenten die silberne Unionsmedaille zugefertigt, "zum Zeichen des Wohlgefallens Gr. Majestat an bem von ihr bei dieser Bereinbarung bewiesenen driftlichevangelischen Sinn und zum fortwährenden Andenken an die von ihr geschloffene Bereinigung". Bei Ueberreichung berfelben sollte eine durch ben Superintenbenten zu veranstaltende gottesbienstliche Feier stattfinden. Wo aber auch die confessionelle Sonberung der Gemeinden noch sortbestand, da war doch "die Union ihrem Geiste, Wesen und Endzwed nach bereits vollzogen, indem man sich als Brüder in Christo ansah". Bon Reibungen zwischen Lutheranern und Reformirten hörte man fast nirgends mehr \*).

Ein wesentliches Bedürfniß der Union der beiden Confessionen war die Einführung eines Unionsritus in der Abendmahlsfeier. Dieser aber

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber märkischen Gesammtspnobe von 1832, S. 77.

standen leider die größten Schwierigkeiten entgegen. Die Rreisspnobe Iferlohn erklärte es im Jahre 1831 für höchst wünschenswerth, daß die unnirte Rirche außer bem Brotbrechen auch die Materie bes ungefäuerten Brotes annehme, und daß zu diesem Zwecke die von des Königs Majestät empfohlenen boppelten Hostien allgemein eingeführt würden. Auch tam dieser Ritus allmählich zu einer immer allgemeineren Einführung, indem die ehemals lutherischen Gemeinden fast sämmtlich sich den Gebrauch ber Doppelhostien aneigneten. Allein den reformirten Gemeinden, welche das "Beißbrot" nicht aufgeben wollten, wiberstrebten bie "Oblatenbrote", beren allgemeine Anertennung lutherischerseits gleichwohl in solchem Mage als eine Lebensbebingung ber Union angesehen wurde, daß die Gesammtspnobe von 1833 den Antrag der Kreisspnode Unna: "es möge die Gesammtspnode sich ein für allemal bei Einführung eines neuen Abendmahlsritus für die doppelte Hostienform in ber Art anssprechen, daß wo in einer Gemeinde der bisherige Ritus geandert werden soll, keine andere als diese Form anzunehmen sei, indem ohne eine Uebereinkunft in dieser Hinsicht der Bereinigung noch ein wesentliches Element fehle", ohne Beiteres genehmigte.

In leidenschaftlichster Weise gab sich die Antipathie der Reformirten gegen den Gebrauch der Hostien in einer Erklärung des Presbyteriums der kleineren Gemeinde zu Wellinghosen kund, welche (1834) darauf antrug, daß von Einführung der Hostien gar nicht mehr gesprochen werden sollte. Das Presbyterium meinte, die Gesammtspnode mache sich einer Inconsequenzschuldig, wenn sie die Union vertrete und zugleich darauf ausgehe, die "Bersliner Hostien", die nur "Brillenhostien" wären, den Reformirten auszusdrängen. — Die Gesammtspnode von 1834 decretirte gegen diese rücksichtsslose Auslassung die schärfste Rüge.

Ein anderes Bedürfniß der Union schien die Ausstellung eines derselben entsprechenden Catechismus zu sein. Schon im Jahre 1824 wurde daran gedacht ein derartiges neues Lehrbuch zu beschaffen, indem damals der Pastor Nonne dem Spnodalpräses Wulfert eine sehr weitläusige Abhandlung über die Einrichtung eines neuen Catechismus mittheilte. Derselbe setzte diese Abhandlung in allen Kreisspnoden in Umlauf; allein die gutachtlichen Aeuserungen, welche infolge dessen eingingen, ließen ein solches Gewirre der versichiedenartigsten und einander durchkrenzenden Ansichten wahrnehmen, daß Nonne sich von der Unmöglichleit der Ansstellung eines Catechismus, welcher den lleberzeugungen und Wänschen aller Prediger der Mart entspräche, überzeugte. Sein im Jahre 1824 heransgegebenes Lehrbuch für Consirmanden war lediglich eine Privatarbeit. Späterhin (namentlich 1832) ward diese Angelegenheit wiederholt nochmals angeregt, aber immer wieder ohne Ersolg-

Glüdlicher war die Gefammtspnode in ihren Bemühungen um herstellung

eines neuen Gefangbuches. Nachdem biefelbe icon von ber Synobe zu Bagen (16.—18. September 1817) beschlossen und einer von berselben erwählten, allzu zahlreichen (aus ben Predigern Aschenberg zu Hagen, Florichut zu Iserlohn, Bulfemann zu Elsen, Rauschenbusch und Buhl zu Altena, Ronne zu Schwelm, Hengstenberg zu Wetter, Wilfing zu Hörde und Paffrath zu Plettenberg) bestehenben Commission zugewiesen war, hatte zwei Jahre später das Confistorium zu Münster durch Erlaß vom 25. August 1819 (welcher zwedmäßige Normen zur Aussührung der Arbeit enthielt), sowie die Spnode zu Lippstadt die Sache aufs Reue angeregt. Die Spnode ernaunte einen Rebactionsausschuß, in welchem sich unter Anderen die Consistorialräthe Rebe zu Minden und Möller zu Münster befanden. Man dachte damals baran, ein neues gemeinsames Gefangbuch für alle evangelischen Gemeinben Bestphalens herzustellen. Allein ber Entwurf, welchen die Commission vorlegte, fand keinen Beifall. Da beschloß die Gesammtspnode nur auf die Ausarbeitung eines märtischen Gesangbuches, bas jedoch vielleicht auch in bem alten Synodalbereich Italich=Cleve=Berg zur Ginführung kommen könnte, Bedacht zu nehmen. Nachdem baher die Borarbeiten (an benen namentlich bie Prediger Rauschenbusch, Nonne, Hulsemann und Bengstenberg Theil nahmen) beendigt waren, trat die Redactionscommission mit der damals für Jülich-Cleve-Berg erwählten Gesangbuchscommiffion zusammen, um fich mit berfelben zur Entwerfung eines beiden Synobaltreisen gemeinschaftlichen Gefangbuches zu einigen. Hernach ward im Jahre 1828 noch eine Conferenz beiber Redactionscommissionen zu Coln gehalten, wo ein gemeinschaftlicher Gefangbuchsentwurf wirklich zu Stande fam, ber jedoch die Genehmigung des Staatsministeriums nicht erhielt. Daher beschloß die Gesammtspnobe zu Dortwund im Jahre 1830 die Gefangbuchsangelegenheit jest ganz allein und lediglich im Interesse ber märkischen Kirche zu behandeln. Aus ben älteren Gesangbüchern ward eine große Anzahl ber gebrauchlichsten Lieber, und zwar so viel als möglich im Urtext, ausgewählt, geeignete neue Lieber wurden hinzugefügt, und schon im Jahre 1831 konnte bas aus 729 Liebern bestehende "Brobe-Gesangbuch" ber Spnobe zu Rerlohn, welche baffelbe im Allgemeinen billigte, vorgelegt werben. Rur die Areisspnoben Hamm und Dortmund behielten fich noch eine besondere Prufung deffelben vor. Sobann wurde bestimmt, daß Deputirte aus allen Areisspnoben in Limburg zu einer Conferenz zusammentreten, daselbst in Berbindung mit der Gefangsbuchscommission die an der Sammlung von seiten der Kreisspnoden gemachten Ausstellungen, sowie bie vorgeschlagenen Berbefferungen prufen und bas ganze Wert definitiv feststellen sollten, sobaß es bann als ein von der Spnobe ausgegangenes, geprüftes und genehmigtes Gesangbuch der höheren Behörde zur Genehmigung vorgelegt werben könnte. Auf ben Antrag bes bei ben

Synobalverhandlungen gegenwärtigen Präses der Synode Jülich-Cleve-Berg, des Pfarrers Dr. Gräber von Barmen, wurde beschlossen, auch die Mitglieder der bergischen Gesangbuchscommission zu dieser Conferenz mit einzuladen, damit, wenn die Vorschläge derselben Berücksichtigung sänden, das Gesangbuch in beiden Synodalbereichen eingeführt werden könnte.

Um allen Kreisspnoben und den rheinischen Brüdern die nöthige Zeit zur Prüfung des Probegesangbuchs und zur Entwerfung ihrer Anträge zu belassen, war eine Bertagung der Conferenz vom März dis zum Mai ersorderslich. Die Sitzungen derselben dauerten vom 22. dis 27. Mai 1831. Anwesend waren die Mitglieder der Gesangbuchscommission, mit Ausnahme des Pfarrers Rauschenbusch, ferner aus der Kreisspnode Hamm der Pfarrer von der Kuhlen, aus der Kreisspnode Unna der Superintendent von Belsen, aus der Kreisspnode Dortmund der Pfarrer Consbruch, aus der Kreisspnode Bochum der Pfarrer König, aus der Kreisspnode Lüdenscheid der Pfarrer Keßler und aus der Kreisspnode Iserlohn der Pfarrer Hammerschmidt. Aus den Synoden Bülich-Cleve-Berg hatten sich der Synodalpräses. Dr. Gräber und der Pfarrer von Oven eingefunden. Nur die Kreisspnode Soest hatte keinen Deputirten gesandt, sedisch darum, weil sie durch einen Contract mit dem Berleger ihres damaligen Gesangbuchs gebunden, ein neues Gesangbuch vorläusig nicht einführen konnte.

Die Resultate der Conserenz waren folgende: 143 Lieder des Probegesangbuches wurden ganz gestrichen, die Zahl der Melodien ward verringert und das Melodienwesen wurde nach dem Borschlage des Pfarrer Reßler (der damals mit Rint und Natorp ein neues märtisches Choralbuch veranstaltete) geordnet. An den beibehaltenen Liedern ward mancherlei geändert, indem entweder die alte Recension wieder hergestellt oder eine neuere (sehr oft ans dem Berliner Gesangbuch) angenommen ward, und endlich wurden statt der ausgeworfenen 143 Lieder 87 neue rezipirt, so daß also nur 673 blieben. Auch in der Anordnung der Lieder ward manches geändert.

Da es an Zeit gebrach die Reinschriften des Protocolls im Lause der Sitzungen besorgen zu lassen, so konnte die Unterschrift nur durch Sixeulation der Reinschrift bewirkt werden. Die Deputationen von Hamm und Dortmund gaben hierbei ihre den Beitritt zur Annahme des Gesangbuchs erklärende Unterschrift nur bedingungsweise, mit Bordehalt der Genehmigung ihrer Kreisspnoden. Dagegen wurde vonseiten der rheinischen Synode die Unterschrift nicht allein von den in Limburg gewesenen Deputirten, sondern auch von den übrigen Mitgliedern der rheinischen Sesangbuchscommission (Dr. Nitzsch in Bonn, Consistorialprästdent Heilmann in Creseld, Pfarrer Döring in Elberseld und Pfarrer Leipoldt in Unterbarmen) ohne allen Borbehalt vollzogen.

Die Kreisspnobe Dortmund saßte nun auf den Antrag ihres Superintendenten den Beschluß: 1. daß das Gesangbuch mit den Limburger Verhandlungen dem Consistorium zu Münster zur Einsichtnahme und Beurtheilung
vorzulegen und 2. daß es nach den Ansstellungen dieser Behörden umzuarbeiten
und zu verbessern sei. Die Kreisspnode Hamm dagegen sprach sich dahin aus,
daß, obschon die von dem deputirten Pfarrer von der Kuhlen vorgeschlagenen
Modisicationen nicht alle wären angenommen worden und das Gesangbuch
noch zu manchen Desiderien Veranlassung gebe, sie doch, weil ein den Wünschen Aller durchaus entsprechendes Werk nie zu Stande kommen werde, das
Probegesangbuch in der Limburger Redaction annehmen wolle.

Die Ueberarbeitung bes Probegesangbuchs nach ben Bestimmungen ber Limburger Conferenz ging nun rasch vor sich und war, als die Gesammignobe bes Jahres 1832 (9., 10. October zu Unna) zusammentrat, beinahe vollenbet. Die Spnode beschloß, daß zwei Ausgaben des Gesangbuchs veranstaltet werden sollten, die eine mit Noten, die andere ohne Noten mit einem Melodienbachlein versehen, — welchem Beschlusse ber bei ber Synobe anwesende Prases ber rheinischen Spnobe Dr. Graber Namens der Gesangbuchscommission von Jülich = Cleve = Berg beitrat. Indeffen fah sich die Gesangbuchscommission in Gemäßheit eines Ministerialrescripts veranlaßt, im November 1832 nochmals mit Dr. Gräber in Schwelm zusammen zu kommen. Hier wurde das Gesangbuch nach Maßgabe ber in dem Ministerialrescript enthaltenen Desi= derien wiederum durchgesehen. Nur Unerhebliches war zu andern. So wurden 3. B. alle zur häuslichen Erbauung gehörigen Lieber von den übrigen abgesondert und unter eine eigne Rubrik zusammengestellt. Zwei durchschoffene Exemplare, in benen man biese Beränderungen angebracht, wurden nun, bas eine von Dr. Gräber dem Consistorium zu Coblenz, das andere von Prases Nonne bem Consistorium zu Münster zur Genehmigung vorgelegt. Bon ben Confistorien wurden sodann die eingereichten Exemplare des Gesangbuchs an das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten befördert, welches, nachdem es schon durch Rescript vom 26. Juni 1833 an das Consistorium zu Coblenz die Einführung desselben in dem rheinischen Spnodalbezirk genehmigt hatte, burch Rescript vom 28. August 1833 seine Genehmigung bazu ertheilte, daß das neue Gesangbuch "in benjenigen evangelischen Gemeinden der Provinz Bestphalen, bei welchen bie Einführung zur Zufriedenheit derselben bewerkstelligt werben kann, eingeführt werbe". — Aber bas Consistorium zu Münster, welches biefen Erlaß bes Ministeriums unter bem 20. September 1833 bem Präfidinm ber Gesammtspnobe zugeben ließ, hatte an dem Gesangbuche so Bieles auszusepen, daß es ausdrücklich erklärte, daß es "wegen der Ausstellungen, die gegen daffelbe etwa aus den Gemeinden und dem literarischen Bublicum erhoben werben möchten, feine Berantwortlichkeit übernehme".

Die Mitglieber ber Gesammtspnobe hätten ebenfalls gern noch gar mancherlei an dem Werke gebessert gesehen: aber man war froh, daß man endlich ein Gesangbuch hatte, welches doch im Wesentlichen den Wünschen Aller entsprach. Man beschloß daher nur noch demselben einen Anhang beizugeben, welcher außer den Perikopen die Leidensgeschichte des Herrn, den kleinen lutherischen und den Heibelberger Catechismus und eine Sammlung von Gebeten enthalten sollte. Pfarrer Kesser zu Werdohl übernahm es, zu den Liedern die Noten zu setzen, weshalb einstweilen die Ausgabe des Gesangsbuch ohne Lieder gedruckt ward. Das (687 Lieder enthaltende) Gesangbuch erschien daher noch im Jahre 1834 unter dem Titel: "Evangelisches Gessangbuch, heransgegeben nach den Beschlüssen der Synoden von Jülich. Cleve, Berg und von der Grafschaft Mark. Mit Genehmigung Eines hohen Ministerii der geistlichen Angelegenheiten. Elberseld 1834. Druck und Berlag von Sam. Lucas".

Die lutherische Gemeinde zu Altena war die erste, welche das märkische Gesangbuch (am 1. Abvent 1834) in Gebrauch nahm. Fast alle märkischen Gemeinden folgten dem gegebenen Beispiele alsbald nach. Auch in Jüliche Cleve-Berg (namentlich in den beiden ersten Landestheilen, weniger im Bergischen) fand das neue Gesangbuch die bereitwilligste Aufnahme.

Fast gleichzeitig mit diesem Gesangbuch gelangte in den märkischen Gemeinden auch eine neue Agende zur Einführung. Dieselbe kam aber auf ganz anderem Wege zu Stande als die Gesammtspnode anfangs gedacht hatte.

Schon im Jahre 1817 hatte nemlich biefelbe die Redaction einer neuen Agende beschlossen, für welche eine aus ben Predigern Florschütz zu Iserlohn, Aschenberg zu Hagen, Hulsemann zu Elsey, Rauschenbusch und Buhl zu Altena, Hengstenberg zu Wetter, Küper zu Schwelm, Paffrath zu Plettenberg und Wilsing zu Hörde bestehende Commission erwählt war. Diese Commission, welche mehreremale ihre Mitglieder wechselte, brachte indessen nichts fertig. Die am 30. und 31. August 1825 zu Hagen versammelte Gesammtspnode, auf welcher die Sache wieder angeregt war, beauftragte baber eine neue Commission, bestehend aus den Predigern Bäumer, von Oven und Rauschenbusch, mit ber Fortführung ber Arbeit. Die Commission nahm dieselbe auch sofort rüstig in die Hand und legte der nächsten Gesammtspnode (Dortmund, 1826) eine sogenannte Formzeichnung vor, welche bie Ordnung des Gottesdienstes und ber heiligen Handlungen unter Angabe ber babei zu gebrauchenden verba sollennia bestimmte. Die Bersammlung beschloß, diese Arbeit zunächst den Kreisspnoben zur Prufung vorzulegen, um bann auf der Gesammtspnode bes nächstfolgenden Jahres eine befinitive Anordnung treffen zu können, — als urplötzlich die ganze Angelegenheit von Berlin aus in eine wesentlich andere Bahn gelenkt marb.

Schon unter bem 30. Juli 1822 hatte nemlich bas Consistorium ben Geistlichen ber Provinz Westphalen die "Kirchenagende für die Hof- und Domkirche zu Berlin" mit der Anfforderung, sich für die Annahme dersselben zu erklären, vorlegen lassen. Allein weder diese noch eine zweite, unter dem 22. April 1824 erlassene Aufforderung, mit welcher die Agende in zweiter, vermehrter Auslage den Pfarrern und Preschpterien mitgetheilt wurde, hatte den von der Staatsregierung gewünschten Erfolg.

Borläufig stand baher die lettere von allen weiteren Schritten, welche die Einführung der preußischen Agende in der Mark bewirken könnten, ab. Als aber die Gesammtspnode in den Jahren 1825 und 1826 sich allen Ernftes anschickte, eine besondere martische Agende aufzustellen, sah man in Berlin ein, daß wenn der mit der Beröffentlichung der preußischen Agende beabsichtigte Zweck erreicht werden sollte, jetzt in die Bestrebungen des märkischen Ministeriums eingegriffen werden musse. Im Sommer 1827 tam baher Bischof Ehlert in die Mark, setzte sich mit dem damaligen Synodalpräses, Pastor Wulfert zu hemer, sowie mit anderen angesehenen Geistlichen und Rirchenmannern bes Landes in Benehmen und theilte benselben mit, daß des Königs Majestät nur die Annahme des Auszuges der Agende verlange und der Provinz Westphalen solche Zusätze und Modificationen der Liturgie verstatten wolle, wie sie der kirchlichen Observanz und dem besonderen Bedürfniß entsprächen. Diese Erklärung bewirkte es nun zunächst, daß die zu Iserlohn am 18. und 19. Septbr. 1827 versammelte Gesammtspnobe ben Beichluß faßte, bei der Umarbeitung der "Formzeichnung" zu einer vollständigen Agende die preußische Agende als Grundlage benutzen zu lassen. Außerdem aber beauftragte die Synode das Moberamen dem Consistorium zu erklären, daß man sich überzeugt habe, die Berliner Agende könne in der vorliegenden Form in der Mark unmöglich Eingang finden, indem das Bolk in dem von der Agende vorgeschriebenen Gebrauche des Kruzifixes, der Altarlichter, bes Kreuzschlagens, des Knieens bei den Tauf- und Abendmahlshandlungen zc. spezifisch tatholistrende Einrichtungen sehe. Um indessen die Einführung einer allge= meinen, preußischen Agende zu fördern, möge man der Synode gestatten, durch die bereits ernannten Commissarien v. Oven, Bäumer und Rauschenbusch die geeignet erscheinenden Modificationen und Erweiterungen ber Agende in Borschlag bringen zu laffen. Fänden bann diese ben allerhöchsten Beifall, so wolle man sie den Kreisspnoden und Presbyterien vorlegen und zur Annahme empfehlen. — Das Consistorium ertheilte diesem Antrag der Synode seine Genehmigung, weshalb die Spnode die Commission sofort mit der Aufstels lung einer Agende beauftragte, bei welcher die preußische Agende zu Grunde gelegt werden sollte, jedoch mit Abanderung der in der Mark ungewöhnlichen liturgischen Formen berselben, sowie mit Aufnahme berjenigen liturgischen

Formulare ber märkischen Agenden, welche in den Gemeinden der Mark ein= fürallemal heimisch geworden wären. Um bieser Aufgabe zu genügen, benutte die Commission mehrere ältere, zum Theil nur geschrieben vorhandene Local-Agenden der Mark, ferner die in der märkisch = reformirten Kirche allgemein angenommene und gebrauchte turpfälzische Agende, sobann bie Gebetsanhänge ber älteren martischen Gesangbücher und die erneuerte prengische Agende mit allen dazu gehörigen Anhängen und Nachträgen. Wo diese Quellen nicht ausreichten, um eine zur Auswahl ausreichende Menge alter Formulare geben zu können, wurden noch andere aus der Resormationszeit stammende Agenden zu Gulfe genommen. Der fo entstandene, hauptsächlich von dem Pfarrer von Oven zusammengestellte und redigirte Entwurf wurde nun im Jahre 1827 auf einer Conferenz, welcher ber Oberconsistorialrath Rog beiwohnte, vorgelegt und gebilligt, worauf die Gesammtspnode zu Unna im Jahre 1828 Folgendes beschloß: 1. Der Auszug aus der Berliner Agende soll angenommen werden. 2. Die von der Commission vorgelegte Arbeit ist von zweien Mitgliedern der Spnode, ben Pfarrern Ronne in Schwelm und Regler in Werdohl durchzusehen und die Bemerkungen der letteren find in ber Commission mitzutheilen und in einer neuen Conferenz zu beurtheilen. 3. Nach erfolgtem Abdruck des Werkes foll jede Kreisspnobe ein Gutachten über basselbe abgeben, welches ber nächsten Synobe vorzulegen ift. — Da diese Beschlusse von dem Consistorium zu Münster genehmigt wurden, so erschien der von der Commission ausgearbeitete Entwurf der Agende schon im Jahre 1829 im Druck.\*)

Aber auf den König, der alle evangelischen Gemeinden des Reichs im Sebrauche Einer Kirchenagende geeinigt sehen wollte, machte dieses Vorgeben des märkischen Ministeriums den schmerzlichsten Eindruck. Durch Cabinetsordre vom 25. August 1829 erklärte daher derselbe seine allerhöchste Mißbilligung jener Herausgabe von Formularen unter Form und Titel eines Entwurses zur Agende, und rügte dieses Verfahren ernstlichst.

Für die Bestrebungen des märkischen Ministeriums war diese allerhöchste Kundgebung entscheidend. Dasselbe entschloß sich nemlich jest sich mit der preußischen Agende zurecht zu sinden. Die im Jahre 1829 zu Hagen versammelte Gesammtspnode beschloß daher: 1. Bon dem Entwurf zu einer Agende habe man fernerhin gänzlich abzusehen, und 2. die bisherige liturgische Commission solle bestehen bleiben, um die Modificationen und Erweiterungen der preußischen Agende, welche des Königs Majestät der Provinz Brandenburg gewährt habe, zu prüfen und zu berathen, inwiesern diese ober ähnliche Nacheträge für die Mark in Borschlag zu bringen wären, und ob etwa mit diesen

<sup>\*)</sup> Bei Babeter in Effen.

Mobisicationen die für Brandenburg bearbeitete Agende vom Jahre 1829 in ben märtischen Gemeinden würde Eingang finden können.

Das Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten zu Berlin wurde von der Spnode ersucht, die allerhöchste Bestätigung dieser Beschlüsse zu erwirken. Des Königs Majestät befahl baber, es sollte eine Commission von Consistorialräthen und Predigern nebst Deputirten der Synode unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten ber Proving zu Münster zusammentreten, um die gewünschte Redaction ber Agende vorzunehmen. Am 8.—10. Juli 1830 fand die Conjerenz zu Münster unter bem Borsit bes Oberpräsidenten von Binde statt. Mehrere Formulare der älteren, in der Mark üblichen Agenden, sowie die Tauf= und Abendmahlsformulare der Genser Liturgie Calvin's wurden als Zujätze zur Agende von der Versammlung adoptirt und in dieser selbst ward mancherlei abgeändert. Zugleich wurde es nachgegeben, daß man bei ber Ein= führung der Agende das Schlagen des Kreuzeszeichens, das Knieen und andere auftößige Gebräuche unterlassen möchte, wenn die Gemeinden es wünschten. Nachdem diese Concessionen zugesichert waren, erklärten nun die märki= ichen Abgeordneten (Nonne, von Oven, Rauschenbusch und Bäumer) baß sie auf Grund unbedingter Vollmacht die nun modifizirte Agende förmlich und seierlich für den märkischen Synodalbereich annähmen, wovon die Gesammt= spnobe zu Dortmund am 5. und 6. October 1830 in Kenntniß gesetzt ward. Freudigen Herzens bemerkte babei ber Prases: "Wir haben jetzt wieder eine Agende, und in derselben einen festen Punkt, an den sich liturgische Berbefserungen anknüpfen und von dem sie ausgehen können. — Den Weg, ben unfre Borfahren und nach ihnen auch wir, nach allmählicher Zurücklegung der eingeführten Agenden, eingeschlagen haben, werden wir und unfre Nachjolger hoffentlich nicht noch einmal gehen, da er zu einer tabelnswürdigen und in mancher Hinsicht verderblichen Ungebundenheit und Ordnungslosig= keit bei der Leitung des Gottesdienstes und der gottesdienstlichen Handlungen Beranlassung gab und führte."

Bon da an nahmen einzelne Gemeinden die Agende, obschon die allerhöchste Senehmigung des Anhanges derselben für Rheinland und Westphalen
noch nicht erfolgt war, in Gebrauch; allein recht heimisch wollte die Agende
in der Mark noch nicht werden. Manche Prediger und Gemeinden, welche
eine Zeitlang die Agende sonntäglich gebraucht hatten, beschränkten späterhin
die Anwendung berselben auf die Feiertage, weshalb das Consistorium zu
Münster sich veranlaßt sah, unter dem 7. Januar 1834 zu verfügen, "daß
Pfarrer und Gemeinden nicht berechtigt wären, eine Abänderung in dem bisherigen Gebrauch der Agende zu treffen, vielmehr verpslichtet, in der angesangenen Weise dis zur näheren allgemeinen Anordnung ununterbrochen
sortzusahren." Bielen Gemeinden war die Agende darum widerwärtig, weil

sie darin einen Abfall vom Protestantismus erkennen zu müssen glaubten. Hörten sie doch hier und da in Wirthshäusern zc. die Katholiken davon reden, wie diese und jene Stücke der Messe in der neuen Liturgie vorhanden wären, und daß also die Protestanten wohl recht bald zur katholischen Kirche sich bestehren würden. Andere Gemeinden dagegen, die ihren consessionellen Sonderscharafter nicht ausgeben wollten, erschraken vor dem ihnen vorgemalten Gesspenste der Union und ließen sich daher von der Annahme der Agende ledigslich durch den Gedanken abhalten, "daß an die Einsührung der erneuerten Agende nothwendig auch der Beitritt zur Union geknüpft sei oder indirect durch sie bewirkt werde," welche Meinung des Königs Majestät in einer Casbinetsordre vom 28. Febr. 1834 ausdrücklich als eine irrige Unterstellung bezeichnete.

Indessen war doch schon damals die Stimmung der Gemeinden eine so günstige geworden, daß, nachdem ein allerhöchster Erlaß die Genehmigung der für Rheinland und Westphalen bestimmten Redaction der Agende verkündet hatte, dieselbe am ersten Ostertage (19. April) des Jahres 1835 in allen Kirchen eingeführt werden konnte.

Inzwischen hatte sich in den kirchlichen Berhältnissen der Mark manches geändert, manches gebessert, anderes dagegen sich weniger glücklich gestaltet.

Das Recht der Prüfung und Ordinirung der Candidaten war der Gesammtspnode (1817) entzogen und dem Consistorium übertragen,\*) — was in mancher Beziehung gewiß nicht zu beklagen war. Auch war der immer stärker werdende Zudrang zum Studium der Theologie eine Thatsache, welche es einigermaßen erkennen ließ, daß die Zufriedenheit mit den bestehenden kirchlichen Berhältnissen und das Bertrauen zu demselben im Zunehmen war. Ja die Zahl der Predigtamtscandidaten stieg in den Jahren 1830—1834 (von 28 auf 74) so sehr, daß die Gesammtspnode von 1834 beschloß, durch den Präses in den öffentlichen Blättern von dem Studium der Theologie abmahnen zu lassen. \*\*)

Auch das Recht der Schullehrerwahl war (zum großen Leidwesen des märkischen Ministeriums und der Gemeinden,) durch Rescript vom 14. Juli 1827 den Gemeinden entzogen und der Berwaltungsbehörde zugewiesen. Um so mehr war es zu wünschen, daß die Spnode sich um die Schule selbst bestämmerte, weshalb die Gesammtspnode von 1831 beschloß, daß für die Zu-

<sup>\*)</sup> Der Generalsuperintendent Babeker warb damals mit einem Jahresgehalt von 300 Athl. zum Mitexaminator bei den (jährlich zweimal) stattfindenden Prlifungen des Consistoriums zu Münster ernannt.

<sup>9</sup> Im ganzen Spnobalbereich waren nur 180 Pfarrstellen und im Jahre 1834 nur 9 Bacanzen vorhanden. Es war also anzunehmen, daß die Mehrzahl der damas ligen Candidaten noch Jahrzehnte auf eine-Anstellung warten mußte.

kunft das Elementarschulwesen einen stehenden Artikel in den Spnodal-Berhandlungen und Berichten ausmache (was auch auf den Spnoden von 1832 bis 1834 der Fall war). Auch begann den Gemeinden allmählich die Bedeutung der Bolksschulen einzuleuchten, weshalb einzelne für dieselben die beträchtlichsten Opfer brachten. Die Gemeinde Oberwenigern z. B. verausgabte innerhalb zehn Jahren nicht weniger als 27,358 Thir. für das Schulwesen. Auch Sprochövel und Rönsal scheuten kein Opfer, wie namentlich an den von diesen Dorfgemeinden aufgeführten prächtigen Schulgebäuden zu ersehen war.

Ueber das religiös=fittliche Leben des Bolkes wurde freilich in den Sp= nobalversammlungen fortwährend fast nur Unerfreuliches berichtet. flagte, baß ber nachmittägige Gottesbienst an den Sonntagen überall immer weniger besucht werbe. Auf der Gesammtspnode von 1834 murde sogar berichtet, daß man benfelben in Einer Gemeinde, nemlich in Widebe, habe ganz eingehen lassen mussen. Dieser Uebelstand war jedoch nicht etwan aus einer Unterschätzung bes nachmittägigen Gottesbienstes, sonbern vielmehr baraus zu erklären, daß dem Bolke das eigentlich sabbathliche Leben abhanden gekommen war. Leiber waren es hier grade die Behörden, welche einen großen Theil der allgemeinen Schuld trugen. Auf der Gesammtspnobe von 1832 berichtete die Kreisspnode Soest, daß in dem dortigen Wochenblatte Kornverkauf auf dem Felde für den Sonntag=Nachmittag angekündigt sei. Das Presbyterium zu Langenberg in der Kreisspnode Hattingen beschwerte sich über die durch eine Sonntags gehaltene Rirmeß herbeigeführten Störungen des Gottesdienstes. Der Pfarrer Sommer zu Dahle (Kreisspnode Lüdenscheid) rügte es, daß einige Iserlohner Kaufleute die fabrizirten Waaren regelmäßig am Morgen des Sonntage von den Arbeitern abliefern ließen und ber Superintendent der Rreisspnode Dortmund beklagte sich über Störungen der Sonntagsseier durch die Schützenfeste. Mehrere Kreissunoben berichteten, daß Justizcommissarien und Notarien öffentliche Berhandlungen an den Sonntagen vornähmen, Contracte abschlössen zc. — Lauter noch erschallten die Klagen auf der Gesammtspnobe von 1833: "In Castrop werden an den Kirmestagen und bei sonstigen Lustbarkeiten schon vor dem Anfange des nachmittägigen Gottesdienstes Läden und Tanzböden eröffnet und die Trommel wird gerührt. In Barpen hat am Sonnabend vor Pfingsten ein Scheibenschießen stattgefunden, und am Sonntag-Nachmittag werden öffentliche Berkäufe und Berpachtungen gehalten. In Langendreer wird über die vielen Tanzlustbarkeiten am Sonn= tag geklagt, die gleich nach Endigung des Nachmittags-Gottesdienstes beginnen und selbst bis an den Morgen dauern. Im Lübenscheider Protocoll wird auch geklagt, bag in mehreren Gemeinden von ben Schenkwirthen und Krämern ihre Läden und Buden mährend des Gottesdienstes nicht geschlossen murben

und daß man in anderen an Sonn- und Feiertagen Flachsjäten und Flachsbrechen mit darangeknüpften nächtlichen Belustigungen vornehme." — Dieselben Klagen der Presbyterien und Kreisspnoden kehrten Jahr aus Jahr ein in immer neuer Gestalt wieder. —

Den nachtheiligsten Einfluß auf die Moralität übten die damals in allen Städten und Dörfern beimisch gewordnen Schützenfeste aus, indem fie den öconomischen Ruin unzähliger Familien herbeiführten. Es tamen Fälle vor, daß Bürger, bie unter ber Gorgenlaft unbezahlbarer Rechnungen seufzten, es sich doch nicht nehmen ließen, bei den Schützenfesten eine Rolle zu spielen. Die Gesammtspnode von 1832 untersagte es daher den Predigern bei diesen Festen als Redner aufzutreten und sprach den Wunsch aus, daß sich dieselben von diesen Bolksfesten ganz fern halten möchten, — was freilich einen wahren Sturm der Tagespresse gegen die Gesammtspnode zur Folge hatte. holt erinnerte baher ber Synobalprafes Nonne baran, daß die Berwilderung des Volkes offenbar im Zunehmen begriffen sei. War es doch (1833) aus der tabellarischen Uebersicht der bei dem Anklagesenate des rheinischen Appellationshofes stattgehabten Untersuchungen bestimmt genug zu ersehen, daß sich seit zehn Jahren die Zahl der Verbrechen außerordentlich vermehrt hatte! Und nahm doch auch die Leichtfertigkeit und Gewiffenlosigkeit, mit welcher in so vielen Fällen der Eid vom Volke behandelt ward, so auffallend zu, daß die Gesammtspnode namentlich seit 1830 hierauf und auf die Mittel zur Berhütung gewissenloser Eidesleistungen ihre besondre Aufmerksamkeit lenken mußte! Im Jahre 1833 ordnete baher die Synobe an, daß alljährlich am Sonntag vor der allgemeinen Tobtenfeier in jeder Rirche eine Eidespredigt gehalten werden sollte.

Indessen bot das Leben des Boltes in religiös-sittlicher Beziehung doch auch manche erfreuliche Erscheinung dar. Nicht ohne Ersolg hatte die Gesammtspnode schon seit Jahren eifrigst auf die Hebung und Besserung des Kirchengesanges hingewirkt. Aller Orten bildeten sich Gesangvereine, und nicht bloß unter den Lehrern, sondern auch unter Gemeindegliedern, so daß sich die Freude am Kirchengesang mit diesem selbst zusehends hob. Daneben kam es vor, daß hier und da einzelne ernste Semüther in aufrichtiger Liebe bes Herrn Issu Christi der Welt den Rücken kehrten und sich zu gemeinsamer Andacht zusammensanden. In diesen Conventiteln machte sich hier und da eine separatistische Abirrung wahrnehmbar, z. B. zu Uentrop (1834), wo aus tem dassigen Conventitel eine Schmähschrift über den Ortspfarrer hervorging, in welcher eine von diesem gehaltne Predigt über die Kennzeichen der wahren und falschen Frömmigkeit durchaus verdreht und auf eine kränkende Weise commentirt ward. Aber im Allgemeinen waren doch diese Conventitel als ein Salz im dürren Erdreich wirksam.

Die hoffnungsreichste Erscheinung war jedoch die grade gegen Ende biefer Beriode sich gestaltenbe freie Bereinsthätigkeit. Diefelbe begann namentlich seitdem der märkische Missionsverein am 27. Juli 1831 gestiftet und allerhöchsten Orts bestätigt war. Alsbald bildeten sich hier und da Missionsvereine, die allmählich zahlreicher wurden und zu Missions= stunden zusammentraten. Auf Anregung des Spnodalpräses (30. Juni 1832) nahmen fammtliche Superintenbenten des Synodalbereichs in den Kreissynodalversammlungen von 1832 die Missionssache in ihre Berhandlungen mit Auch war das diesjährige Missionsfest zu Hagen (25. Juli) bereits zahlreich besucht, worauf die Gesammtspnode von 1832 allen Gemeinden die Beförderung der Missionssache als ein heiliges Interesse des Christen angelegentlichst empfahl. Im folgenden Jahre 1833 wurde das am 24. Juli zu Herbede gefeierte Missionsfest noch weit zahlreicher besucht. Die Gesammtsumme der Beiträge von Juli 1832 bis Juli 1833 belief sich auf 368 Thlr. 23. Sgr. 9 Pf., wozu die Kreisspnode Iserlohn allein 108 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf. geliefert hatte.

Damals war die Kreisspnode Soest die einzige, in welcher der Missions= verein noch keinen Boden gefunden hatte. Ueberhaupt standen der Erweite= rung desselben in der Mark noch immer große Hindernisse entgegen, indem das Missionsinteresse als mit Mysticismus und Pietismus gleichbedeutend betrachtet wurde. In bedauerlichster Weise trat dieses im J. 1834 in dem Berhalten des Borstandes der Petri=Nicolai=Gemeinde zu Dortmund hervor, welche sich weigerte ihre Kirche zur Feier des Missionsfestes herzugeben, west halb dasselbe, da die dasige Reinoldikirche eben reparirt ward, in Iserlohn gehalten werden mußte. — Die Gesammteinnahme des Bereins belief sich im J. 1834 auf 586 Thlr. 6 Sgr. 8 Pf.

Größeren Anklang als der Missionsverein fanden in der Mark die Bibelgesellschaften, deren in den 1830er Jahren drei hier wirksam waren, nemlich die Essender, die Elberfelder und die märkische Bibelgesellschaft.

Nachdem nemlich am 2. August 1814 in Gegenwart des Agenten der britischen Bibelgesellschaft Dr. Pinkerton (eines schottischen Geistlichen, der ein Jahr zuvor in Betersburg eine russtsche Bibelgesellschaft ins Leben gerusen hatte) in Berlin die prenßische Bibelgesellschaft gestistet und von dieser in der zweiten Sitzung des Borstandes beschlossen war, Tochtergesellschaften in den Provinzen zu errichten, welche in der "Hauptbibelgesellschaft zu Berlin" einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt sinden sollten, — und nachdem sich die bergische Bibelgesellschaft im Juli 1814 zu Elberseld constituirt hatte, traten in Iserlohn den 1. Dechr. desselben Jahres fünf Geistliche (barunter auch der katholische Pfarrer von Iserlohn) und fünf andre Gemeindeglieder zusammen, um eine Gesellschaft zu bilden, deren alleiniger Zweck Ausbreitung der heiligen

Schrift ohne Noten und Anmerkungen sein sollte. Man hoffte, bem Civilgouverneur von Binde bas Präsidinm ber Gesellschaft übertragen zu dürfen. Da berfelbe jedach das desfalls an ihn gerichtete Ersuchen ablehnte, so wurde am 21. Decbr. ber Staatsrath von Scheibler zu Iserlohn zum ersten Prasidenten erwählt. Inzwischen war bereits am 11. Decbr. in allen benachbarten Rirchen über die heilige Sache ber Bibelverbreitung gepredigt, am 16. Dechr. auch ein Aufruf "an die bieberen Bewohner der Grafschaft Mark" erlassen und zu gleicher Zeit eine Hauscollecte in Iserlohn und hemer eingesammelt, die den erfreulichen Ertrag von etwa 600 Thlr. hatte. Die benachbarten Gemeinden schlossen fich dem Berein bald mit Frenden an, und baten um Bibeln Bur Bertheilung kamen zunächst Frankfurter und Baseler Bibeln, sowie Reue Testamente in der Uebersetzung des Prof. van Eg, mit dem man dieserhalb in Correspondenz trat. An die "Hauptbibelgesellschaft zu Berlin" schloß sich die märkische Bibelgesellschaft sofort auf das Engste an. Auch mit der britischen Bibelgesellschaft zu London, sowie mit den Bibelgesellschaften zu Basel und Minden trat dieselbe in Verbindung, weshalb sie von denselben mit vielen Hunderten von Bibeln, die ihr geschenkt wurden, unterstützt wart. Leider wurde jedoch die Berbindung mit London durch den leidigen Apocryphenstreit bald abgebrochen, indem die britische Bibelgesellschaft am 3. Mai 1826 beschloß, in Zukunft keine Gesellschaft, welche die Apocraphen verbreite, zu unterstüten.

Anfangs (seit 1817) seierte die märkische Bibelgesellschaft alljährlich am 1. Juli ihr Stiftungssest zu Iserlohn; späterhin wurde das Fest am ersten Sonntag des Juli in allen zur Gesellschaft gehörenden Gemeinden begangen. Hernach unterblieb die Feier ganz.

Eine regelmäßige Unterstützung erhielt die Gesellschaft aus dem Ertrage der für die Hauptbibelgesellschaft alljährlich am 2. Pfingstage eingessammelten Kirchencollecte, aus dem Ertrage einer Hauscollecte in Iserlohn und aus den Zinsen von Bermächtnissen \*).

Wie'die Förderung des Missionsvereins, so wurde auch die Unterstützung der Bibelgesellschaft den Gemeinden von der Gesammtspnode 1832 auf das Wärmste ans Herz gelegt \*\*). Auch hatten sich damals schon zahlreiche Gemeinden der Mark an die Bibelgesellschaft angeschlossen. Die Kreisspnode Iserlohn sammelte für dieselbe im J. 1832 die Summe von 260 Thk.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1831 wurden ber Hauptbibelgesellschaft zu Berlin und allen ihren Tochtergesellschaften (wozu also auch die märkische gehörte,) Corporationsrechte, sowie Stempelfreiheit bezüglich ber ihnen zufallenden Schenkungen und Vermächtnisse ver- lieben.

Die Spnobe erklärte bezüglich ber Bibelverbreitungssache zu Protocoll: 1. baß sie bieselbe für eine heilige, jeben Christen zur herzlichsten Theilnahme aufforbernbe

5 Sgr. 2 Pf. Einzelne Gemeinden thaten sich in ihrem Eifer für Förderung der Bibelverbreitung ganz besonders hervor. Die Gemeinde Hemer z. B. hatte im J. 1834, nachdem sie 18 Jahre lang für die Bibelgesellschaft beigesteuert, die Summe von 665 Thlr. aufgebracht und 1241 Exempl. der h. Schrift vertheilt. — Im Allgemeinen suchte man jetzt aller Orten dahin zu wirken, daß wenigstens jeder Consirmand eine Bibel erhielt.

Auch die rheinische westphälische Gefängniggesellschaft, welche am 18. Juni 1826 zu Duffelborf zum Zwede , einer mit ben Staatsgesetzen übereinstimmenben Beförderung der sittlichen Besserung der Gefangenen, durch Beseitigung nachtheiliger und Bermehrung wohlthätiger Einwirkungen auf dieselben sowohl während der Haft als nach der Entlassung" gegründet war, für welche sich aber bis zum Jahre 1834 in der Provinz Westphalen nur fünf Hülfsgesellschaften gebildet hatten, murde die Aufmerksamkeit der märkischen Prediger und Gemeinden zuerst durch die Sammtspnode von 1832 in wirksamer Beise gelenkt. Die Synobe empfahl nemlich allen Gemeinden ihres Bereichs die Bildung von Tochtergesellschaften und Hulfsvereinen, morauf sich die Deputirten ber Kreisspnode Soest alsbald bereit erklärten, mit Bezug auf die Correctionsanstalt zu Benninghausen die Errichtung einer Tochteranstalt in Anregung zu bringen. — In der Kreissynobe Hamm verpflichteten sich im 3. 1834 alle Prediger zu regelmäßigen Beiträgen für den Zweck der Gesellschaft und übernahmen es in ihren Gemeinden Sammlungen zu veranstalten.

Außerdem übten auf das Leben und Streben der Prediger die damals sich bildenden Prediger=Conferenzen den glücklichten Einstluß ans. Mit am frühesten kam eine solche Conferenz in der Kreisspuode Hattingen zu Stande, deren gewöhnlicher Versammlungsort Blankenstein war. Späterhin (6. März 1832) traten auch die Geistlichen der Kreisspuode Soest zu einer Conferenz zusammen, die jedoch alsbald wieder einschlief. Im I. 1834 waren daher die Kreisspuoden Soest und Unna die beiden einzigen Diöcesen des märkischen Spnodalverbandes, in denen keine Predigerconferenz vorhanden war, indem die Unnaer sogenannte Predigerconferenz sich sast nur zu einem Leseverein constituirt hatte, an welchem auch katholische Geistliche Theil nahmen. In einzelnen der übrigen Kreisspnoden bestanden dagegen sogar mehrere Conferenzen.

Angelegenheit erkenne, und die Beförderung ihrer Zwecke angelegentlichst empsehle; 2. daß sie wünsche, die Gemeinden des Spnodalbereichs möchten sich an die nächste Bibelgesellschaft anschließen; 3. daß sie auch diesem Gegenstand ihre Protocolle öffnen und in den Areisspnodalberichten fortwährend Notizgade über die Förderung dieser Sache in den einzelnen Gemeinden erwarten wolle.

#### §. 4.

# Allmähliche Organisirung des evangelischen Kirchenwesens in der Provinz Rheinland.

An die Stelle des 1814 errichteten Oberconsistoriums zu Duffeldorf trat am 23. April 1816 bas Consistorium zu Coln, dessen Sprengel bie Herzogthümer Berg und Cleve nebst Gelbern, bas Fürstenthum Mors und die Herrschaft Gimborn - Neustadt (mit 135 reformirten und 78 lutheris schen Gemeinden), umfaßte. Wie in Westphalen, so that nun auch hier das preußische Gouvernement sofort die ernstlichsten Schritte, um die Union und eine presbyterial-synobale Organisation der Rirche ins Leben zu rufen. Unter bem 10. Mai 1817 berief baher bas Ministerium die (schon von bem Oberconfistorium eingerichteten) Kreisspnoben zusammen, um ihnen ben Entwurf der Spnodalordnung zur Berathung vorzulegen. Aber erst vom Ende August an fanden die (burch Ausschreiben des Consistoriums vom 20. Aug. 1817 angeordneten) Berathungen statt, die jedoch den Intentionen der Staatsregierung nicht entsprachen. Man meinte, daß "dieser Entwurf bem größten Theil nach nicht für die evangelische Kirche beider Lande passe, weil er die benselben zustehenden Rechte aufhebe. Es musse bie jett bestehende uralte Berfassung ihren Grundzügen und leitenden Ideen nach als vorzüglicher beibehalten werden." - Im September 1848 erfolgte hierauf auf einer zweiten Versammlung der Kreisspnoden die Berathung des von dem Ministerium gleichfalls proponirten Entwurfes einer Rirchenordnung.

Diese Versammlungen ber zehn Kreisspnoben waren indessen nur die Vorbereitung einer gemeinsamen Provinzialspnobal-Verhandlung, welche vom 10.—13. Novbr. 1818 zu Duisburg unter dem Vorsitz des daselbst zum Präses erwählten Predigers Roß zu Budberg, Superintendenten der Kreisspnobe Meurs, statt hatte. Allein die Provinzialspnobe trat der von den Kreisspnoben abgegebenen Beurtheilung der Synodalordnung entschieden bei. Man wollte auch hier (wie in der Mart und in Westphalen überhaupt) keine Unterordnung der Kirche unter den Staat, sondern eine solche freie Selbstregierung der ersteren, daß dem Staate nur das ius eirea sacra, nicht aber das ius in sacra zukommen sollte. — Die Prüfung des Entwurfes der Kirchenordnung ward einer Commission überwiesen, deren Arbeit den Kreisspnoben zugeschickt und hernach auf einer zweiten Provinzialspnobe zu Elbersselb (12.—14. April 1820) desinitiv sestgestellt wurde.

Während daher die Behörden für ihre auf Einführung der Union gerichteten Bestrebungen im Allgemeinen einen günstigen Boden vorfanden, konnten dieselben bezüglich der Verfassungsfrage nach keiner Seite hin für

die in dem Entwurfe der Synobalordnung niedergelegten Anschauungen Sympathie gewinnen. Bielmehr hielten bie Kreisspnoben bes Jahres 1823 ihren einmal eingenommenen Standpunkt auf das Beharrlichste fest. Als daher im folgenden Jahre 1824 Deputirte der Elberfelder Kreisspnode bei dem Ministerium eine Reihe bestimmt formulirter Antrage einbrachten, welche von bem Grundgedanken getragen waren, daß die von Kurfürst Friedrich Wilhelm am 20. März 1662 bestätigte und für Jülich-Berg burch den Religionsvergleich vom 26. April 1672 garantirte Synobalverfassung als nicht aufgehoben zu betrachten sei, sah sich bas Ministerium veranlaßt, unter dem 19. August 1824 die beruhigende Bersicherung zu geben, daß man geneigt sei bei bes Königs Majestät die Wünsche ber Petenten thunlichst zu bevorworten, damit eine der früheren sich möglichst annähernde Rirchenverfassung für die in den vorigen Zeiten vereinten Spnoben hergestellt werde. — Das Ministerium ließ die Elberfelder Anträge zur Berichterstattung den Consistorien zugehen, von denen jedoch das zu Cöln bestehende (infolge einer Cabinetsordre vom 31. Decbr. 1825) am 16. Febr. 1826 mit dem Consistorium zu Coblenz vereinigt ward.

Dieses lettere hatte am 22. April 1816 seine Wirksamkeit im Großberzogthum Niederrhein und in Jülich (welches in kirchlicher Hinsicht noch
von Cleve-Berg getrennt blieb), begonnen, und hatte insbesondere seit dem
2. Febr. 1817 überall Synodalsprengel unter der Aufsicht von Superintendenten, sowie in den einzelnen Gemeinden Preschyterien eingeführt. Am
19. Decdr. 1817 wurde sodann die neue Kreiseintheilung angeordnet und die
Synodalversammlung der einzelnen Kreise ausgeschrieben. Auf diesen im
Januar und Februar 1818 gehaltenen Bersammlungen ward das Moderamen
gewählt, über Union in einem derselben günstigen Sinne verhandelt und insbesondere auch der Entwurf der Synodalordnung in Berathung gezogen. Im
Decdr. 1818 wurden hierauf die Kreisspnoden nochmals versammelt und im
April 1819 trat in Coblenz die Provinzialspnode zusammen. Aber auch hier
machten sich, wennschon der Rechtstitel der cleve-bergischen Synode nicht
vorlag, bezüglich der Synodalversassung der Kirche so ziemlich dieselben Anschauungen geltend, die dort so energisch vertreten wurden.

Einstweilen mußte daher das Ministerium die beabsichtigte Organisation der Kirche ganz auf sich beruhen lassen, — ohne daß 48 dieselbe fallen ließ. Als aber im Jahre 1826 die Vereinigung der beiden Consistorien erfolgt war, beschloß die Staatsregierung in Uebereinstimmung mit des Königs Majestät in einer den Wünschen der rheinischen Prediger und Gemeinden so viel als möglich entgegenkommenden Weise die Durchsührung der Versassungsresorm aufs Neue einzuleiten. Der Präses der Provinzialspnode von CleveBerg, Pfarrer Roß zu Budberg, ward daher im Sommer 1827 nach Berlin

berufen, wo berselbe mit bem inzwischen neu ausgearbeiteten Entwurf ber Rirchenordnung vertraut gemacht und beauftragt warb, benfelben sowie bie im Interesse ber rheinischen Provinzen neu redigirte Agende ben Geistlichen und Gemeinden seines Sprengels zur Annahme zu empfehlen. Mit diesem Auftrage reifte Pfarrer Roß, ber frohsten Hoffnungen voll, in die Heimath zurud, wo berselbe alsbald sammtliche Superintendeuten von Cleve=Berg für ben 5. und 6. September zu einem Convent zusammenberief. Superintendenten erklärten fich mit den Propositionen des Ministeriums im Allgemeinen einverstanden, hoben jedoch hervor, daß diefelben nothwendig auch von den Kreissynoden sowie von der Provinzialspnode berathen werden Auch die Kreisspuoden, welche in Folge dessen im Januar 1829 versammelt wurden, waren nicht abgeneigt, die Borlagen bes Ministeriums zu acceptiren, weshalb (ba gemäß ber Cabinetsorbre vom 2. Februar 1830, welche die Bestätigung ber alten, burch zeitgemäße Modificationen verbesserten Kirchenverfassung zusagte, die beiden Provinzialspnodal-Bezirke bis zu erfolgter Reorganisation bes Kirchenwesens ungehindert fortbestehen follten), alsbald die beiden Provinzialspnoden auf den 5. Juni 1830 nach Cöln und auf ben 15. Juni 1830 nach Coblenz ausgeschrieben wurden. Beide (von ben Superintenbenten und beputirten Pfarrern und Aeltesten ber einzelnen Kreisspnoden beschickten) Spuoden hatten den besten Erfolg.' ward ohne Widerspruch angenommen; bezüglich der Revision und Feststellung ber Kirchenverfassung getrösteten sich Alle ber gegebenen königlichen Berheißung.

Die Jubelseier der Uebergabe der augsburgischen Consession am 25. Juni 1830 verlief in allen evangelischen Bezirken der rheinischen Lande als ein Siegessest des Geistes der Union, aber die Einführung der neuen (am 19. April 1834 bestätigten) Agende und der Kirchenordnung verzögerte sich doch in Folge äußerer Störungen dis zum Jahre 1835, wo endlich eine neue Periode des kirchlichen Lebens in Westphalen und Rheinland ihren Ansfang nehmen sollte.

# Siebenter Abschnitt.

Das evangelische Kirchenwesen der Provinz Westphalen von 1835—1866.

§. 1.

### Die rheinisch = westphälische Rirchenordnung von 1835.

Die seit der Herstellung des preußischen Staates begonnenen kirchlichen Reformarbeiten waren bis zum Ablauf des Jahres 1834 so weit gediehen, daß im nächstfolgenden Jahre die projectirte kirchliche Organisation ins Leben treten konnte.

Die "Agende für die evangelische Kirche in den königl. preuß. Landen, mit besonderen Bestimmungen und Zusätzen für bie Proving Westphalen und die Rheinproving" war bereits am 19. April 1834 genehmigt und in demselben Jahre in Berlin gedruckt. neue Bearbeitung ber brandenburger Agende enthielt namentlich im zweiten Theile eigenthümliche Busätze, durch welche dieselbe insbesondere ben reformirten Gemeinden annehnibar gemacht werden sollte; so S. 76 ff. Gebete bei Einsetzung ber Kirchenältesten; S. 93 - 112 bie Form, das h. Abendmahl zu halten, aus der kurpfälz. Kirchenordnung vom 29. Januar 1684, nach der revidirten Ausgabe von 1724, und der sponheimischen Kirchenordnung vom 20. März 1720; S. 124-130, bie Form der Taufe aus der kurpfälzischen Kirchenordnung \*). Zugleich mar aber auch für das Bedürfniß der lutherischen Gemeinden gesorgt, indem neben den reformirten auch spezifisch lutherische Formulare für die Verwaltung ber Sacramente, und zwar "zu beliebigem Gebrauch" mitgetheilt waren. Auch ward es bem Geistlichen überlassen (S. 115), sich bei der Austheilung des Sacraments ber Worte zu bedienen: "Der Leib (bas Blut) unseres Herrn Jesu Christi bewahre beine Seele zum ewigen Leben". In benjenigen Gemeinden

<sup>\*)</sup> Eine Beurtheilung ber Agende f. in Augusti's Beitragen zur Geschichte und Statist. I. S. 308 ff.

- in welchen bereits bewährte, erweislich autorisirte altere Formulare zur Borbereitung auf das heil. Abendmahl gewesen wären, sollten dieselben auch ferner bleiben, wenn zuvor bas Confistorium über ihre Brauchbarkeit ent= schieden haben werde (II., S. 32). Die confessionelle und particulareliture gische Eigenthümlichkeit ward überdies durch mancherlei Zugeständnisse respectirt, welche fich in ber Erlaubniß bes Singens statt bes Sprechens am Altare (S. 7 u. 84), und namentlich darin documentirten, daß bei Kirchenfesten, die in der Agende nicht erwähnt waren, die bisher nach älteren Agenben in Gebrauch gewesenen Gebete und Formulare sollten gebraucht werben können (I., S. 21). — Es fehlte also in ber Landesagende ebensowenig die gebührende Anerkennung der kirchlichen Gigenthümlichkeit der westlichen Provinzen, als die ber Sonderrechte ber Confessionen, ober ber althergebrachten agendarischen Ordnungen. War doch in dem königl. Publicationspatent vom 19. April 1834 ausbrücklich bemerkt worden, "daß das provinziell Herkömmliche in der Rheinprovinz und Westphalen in sorgfältige Berudsichtigung und Erwägung gezogen und die Provinzialconfistorien mit besonderer Instruction und Bollmacht versehen worden wären, um barauf bie billigste Rudficht zu nehmen"!

Das nach den Beschlüssen der Spnoden von Jülich, Cleve, Berg und Mark herausgegebene Evangelische Gesangbuch war schon am 28. Aug. vom Ministerium bestätigt worden.

Die schon von der allgemeinen Synode zu Lippstadt 1819 gewünschte Commembrirung aller evangelischen Diöcesen Westphalens, sowie die von der Conserenz der Superintendenten zu Münster 1830 beantragte Uebertragung der Presbyterial = Synodalversassung auch auf diejenigen Theile der Provinz, welche derselben noch entbehrten und welche demgemäß von Consistorien regient wurden, hatte Ende 1834 nicht nur die Sutheißung des Consistoriums zu Münster, sondern auch die des Ministeriums der geistlichen zc. Angelegens heiten erlangt und wurde (Pank der weisen Einwirkung des Dr. Roß) durch Cabinetsordre vom 15. Februar 1835 genehmigt.

Am 5. März 1835 erfolgte die königliche Bestätigung der "Kirchensordnung für die evangelischen Gemeinden der Provinz Westphaslen und der Rheinprovinz", und am 1. April 1835 erhielten die beiten Provinzen durch Cabinetsordre einen provisorischen Generalsuperintendenten in der Person des Oberconsistorialraths und Propstes Dr. Roß\*), welcher am 7. Febr. 1836 besinitiv bestätigt ward.

<sup>\*)</sup> Dr. Wilhelm Johann Gottfried Roß (einem alten schottischen Grafengeschlecht Roß entstammt) war zu Isselburg im Clevischen geboren, seit 1795 reformirter Pastor zu Bubberg und seit 1828 Consistorialrath und Propst zu Berlin.

Die weitaus wichtigste dieser Anordnungen war aber die Bublication ber Kirchen ordnung. In der allerhöchsten Kabinetsordre vom 5. März 1835, unter welcher dieselbe erfolgte, wurde bemerkt, daß die Kirchenordnung aufsgestellt sei, um "die evangelischen Semeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz durch eine gemeinschaftliche Kirchenordnung untereinander zu verbinden", zu welchem Zwede "mit Berücksichtigung der verschiedenen dort bisher geltenden Kirchenordnungen und der eingeholten Sutachten und Ansträge der dortigen Synoden" dieselbe "für alle Gemeinden beider evansgelischen Consessionen in den dortigen Provinzen" abgesaßt sei. Der neuen Kirchenordnung werde daher "mit Aushebung aller entgegengesetzten früheren Bestimmungen hierdurch Gesetzeskraft" ertheilt.

Die Grundlage ber Kirchenordnung war der Entwurf der Synobal= ordnung und die Anleitung zur Kirchenordnung von 1817, die hier, jedoch mit theilweiser Abanderung der spstematischen Ordnung, in einander verschmolzen waren \*). Ihr eigentliches Princip hat indessen die Kirchenord= nung den späteren Gutachten und Anträgen der Rreis- und Provinzialsynoben, namentlich tenen zu Duisburg (10. — 13. Novbr. 1818) und Lippstadt (1. — 12. Septbr. 1819) proponirten, entlehnt. Während nemlich die aus dem Jahre 1817 stammenden Grundlagen der Kirchenordnung eine durch presbyteriale und sydonale Elemente beschränkte Consistorialverfassung projectirten und somit ben Schwerpunkt bes Kirchenregiments in die landes= herrlich bestellten Consistorien verlegten, machte die Kirchenordnung die presbyteriale Organisation ber Gemeinden als den eigentlichen Grundstein der Die älteren Entwürfe hatten nicht gesammten Rirchenversassung geltenb. einmal die Bertretung ber Presbyterien auf ben Synoben gestatten wollen; die Kirchenordnung bagegen gestaltete ben umgearbeiteten Entwurf von 1827 und bessen spätere (burch ben Drud nicht bekannt gewordenen) Revisionen so um, daß die gesammte Constitution der Kirche den Charakter einer durch das confistoriale Element nur modifizirten Presbyterial=Synodal-Verfassung In den Presbyterien selbst ward durch die ganze Kirchenprovinz hin die in Bulich - Cleve - Berg berrschende Pragis, nach welcher die Aeltesten immer nur für eine zweijährige Amtsthätigkeit erwählt wurden, zur allgemeinen Regel gemacht, so bag nun überall (im Westerwald, auf bem hunderud, im Siegener und Wittgensteiner Land), wo bis babin lebenslängliche Aelteste Ja, das presfungirt hatten, an beren Stelle zweijährige Aelteste traten. byteriale Element wurde durch Herstellung einer Einrichtung, welche der alten Kirchenordnung ganz fremd mar, fogar noch erweitert. Bahrend nem-

<sup>\*)</sup> Jacobson weist im Anhange Nr. CCCLII. die Benutzung der einzelnen §§. ber Entwürfe in ter Kirchenordnung von 1835 sehr genau nach. Deppe, Geschichte. I.

lich die lettere keine andere Gemeindevertretung als das Presbyterium kannte, welches hier und da nach altem Herkommen zur Erledigung gewisser Angelegenheiten burch den Zutritt der abgetretenen Aeltesten, der Gemeindevorsteher ober anderer angesehener Gemeinbeglieber verstärkt warb, und mabrend diefelbe die Gemeinde selbst nur bei den Predigerwahlen an dem Rirchenregiment sich betheiligen ließ, war in ber uenen Kirchenordnung für jebe über 200 Seelen zählende Gemeinde neben bem Presbyterium eine größere "Gemeinderepräsentation" geschaffen, welche also zwischen jenen und der Gemeinde mitten inne stand. Hin und wieder war dieses Institut schon vorher, jedoch erst in neuerer Zeit, namentlich seit dem Beginne der Union, in übergroßen Gemeinden zur Einfährung gefommen \*); aber bas eigentliche Muster, nach welchem bas firchliche Gemeinbeorgan ber "Repräsentanten" geschaffen warb, war bas in ber bürgerlichen Gemeindeverfassung vorhandene Inftitut des äußeren Rathes oder ber Stadtverordneten, welches bie Bemeinde gegenüber dem Magistrat zu vertreten hat. Diese Einrichtung wurde nun vom bürgerlichen in das firchliche Gebiet in ber Beise übertragen, daß

Ueber die Gemeindeversassung zu Elberfeld berichtet R. Göbel in der Bonner Monatsschrift, 1843, Abth. I. S. 253—254: In jenem Statut bemerkt man ein sorgistlig abgewogenes Gleichgewicht aller Potenzen. Nicht aus der ganzen Masse der Gemeinde werden 60 Köpfe ohne andere Rücksicht als numerische Bertretung heraus: gewählt, sondern es ist auf die 3 Hauptbezirke, aus denen die Gemeinde bestand, Rücksicht genommen. Jeder Bezirk hat eine Anzahl Gemeindeverordnete aus seinem Bereiche zu wählen. Es müssen 2 Stadträthe unter den Gemeindeverordneten sein; sewer ein Drittsbeil aus den Höchstestenerten und zwei Drittsbeile aus der Mittelstasse. Die untere Klasse ist ausgeschlossen. Zwanzig Jahre lang ist dieß tressliche Localstatut auf dem Ersahrungsweg erprodt worden. Der erste Entwurf trat am 16. Oktober 1815 ins Leben und war dis 1822 in Krast; dann wurde eine revidirte Form von 1822—1829 gehandhabt, und endsich galt eine verbesserte Redaktion von 1830—1835.

Anch im Bereiche bes vorhinnigen Localconsistorinms zu Eöln war vor 1835 ein ähnliches Institut unter der Bezeichnung der Notablen siblich, indem jene Behörde bei allen Dingen außer der Pfarrwahl, für deren Erledigung ihr das Presbyterium als keine ausreichende Gemeinderepräsentation erschien, dem Pfarrer aufgab eine Anzahl von Notablen als Beirath in Borschlag zu bringen, woraus sie dann eine Keinere Zahl wählte. (Bgl. Bonner Monatsschr. Jahrg. 1846, Abth. I. S. 261.)

<sup>\*)</sup> Jacobson zieht S. 908 mehrere solcher Gemeindeorganisationen an, z. B. die Berfassung der Gemeindevertretung der evangelisch-reform. Gemeinde in Elberfeld, 1815, erneuert 1830 und 1835. Nach der Unionsurkunde von Unter-Barmen vom 12. März 1822 (v. Recklinghausen, Reformationsgesch. III., 45 ff.) hat die Gemeinde einen gemeinschaftlichen Kirchenrath und eine Gemeindevertretung. In ähnlicher Beise sinigungsurkunde sür Unna (Essen, 1827), Solingen (1829). In der Berzeinigungsurkunde sür Unna (Essen, 1822) wird ein Kirchenvorstand von 16 Gliedern bestellt, sür die Predigerwahl aber eine verhältnismäßige Deputation eingesett, bestehend aus Predigern, dem Kirchenvorstande, 50 Deputirten der Stadt und 8 Depustirten der 4 Kirchspiels-Dörfer.

man jede über 200 Seelen starke Gemeinde als eine übergroße behandelte, welche sich eine Bertretung zu beschaffen hatte, womit für diesenigen Gemeinden, in denen früher jedes Gemeindeglied bei Pfarrerwahlen zc. mitzuwirken hatte, die bis dahin der gesammten Gemeinde zustehende Berechtigung auf die Vertreter derselben überging.

Dieser Gemeinderepräsentation ertheilt die Kirchenordnung die Besugniß, gemeinschaftlich mit dem Presbyterium 1. den Prediger zu wählen, 2. über die Beränderung in der Substanz des Grundeigenthums, Erwerbung oder Berängerung derselben zu berathen und zu beschließen, 3. Gehälter und Gehaltszulagen für Kirchenbeamte oder Kirchendiener zu bestimmen und 4. bei Unzulänglichkeit des kirchlichen Bermögens der Gemeinde die Herbeischaffung der nöthigen Bedürfnisse zu berathen, nöthigensalls die Umlage auf die Mitglieder der kirchlichen Gemeinde zu bewirken und dieselbe der Regierung zur Bollziehung vorzulegen.

Die gesammte Provinz Westphalen (und Rheinland) wird nun in der Airchenordnung in Areise ober Areisgemeinden eingetheilt, welche ebenso wie die Ortsgemeinde ein Presbyterium haben sollten. Dieses Presbyterium, welches also der Gesammtheit mehrerer Ortsgemeinden gemeinschaftlich ist, wird die Kreisspuode genannt, und besteht aus den Pfarrern des Kreises und ebenso vielen Deputirten, Aeltesten, als Gemeinden zum Kreise gehören. Ieder Kreisspuode ist ein auf sechs Jahre \*\*) freigewähltes Direktorium vorzeseset, welches aus dem Superintendenten, dem Assessicht Substituten des ersteren) und dem Scriba besteht.

Offenbar haben diese Kreisspnoden durch die neue Rirchenordnung eine weit selbständigere Stellung als früherhin in der märkischen Gesammtspnode erhalten. Denn vorher waren die meisten ihrer Beschlüsse der Entscheidung der Gesammtspnode unterworfen, welche als die ihnen übergeordnete Instanz

<sup>· \*)</sup> Man wollte baburch für die Zukunft bas unmöglich machen, worüber die vierte westphäl. Prov. - Synode (Berhandkungen, S. 69) bezüglich der Zeit vor 1835 klagt:

<sup>&</sup>quot;Die Bollswahlen mit ihren unerbaulichen Werbungen, dem überwiegenden Einstuffe einzelner einflußreicher Männer, namentlich der Fabrikherrn auf ihre zahlreichen Arbeiter, der oft blutigen Streitigkeiten, den ärgerlichen, jahrelangen Processen, den aufregenden Triumphen der Siegenden zur Demüthigung der Gegenpartei und der traurigen Stellung der durch Stimmenmehrheit gewählten Prediger, die, eine mächtige Gegenpartei vorfindend, ihr Amt mit Seuszen verrichten mußten, waren nur zu vielssach tief betrübende Erscheinungen."

<sup>\*\*)</sup> Während nemlich der Entwurf von 1817 eine lebenslängliche, durch das Conssisterium zu vermittelnde Bestellung des Superintendenten verlangt hatte, überläst die Kirchenordnung die Wahl besselben der Kreisspnode, welche jedoch höheren Orts die Bestätigung ihrer Wahl beantragen soll, und beschränkt die Amtssührung des Supersintendenten auf die Dauer von sechs Jahren.

Durch die Kirchenordnung ist jedoch dieses Berhältniß betrachtet wurde. theilweise aufgehoben, und obschon die Kreisspnoden sich auch machher noch in einer gewissen Abhängigkeit von der Provinzialspnode befinden, indem die lettere ermächtigt ist, nicht nur von Allem, was in der Kreisspuode vorgeht, Notiz zu nehmen, sondern auch auf Modifizirung und Annullirung ber von ben Kreissynoden gefaßten Beschlüsse anzutragen, also eine Art von Dberaufsichtsrecht über dieselben auszuüben, so bildet doch die Provinzial= spnobe kirchenordnungsmäßig keineswegs eine zweite ben Kreisspnoben übergeordnete Instanz. Bielmehr erhellt aus ber sehr umfassenden Amtscompetenz der Kreissynoben, daß das Kirchenregiment in diesen einen seiner gewichtigsten Schwerpuntte hat. In ben Geschäftstreis ber Kreisspnoben gehört nemlich 1. die Berathung ber an die Provinzialspnode zu bringenden Anträge über alle firchlichen Gegenstände, worüber die Beichlugnahme ber Provinzialsnobe zusteht; 2. die Beaufsichtigung der Pfarrer, Ortspresbyterien, Candidaten, Pfarr-Schullehrer und Rirchendiener bes Kreises; 3. die Handhabung ber Kirchenzucht; 4. die Beaufsichtigung ber Bermaltung des Kirchen= und Armen=Bermögens aller Gemeinden des Kreises; 5. Die Berwaltung ber Prediger = Witmen - Rasse bes Kreises und der Spnodalkasse; 6. die Leitung der Wahlangelegenheiten der Pfarrer des Kreises, sowie die Ordination und Introduction berselben; 7. die Wahl des Directoriums ber Spnode und ber Deputirten zur Provinzialspnode. Hinsichtlich der Ausübung dieser ihrer Befugnisse sind die Kreisspnoden der Provinzialspnode in einem speziellen Falle nur insofern verantwortlich, als dieselbe das Prinzip, nach welchem der Superintendent ober die Kreisspnode verfahren hat, in Anspruch zu nehmen allerdings berechtigt ift, keineswegs aber schon an sich tie Befugniß hat, ein Verfahren ober eine Beschlugnahme ber Synobe als höhere Inftanz aufzuheben \*).

Nach Außen hin ist also die Areisspnode nichts anderes, als integrirender Theil der Provinzialspnode. Wie nemlich jede Areisgemeinde ihr gemeinschaftliches Presbyterium hat, welches die Areisspnode ist, so bilden die
im ganzen Umfange der Provinz zu einem kirchlichen Berband vereinten Areisgemeinden die Provinzialgemeinde, die ihr Presbyterium in der (alle
brei Jahre zusammentretenden) Provinzialspnode hat. Dieselbe besteht aus
einem Präses, Assesso und Scriba, welche das Präsidium bilden, aus den
Superintendenten der Provinz und aus geistlichen und weltlichen Deputirten
der Provinzialspnoden. Der Präses und der Assesso werden von der Spnode
auf sechs Jahre gewählt. Die Provinzialspnode wacht über die Erhaltung
der Reinheit der evangelischen Lehre in Kirchen und Schulen, sowie über die

<sup>\*)</sup> Bgl. Berhanblungen ber zweiten westpbal. Provinzialsynobe (1838) S. 18.

Bollziehung der Kirchenordnung. Sie bringt ihre Beschwerden über Berletzung der Kirchlichen Ordnung, über eingeschlichene Mißbräuche im Kirchenund Schulwesen, sowie über die Amtösührung der Geistlichen und Kirchenbeamten, und ihre desfallsigen Anträge an die betreffenden Staatsbehörben.
Sie beräth die Anträge und Gutachten der Kreisspnoden und faßt über die
inneren kirchlichen Angelegenheiten Beschlüsse, welche aber erst dann in Kraft
treten, wenn sie die Bestätigung der competenten Staatsbehörden erhalten
haben. Die Provinzialspnode nimmt an den Prüsungen der Candidaten
pro licentia und pro ministerio durch Abgeordnete aus ihrer Mitte, deren
Zahl der der Räthe des Consistoriums der Provinz gleich ist, mit vollem
Stimmrechte Theil. Sie führt die Aussicht über die Kreisspnodal-Wittwenund Spnodalkassen ihres Bereichs und wählt ihr Präsidium.

Diese Bestimmungen über den Geschäftstreis und die Amtscompetenz der kirchlichen Organe bezeichnen zugleich die Schranken, innerhalb deren der Staat sein Oberaussichtsrecht in den kirchlichen Angelegenheiten geltend macht. Die Aussichtsbehörden der Staatsgewalt über das Kirchenwesen sind das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, das Provinzialconsistorium zu Münster und die Regierungen. Neben dem Consistorium und der Regierung beaussichtigt ein von dem Landesherrn ernannter Geistlicher, welcher dirigirendes Mitglied des Consistoriums ist, als Generalsuperintendent nach der ihm von dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten ertheilten Instruction die Superintendentursprengel der Provinz. Der Generalsuperintendent wohnt den Berhandlungen der Provinzialspnode bei, um die Rechte des Staats wahrzunehmen und ist ermächtigt, bei der Provinzialspnode Anträge zu stellen.

Indessen umsaßten die von der Kirchenordnung dem Consistorium (in §§. 36. 43. 44. 49. 75. 83. 106. 125. 126), den Regierungen (in §§. 18. d. 59, 14. 142. 143. 148) und dem Generalsuperintendenten (in §§. 43. 44. 72. 112. 146) und in höherer Instanz dem geistlichen Ministerium eingeräumten Rechte weit mehr als die auch mit der strictesten Presbyterialversassumten Rechte weit mehr als die auch mit der strictesten Presbyterialversassumten vereinbarlichen iura eine auch mit den strictesten Presbyterialversassumten. Die neue Bersassum war eben eine Combination der Presbyterials und Consistorialversassum, nach welcher die iura in sacra in solgender Weise vertheilt waren:

Die Lehre gehört zu ben innern Angelegenheiten ber Kirche, weshalb die Provinzialspnobe nach §. 49 barüber Beschlüsse zu sassen hat, welche aber erst nach erfolgter Bestätigung durch die competenten Staatsbehörden in Kraft treten. Zur Einführung eines Catechismus bedarf es (§. 106) ihrer Genehmigung; Gesänge beim öffentlichen Gottesdienst werden (§. 77) von ihr vorgeschrieben. Tritt aber bei den Catechismen die Mitwirkung des

Consistoriums ein und sollen die Gesänge landesherrlich bestätigt werben, so behält sich natürlich das Consistorium eine vorherige Prüfung und Bezrichtigung vor. Aufsicht über die Lehre wird nach §§. 37. 49 von der Preistund Provinzialsynode geführt; es wirken aber auch das Consistorium und der Generalsuperintendent bei dieser Beaufsichtigung mit. Ueber Abschluß der Union, resp. Mitwirtung der Synode bei derselben, enthält die Kirchenvordung keine Vorschrift; es war aber dieselbe durch die Cabinetsordre vom 30. April 1830 den Consistorien und Generalsuperintendeuten empfohlen.

Auch die (landesherrlich eingeführte) Liturgie wird vom Consistorium und dem Generalsuperintendenten mit der Spnode beaufsichtigt. Ob die Abänderung der vorhandenen Liturgie, die Einführung neuer liturgischer Formen von der Spnode ausgehen könne, ist in der Kirchenordnung nicht ge sagt. Kirchliche Feste werden von dem Consistorium unter Leitung des Ministeriums angeordnet.

Die Kirchenzucht soll, soweit sie Witglieber ber Gemeinde betrifft, vom Presbhterium und ber Areisspnode ausgehen. Ueber Kirchenbeamte steht dem Superintendenten, den Moderatoren der Areisspnode, aber auch dem Consistorium die Aufsicht zu. Nach den Instructionen vom 23. October 1817 hat auch die Regierung die Aufsicht über die Amtse und moralische Führung der Geistlichen auszuüben, während das Consistorium nur da ausschließlich competent ist, wo es kirchliche oder liturgische Anordnungen der trifft. Ebenso hat der Generalsuperintendent über die Amtssührung der Geistlichen zu wachen. Amtsentsetzung kann von den Moderatoren der Areisspnode bei dem Consistorium in Antrag gebracht werden, kann aber auch von Amtswegen erfolgen.

Die Aufsicht über alle milden Stiftungen, über das Rirchen-, Pfarr-, Schul= und Armenvermögen sieht nach der gedachten Instruction der Regierung zu. Die Schullehrerseminare werden allein vom Consistorium bequissichtigt, während nach der Kirchenordnung die Kreisspnode über das Lirchen= und Pfarrvermögen, die Provinzialspnode über die Witwen= und Spnodalcassen unter Oberaussicht des Staats zu wachen hat.

Die Besetung der Pfarreien erfolgt in einem Theile der Provinz durch freie Wahl der Gemeinden, in einem anderen durch die Regierung ober Privatpersonen. Die Wahl der unteren Kirchenbeamten steht dem Presbyterium zu; die früher in der Grafschaft Mark bestandene Wahl der Schulzlehrer ist den Gemeinden und Presbyterien entzogen und den Regierungen zugewiesen.

Die eigentliche Kirchengewalt ist hiernach in folgender Weise vertheilt: 1) das Recht der Gesetzgebung über die inneren Angelegenheiten steht der Provinzialspnobe unter Concurrenz und Bestätigung der Staatsbehörde zu; 2) das Recht der Bollziehung gehört dem Staate; 3) das Aufsichts- resp. Oberaufsichtsrecht ist zwischen Staat und Kirche getheilt.\*)

Dieses sind die Grundzüge und Grundzedanken der Kirchenordnung, welche im Jahre 1835 für die evangelische Kirche der beiden Provinzen Westphalen und Rheinland aufgerichtet wurde. Den alten Traditionen der Kirche in den vereinigten Landen entsprechend, war in ihr die Kirche als eine Lebensgemeinschaft anerkannt, die ihre eigenthümlichen, von dem staatlichen Leben und Interesse durchaus unabhängigen Grundlagen und Ziele hat, weshalb der Kirche ein solches Maß presbyterialer und spnodaler Selbstethätigung vergönnt und die Gemeinde so lebendig und thätig in das kircheliche Interesse hereingezogen war, daß das Alte in glücklichster Weise verjüngt und daß für eine dem Geiste der evangelischen Union entsprechende Reugestaltung und Fortentwicklung des kirchlichen Lebens eine ganz neue Grundlage geschaffen zu sein schien. Und doch litt die Kirchenordnung an Mängeln, welche sich im Laufe der Zeit nothwendig als wesentliche Schäden wahrnehmbar machen mußten.

Bor Allem war es zu beklagen, daß die in der Kirchenordnung angestrebte Ausgleichung und Bermittlung des presbyterial-synodalen und des confistorialen Systems nicht erreicht war. Das staatliche Kirchenregiment war ohne alle organische Vermittlung in den spnodalen Organismus mitten hinein ober vielmehr über benselben gestellt, in welchem es als ein frember Rörper erschien, gegen den das gesunde kirchliche Synodalleben (um seiner Selbsterhaltung willen) nothwendig reagiren mußte. Und dabei war es nicht das reine Consistorialspstem, welches mit der presbyterialen und spnodalen Organisation ohne innere Bermittelung äußerlich zusammengeschmiedet war, sondern eine Mischung consistorialer und territorialistischer Einrichtungen. Consistorium und Regierung waren die Organe des Ministeriums zur Berwaltung der Kirche, wobei man in völlig unhaltbarer Weise innere und äußere Angelegenheiten der Rirche von einander getrennt, die ersteren vorzugsweise dem Consistorium, die letteren der Regierung zugewiesen hatte. Daher gingen in der Kirchenordnung Kirchliches und Staatliches in trüber Mischung durcheinander. Die Provinzialspnode hatte das Necht, Beschlüsse zur Entwicklung der Gesetzgebung zu treffen, und diese Beschlisse hatten, sobald sie landesherrlich sanctionirt waren, verbindliche Kraft. Aber das Recht der Berfügung und Verwaltung stand der Provinzialspnode nicht zu. Diefes war den "geistlichen Staatsbehörden" belassen. Die Verfügungsbehörde mußte aber nothwendig mit der Synodalkirche organisch geeinigt

<sup>\*)</sup> Berhanblungen ber vierten westphälischen Provinzialspnobe; Anlagen C. 7.

sein, ihre Instruction durfte nicht wie die von 1817 aus einem fremden Prinzip emanirt, sondern mußte ein integrirender Bestandtheil der Kirchensordnung sein und in ihrer Vocation und Constitution mußte sich das landesscherrliche Recht mit dem Gemeinderecht nicht etwa nur ideell, sondern thatsächlich und in wahrhaftem gegenseitigen Vertrauen verbinden.\*) Das Alles war jedoch nicht geschehen.

Ein wesentlicher Mangel der Kirchenordnung war es außerdem, daß sie das Presbyterium nur als "Vertretung" der Ortsgemeinde auffaßte, indem hiermit einerseits der wesentliche Beruf des Presbyteriums zur "Leitung", der Gemeinde ganz übersehen und andrerseits die für das Gemeindeleben so belangreiche Unterscheidung des Presbyteriums von der "Gemeindevertretung" in bedenklichster Weise erschwert und somit eine Verwechslung der beiderseitigen Competenz nur allzunahe gelegt wird.

Indem indessen diese Mängel der Kirchenordnung einstweilen noch mehr ober weniger übersehen oder noch nicht erkannt wurden, so durfte die Kirche der Mark und Westphalens jetzt um so mehr mit freudiger Hossnung der Zukunft entgegensehen, als in den letzten Jahren die kirchlichen Verhältnisse dieser Lande in mannigsacher Beziehung die erwünschteste Gestaltung gewonnen hatten.

Die Union der beiden evangelischen Confessionent war bereits in der überwiegenden Mehrzahl der Gemeinden zum Vollzug gekommen. Kreisspnoden Wittgenstein, Tedlenburg, Herford, Lübbede (wo nur bie Gemeinde Oldenburg sich den lutherischen Namen vorbehalten, den evangelischen Abendmahleritus aber schon längst rezipirt hatte), Hamm, Unna, Dortmund und Lübenscheib umfaßte bieselbe alle Gemeinden. In einzelnen Orten, wie in Laasphe, war eine eigne Urkunde darüber aufgenommen. In der Kreisspnode Siegen hatte sich nur die Gemeinde Ferndorf noch nicht für die Union erklärt; auch war hier in ben unirten Gemeinden ber evangelische Abendmahleritus noch nicht zur Einführung gekommen. In Bielefelb hatte bie dasige reformirte Gemeinde zwar den Abendmahlsritus angenommen, war aber zum wirklichen Anschluß an die Union noch nicht gelangt. Kreisspnode diefes Namens neu errichteten Gemeinden waren von Anfang an als evangelische restituirt worden. In der Kreisspnode Minden war die Gemeinde Bollmendingsen der Union noch nicht beigetreten; ebenso hatten daselbst auf die budeburgischen Gemeinden Frille und Peten, von denen die erstere größtentheils, die zweite zum Theil aus preußischen Unterthanen bestand, die Verhandlungen über Union und Agende noch keinen Einfluß ge-In der Kreisspnode Soest war die reformirte Gemeinde winnen können.

١

<sup>\*)</sup> Sehr richtig urtheilt so Nitsch in ber Bouner Monatsschrift 1844, Abth. II. S. 223.

zu Soest, in der Kreisspnode Bochum die Gemeinde Harpen (welche förmlich zegen den evangelischen Ritus protestirt hatte), die reformirte Gemeinde zu Bochum und die zu Lütgendortmund noch zurück. In der Kreisspnode Hattingen, wo am 25. Juni 1830 alle übrigen Gemeinden sich für die Union erklärt hatten, beharrten nur noch die Gemeinden Herztamp und das resormirte Hattingen auf dem consessionellen Sonderstandpunkt. In der Kreisspnode Hagen fand die Union am meisten Schwierigkeit in der lutherischen Gemeinde zu Breckerseld, wo man dieselbe, trot vielsacher Bemühungen der Prediger, entschieden zurückwies. Auch die lutherische Gemeinde zu Schwelm wollte lutherisch bleiben. In der Kreisspnode Iserlohn standen noch lutherisch und reformirt Altena, sowie Elseh und reformirt Iserlohn außerhalb der Union.\*)

Die Zulässigkeit ber Berufung eines ursprünglich einer anderen Consession angehörenden Geistlichen an eine Gemeinde, welche schon in einem Ministerialrescript vom 8. März 1821 ausgesprochen war, wurde durch eine Cabinetsordre vom 30. April 1830 und die Circularversügung des Ministeriums vom 5. Mai 1830 erneuert. In gleicher Weise drücken sich die Unions-Urfunden der einzelnen Gemeinden in Rheinland und Westphalen aus. Sine spätere Cabinetsordre vom 22. August 1847 hob nur die schon in den Erlassen von 1821 und 1830 enthaltene Limitation hervor, das solches nicht ohne Wissen und Willen der Gemeinden geschehen solle, ohne den Grundsatz selbst zu verändern.

Auch das zu Elberfeld (bei Samuel Lucas) erschienene Evangelische Gesangbuch hatte sich im Allgemeinen eines großen Beifalls zu erfreuen. Dasselbe war im Jahre 1835 (mit alleiniger Ausnahme der Gemeinde Stadt Bochum) in allen Gemeinden der Kreisspnode Bochum, in Altena, Wiblingwerthe, in der Kirchspielsgemeinde Iserlohn, in Steele, Herbede, Sprockhövel, in Derne, Kirchspielsgemeinde Iserlohn, in Steele, Herbede, Sprockhövel, in Derne, Kirchberne, Mengede und in mehreren anderen Gemeinden der Grafschaft Mark bereits eingeführt und würde damals schon in noch vielen anderen Gemeinden zum kirchlichen Gebrauch gekommen sein, wenn die Berelagshandlung auch die mit Noten versehene Ausgabe des Gesangbuchs gleichzeitig mit der ohne Noten hätte erscheinen lassen können.

Gleichzeitig hatte das Kirchenregiment mit glücklichstem Erfolg auch auf die Besserung des Kirchengesanges hingewirkt. Namentlich war dieses seitens der märkischen Gesammtspnode geschehen, von welcher sämmtliche Pfarrer angewiesen waren, auf richtige Einstdung der Kirchenmelodieen nach dem damals eingeführten neuen Choralbuch in den Schulen ihrer Gemeinden die größte Sorgsalt zu verwenden. Zur Förderung dieser An-

<sup>\*)</sup> Bergl. die Berhandlungen ber ersten westphäl. Provinzialspnobe, S. 47-48.

ordnung hatte das Consistorium den Predigern mehrere auf den Lirchenzgesang bezügliche Schriften (Reßler's Neujahrsbüchlein über die gewöhnslichen Fehler, die bei dem Gemeindegesang gemacht werden; Natorp, über den Gesang in den Kirchen der Protestanten; Reßler, der musikalische Kirchendienst; Natorp, kleine Schrift über Rinks Präludienbuch) den Predigern empsohlen, was den besten Erfolg gehabt hatte. Unter den Predigern war ein ganz neuer Eiser für Hebung des Kirchengesanges erwacht und in den meisten Gemeinden der Mark war derselbe binnen Jahresfrist schon ein ganz anderer geworden.

Den glücklichsten Fortgang hatten auch die Bestrebungen verschiedener freier Bereine, in denen die Liebe und Barmherzigkeit Einzelner, welche sich zur Ausübung eines Samariterdienstes berusen fühlten, sich der Noth der Brüder annahm; wobei zu beobachten ist, daß die preschteriale und spnodale Berfassung der Kirche die sördernde Einwirkung der letzteren auf die Bereine ungemein erleichterte. Dieses zeigte sich z. B. bezüglich der märkischen Missionsgesellschaft. Seitdem nemlich die märkische Gesammtspnode im Jahre 1832 diesen Berein zum Gegenstand ihrer Berhandlungen gemacht und ihre Mitglieder zur Unterstützung der Bereinssache ermuntert hatte, war die Theilnahme an derselben eine so allgemeine geworden, daß sich die Gesellschaft bei ihrer am 9. September 1835 zu Hamm gehaltenen Jahresversammlung einer Einnahme von circa 1000 Thalern zu erfreuen hatte. — Auch die Bibelverbreitungssache hatte mehr und mehr einen sruchtsaren Boden gesunden.

### §. 2.

## Die westphälischen Provinzialspnoben von 1835-1865.

Die hervorragendsten Träger und Organe des evangelisch-kirchlichen Lebens der Provinz waren seit Einführung der Kirchenordnung von 1835 die Provinzialspnoden. Bis jest fanden ordnungsmäßig elf Versammlungen der Provinzialspnode statt, zwischen denen Eine außerordentliche vorgekommen ist. Die stattgehabten Provinzialspnodal=Versammlungen sind nemlich folgende:

- I. zu Soest vom 17-27. October 1835.
- II. zu Soest vom 15-26. September 1838.
- III. zu Soest vom 11-29. September 1841.
- IV. zu Soest vom 21. September bis 11. October 1844.
  - V. zu Soest vom 2—20. October 1847. Außerordentlicher Beise noch mals versammelt zu Dortmund vom 20—28. März 1849.
- VI. zu Portmund vom 26. October bis 13 Rovember 1850.

VII. zu Schwelm vom 8-27. October 1853.

VIII. zu Schwelm vom 16. August bis 1. September 1856.

IX. zu Soest vom 17. September bis 5. October 1859.

X. zu Soest vom 23. August bis 10. September 1862.

XI. zu Soest vom 9-26. September 1865.

Das Präsibium der ersten Spuode führte der Präses der vorhinnigen martischen Gesammtspnobe, Pfarrer von ber Ruhlen zu Schwelm. seinen Nachfolger erwählte diese erfte Synobe ben früheren martischen Prases Nonne, welcher das Prafidium bis 1841 führte. Auf ihn folgte Bernhard Jacobi, welcher jedoch schon im Februar 1843 starb. In allen folgenden Bersammlungen der Provinzialspuode präsidirte (infolge der immer von Neuem auf ihn fallenden Wahl der Spuodalen) Pfarrer Dr. theol. Albert m Geveleberg. — Als königlicher Commissar fungirte auf ben vier ersten Spuoden Bischof Dr. Roß, - feit 1836 Generalsuperintenbent ber Provinzen. Als berselbe im Jahre 1846 auf seinen Wunsch von ben Geschäften ber Generalsuperintenbentur entbunden ward, gingen die letteren auf den Bicegeneralsuperintendenten Dr. Ratorp über, dessen Amtewirksamkeit jedoch der Tod bald ein Eude machte. Sein Nachfolger war der Generalsuperintenbent Dr. Graber\*), ber infolge beffen als königlicher Commiffar auf den beiden folgenden Spnodalversammlungen erschien. Nachdem hierauf Dr. Gräber im Jahre 1857 wegen vorgerückten Alters von seiner amtlichen Stellung zurückgetreten war, wurde beffen Stelle auf ber achten Provinzial= Synobe von dem Oberconfistorialrath und Hofprediger Dr. Snethlage versehen. Den drei letten Synoden wohnte der inzwischen ernannte Generalsuperintenbent Dr. Wiesmann\*\*) als königlicher Commissar bei. — Seit 1849 nahm regelmäßig auch ein Abgeordneter ber evangelisch-theologischen Facultät zu Bonn (und zwar im Jahre 1849 Dr. Dorner, 1853, 1856 und 1859 Dr. Hasse, 1862 und 1865 Dr. Schlottmann) mit vollem Stimmrecht an den Berhandlungen der Provinzialspnoden Theil. Außerbem erschienen auf ben Spnoben Mitglieber bes Provinzialconsistoriums, ber brei Regierungen zu Münster, Minden und Arnsberg, ber rheinischen Provinzialspnode, andere Geiftliche zc.

Jebe Provinzialspnobe wird durch ein Ausschreiben des Präses auf einen Sonnabend Morgen einberufen und insbesondere durch Bersammlung der

<sup>\*)</sup> Dr. Franz Friedrich Gräber aus Wehrberbruch im Clevischen, war seit 1808 reformirter Pastor zu Düssel im Bergischen, seit 1816 Pastor zu Baerl in der Grafschaft Mors, seit 1821 Pastor zu Gemarke bei Elberfeld.

Dr. Wiesmann aus Hattingen an der Ruhr war zuerst lutherischer Pastor in Soest, hierauf Consisterialrath in Minster und wurde 1857 zum Generalsuperins tendenten der Provinz Westphalen ernaunt.

Areisspnoden vorbereitet. Nach §. 51 der Kirchenordnung sollte die Provinzial-Spuode von bem Prafes mit Gebet und Ansprache eröffnet werben. Gleichwohl bilbete sich anfangs in Bestphalen wie in der Rheinprovinz bie Praxis in der Weise aus, daß die Synobe durch den königlichen Commissar eröffnet ward. Diefe Praxis stand jeboch nicht nur mit bem Wortlaut bes §. 51 ber Rirchenordnung, sonbern auch mit bem Geiste ber Rirchenverfassung in Wiberspruch, indem fle bas consistoriale Element bem fynobalen nachsetzte und die Eröffnung der Synobe von einer amtlichen Auctorität abhängig machte, bie zur Spnode selbst gar nicht gehörte, bie nur das königliche Rirchenregiment bei berselben vertrat, so daß, wenn ber königliche Commissar bei ber Synobe fehlte, biese selbst unmöglich zu werben schien. Da nun gleichwohl bem Generalsuperintenbenten wegen seiner amtlichen Stellung bas erfte Wort unzweifelhaft zu gebühren schien, so ist die frühere Praxis seit 1847 in der Beise modifizirt, daß der Prases zuerst den königlichen Commissar begrüßt, ihn willkommen heißt und dieser bann bas Wort nimmt. —

Die Provinzialspnoden werden in einer Kirche eröffnet\*). Unmittelbar nach erfolgter Eröffnung ziehen die Mitglieder der Spnode feierlich in eine andere Kirche\*\*), um an der Vorbereitung sandacht zur Abendmahlse feier Theil zu nehmen, welche letztere am folgenden Sonntag stattsindet. Den Altardienst verrichtet im Auftrag der Spnode ordnungsmäßig der Spnodalliturg (die letzten Male jedoch der Generalsuperintendent). Die Predigt hält der Concionator der Spnode. Das Abendmahl wird von dem Präses und dem Concionator gespendet.

Die eigentlichen Spnobalverhandlungen beginnen in einem geeigneten Local\*\*\*) am folgenden Montag Morgens mit einem Vortrage des Prässes, der sich über alles Bemerkenswerthe, was sich in den Verhandlungen der Kreisspnoden vorfand, über eingelaufene Rescripte der Oberbehörden und überhaupt über alles dassenige erstreckt, was seit der letzen Provinzialspnode vorgekommen und der Versammlung mitzutheilen ist. — Das Schema, nach welchem die einzelnen kirchlichen Angelegenheiten in diesem Vortrag erörtert werden, ist im Allgemeinen Folgendes:

- 1. Die Kirche. a) die Kirchenordnung; b) die Kirchensehre; c) bas Confessionelle.
- 2. Die Spnobe. Die Provinzialspnobe und beren Wirksamkeit; die Kreisspnoben.

<sup>\*)</sup> Zu Soest in der Petrikirche, zu Schwelm in der kleineren evangelischen Kirche, zu Dortmund (1849) in der Reinoldikirche.

<sup>\*\*)</sup> Bu Soest in ber prachtvollen Kirche Maria zur Wiese (Wiesenkirche).

<sup>\*\*\*)</sup> Zu Soest im Saal ber Ressource, zu Schwelm im Saal bes Gasihoses.

- 3. Die Gemeinden. a) Parochialangelegenheiten; b) Pfarrvacanz-Angelegenheiten.
  - 4. Die Presbyterien und Repräsentationen.
- 5. Die Kirchenbeamten. a) die Geistlichen; b) die Lehrer und sonstige Kirchenbeamte.
  - 6. Die Candidaten, beren Prüfung, Fortbilbung, Beaufsichtigung zc.
  - 7. Die Schulen.
- 8. Der Catechumenen= und Confirmanden-Unterricht; die Catechismen 2c.
  - 9. Der öffentliche Gottesbienft.
  - 10. Der religiöse und sittliche Buftand ber Gemeinden.
- 11. Die Disciplinarordnung. a) Die Kirchenvisitationen; b) Aufsicht auf die Pfarrverwaltung in änßeren Dingen; c) die Kirchenzucht.
- 12. Berwaltungssachen: Rechnungswesen, Registraturen, Lagerbucher, Kirchengebäude, Archive, Synobal-Rechnungswesen, Collecten 2c.
  - 13. Rirchliches Bereinswesen.
  - 14. Befondere Antrage an bie Synobe.
  - 15. Chronif ber Synobe.

An die einzelnen Abschnitte des von dem Präses gehaltenen Bortrags reihte sich die Discussion und Beschlußfassung der Versammelten. Die Gutsachten der Commissionen kommen, sobald sie ausgearbeitet sind, gewöhnlich also in den späteren Sitzungen, zur Erörterung. — Seit 1856 wird für die Provinzialspnode regelmäßig ein kurzer Bericht über die Arbeit am Werke der inneren Mission innerhalb des Spnodalbereiches aufgestellt und dem Protocolle der Provinzialspnode beigefügt.

Nach Beschluß der sechsten Provinzialspnode sollten die Sitzungen tägslich von 9 Uhr Morgens (mit einer kurzen Zwischenpause) dis 2 Uhr Nachmittags dauern, die folgende Provinzialspnode änderte dieses jedoch — damit die Commissionen, welche einzelne Angelegenheiten zur Borlage vor das Plenum der Spnode vorzubereiten haben, auch in der Frühe Zeit zu ihren Arbeiten gewännen, — dahin, daß die ordentlichen Sitzungen erst Morgens 10 Uhr beginnen sollten.

Die Wahl der ersorderlichen Commissionen wird in der ersten eigentlichen Sitzung vorgenommen. Bei jeder Commission ist die Zahl der geistlichen Mitglieder der der Aeltesten in der Regel überwiegend; nur bei der mit der Revision des Rechnungswesens betrauten Commission ist das Verhältniß das umgekehrte.

Eine Aenderung in der Wahl der Commissionen ist durch Beschluß der Provinzialspnode von 1853 angeordnet. Bei dem bisherigen für die Bildung der Provinzialspnodal-Commissionen, denen das wichtigere und schwierigere

Berhandlungs-Material zur Borberathung übergeben wird, befolgten Berfahren stellte sich wiederholentlich ber doppelte Uebelstand heraus, daß weber fämmtliche Mitglieder der Synode babei gehörig beschäftigt, noch auch die verschiebnen in bet Synobe vothandnen Richtungen barin vertreten waren. Es entstand baburch ein Berluft theils an Kräften und Gaben, Die jum Besten bes Ganzen benutt werden konnten, theils aber auch an Zeit, indem die Commissionen, da einzelne Deputirte mehreren berfelben angehörten, nicht gleichzeitig arbeiten konnten, vor Allem aber die bei ben Commissionsberathungen nicht zum Ausbruck gekommenen Meinungsverschiebenheiten bei den betreffenden Berhandlungen im Plenum der Synobe um fo mehr gebort und erwogen werden nußten. Durch Beschluß der zehnten Provinzialspnobe ist daher das bisherige Verfahren in der Weise abgeändert worden, daß der Prafes, nachdem berfelbe am ersten Sigungstage die verschiebenen, für bie zeitige Diat zu ernennenben Commissionen nebst ber Bahl ihrer Mitglieber bestimmt und angegeben hat, der Synobe einen Ausschuß von etwa zehn Spnobalen vorschlägt, welcher nach erfolgter Genehmigung ber Spnobe mit einer Bormahl für die einzelnen Commissionen beauftragt wird. Gleichzeitig wird sämmtlichen Synobalen (nach Beschluß ber neunten Provinzialfynobe) ein gebrucktes Berzeichniß ber vorliegenden Proponenda und Anträge ber Rreisspnoben zugestellt. Am zweiten Sitzungstage macht bann ber Prafes das Resultat dieser Vorwahl bekannt, hört die Synode über die betreffenden Borschläge, die im Einzelnen abgeändert werden können, an, und läßt die Commissionswahlen burch Beschluß ber Synobe feststellen, worauf ben Commissionen die Berathungsgegenstände sofort zugetheilt werben.

Von Anfang an ward jede Sitzung mit Gebet eröffnet und geschlossen. Indessen wurde niehrseitig gewänscht, daß zu dem Gebete auch die Absfingung eines kirchlichen Liederverses hinzukommen möchte. Auch machte sich das Bedürfniß einer öfteren Bereinigung der Spnodalen zu gesneinsamen liturgischen Andachten sühlbar. Die sechste Provinzialspnode gesnehmigte daher eine von dem Pfarrer Lic. theol. Möller zu Lübbecke entworfene "Gottes dienstliche Ordnung für die Spnode", welche den mehrsach geäußerten Bedürfnissen und Wünschen entsprach. Dieselbe lautet:

- 1. Die Spnode wird an einem Sonnabend eröffnet und nachdem sie sich in ihrer ersten Sitzung constituirt und die nothwendigsten Borbereitungen für den serneren Gang ihrer Berhandlungen getroffen hat, begiebt sie sich in pleno und in geordnetem Zuge, wobei die Aeltesten mit den Geistlichen ihrer resp. Diöcesen zusammengehen, zu der für die Abhaltung der Borbereitung auf die Feier des heil. Abendmahls bestimmten Kirche.
  - 2. Die Borbereitungerebe und Beichte wird burch ben Prafes ober

Assessor der Spnode gehalten, doch können dieselben erforderlichen Falles durch einen der Geistlichen sich vertreten lassen.

- 3. Bei den gemeinschaftlichen Mahlzeiten ber Spnodalen hat der Präses ober sein Stellvertreter das Tischgebet zu sprechen, oder zu einem stillen Gebete aufzufordern.
- 4. Der folgende Sonntag ist der seierlichen kirchlichen Eröffnung der Spnode gewidmet. Die Liturgie zu dem Sonntagsgottesdienst wird durch den Spnodalliturgen abgehalten, die Predigt durch den von der vorhergehens den Spnode erwählten Spnodal-Concionator. Der erwählte Stellvertreter desselben hat sich als solcher jedenfalls in Bereitschaft zu halten, diese Beretretung nöthigenfalls zu vollziehen.
- 5. Bei der nachfolgenden Communion fungiren bei der Consecration und Spendung der Präses und der Geistliche, welcher die Spnodalpredigt gehalten; sie können sich jedoch erforderlichen Falls durch den Spnodalliturgen oder einen Superintendenten vertreten lassen.
- 6. Am Abend tes Communiontages versammeln sich die Synobalen in einer zu designirenden Kirche, wo unter Gesang und Gebet eine Andachtsstunde stattsindet und ein vom Präses aufzusorderndes geistliches Mitglied der Synode eine Ansprache an dieselbe hält. Gebet und Gesang hat der Synodalliturg wahrzunehmen.
- 7. Während der Dauer ihrer Sitzungen finden für die Synoden an jedem Dienstag und Freitag Abends 7 Uhr in einer Kirche liturgische Andachten statt. Den liturgischen Theil derselben hat der Synodalliturg zu ordnen und auch zu leiten, wenn er anders nicht durch einen dazu geeigneten Geistlichen sich vertreten lassen will. Die zwischen eintretende Ansprache hat ein andrer Geistlicher zu halten, mit welchem der Liturg sich darüber zu verständigen hat.
- 8. Der Liturg hat mit einem ober mehreren der Ortsgeistlichen sich über Alles zu verständigen, was zur würdigen Ausführung der liturgischen Andachten etwa dienen kann und erforderlich ist. Entstehende Kosten für Beleuchtung, Druck der Lieder zc. werden, soweit sie nicht durch eine Collecte an der Kirchtbure zu decken sind, auf Anweisung des Präses aus der Synodalkasse bestritten.
- 9. Da der zweite Sonntag, wenn die Spnode darüber hinaus versammelt ist, viele Spnodalen sich entfernen läßt, um ihre Amtsgeschäfte wahrzunehmen, so sindet an demfelben zwar kein spnodalischer Gottesdienst als solcher statt, doch wird dahin zu sehen sein, daß die versammelt gebliebenen Spnodalen gemeinsam eine Ortskirche besuchen.
- 10. Jede Sitzung der Spnode wird mit Gefang und Gebet begonnen und mit Gebet beschlossen, welches der Prafes verrichtet und sich dabei vom

Affessor vertreten lassen kann. — Bor dem Moderamen liegt eine ausge schlagene Bibel.

- 11. Die Synobe wird mit Anrede des Präses und schließlichem Gebete besselben, zwischen welchen ein Gesang eintritt, zu Ende geführt. Das Amen des Gebets wird von sämmtlichen Synobalen wiederholt. Der Liturg hat den Gesang zu recitiren.
- 12. Für die nächste Provinzialspnode wird ausnahmsweise der Liturg zeitig ernannt durch den Präses, weiterhin gleich dem Concionator, gewählt, und ihm ein Stellvertreter zugeordnet. Er hat übrigens seine Anordnungen wegen der liturgischen Andachten der vorzängigen Prüfung der liturgischen Commission der Synode zu unterwerfen."

Nicht selten sahen sich die Provinzialspnoden zur Veranstaltung besonderer kirchlicher Feierlichkeiten veranlaßt. Am 17. October 1853 z. B. seierten die westphälische und die rheinische Spnode gemeinsam Königs Gesburtstag mit einem Gottesdienste. Im Jahre 1850 beschloß die damals versammelte (sechste) Provinzialspnode das Resormationssest Donnerstags den 31. October in der Marienkirche zu Dortmund mit einer liturgischen Andackt und einer Ansprache zu seiern. Späterhin ward es jedoch angemessener beschunden, diesen Tag mit der zu Duisburg versammelten rheinischen Spnode, welche letztere aus ihrer Mitte den Festredner bestellen sollte, gemeinschaftlich zu begehen.

Seit dem Jahre 1844 pflegte jede Provinzialspuode ein Sendschreiben an die Provinzial-Gemeinde zu erlassen, durch welches dieselbe sich den einzelnen Ortsgemeinden der Provinz möglichst nahe zu bringen hoffte. Für die Ausarbeitung desselben ward nicht eine Commission ernannt, sondern freie Concurrenz aller Synodalen eröffnet. Wer sich zur Entwerfung eines Sendschreibens innerlich gedrungen fühlte, legte seinen Versuch dem Prässidium vor, welches von den eingereichten Entwürsen Einen auswählte. Die Publizirung des Sendschreibens war von der Genehmigung des Oberpräsis denten der Provinz abhängig.

Rurze Berichte über die Verhandlungen der Spnoden werden seit 1850 in der Elberfelder (und in der Patriotischen) Zeitung (halboffiziell) veröffentlicht.

Jebe Provinzialspnobe hat über die Malstatt der nächstfolgenden Spnobalversammlung Beschluß zu fassen, wobei es jedoch dem Präses zusteht aus Gründen, welche sich inzwischen ergeben haben, bei der Convocation der Spnobe von dem desfalls gefaßten Beschlusse Umgang zu nehmen. So hatte z. B. die achte Provinzialspnode beschlossen, daß die nächste Spnodalverssammlung in Bielefeld stattsinden sollte. Da es sich indessen herausstellte, daß dieser Beschluß wegen Lage und Beschaffenheit der in Bielefeld zu Gebote

stehenden Locale nicht ausgeführt werben konnte, so schrieb Dr. Albert in Uebereinstimmung mit dem Generalsuperintendenten die Spnobe nach Soest aus.

Die Reisekosten und Diäten der Mitglieder der Provinzialspnoden wurden anfangs von den Areisspnodalkassen getragen. Indessen wurde späterhin durch einen Ministerialbescheid vom 25. August 1850 verfügt, daß die Reisekosten der zur Provinzialspnode Deputirten aus der Provinzialspnodalkasse, dagegen die Tagegelder von den Areisspnoden gezahlt werden sollten.
— Die Liquidirung der Diäten und Reisekosten sür den Deputirten der evangelisch = theologischen Facultät zu Bonn wies die Spnode von 1853 auf die Provinzialspnodalkasse an.

Ursprünglich wurde jedem Deputirten eine tägliche Diät von zwei Thalern ausgezahlt. Nachdem jedoch die rheinische Spnode die Diäten ihrer Mitglieder auf 3 Rthlr. erhöht hatte, beschloß die elste westphälische Provinzialspnode die Erhöhung der Diät von 2 Rthlr. auf 2 Thlr. 15 Sgr. zu steigern.

Die Berhandlungen der Provinzialspnode werden als Manuscript gedruckt. Jedes Presbyterium erhält zwei Exemplare dieses Drucks, außerdem jeder Deputirte ein Exemplar.

Der obersten Kirchenbehörde, gegenwärtig also bem evangelischen Oberfirchenrath, werben die Beschlusse ber Spnobe gur resp. Genehmigung jugefertigt, worauf die Bescheibe des Oberkirchenrathe erfolgen. In der Mittheilung und Beröffentlichung biefer Bescheibe ist indessen in den letten Jahren eine Praxis eingetreten, welche von der älteren sehr absteht, und durch Zwedmäßigkeit sich nicht empfiehlt. Als die Provinzialspnobe noch von tem Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten auf ihre Berhandlungen beschieden wurde, geschah dieses auf alle Beschluffe mit Ginem Male, und blieben nur diejenigen zurud, auf welche sich aus erheblichen Gründen sofort nicht entscheiben ließ. Die Bescheibe wurden bann in dem Format der Synodalverhandlungen selbst gedruckt, so daß sie denselben angeheftet werden In der neueren Zeit wurde dieses geandert, indem die Bescheide auf die Spnodalbeschlusse meistens einzeln, oder einzelne wenige zusammen= jaffend, oft in längeren Zwischenräumen ertheilt werben. Da aber diese Einrichtung die Uebersichtlichkeit der Synodalbescheide sehr beeinträchtigt und sonst auch manches Unbequeme mit sich bringt, so ist der evangelische Oberlirchenrath von der zehnten Provinzialspnode ersucht worden, die Bescheide möglichst zusammengestellt in Ginem Erlaß zu ertheilen.

#### §. 3.

## Abanderung der Diöceseneintheilung der Provinzialgemeinde.

Wennschon die Diöceseneintheilung der Provinzialgemeinde mit thunlichster Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Berhältnisse angeordnet bevoe, Geschichte. I. war, so stellte sich boch sofort das Bedürfniß einer Berbesserung derselben heraus. Schon die zweite Produzialspnode beschäftigte sich mit dieser Angelegenheit, indem eine auderweite Diöcesen-Circumscription der evangelischen Gemeinden im Regierungsbezirk Minden als dringendes Bedürfniß erkannt worden war. Die kirchliche Oberbehörde genehmigte den Antrag der Produzialspnode, nach welchem die disherigen vier Preisspnoden des Regierungsbezirks Minden in deren sieben umgewandelt werden sollten, so daß zu den vier Diöcesen Bieleseld, Herford, Lübbecke und Minden noch die Superintendentur-Sprengel Paderborn, Halle und Blotho hinzukamen. Indem daher auf der nächstolgenden Provinzialspnode von 1841 (wie auf allen folgenden) neunzehn Diöcesen vertreten waren, so stieg die ordnungsmäßige Zahl der Deputirten zur Provinzialspnode von 48 auf 57 Mitglieder.

Späterhin sah sich indessen die Provinzialspnode nochmals — und zwar wegen der inzwischen in der Diaspora entstandenen evangelischen Gemeinden — veranlaßt, die Diöceseneintheilung der Provinzialgemeinde in Erwägung zu ziehen.

Die in der Diaspora der Provinz, namentlich des Regierungsbezirks Münster seit ben letten Decennien entstandenen neuen evangelischen Gemeinden, machten und fanden nemlich bei ihrer durchgängigen Entlegenheit binsichtlich bes Synobalverbandes, welchem sie einzuordnen waren, nicht unbebentenbe Schwierigkeiten. Zwar waren die älteren biefer Gemeinden, nemlich außer Münster und Coesseld auch Warenborf, Rheine und Abaus. Breden ohne Hinderniß zur Diöcese Tedlenburg, welche durch die uralte Berbindung mit Burgsteinfurt und Gronau sich tief ins Minfterland hinein erstreckte, geschlagen worden und auch Lübinghausen hatte sich der Aufnahme in diesen Kirchenkreis zu erfreuen gehabt; bei den weiter nach Süden Liegenden jungen Stiftungen aber ließ sich dieser einheitliche Berband nicht weiter festhalten, und es mußte schon Delde-Bedum der näher gelegenen Diöcese Bielefeld, Recklinghausen aber aus gleichem Grunde ber Diöcest Bodum, über die Grenzen bes Regierungsbezirks hinaus, zugetheift werben. Mit ben neuerdings constituirten Gemeinden Dulmen = Haltern und Dorsten erreichte nun aber die Einfügung ber jungen Glieder in die älteren Rirchenförper ihr Ende. Die Rreisspnobe Bochum, welcher die lettgenannten Gemeinden einstweilen zugewiesen waren, lehnte in ihrer Jahresversammlung von 1859 die definitive Aufnahme derselben ab und brachte deren Berbindung mit der Subspnode Wesel ober die Bildung einer eignen Spnode für die betreffende Diaspora in Vorschlag. Das Consistorium zu Münster sah sich daher genöthigt, auf anderweite Regelung diefer Didcesenverhaltniffe Betacht zu nehmen, dabei aber zugleich die eigenthümliche Lage ber Subspnode Besel ins Auge zu fassen.

Die Gemeinden Anholt, Bochold, Gemen-Deding und Werth sind neusich ihrer Lage wegen seit langer Zeit mit der Diöcese Wesel versunden gewesen und haben als Subsprode einen Bestandtheil derselben auszemacht. Indessen war diese Berbindung wegen des dadurch entstehenden Misverhältnisses zur Provinzialsprode wie zum Consistorium der Provinzso unnatürlich und mangelhaft, daß schon öfter an Auflösung derselben und an Sinordnung der genannten fünf Gemeinden in einen westphälischen Berband gedacht wurde. Nur wegen der entgegenstehenden Schwierigkeiten ward die Ausstührung dieses Gedankens niemals ernstlich in Angriff genommen.

Nach früheren Intentionen sollten sämntliche Diaspora-Gemeinden mit Tedlenburg, als ber einzigen Diöcese des Regierungsbezirks, vereinigt Dadurch aber würde diese, schon jest 23 Gemeinden umfassende, Diöcese zu einem übergroßen Spstem angewachsen sein, weshalb sich allein bie Bildung einer neuen Diocese, beren Mittelpunkt Münster abgeben könnte, zu empfehlen schien. Indessen ward biese auf der Kreisspnode Tedlenburg zu wiederholten Malen verhandelte Frage immer wieder durch die Erwägung zurudgebrängt, daß ben fast sämmtlich nur noch jungen und kleinen Gemeinben bes intenbirten Berbandes bet feste Rern eines alteren firchlichen Bestandes mangein würde, - was wegen ber von der Paderborner Diöcese gemachten Erfahrungen sehr zu beachten war. Das Consistorium glaubte indessen jetzt endlich die so lange offen gehaltene Frage zur befinitiven Erledigung bringen zu müffen, und legte baber (17. September 1859) ber neunten Provinzialspnobe die Frage vor, ob sie es für rathsam halte, aus den Gemeinden in der Diaspora des Regierungsbezirks Münster einschließlich der Subspnode Wesel eine neue Diocese zu bilden, oder ob es ihr angemessen erscheine, sammtliche Gemeinden des Manfterlandes einschließlich ber Subspnode Besel der Diöcese Tedlenburg bis auf Weiteres einzuverleiben.

Die Synode erkannte es im Allgemeinen als zwedmäßig, ja als höchst wünschenswerth an, daß die Gemeinden der Subsynode Wesel, weil sie zur Provinz Westphalen gehörten, endlich auch dem westphälischen Synodalversband und Conststorialbezirk einverleibt und mit den angrenzenden DiasporasGemeinden des Münsterlandes zu einem größeren Ganzen organisch verdunden würden. Indessen wagte es die Synode nicht, vor Anhörung der betreffenden Preschpterien und Kreissynoden ein Urtheil über die Abgrenzung der neu zu bildenden Diöcesen zu fällen, weshalb sie das Consistorium ersuchte, die Ansgelegenheit auf dem kirchenordnungsmäßigen Wege weiter zu sühren. Das Consistorium hielt jedoch die Bildung sogenannter Diaspora-Synoden zur Zeit für unthunlich, namentlich wegen des Kostenpunktes, da die Diaspora-Gemeinden die durch Abgrenzung derselben zu einer besonderen Diöcese sich erzebenden Kosten nicht würden decken können. Der zehnten Provinzialspunde

konnte daher nur mitgetheilt werden, daß die Synode Tecklenburg sich bereit erklärt habe, gegen Entschädigung ans dem Collectenfonds Dülmen-Haltern aufzunehmen, während die Synode Bochum dieses bezüglich der Gemeinde Dorsten abgelehnt habe. Die Provinzialspnode war jedoch der Ansicht, daß die Bildung einer eignen Diöcese Münster, wozu die Gemeinden der Subsynode Wesel, Dülmen, Haltern, Dorsten und die übrigen dort belegenen der Synode Tecklenburg überwiesenen Gemeinden gehören würden, dringend wünschenswerth sei. Bis es dazu kommen würde, könnten die Gemeinden Dülmen-Haltern mit Tecklenburg und Dorsten mit Bochum vereinigt und beiden Gemeinden resp. den beiden Synoden Tecklenburg und Bochum könnte zur Bestreitung der durch diese Einrichtung erwachsenden Mehrausgaben ein Zuschuß aus dem Collectensonds verwilligt werden.

#### §. 4.

### Sinderniffe, Rampfe und Früchte bes neuen Rirchenwesens.

Die Kirchenordnung vom 5. März 1835 hatte für das evangelische Rheinland und Westphalen eine neue, und für viele Bezirke dieser Provinzen eine ganz neue Ordnung des kirchlichen Lebens geschaffen. Es lag daher in der Natur der Sache, daß die Durchsührung der Kirchenordnung auf allerlei Schwierigkeiten und Hindernisse stoßen mußte, die nicht sosort zu überwinden waren. Einer großen Anzahl von Gemeinden war jetzt eine Selbständigkeit des kirchlichen Lebens gegeben oder angemuthet, von welcher dieselben vorher gar keine Ahnung gehabt hatten. Indem daher gar vielen Gemeinden das Berständniß der eigentlichen Idee und Tendenz der Kirchenordnung ganz abging, wurden in denselben Wünsche und Bestrebungen rege, welche in ihrer Waßlosigkeit mit einer jeden naturgemäßen Entwicklung des kirchlichen Lebens in Widerspruch standen und sich zunächst nur in großer Unzusriedenheit über die neue kirchliche Ordnung äußern konnten.

Außerdem litt aber auch die nene kirchliche Einrichtung an Mängeln, welche zu Klagen führten, die vollsommen begründet waren. Vielfache Alagen und Beschwerdeführungen wurden namentlich darüber laut, daß sich die Genehmigung des Entwurfs zur Verwaltung des Kirchenvermögens über alles Erwarten verzögerte, indem dadurch veranlaßt wurde, daß die Regierung zu Arnsberg mittelst Versügung vom 28. März 1836 erklärte, es habe bei der bisherigen Competenz der landräthlichen Behörden vorläusig sein Beswenden. Die Regierung forderte daher durch die Landrathsämter Rechnungen, Etats 2c. ein, welche von dieser monirt und dechargirt wurden, ohne daß einmal wie früher die Superintendenten hinzugezogen worden wären, obgleich

burch eine Berfügung des Ministeriums an das Presbyterium von Witten vom 4. October 1836 die Concurrenz der Landräthe für ausgeschlossen erflärt worden war. Infolge dieser letteren Berfügung war daher in der Kreisspnode Bochum keine Rechnung revidirt und dechargirt worden. Auch in anderen Diöcesen war dieses entweder gar nicht, oder nur theilweise geschehen und es war dadurch nach den Berichten vieler Superintendenten nicht allein Unordnung und Ausenthalt im Kirchenrechnungswesen entstanden, sondern auch in manchen Gemeinden das Bertrauen zur Kirchenordnung geschwächt worden.

Rach §. 147 der Kirchenordnung sollte das Bermögen der Kirchensgemeinden dis zur Bestätigung der Bewaltungsordnung in der "disherigen Beise" verwaltet werden, aber unter "Aussicht der Spnode". Da indessen die Regierung diese einschränkende Bestimmung nicht einhielt, so waren die Klagen darüber unvermeidlich, welche dis zum Jahre 1839 laut wurden Erst mit diesem Jahre trat die inzwischen erschienene Berwaltungsordnung ins Leben, so daß also eine derartige Berletzung der Kirchenordnung nicht mehr vorkommen konnte.

Infolge ber noch fortwährenden Concurrenz der landräthlichen Behörden fuhren bieselben bin und wieder fort, in Rirchen = und Armensachen die Presbyterien mit Ordnungsstrafen zu belegen. Ja es kam sogar vor, daß eine landräthliche Behörde den Superintendenten bedrohte, ihm den Areisboten ins Haus zu legen, wenn ihr die Presbyterien die Rechnungen nicht einreichen würden. — Aehnliche Rlagen über vorkommende Nichtachtung der kirchlichen Rechte und Ordnungen wurden auch sonst laut; aber mehr noch als die Uebergriffe der Regierungen und Landrathsämter erregte die dem Generalsuperintenbenten ertheilte Dienstinstruction allgemeines Befremben, — nicht bloß barum, weil diefelbe dem Generalsuperintendenten das Recht der Einführung der Superintendenten zuwies, sondern weil sie diesem den Charakter eines obersten Leiters ber kirchlichen Angelegenheiten beizulegen und somit bas Prinzip der Rirchenverfassung selbst zu gefährden schien. — Erst durch die im Jahre 1838 erschienene längst ersehnte "Berwaltungs. Ordnung, welche mit bem 1. Januar 1839 in Wirksamkeit trat \*), ward ben vielen, stets wiederkehrenden Klagen über Borenthaltung der durch die Kirchenordnung den Rreisspnoben, Superintenbenten und Presbyterien zuerkannten Rechte ein Ende gemacht. Rur befrembete es, daß bei Bergleichung des auf der Provinzialspnode (von 1835) von der dazu ernannten Commission verfaßten und von der Spnode angenommenen Entwurfes einer Berwaltungsordnung

<sup>\*)</sup> Siehe barüber ben folgenben Paragraphen.

und dem uuter dem 5. Juni 1838 von dem Confistorium bestätigten Regulativ zur Verwaltung des Kirchenvermögens der Gemeinden, sich zwischen beiden Differenzen herausstellten, welche theilweise nicht querheblich waren.

Aber abgesehen hiervon gab die neue Kircheneinrichtung auch in anderen Beziehungen zu allerlei Beforgniffen und Rlagen Anlag, welche es einstweilen zu keiner recht gebeihlichen Wirksamkeit ber Kirchenordnung kommen lassen konnten. Als die Einberufung der zweiten Provinzialspnode erwartet wurde, verbreitete sich plötlich bas Gerficht, bag auf derfelben über die Giltigkeit ober Nichtgültigkeit, Berbindlichkeit ober Nichtverbindlichkeit ber kirchlichen Bekenntnißschriften discutirt, und daß also bieselben eventuell befeitigt werden Mußte dieses Gerücht jeden bekenntniftreuen Geiftlichen mit ber sollten. größten Beforgniß erfüllen, so saben sich in auberer Beziehung namentlich bie Gemeinden auf bas Empfindlichste beschwert. Die Immediateingabe ber Provinzialspnode um Verleihung des Pfarrwahlrechtes auch an diejenigen Gemeinden, in welchen die Pfarrstellen als landesherrliche Patronate bisher von den Regierungen besetzt wurden, hatte sich, obgleich sie von dem Oberpräsidenten v. Binde angelegentlichst befürwortet mar, keines ermunschten Bescheids zu erfreuen gehabt. Der Rönig hatte in seiner desfallsigen Entschließung barauf hingewiesen, daß durch bas Wahlrecht der Gemeinden in der Provinz noch neuerdings beklagenswerthe Uebelstände herbeigeführt worden wären und hatte baher erklärt, daß es in Westphalen bei der Bersaffung, welche daselbst vor dem Eintritt der Fremdherrschaft stattgefunden und bei den Bestimmungen des daselbst gültigen Landrechts sein Bewenden haben sollte. ber Synobe wegen Bewilligung bas allgemeinen Wahlrechts und resp. ber Mitwirkung der Gemeinde zur Wahl des Predigers, soweit diefelbe über die landrechtlichen Borschriften Thl. II. Tit. XI. §. 329 und 334 hinausgeben würde, war von der abersten Behörde zurückgewiesen und der Synode war zugleich die Irrthümlichkeit ihrer Ansicht bemerklich gemacht worden, daß da, wo der Fiscus zur Unterhaltung der kirchlichen Gebände nicht beitrage, eben darum kein landesherrlicher Patronat statt habe. Indessen hatte boch bas Staatsministerium babei erklärt, die Regierungen würden der Willensmeinung des Königs nicht entgegenhandeln, wenn sie bei ber Bahl der Prediger für Diejenigen Stellen, beren Besetzung ihnen verfaffungemäßig zustebe, Die Bünsche der Gemeinden nach Möglichkeit berücksichtigten und ber Oberpräsident der Regierung war beauftragt, dieses den Regierungen unbedenklich zu empfehlen. Infolge bessen nahmen die Superintendenten von Bieleseld, Herford, Minden, Lübbede und Tedlenburg Beranlaffung in einer sehr sorgfältig ausgearbeiteten Eingabe ben Generalsuperintenden Bischof Roß zu ersuchen, seine Verwendung dahin eintreten zu lassen, daß ben Gemeinden verstattet würde, aus einer von der betreffenden Regierung normirten Drei-

١

zahl sich den Prediger zu wählen. Allein bis zur Eröffnung der nächstfolgenden Spuode wartete man auf die Erledigung dieses Gesuches umsonst.

Es barf baber nicht allzu auffällig erscheinen, daß bamals in gar vielen Presbyterien nud Gemeinderepräsentationen bes evangelischen Bestphalens der rechte Geift, ber zu einem gesunden Presbyterial - und Synobal= leben erforderlich ift, noch nicht vorhanden war. In §. 32 der Kirchenordnung war bestimmt, daß die Gemeindevertretung und das Presbyterium nur durch die Anwesenheit von wenigsteus zwei Dritttheilen ihrer Mitglieder beschlußfähig würden. Aber nichtsbestoweniger mußte sehr oft eine Sitzung resultatlos wieder aufgehoben werden, ba die gesetzlichen 2/3 der Mitglieder nicht erschienen Auch tam es vor, daß die Mitglieder des Collegs, welche sich bei waren. einer Discussion über einen Gegenstand in der Minorität befanden, das Sitzungslocal verließen, um baburch eine Unvollgültigkeit des Collegs herbeizuführen und eine Beschlußnahme unmöglich zu machen. In ben Kreisshuoben wurde vielfach barüber geklagt, bag die Kirchenältesten die Presbyterialsitzungen entweder gar nicht besuchten, ober zu benselben verspätet kämen und sie vor bem Schlusse verließen; nicht selten weigerten sich diejenigen, welche in die Presbyterien oder Repräsentantencollegien gewählt waren, hartnäckig, die auf sie gefallenen Wahlen anzunehmen. Daneben gab sich innerhalb der Presbyterien und Repräsentationen nur allzuoft eine ganz unreise Ansicht über ihre Amtsbefugniß und ihre Stellung zu einander kund (meinten boch die Repräsentanten mitunter, daß sie die höhere, den Presbyterien übergeordnete Instanz und zur Annullirung ober wenigstens Modifizirung ber Beschluffe derselben berechtigt wären!) was darum nothwendig zu den ärgerlichsten Zwistigkeiten zwischen ben beiden Collegien oder innerhalb eines und deffelben Collegs führen mußte.

Anch in anderer Beziehung war die Presbyterialeinrichtung hier und da noch sehr mangelhaft. Allerdings war dieselbe äußerlich jett fast überall durchgesett. Die Widersetsichkeit gegen die Einführung der Presbyterialsversassung, welche früher z. B. in dreien Gemeinden der Diöcese Minden (Holzhausen, Belthein und Holtrop) hervorgetreten war, hatte infolge der energischen Einwirkung des Superintendenten Winzer ausgehört, so daß jetzt auch diese Gemeinden Presbyterien und Repräsentanten besaßen. Aber noch immer kamen ganz abnorme Dinge vor. Die (in der Diöcese Herford gelegene) Gemeinde Hiebenhausen z. B. weigerte sich selbst ein Presbyterium zu wählen, indem ste lieber ein von der Behörde eingesetzes haben wollte. Ebenso weigerten sich sortwährend einige Patrone, welche durch das Presbyterialwesen ihre Gerechtsame gefährdet glaubten, den deskallsigen Bestimmungen der Airchenordnung nachzukommen, wie dieses z. B. in Heeren (Diöcese Unua) der Fall war. Zu Lünern (in derselben Diöcese) hatte bisher ein ständiges

١

Presbyterium fungirt, welches zwar endlich durch eine Berfägung der Kreissynobe in ein kirchenordnungsmäßiges verwandelt worden war, welches aber sosort gegen diese Berfügung bei dem Consistorium remonstrirte. Im Mindenschen gab es noch besoldete Diaconen, welche die Gemeinde nicht aufgeben wollte, auch besoldete Bauaufseher im Presbyterium. Andere Unregelmäßigkeiten kamen bald bei den Ergänzungswahlen vor, indem dieselben hier und da entweder gar nicht oder nicht zur bestimmten Zeit abgehalten wurden; bald bei der Bertheilung der Presbytergeschäfte, welche kirchenordnungswidrig vorgenommen wurden u. des. m.

So stand es, als im Iahre 1838 die zweite Provinzialspnobe zusammentrat. Aber auch nachber litt das Kirchenwesen noch an denselben Gebrechen wie früher. Noch immer konnten die Spnoden zu keinem recht freudigen und kräftigen Leben gelangen, indem vor Allem die Staatsbehörden demselben durch ihre Uebergriffe in die Rechte der Kirche die lästigsten Hemmungen und Störungen bereiteten. Im Iahre 1840 kam es sogar vor, daß die Regierung zu Arnsberg mit Abnahme des Huldigungseides der Geistlichen nicht die Superintendenten, sondern die Landräthe beauftragte; ja man erzählte, daß ein Pfarrer durch den Bürgermeister im Auftrage des Landraths beeidigt worden sei. Aus dem Spnodalabschied der zweiten Provinzialspnode (welcher unter dem 6. November 1839 publizirt worden war) ersah man mit Bedauern, daß viele Beschlüsse der Provinzialspnode, und oft sehr wichtige, gar nicht berücksichtigt waren und somit als von der Staatsbehörde gänzlich ignorint bastanden.

Auf den Kreissynoben von 1841 wurden daher die schmerzlichsten Klagen über bie empfindlichen Beeinträchtigungen laut, welche bas Synoballeben ter Rirche so vielfach erfahren musse. Besonders unangenehm berührte es, daß ein auf der letten Provinzialspnode gestellter Antrag, die permanente Wirksamkeit der Synode in der Zwischenzeit ihrer regelmäßigen Bersammlungen, und zwar erforberlichen Falles burch eine schriftliche Einholung ber Gutachten und Voten nach vorhergegangener Genehmigung des Generalsuperintenbenten betreffend, höheren Ortes verworfen worden war, - obgleich man bem Provinziallandtag eine fortdauernde Wirksamkeit eingeräumt hatte! Auch eine von ber Spunde bezüglich der Exemtionen vom Pfarrzwange (welche als durch bie Kirchenordnung aufgehoben angesehen werden sollten) war ebenso wie vieles Andere, was die Synode beantragt hatte, von dem Ministerium zuruckgewiesen Der allgemeinste Unwille gab sich aber kund, als man im Jahre morben. 1841 hörte, daß der in diesem Jahre abgehaltene sechste westphälische Lands tag, welcher zum Theil aus Ratholiken bestand, die Angelegenheiten ber evangelischen Provinzialgemeinde mit in seinen Geschäftstreis gezogen und bem Bernehmen nach tie Einreichung einer Immetiateingabe bezüglich ber Berwaltungsordnung beschloffen hatte\*). Die Kreissynode Bochum brachte baber bei ber dritten Provinzialspnode (1841) den Antrag ein, "daß sich die Provinzialspnode in einem Immediatgesuche an des Königs Majestät mit einer Berwahrung gegen die Einmischung des Landtags in die Berwaltung des firchlichen Bermögens der evangelischen Gemeinden wenden möge." durch diefen Antrag veranlaßten überaus lebhaften Discussion wurde allseitig geltend gemacht, daß die Rirche "eine Corporation sei, die sich selbständig in Presbyterien, Rreis- und Presbyterialspnoden vertrete, und welcher das Recht zustehe, ihr eigenes Bermögen in der durch die Berwaltungsordnung bestimmten Beise zu verwalten." Die Spnode beschloß daber mit großer Stimmenmehrheit, "es sollte bes Königs Majestät in einer Immediateingabe gebeten werben, die Provinzialgemeinde bei ber, einen integrirenden Bestandtheil ber Kirchenordnung bilbenden Verwaltungsordnung hulbreichst zu schützen und etwa beabsichtigte Modificationen berselben nicht ohne vorhergegangene Befragung der Provinzialspnode eintreten zu lassen"; auch sollten in dieser Eingabe "die formirten Anträge des Landtags auf Modificationen der Berwaltungsordnung fräftig zurückgewiesen werden." — Die Provinzialvertretung beharrte jedoch in ihrer zur evangelischen Kirche einmal eingenommenen Stellung, indem auch die Beschlusse und Petitionen des siebenten westphälischen Landtags die bestimmte Absicht erkennen ließen, daß nicht nur die Besorgung ber äußeren firchlichen Angelegenheiten den Berwaltungsbehörden zurückgegeben, sondern auch den Pfarrern die schon vor der Publication der Berwaltungsordnung bestandene Leitung der äußeren Angelegenheiten entzogen werben sollte. Auf fämmtlichen Kreisspuoden bes Jahres 1844 wurde baher laut über das unziemliche Anftreten des Landtags geklagt, welcher sich ben Charafter eines Bertreters ber evangelischen Gemeindeinteressen der Provinz anmaße. Auch war man sich der großen Uebelstände, welche das frühere Eingreifen der weltlichen Behörden in die kirchliche Gemeindeverwaltung im Gefolge hatte, noch recht wohl erinnerlich. damals tonnten Pfarrkapitalien eingezogen, in Staatsschuldscheine verwandelt, und diese konnten verkauft, resp. veruntrent werden, ohne daß, so lange der Rutnießer schwieg, die beaufsichtigende Behörde den Mangel entdeckte. Bei Pfarrvacanzen fehlte es an jeder Aufsicht, und Rechnungen über die in der

<sup>\*)</sup> Soon der fünfte westphäl. Landtag hatte um Revision der R. O., besonders rücksichtlich der äußeren kirchlichen Beziehungen gebeten. Indessen war derselbe hierüber (in dem Landtagsabschied vom 8. Juni 1839) allerhöchsten Orts beschieden worden, daß vorerst die demnächst zu publizirende Berwaltungsordnung "mehrere Jahre hins durch in Anwendung gewesen sein müsse, ehe das Bedürfniß anderweiter Bestimmungen anerkannt werden könne."

Bacanz ersparten Revenüen wurden selten ober niemals gesordert. Ebenso waren in willfüllichster Weise Pfarrstellen eingezogen und Pfarrsonds zu anderen Zweden verwendet worden. In der Diöcese Bochum z. B. waren in wenigen Jahren Pfarrstellen zu Wattenscheid, Gelsenkirchen, Herne, Castrop eingezogen, oder die Einziehung von dem Tode eines Pfarrers abhängig gemacht, die Pfarrsonds zum Theil zu Schul- und Lirchenzwecken verwendet, in Grimberg eine Pfarrstelle in eine Schule verwandelt, und so die wichtige evangelische Armenanstalt zu Bleck gefährdet und das Pfarrhaus zu Stründede der Schule überwiesen. Es erklärt sich daher, daß bei so schreienden Nebelständen des früheren Versahrens, welches eine allmähliche Zersplitterung des gesammten Pfarrsonds befürchten ließ, das Ansinnen des Landtags durchweg als die gefährlichste Bedrohung des kirchlichen Interesses verurtheilt ward.

Späterhin kam es vor, daß der Landtag des inzwischen zur constitutionellen Monarchie gewordenen Reiches auf die Verfassung der Kirche Einsluß zu gewinnen suchte. Aber auch hier trat die Kirche den landtäglichen Prätensionen energisch entgegen, indem die zehnte westphälische Provinzialspunde (Beschl. 125) erklärte, daß sie "gegen jede Einmischung der Landesvertretung in die inneren, kirchlichen Angelegenheiten und insbesondere in die Art und Weise, in welcher sich die evangelische Kirche ihr Regiment constituire, als gegen eine unbesugte und verfassungswidrige Maßregel Berwahrung einlege", weshalb sie das Moderamen beauftragte, diese Berwahrung in geeigneter Weise zur Kenntniß des Ministers der geistlichen Angelegens heiten zu bringen.

Uebrigens war es noch vieles Andere, worüber auf den Kreisspnoden von 1844 Klage geführt wurde. In den Diöcesen Bochum und Hagen war es vorgekommen, daß zur Regulirung kirchlicher Gemeindeverhältnisse neben den Superintendenten die Landräthe mit der Leitung der Geschäfte von der Regierung beaustragt wurden. Auch ward darüber geklagt, daß das Conssistorium zu Münster eine in der Diöcese Dortmund betreffs eines nicht moralisch schlechten, aber unfähig gewordenen Geistlichen vorzunehmende Untersuchung nicht dem Superintendenten und mit diesem gemeinschaftlich etwa einem richterlichen Beamten, sondern ausschließlich dem Land- und Stadtgericht zu Dortmund zugewiesen hatte.

Außerdem sehlte es nicht an Klagen über anderweitige Beeinträchtigung des kirchlichen Interesses. So war z. B. den Gemeinden das ihnen unzweiselschaft zuständige Armenvermögen noch nicht wieder zurückgegeben, worüber die Preschterien fortwährend Beschwerde führten. Auch kamen dieselben immer wieder darauf zurück, daß ihnen in Gemäßheit des §. 14 der Kirchenordnung doch endlich der versassungsmäßige Antheil an der Wahl der Schullehrer (die ihnen früher zugestanden hatte,) verliehen werden möchte.

Richt geringe Hindernisse fand die Lirchenordnung noch immer in der Stumpfsinnigkeit vieler Gemeinden, welche eine auffallend geringe Theilnahme an Wahlhandlungen, an Bersamulungen der Repräsentationen u. dal kundgaben. Hierzu kamen noch Mißstände, welche lediglich in äußeren Verhältnissen und Umständen lagen, aber dem Gedeihen des innern kirchlichen Lebens den empfindlichsten Eintrag thaten. Manchen Gemeinden war z. B. die Beschickung der Kreisspnoden mit Deputirten wegen ihrer Dürftigkeit und ihren weiten Entsernungen vom Spnodalort gradezu eine drückende Last. Andre Gemeinden klagten fort und fort über die geringe Zahl ihrer Geistlichen, inbem deshalb bei ihnen an eine spezielle Seelsorge nicht zu denken und die im §. 105 der Kirchenordnung vorgeschriedene Bestimmung über die zu bildenden Cötus der Catechumenen und Consirmanden ganz unaussührbar sei. Viele
Evaugelische entbehrten sogar zedes Kirchenverbandes, indem sie, in katholischen Gemeinden zerstreut wohnend, gar keinem evaugelischen Pfarrer zugewiesen waren.

Allerdings war es rühmend anzuerkennen, daß schon seit Jahren das Consistorium und die Regierungen der Provinz kräftig dahin gewirkt hatten, unter den zerstreut wohnenden Svangelischen neue Pfarrspsteme zu bilden oder dieselben in bestehende evangelische Parochien einzupfarren. Auch hatte der Staat für diesen Zweck nicht unbedentende Opfer gebracht. Aber gar Vieles war noch zu thun übrig. In der Diöcese Svest z. B. sehlte es zu Werl zwar nicht an einem Kirchenspsteme, wohl aber an einem eignen Pfarrer; ebenso zu Olpe, Ahaus, Lüdinghausen, Erwitte und Attendorn, wo sich die Evangelischen zu sirchlichen Vereinen constituirt hatten, ohne daß sie Prediger erlangen konnten. Ebenso war die Anstellung eines evangelischen Geistlichen in der Krankenanstalt zu Gesede, sowie in der Irrenanstalt zu Marsberg (Stadtberge) dringend nothwendig. In die letztere Anstalt waren neuerdings zwei Diaconissen aus Kaiserswerth gesandt worden; aber gerade diese vermisten den Beirath und die Hülse eines Geistlichen gar sehr, zumal da das Amtsepersonal der Anstalt sast durchweg katholischer Consession war.

Seit dem Jahre 1844 wurden Klagen über Beeinträchtigung der kirchlichen Interessen seltener gehört. Willfürliche Uebergrisse der Staatsbehörden kamen nur vereinzelt vor. Auch brachte es der Ernst und Eiser, mit welchem Presbyterien und Synoden, Superintendenten und Consistorium die Haud-habung der Kirchenordnung überwachten, endlich dahin, daß dieselbe mehr und mehr zur Durchsührung kam, und daß Vieles von dem, was die Wirksamseit der Kirchenordnung verkümmern konnte, allmählich überwunden und sortgeräumt ward.

Am erfolgreichsten wirkte in dieser Beziehung die Treue, mit welcher die Provinzialspnode an dem presbyterial-spnodalen Prinzip und Charakter

ber Rirchenordnung festhielt. Denn in allen Berhandlungen und Beschlußnahmen der Provinzialspnode machte sich die niemals verleugnete Tendenz derselben wahrnehmbar, daß sie die einzelne Bestimmung der Kirchenordnung nicht bloß ihrem äußeren Wortlaute nach, sonbern im Geiste und Sinne bes Presbyterial=Synodalspstems im Leben verwirklichen, also vor Allem jenen Geift, aus welchem alle (ober wenigstens die meisten) Einzelbestimmungen der Rirchenordnung hervorgegangen waren, dem kirchlichen Leben einpflanzen, und diesem einen wahrhaft presbyterialen und synodalen Charafter aufprägen wollte. Darum bot die Provinzialspnode Alles auf, um die spnodalen Inftitutionen als solche möglichst wirksam zu machen und das Spnodalleben als solches zu fördern. Schon die zweite Provinzialspnode richtete hierauf ihr besonderes Augenmerk. Bei derselben murbe es zur Sprache gebracht, wie sehr es zu wünschen sei, daß die Kreisspnoben als integrirende Theile ber Provinzialspnode für die Folgezeit nicht mehr so vereiuzelt dastehen möchten wie bisher, wo sich die eine Kreisspnode um das Thun und Treiben der anderen gar nicht bekümmerte und von denselben auch nicht eher etwas erfuhr, als bis die Provinzialsynode die Berichte der einzelnen Rreissynoden zusammenfaßte und die verschiednen Anträge berselben zur Sprache brachte. Um beshalb die Areissynoben enger mit einander zu verbinden und ihnen eine gegenseitige Kenntnignahme ihrer Berhandlungen zu vermitteln, beschloß die Spnobe, daß das Präsidium der Provinzialbehörde am Ende jedes Jahres in einer berichtlichen Uebersicht dessen, was in jeder einzelnen Kreisspnode (ausweislich ihres Protocolles) allgemein Interessantes verhandelt und genehmigt worden sei, fämmtlichen Kreisspnoden zur Nachricht mittheilen sollte. Zugleich sollte bas Confistorium, welches bisher auf die verschiednen Antrage und Beschlusse ber einzelnen Kreisspnoden seperate Bescheibe ertheilt hatte, ersucht werben, da in diesen Bescheiden häufig allgemein interessante Angelegenheiten erörtert und festgestellt würden, - dieselben auch an das Präsidium der Provinzials pnode gelangen zu lassen.

Einen für das Synodalleben der Rirche nicht weniger wichtigen Beschluß faßte die fünfte Provinzialspnode (1847). Bon der Ueberzeugung ausgehend, daß die Einführung einer bedingten Deffentlichteit der Synodalverhandlungen sowohl durch das Presbyterialprinzip als durch den Geist der Zeit, welcher Deffentlichteit aller das gemeine Interesse berührenden Dinge verlange, gesfordert werde, erklärte nemlich die Synode, daß zwar nicht Jedermann, aber sämmtlichen Mitgliedern der Presbyterien die Theilnahme an den Kreiss und Provinzialspnodal-Bersammlungen nach vorgängiger Anfrage bei dem bestressenden Synodalpräses zu erlauben sei.

Eine wesentliche Kräftigung erhielt bas Spnodalwesen der Kirche durch die Anträge der beiden ersten Provinzialspnoden und durch die auf dieselben

erfolgenden Beschluffe bes Ministeriums. Nach bem Wortlaut ber Rirchenordnung konnte es nemlich scheinen, als ob die Kreis- und Provinzialspnobe nur zur Zeit ihres Zusammenseins beständen und also nach Auflösung ihrer Berfammlungen selbst aufgelöst und verschwunden wären. War aber dieses wirklich ber Fall, so konnte von einer eigentlichen Spnodalverfassung der Kirche nicht mehr die Rede sein, indem bann die Synoden uur ephemere Erscheinungen waren, und ber Schwerpunkt ber kirchlichen Berfassung nicht in tiesen, sondern anderswo lag. Nachdrudlichst wurde es daher von ben beiben ersten Provinzialspnoden hervorgehoben, daß ber Bestand und bie Wirtsamleit der Spnoben sich unmöglich auf die Dauer ihrer Sitzungen beschränken dürfe, sondern nothwendig als fortbauernd angesehen werden müsse. — Nicht alle Anträge, welche die Provinzialspnoden deshalb stellten, wurden höheren Orts genehmigt; aber es ward boch anerkannt, daß jede (Kreis- und Provinzial-) Synobe bis zu erfolgter Neuwahl ihrer Mitglieber permanent sei. Jubem baher die Mitglieder einer Kreisspuode im Laufe des Jahres von einer Sitzung bis zur anderen fungiren, so wird in jedem Falle, wo ein Mitglied ber Deputirten ber Presbyterien aus bem Presbyterium seiner Gemeinbe burch ben Tob ober sonstigen Abgang austritt, seine Stelle sofort burch eine neue Wahl ersett. Auch verlieren die von den Presbyterien zu Mitgliedern der Rreisspnoden, sowie die von den Kreisspnoden gewählten Mitglieder der Provinzialspnoben ihre Eigenschaft als Mitglieder ber Spnobe nicht, wenn sie auch im Laufe des Jahres oder des Trienniums durch den gewöhnlichen Bechsel ausscheiden. Kommt aber ein Synobal-Aeltester um seine Entlassung ein, so wird an beffen Stelle ein anderes Mitglied des Presbyteriums gewählt\*). Die Wirksamkeit ber Spnoben ist zwar keine fortbauernbe, indem sich dieselbe nur auf die Zeit ihrer Sitzungen beschränkt, indessen sind die Mitglieder der Kreisspnote verpflichtet, so oft der Oberpräsident es nöthig findet ober auf den Antrag bes Prases es gestattet, sich auch außer der Regel zu versammeln\*\*). Demgemäß beschränkt sich zwar die Wirksamkeit der Provinzialspnoden auf die Zeit ihres Zusammenseins, so daß, was sie in bieser Zeit nicht behandeln und was sich bis zur nächsten Zusammenkunft zurudlegen läßt, außer ihrem Bereiche liegt \*\*\*); allein in außerorbentlichen und bringenden Fällen tann der Prafes, mit Genehmigung des Rirchenregiments, die Stimmen ber Mitglieber schriftlich erforbern, ober auch die Provinzialspnode zu außerordentlichen Bersammlungen einberufen +).

<sup>\*)</sup> Berf. b. Minift. vom 10. April 1837.

<sup>\*)</sup> Erfter Bescheib auf bie Berh. ber Provinzialspnobe von 1835 zu S. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Erster Bescheib auf die Berh. ber Provinziasspnobe von 1838, Nr. 16.

<sup>†)</sup> Minift.-Rescript vom 6. Septbr. 1836.

Wie nun das gesammte Synoballeben der Provinzialgemeinde durch biese Einrichtungen eine neue Bürgschaft seines Gebeihens erhielt, so trug bie Haltung ber Provinzialspnoben nicht wenig zur inneren Reinigung, Klärung und Befestigung deffelben bei. In erfreulichster Beise hielten nemlich tie Provinzialsnwben in ihren Entschließungen jederzeit den acht evangelischen Gesichtspunkt aufrecht, jede Bersetzung des evangelisch-kirchlichen mit tem staatlich=gesetzlichen Interesse auf bas Entschiedenste abwehrend. Die siebente Sprobe z. B. erklärte sich ganz bestimmt (Berh. G. 31) gegen die Aufstellung einer eigentlichen Sonntagsordnung, indem sie bie Erwartung aussprach. daß die Pfarrer und Presbyterien auf dem Wege der Seelsorge, der Ermahnung der Lehre, des Beispiels und der bestehenden Kirchenzucht auf die Heilighaltung ber Tage bes Hertn hinwirken würden. Ebenso verschmähte es bie selbe Synobe (Berh. G. 33), gegen leichtsinnige Cheschliefzungen Die Hilk bes Staates anzurufen, weil in folden Dingen weit eher ber Staat von ber Kirche, als die Kirche vom Staate Hilfe erwarten muffe. — In demfelben Ginne erklärte sich die siebente Synobe (Berh. S. 37) auch auf das Wärmste für das Recht freier Bereinsthätigkeit und wies den auf gewaltsame Unterbrüdung sectiverischer Separationen gerichteten Antrag zurück, weil solchen Berirrungen nur auf dem Wege des lebendigen Wortes und ächtchristlicher Seelforge begegnet werben tonne.

lleber der strictesten Befolgung der bestehenden Kirchenordnung mit großem Eiser wachend, wußte übrigens die Provinzialspnode doch jederzeit zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, zwischen dem was um jeden Preis sestzuhalten und was mit Liebe und Milde nachzugeben sei, wohl zu unterscheiden. Als daher ein aus einer Ostprovinz in die wesiphälische Gemeinde Dankersen versetzter Pfarrer daselbst die ihm in seiner früheren Parochie lieb gewordene Sitte, daß bei Leichenbegängnissen dem Sarge ein Kreuz vorausgetragen wurde, eingeführt, und als diese Neuerung, weil der Pfarrer es unterlassen, sür dieselbe die Genehmigung seines Superintendenten bez des Consistoriums einzuholen, der neunten Provinzialspnode angezeigt wart, erklärte es dieselbe für durchaus unstatthaft, daß sich ein Geistlicher eigen willig im Eultus Aenderungen erlaube und verpstichtete die Superintendenten jeden derartigen Versuch sosort zu unterdrücken.

Schon auf der zweiten Provinzialspnode konnte daher der Segen, den die Spnodaleinrichtung, trotz aller ihrer Wirksamkeit entgegenstehenden Hemmungen, dem gesammten kirchlichen Leben brachte, gerühmt werden. Ver Allem hatte der geistliche Stand alle Ursache, sich der neuen Einrichtung zu freuen, da derselbe zuvörderst durch die bedeutungsvollere Stellung, welche die Superintendenten gewonnen hatten, und durch die Constituirung der Kreis= und Provinzialgemeinden zu Spnoben und Behörden an Ansehen und

Finfluß offenbar gewonnen hatten. Allein einen noch höheren Gewinn mußte die Geistlichteit durch die Kirchenordnung insofern erlangen, als ihre Mitglieder durch das regere und umfassendere Synodalleben unter sich selbst in häusigere Berührung kamen, wodurch die mannigsachsten geistigen Anregungen und wechselseitigen segensreichen Einwirkungen sich von selbst vermittelten. Die nächste Frucht des häusigeren Zusammentretens der Geistlichen durch den Synodalverband war daher die neue, in immer größerer Anzahl hervortretende Constituirung von Predigerconserenzen, welche gerade damals erfolgte.

In den Gemeinden erwies sich ber Segen ber neuen Kirchenverfassung - abgesehen von vielem Anderen - in zwei Stüden: vor Allem durch eine fräftigere Anregung des Gemeinschaftslebens, welches sich namentlich in einem zunehmenden Eifer für Werke driftlicher Barmberzigkeit kund gab. Collecten, welche damais zum Besten verunglückter Individuen veranstaltet wurden, hatten einen früherhin niemals vorgekommenen Erfolg. Auch bildeten sich an manchen Orten, z. B. in Lippstadt, Hagen, Hattingen zc. Bereine, welche entweder im Allgemeinen Hülfsbedürftigen unter die Arme zu greifen ober armen und verwaisten Kindern an Leib und Seele zu helfen oder an anderen Nothleidenden driftliche Samariterliebe auszuüben sich zur Aufgabe machten. Sodann aber erwies fich ber Segen ber Kirchenordnung für die Gemeinden darin, daß das Gemeinbebewußtsein und Gemeinbeleben firchlicher wurde. Dieses zeigte sich namentlich in den Wahlhandlungen der Gemeinden. zehnte. Provinzialsnnobe legte nemlich (Berh. S. 26) in dieser Beziehung einmuthig bas Zeugniß ab, daß "die Gemeinden im Ganzen ihre Wahlen (bezüglich der Presbyterien und Repräsentationen) auf kirchliche Männer richteten," und daß "bis jest das Aeltestenamt fets firchlicher geworden fei. "

§. 5.

## Weitere Entwidlung ber Rirchenberfaffung.

Die neue Richenordnung hatte die Berwaltung des kirchlichen Bermögens den Presbyterien unter Aufsicht der Spunde überwiesen; aber in welcher Beise das kirchliche Bermögen zu verwalten sei, war nicht gesagt. Schon die erste Provinzialspnode entwarf daher eine "Berwaltungsordsnung für das Bermögen der Kirchengemeinden in der Provinz Bestphalen," welche durch Beschluß des Ministeriums vom 7. Mai 1838 bestätigt ward. Der unmittelbarste Einfluß dieser Berwaltungsordnung trat in den Berhältnissen des Superintendentenamtes hervor, indem der Geschäftstreis der Superintendenten hierdurch in einer Weise erweitert ward, daß die Kreisspnode Hagen sich zu dem Beschlusse veranlaßt sah, dem Superintens

benten einen beständigen Secretär, welcher gleichzeitig bie Calculaturgeschäfte besorgen sollte, mit einem Jahresgehalte von 250 Rthlrn. beizugeben.

Allerdings war nun durch die "Berwaltungsordnung" einem wesent= lichen Bedürfnisse ber neuen Berfassungsverhältuisse der Rirche abgeholfen. Allein in andrer Beziehung litt die Rirchenordnung, so segensreich fie auch wirkte, an Mängeln, die sich nothwendig mehr und mehr fühlbar machen mußten, weshalb die Provinzialspnoben fort und fort eine für heilsam erfannte Emenbirung ber Rirdenordnung zu erwirken trachteten. Die ersten bahin gehenden Berathungen fanden auf der dritten Provinzialspnode (1841) statt. Ein Antrag ber Rreisspnobe Unna, es möchte bie bermalen zwischen bem Confistorium und ben Regierungen getheilte Beaufsichtigung und Berwaltung der Kirchenangelegenheiten im Consistorium derartig concentrirt werben, daß bemselben für die Behandlung der Externa besondere Rathe beigegeben würden, gab nemlich ber Spnode zu einer fehr eingehenden Erwägung ber firchlichen Berfaffungeverhältnisse Beranlaffung. verkannte dieselbe nicht, daß die beantragte Umgestaltung der Befugnisse bes Consistoriums tief in ben Staatsorganismus eingreife und also auf große Hindernisse stoßen werbe, weshalb sie von einem bestimmten berartigen Antrage zwar Abstand nahm, jedoch ben Beschluß faßte, ber Staatsregierung den lebhaften Wunsch vorzutragen, "daß bieser Gegenstand von derselben in Erwägung gezogen und die in ihrem Protocoll niedergelegten Bedenken gegen die gegenwärtige Organisation der landesherrlichen Kirchenbehörden gewürdigt werden möchten."

Auf einen weiteren Antrag, daß bei jeder Besetzung einer Pfarrstelle in der Provinz sämmtliche geistliche Räthe bei den Provinzialregierungen zusgezogen werden möchten, ging die Spnode nicht ein, indem dieselbe vielmehr die Staatsbehörde zu bitten beschloß, "daß die Besetzung aller Pfarrstellen königlichen Patronats, sowie solcher, die entweder durch das Recht geistlicher Obrigkeit überhaupt oder insbesondere ex iure devoluto von der landesherrslichen Behörde zu besetzen sind, ingleichen die Bestätigung der durch Wahl der Gemeinde oder durch privatpatronatliche Ernennung berusenen Pfarrer nicht mehr durch das Plenum der königl. Regierungen, sondern durch tas königl. Consistorium unter Hinzuziehung des evangelischen geistlichen Rathes bei der betreffenden Regierung erfolgen möge."

Diese Anträge der Spnode waren nur leise Andeutungen der umfassenden Wünsche, welche schon damals alle kirchlich gesinnten Männer in Westphalen und Rheinland im Herzen trugen. Schon damals war es hier allgemein ausgesprochen und anerkannt, daß die zwischen den Regierungen und dem Consisterium vertheilten kirchenregimentlichen Besugnisse in Zukunft ausschließlich in dem Consisterium concentrirt, daß den Provinzialspnoden ein legistatives Recht zuerkannt und daß das Prinzip einer durch zeitgemäße Modificationen verbesserten Presbyterial- und Spuodalverfassung, wie es der Kirchenordnung zum Grunde liege, festgehalten werden müsse. Aber erst das Jahr 1844 brachte die erste fröhliche Anssicht auf die längst sehnlich erwartete Berfassungsreform.

Die preußische Staatsregierung hatte damals aufs Reue den Gebanken einer spnobalen Organisation ber gesammten Landeskirchen allen Ernstes ins Auge gefaßt, weshalb burch Ministerialerlaß vom 10. Juli 1843 die in den Oftprovinzen bestehenben Areisspnoben zu einer Berathung darüber aufgeforbert waren, wie sich die Kirche aus ihrem eignen inneren Leben, insbesondere auch durch Heranziehung der in den Gemeinden liegenden Kräfte neu erbauen Im August 1843 waren bemgemäß die Kreisspnoben zusammengetreten, beren Anträge und Borschläge man in Berlin als erwänschte Borlagen für weitere Berathungen auf den im folgenden Jahre einzuberufenden Provinzialspnoden betrachtete. Während daher die Einberufung der letteren (die im November und Dezember 1844 in sämmtlichen seche östlichen Pro= vinzen gehalten wurden), vorbereitet ward\*), forderte gleichzeitig ein Erlaß bes Ministers Eichhorn vom 30. April 1844 die westphälische und die rheinische Provinzialspnobe auf, die Revision ber Kirchenordnung in sorgfältige Erwägung zu ziehen und dabei vor Allem dreierlei ins Auge zu fassen, nemlich 1. die Stellung der landesherrlichen Kirchenbehörden (Regierung und Confistorium) und ber Propinzialspnobe zu einander; 2. die Kirchenerdnung bezüglich der inneren Gemeindeverhältnisse (Repräsentationen) und 3. bie selbständige Vermögensverwaltung der Gemeinden. Zugleich ward angedeutet, in welchem Sinne und Umfang des Königs Majestät dieselbe ausgeführt zu sehen wünschte. Am Schlusse seines Rescriptes erklärte nemlich ter Minister: "Se. Majestät der König, Allerhöchstwelche die trefflichen Elemente ber älteren Institutionen, woran die Kirchenordnung von 1835 sich lehnt, nicht verkennen und zugleich auf ben kirchlichen Geist der rheinischen und westphälischen Provinzialspnode volles Bertrauen setzen, haben keinen lebhafteren Wunsch, als daß die evangelische Kirche beider Provinzen mit Bulfe biefes Beiftes zu einer rechten und guten Berfaffung gelangen möge. Allerhöchstdieselben erwarten daher, ohne der inneren kirchlichen Entwicklung ürgendwie vorgreifen zu wollen, daß die Provinzialspnoden, wenn in ihrem Shoofe unwesentliche ober prinzipielle Bestimmungen ber Rirchenordnung in Frage gestellt und einer Prüfung unterworfen werden, einerseits das praktisch hervortretende Bedürfniß sich vergegenwärtigen, andrerseits aber auch bei ihren Berathungen über eine neue Gestaltung der kirchlichen Ordnung stets

<sup>\*)</sup> Dove, Zeitschr. des Kirchenrechts, B. II. S. 164-165. Beppe, Geschichte. I.

auf die apostolische Grundlage im Zusammenhange mit der Entwickung der deutsch-evangelischen Kirche zurücklichen werden."

Was hier unter "apostolischer Grundlage" gemeint sei, war nicht ganz klar; indessen nahmen die Provinzialspnoden diese ihnen zugegangene Aufsorderung um so mehr mit freudiger Zuversicht hin, als die von dem landesscherrlichen Commissar, Bischof Roß, zur Erlänterung derselben hinzugefügten Mittheilungen bezüglich der allerhöchsten Intentionen den Wänschen der Provinzialspnoden durchaus entsprachen und den Erfolg einer Revision der Kirchenordnung um so mehr zu verblirgen schienen.

Die westphälische Provinzialspnode von 1844 begann daher in der zwölften Sitzung ihre desfallsigen Berathungen. Als Grundlage berselben diente der Bortrag des Referenten der dafür niedergesesten Commission (Superintendent König zu Witten).

Nachbem im Eingange bieses Vortrags bie leitenben Grunbfatze, welche die Commission bei ihrer Arbeit befolgt, ausgesprochen, und die Aufgabe selbst in ihren wesentlichsten Beziehungen flar dargestellt worben, legte ber Referent die Borfchläge ber Commiffion in Betreff ber zu beantragenden Abanderungen Diefelben bezogen sta auf das Berhältniß ber der Kirchenordnung vor. Spnoben zu ben Behörben bes Rirchenregiments, auf bie organischen Einrichtungen des Synobal=, Presbyterial= und Gemeindewesens, sowie auf ein: zelne Reformen, welche die Bereinfachung und Erleichterung des firchlichen Berfahrens, die Ausfüllung von Luden und die Ausgleichung der in der Rirchenordnung bemerkten Differenzen zum 3mede hatten. Die hierüber eingeleitete Discuffion gab ber Spnode Beranlassung sich zunächst zur Benehmigung folgender Gätze zu vereinigen: 1. "Es werde in §. 49 ausbrudlich anerkannt, daß ber Provinzialsunobe das Recht ber Gesetzgebung in allen kirchlichen Angelegenheiten, sowohl in Lehre, Liturgie, gottesbienftlichen Einrichtungen, Disciplin, als der kirchlichen Berfaffung und der Berwaltung des kirchlichen Bermögens, unter Genehmigung des Staates gebühre, und die Busicherung ertheilt, daß in diesen kirchlichen Angelegenheiten teine Berfügung könne erlassen werden, wenn dieselbe nicht von der Provinzialspnode ausgegangen ober boch von ihr begutachtet und adoptirt sei." einzige geistliche Vollziehungsbehörde der Provinz sei das Confiftorium, und gebühre ihm die Aufsicht über das gefammte innere und äußere Kirchen- und Schulwesen innerhalb naber zu ziehender Grenzen, nach vorheriger Mobifi= cation der erlassenen früheren Instructionen"; 3. "Die Staatsbehörde sei zu bitten, daß das Confistorium, ober wenigstens die bie inneren Angelegenheiten bearbeitende Abtheilung als eine obere kirchliche Behörde, nur aus solchen Personen gebildet werde, die das Bertrauen der Provinzialbehörde besitzen."

Hiermit waren bie wefentlichen Folgerungen, welche sich aus dem Presbyteriatprinzip der Kirchenversassung, bezüglich des Berhältnisses der kirchlichen Organisation zur Staatsgewalt und zu dem staatsregimentlichen inn eiren nachen das Rocht eigner Gesetzgebung in allen das innere Versassungsleben betressen Angelegenheiten sier sich in Auspruch, weil Reprüsentation, Presbyterium und Spunde die lebendigen Grundlagen des kirchlichen Organismas sein sollten, — und verlangte, daß die Vollziehungs- und Beaufslatigungsbehörde, durch welche sich der Einsluß des Kaatlichen Kirchenregiments auf die kirchlichen Berhältnisse zu bethätigen hatte, nothwendig Eine zu diesem Zweide organissirte Behörde, in welcher sich eine ihr fremde Botenz bethätigte, Bertranen sassen, in welcher sich eine ihr fremde Botenz bethätigte, Bertranen sassen.

Die zahlreichen anderen Beschkisse, welche die Shnode zum Zwede einer durchgreisenden Emendirung der Rirchenordnung saste, waren nur die nothwendigen Consequenzen der in jenen drei Sätzen sich aussprechenden Grundanschauung. Fast durchweg nahm die Synode die von der Commission gestellten Anträge ohne wesentliche Modisseation an. — Schließlich kam es noch zur Sprache, daß in einer Reihe von Beschlüssen der rheinischen Propinzialspnode, über welche der anwesende Präses derselben Mittheilung machte, sich eine Disserval der letzteren von denen der westphälischen Prodinzialspnode herausgedildet hatte. Die Beseitigung dieser Disserval wurde sofort von allen Synodalen als durchaus nothwendig erlannt; indessen ließen dieselben den Gedanten an die Einberufung einer Deputation beides Prodinzialspunden, zur Erzielung volltommener Gleichstimmigkeit ihrer Conclusa, den man ansangs ins Ange gesaft hatte, wieder sallen, indem es angemessent besunden wurde, die Entscheidung rücksichtlich der dissentiernden Puntte verstrauensvoll des Königs Majestät anheimzustellen.

In diesem Sinne harrte die Kirche einer balbigen Befriedigung ihrer Bedürfniffe und Wünsche zuversichtlichst entgegen.

Inzwischen begann aber die Lage der Dinge eine andere zu werben.

Die auf die letzte Provinzialspnode folgenden Jahre ließen die ernste, drohende Krise, welche das gesammte Leben in Kirche und Staat ersahren sollte, in den deutlichsten Zeichen voraussehen. Die deutschlatholische und die mit derselben zusammenhängende freigemeindliche Bewegung drang tief in das innerste Leben der Massen ein und bereitete rasch eine die dahin noch niemals vorgekommene Separation der Macht des Unglaubens in eigenthümslichen gemeindlichen Formen vor. Aber auch im Schoose der evangelischen

Geistlichkeit, und namentlich auch Westphakens erhob ber Unglaube kuhn sein Haupt und brobte bie Kirche in ihren Fundamenten niederzureißen. Pfarrer Dr. Schrader zu Holzhausen in der Diöcese Blotho veröffentlichte im Frühjahr 1846 eine Schrift "Der Antipietist," worin berfelbe, die Grundmahrheiten der Kirchenlehre von der Dreinigkeit Gottes, von der Gottheit Christi, von der Erbfunde, von der Berföhnung und Rechtfertigung verwerfend, ohne Schen ben firchlichen Glauben als Pietisterei verhöhnte und lant verkündigte: die Bernunft, oder die geistige, unsterbliche Natur bes Menschen, stamme aus Gott und sei nichts anderes als ber beilige Geist. d. h. ber alleinige Quell aller mahren Erkenntniß. Das unerhörte Auftreten Schraders rief natürlich Alles, was sich zu Kirche und Bekenntniß hielt, sofort gegen denselben in die Schranken, weshalb nicht nur die Areisspuode, sondern auch das Consistorium und der Generalsuperintendent durch energiiches Einschreiten die Gefahr einer weiter um sich greifenden Anfeindung bes Evangeliums abzuwehren suchten. Aber aller Warnungen und Drohungen spottend veröffentlichte Schrader im folgenden Jahre eine zweite Schrift, worin er seinen "Antipietist" rechtfertigen wollte und zugleich an die evangelischen Gemeinden Westphalens Berufung einlegte.

Der empfindliche Eindruck, den Dr. Schrabers Auftreten auf alle firchlich Gesinnten der Provinzialgemeinde machen mußte, ward noch erhöht durch das Berhalten und Treiben eines Candidaten A. Jüngst aus Rieberbrefelndorf in der Diöcese Siegen, der durch ein am 2. Febr. 1846 datirtes Schreiben bem Superintendenten und Confistorium seinen Austritt aus ber Landeskirche mit dem Bemerken anzeigte, daß er zum Prediger der vereinigten beutschfatholischen Gemeinden zu Dortmund und Witten gewählt sei. Allerdings trat Jüngst, da ihm die deutschkatholische Herabwürdigung des Predigtamtes auf die Dauer unerträglich war, schon nach etwa zehn Monaten aus dem Dissidentenverein wieder aus und bat am 7. April 1847 das Consistorium um Aufhebung seiner Ausschließung aus ber Reihe ber evangelischen Pfarramtscandidaten; aber in den Gemeinden war ber Geist der Auflehnung wider Kirche und Bekenntniß durch das bis dahin unerhörte ruchaltlose Auftreten Schrabers und Jüngsts in bedenklichster Beise genährt. Hatte boch der letztere dem Confistorium gegenüber rühmen können, daß fast alle lutherischen Familien zu Witten ben deutschfatholischen Gottesdienst regelmäßig besuchten und somit thatfächlich zur neuen Gemeinde \*) übergetreten waren.

Wer Ohren hatte zu hören und Augen zu sehen, der konnte sich barum der Wahrnehmung nicht erwehren, daß eine Zeit gekommen sei, die für das

<sup>\*)</sup> Die Provinzialfirche hat bamals auf ihrer fünften Spnobe ihre Stellung zu Schraders Schriften offen und entschieden ausgesprochen. Der Referent ber Commission

kirchliche Leben einen ganz neuen Ernst habe und welche gebieterisch verlange, daß Bieles in der Kirche anders und neu werde. Auch war es klar genug zu sehen, daß das Rirchenregiment selbst von dieser Ueberzeugung durchbrungen war, indem ber König zu Pfingsten 1846 bie Einberufung einer allgemeinen Landesspuode aller evangelischen Gemeinschaften bes Königreichs anordnete, damit burch dieselbe, (wie es in dem Convocationsschreiben hieß) die ans den vorhergegangenen Kreis- und Provinzialspnoben heraufgestiegene Berathung in ein Resultat zusammengefaßt und diefes ber Weisheit bes oberften Schatz - und Schirmberrn ber Rirche anheimgestellt werben könnte. Die Generalfnnobe war allerbings tein firchenrechtliches Organ ber Kirche, sondern nur ein Bertrauensrath des Königs, war aber doch ein für die Kirche überaus bedeutsames Ereigniß, indem fle thatsächlich als eine Bertretung ber gesammten evangelischen Rirche ber Monarchie erschien, welche über brei Monate versammelt, die wichtigsten Angelegenheiten der Kirche in den Kreis ihrer Berathung zog und über dieselben Beschlüffe faßte, die gar nicht anders tenn ale Beschlüffe einer gewichtvollen Autorität aufgefaßt werben konnten. Die hauptsächlichsten Bereinbarungen der Generalspnode bezogen fich nemlich 1. auf die im Interesse der Reinheit und Freiheit in der Lehre kirchlich anzuerkennenden Lehrnormen und auf die damit zusammenhängende Ver-

für Lehre und Bekenntniß, Superintendent König, übernahm die Prufung derselben. In seinem Bortrage, welchem die Bersammlung mit ungewöhnlicher Aufmerksamkeit folgte, — (wußte man boch, baß bas ganze evangelische Westphalen mit gespannter Erwartung ber Stellung, welche bie Spnobe zu berselben einnehmen würde, entgegens iah) — beleuchtete der Referent zuerst die Gesichtspunkte der Commission für die Competenz ber Synobe in bieser Sache, entwickelte sobann ben ganzen status causae historisch, und theilte endlich die Commissionsantrage zur Berathung mit. Ghe nun auf die Materie selbst eingegangen werden konnte, mußte vor Allem die Competenzfrage beantwortet sein, und es wurde dieselbe deshalb zunächst einer ernstlichen Besprechung unterworfen, nachdem ein Aeltester zuvor ben allgemeinen Wunsch vorausgeschickt hatte, baß hierbei boch besonders bas Wort Gottes allen Berathungen und Beschlußnahmen ber Bersammlung als alleinige Norm und Richtschnur vorschweben möge. Die Dis= cussion der Spnode bewies es, daß Jeder, der das Wort ergriff, der Bedeutung dessen, mas er sagte, sich bewußt war, weshalb es ber Bersammlung, obschon die verschiedenartigsten Ansichten laut murben, boch nicht schwer fiel, sich zu einer Beschlußnahme zu einigen. Die Versammlung erklärte nemlich mit ziemlich ftarter Majorität, baß sie sich in ber vorliegenben Sache als competent ansehen muffe. Da nun Dr. Schraber in seinen beiben Schriften ben Haupts und Grundlehren ber evangelischen Rirche wibers iprocen habe, so tonne berselbe bei sernerem Beharren auf biesem Wiberspruche nicht mehr mit Segen das Pfarramt befleiben. Rothwendig mußten daber alle Mittel versucht werben, welche geeignet waren, ben Berfasser zur Erkenntniß seines Irrthumes zu führen, wozu fich, ohne bag man bem Coufistorium vorgreifen wolle, eine brüberliche Besprechung mit einem ober mehreren bem Berfasser befreundeten, in der driftlichen Nahrbeit stehenben Amtsbrübern vor Allem zu empfehlen scheine.

pstichtung der Geistlichen zum Lehr= und Predigtamt; 2. auf die Angelegenheiten der Union; 3. auf die Kirchenversassung (in welcher Beziehung die Synode dem Kircheuregiment die Herstellung einer Repräsentativversassung empfahl,) und 4. auf die Borbildung zum evangelischen Pfarramt.

Es gab bamaks in Westphaten wie in Preußen überhaupt viele evangelische Kirchenmänner, welche bie Generalspnobe und beren Ergebnisse - Die jum Abschluß brachten, was durch die Kreisspnoden von 1843 und die Provinzialspnoden von 1844 vorbereitet (nub schon i. 3. 1817 von den Spnoben begehrt) war — mit Freuden begrüßten, weshalb einzelne Kreissynoben ihre Freude aussprachen und sich der Hoffnung hingaben, daß dieselbe zur Herstellung einer gleichmäßigen Berfaffung ber gesammten evangelischen Kirche ber Monarchie führen werbe. Auch war ber Fortschritt, ben bas spuodal-kirchliche Bewußtsein im Laufe ber Jahre gemacht hatte, nicht zu verkennen. Im J. 1819 war zumeist nur von Geistlichkeitssynoben bie Rebe gewesen. Im J. 1844 hatten die Provinzialfpnoben grundfätzlich auch die Theilnahme von Richtgeistlichen am Synoballeben ber Rirche geforbert, und jest, im 3. 1846, hatte man zur Entwerfung ber Grundzuge eines Berfassungsentwurfes gradezu die rheinisch-westphälische Kirchenordnung zum Borbild genommen. Aber im Allgemeinen war dennoch ber Einbruck, den die Generalspnobe mit ihren Berathungen und Beschlußnahmen auf die Mehrzahl der Prediger und ber Gemeinden machte, kein gunstiger; und in Rheinland und Westphalen tröstete man sich bamit, daß die Beschlusse ber Synobe erst bann binbenbe Kraft gewinnen könnten, wenn sie in verfassungsmäßigem Wege zuvor ben Kreis = und Provinzialspnoden zur Genehmigung vorgelegt gewesen wären. Namentlich hatte bas von ber Generalspnode anfgestellte Verpflichtungsformular ber Ordinanden allgemeines Befremden hervorgerufen, indem man sich gar nicht bamit zu recht zu finden wußte, wie ein Candidat in einer ebemals lutherischen, jetzt unirten Gemeinde bei seiner Ordination auf den pfälzischen Catechismus, und umgekehrt in einer ehemals rein reformirten, jest der Union angehörenden Rirche auf die Schmaltalder Artitel follte verpflichtet werden können. Die fünfte Provinzialsynode (1847) beschloß daher in ihrem Protocolle zwar vor Allem den wärmsten Dank gegen ben König auszusprechen, welcher burch Berufung ber Generalspnode seinen Entschluß, die evangelische Kirche fich aus sich selber erbauen zu lassen, für die Gesammtheit der evangelischen Kirche anzubahnen begonnen habe; erklärte aber auch. daß die Beschlüsse der Generalspnode für die Provinz Westphalen ohne verfassungsmäßige Berathung und Beschlußnahme in der Provinzialkirche burchaus keine Geltung hätten, was namentlich auch von bem proponirten Orbinationsformular gelte.

Aber indem sich der Unmuth über die praktischen Folgen, welche die

Generalspnode vielleicht haben könnte, fast aller Arten in mannigfachster Beise aussprach, gab sich grade hierin das allseitig gefühlte Bedürfniß einer Ernenerung und Erweiterung des firchlichen Lebens tunb. Um fo schmerzlicher wurde es daher empfunden, daß die Staatsregierung die von der Provinzialspnode beautragte Umgestaltung der Kirchenordnung zu genehmigen sich nicht entschließen konnte. Allerdings erkannte bas Consistorium in einem Erlaß vom 13. Septbr. 1847 die Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, mit welcher sich die Synoden ihrer desfalls übernommenen Aufgabe unterzogen hätten, rühmend an, sprach sich auch über das von beiden Provinzialsnoben fund gegebene Streben nach Herstellung einer organischen Gemeinschaft der beiden Provinzen und weiterhin der gesammten evangelischen Kirche des Reichs, fehr beifällig aus, theilte aber zugleich auf Grund eines Ministerial= bescheides vom 5. März 1847 und einer späteren Ergänzung desselben vom 22. August 1847 mit, "bag bie stattgehabten Erwägungen und Berathungen noch nicht als dazu angethan befunden werden könnten, um darauf eine voll= ständige Revision und erneuerte Abfassung ber Kirchenordnung vom 5. März 1835 zu gründen". Denn es habe sich "die Ueberzeugung geltend gemacht, daß die gegenwärtige Kirchenordnung, wenngleich reich an gesunden Lebenselementen, die ihren Ursprung bem Borbilde ber apostolischen Zeit und des Zeitalters der Reformation verdankten, in ihrer Grundlage doch auch von solchen Elementen nicht frei geblieben sei, welche einem anderen Boden als dem, auf welchem jene Borzüge ruhten, entsproffen, der Entwicklung des kirch= lichen Lebens nicht förderlich wären. Des Königs Majestät wolle baber eine tiefere Erkenntniß solcher Mangel ber Zeit und ber Erfahrung anheimge= stellt sein laffen." — Dieses war die Resolution, welche die Synode auf ihre vor drei Jahren gestellten Anträge erhielt!

Diejenigen, welche damals Gewalt hatten, ahnten nicht, was die nächste Zukunft in ihrem Schooße barg; und doch ließ es schon die Provinzialspnode von 1847 wahrnehmen, daß etwas Neues werden müsse.

Hier war vor Allem die Frage, wie die allgemein als Bekürsniß erstannte Wechselseitigkeit und Wechselwirksamkeit der Provinzialspnoden von Rheinland und Westphalen zu erzielen sei. Der Borschlag, daß die beiden Provinzialspnoden in ganz regelmäßigem Wechsel früher oder später im Jahre zusammenberusen werden sollten, ward zwar für sachgemäß gehalten, indessen glaubte die Versamming, hierüber keinen sesten Beschluß kassen, indessen, um nicht den Präses auf eine später vielleicht unangenehme Weise zu dinden. Um so entschiedener wurde dagegen eine innigere Verdindung mit der rheinischen Provinzialspnode gewünscht, indem man auf die Nothwendigkeit einer Ausgleichung der divergirenden Ansichten beider Synoden

über manche erhebliche Ansichten hinwies und zugleich hervorhob, daß bei erzielter Einstimmigkeit die Beschlußnahme reifer und gewichtiger und die höhere Genehmigung derselben um so gesicherter sein werde. Die Spnode beschloß daher eine aus drei Geistlichen und drei Aeltesten bestehende Commission zu ernennen, welche behufs der Vereinigung der westphälischen und rheinischen Provinzialspnoden Vorschläge machen sollte.

Indessen traf die Synode sofort eine Anordnung, worin sie zu der Braxis der rheinischen Synode in einen bemerkenswerthen Gegensatztat. Es betraf dieses die Auffassung der Frage wegen Berusung eines Prosessors der Theologie in die Synode. Schon im Jahre 1818 hatte die Synode von Illich-Cleve-Berg diese Angelegenheit besprochen. Nachher hatte die rheinische Synode dieselbe wieder aufgenommen, hatte sich deshalb an das geiste liche Ministerium gewandt und hatte die zur Berusung eines Mitgliedes der evangelisch=theologischen Facultät zu Bonn erforderliche Ermächtigung ershalten. Seitdem war es herkömmlich, daß den Verhandlungen seder rheinisschen Provinzialsynode ein Bonner Prosessor der Theologie als Ehrenmitsglied mit vollem Stimmrechte beiwohnte.

Bon Seiten des Präsidiums wurde es der Synode empsohlen, sich diese Einrichtung der rheinischen Schwestersynode ebenfalls anzueignen. Diese jestoch hatte gegen dieselbe allerlei Bedenken, indem mehrere Synodalen namentlich daran erinnerten, daß durch §. 45 der Kirchenordnung die Mitzgliedschaft der Provinzialsynoden an die Zugehörigkeit zur Provinz gebunden sei, weshalb ohne Abänderung der Kirchenordnung kein Mitglied der theoslogischen Facultät zu Bonn mit Sitz und Stimme an den Berathungen der Provinzialsynode Theil nehmen könne. Die Synode beschloß daher, die Mitglieder der theologischen Facultät zu Bonn einzuladen, der westphälischen Provinzialsynode als Gäste in gleichem Verhältniß wie die Räthe des Conssistoriums beizuwohnen.

Hatte sich nun auf biesem Punkte auch wirklich ein Dissens zwischen ben Beschlüssen der beiben Spnoden ergeben, so wurde in anderer, genereller Beziehung das Bedürfniß eines vollständigen Zusammengehens beider von der westphälischen Spnode um so energischer ausgesprochen. Auf Antrag der behuss Verwirklichung einer näheren Verbindung der rheinisschen und westphälischen Provinzialspnoden ernannten Commission beschloß nemlich die Versammlung, "daß die nächsten Provinzialspnoden von Aheinsland und Westphalen gleichzeitig an Einem Orte sich versammeln und neben der gesonderten Berathung ihrer besonderen provinziellen Angelegenheiten zugleich zu gemeinsamer Berathung ihrer bisherigen abweichenden, auf Fortsbildung ihrer gemeinsamen Kirchenordnung, Verfassung und Liturgie ges

richteten Anträge zu einer combinirten Spnobe zusammentreten sollten, um für beide Provinzialgemeinden gültige Beschlüsse zu fassen."

Die Mehrzahl der kirchlich gesinnten Diener und Glieder der Kirche Bestphalens war also über die Beschlüsse und Anträge der Generalspnode von 1846 wenig erbaut. Aber auch den Idealen des Königs Friedrich Wilhelms IV. waren dieselben wenig entsprechend. Sehr bald waren daher die Arbeiten der Generalspnode bei Seite gelegt und kamen nicht mehr in Betracht. Das Einzige, was geschah, war die am 28. Januar 1848 descretirte Errichtung eines Oberconsissoriums zu Berlin, durch welches in die kirchliche Administration unter sorgsamer Wahrung der in der Kirche zu Recht bestehenden Verhältnisse mehr Einheit und Selbständigkeit kommen sollte.

Da erbrauste urplötlich der Sturm des Jahres 1848, der die Throne erbeben machte und den Umsturz alles Bestehenden herbeizusühren drohte \*). In der ungeheueren Erregung, die in die Gemüther kam, und in der allgemeisnen Verwirrung, die durch alle Verhältnisse hindurchging, war es ansangs schwer, die Stellung, welche hier die Kirche einzunehmen habe, mit Sichersheit zu erkennen. Nur das schien von vornherein unzweiselhaft zu sein, daß Hoffnungen und Pläne, welche für die Kirche unter Voraussetzung der disseherigen Ordnung der Dinge gehegt und entworfen waren, unbedingt aufgegeben werden müßten. Daher ward das eben erst constituirte Oberconssistorium durch allerhöchsten Beschluß vom 16. April 1848 — zum größten Beschemden Vieler — rasch wieder beseitigt.

Der Gesichtspunkt, von welchem aus man die Verfassung der Kirche ganz neu zu constatiren habe, schien in der Staatsverfassung der preußischen Monarchie vom 6. April 1848 gegeben zu sein, welche in §. 5 bestimmte: "Die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ist fortan von dem religiösen Glaubensbekenntniß unabhängig." Der Staat war hiermit für religionslos erklärt; es gab kein Band mehr, welches Staat und Kirche irgendwie einte. Daher setzte der Minister der geistlichen Angelegenheiten, Graf v. Schwerin, alsbald eine Commission nieder, welche "die ersorderlichen Einleitungen zu

Die blutigen Gräuel, in welche bie schwindelhafte Bewegung der Zeit anders wärts auslief, tamen allerdings in der Mark, in Ravensberg, Minden, Tecklenburg, überhaupt in der Provinz Westphalen nicht vor; aber doch war auch diese Provinz von einer noch niemals dagewesenen Aufregung heimgesucht, in Folge deren sich allerlei Spaltungen und Reibungen, Stockungen des Verkehrs und mancherlei Nothstände, namentslich in den industriellen Bezirken, ergaben.

einer neuen, aus der evangelischen Kirche sich selbst entwidelnden Berfassung derselben" treffen sollte.

Die Mitglieder der Commission traten zusammen und waren ohne Beiteres barüber mit einander einverstanden, "daß durch die eingetretene Beränderung der Staatsform anch die gegenwärtig zu Recht bestehende Berfassung ber Rirche insoweit in Frage gestellt sei, als sie auf bem Prinzipe ber landesherrlichen Kirchengewalt beruhe." Außerdem beschäftigte-sich die Commission mit der Erledigung des ihr von dem Minister ertheilten speziellen Auftrage, " bie erforberlichen Bestimmungen über bie Berufung einer constituirenten Spnobe zu beantragen." Resultat der Arbeit der Commission war baber ein "Entwurf zu einer Verordnung, die Berufung einer evangelischen Landessynobe betreffend \*\*), welchen bas Kirchenregiment in Nr. 116 ber Augemeinen Preußischen Zeitung (26. April) veröffentlichen ließ. Im Gingang tieses Entwurfs ward an die wiederholt vom Könige ausgesprochene Ueberzeugung erinnert, "daß die evangelische Kirche des Landes nicht ihre Berfassung burd eine Magregel bes bestehenden Regimentes empfangen, sondern sich aus sich selbst erbauen muffe." Best sei nun die Zeit für die Lösung dieser Aufgabe eingetreten, ba mit der erfolgten Beränderung ber Staatsverfaffung die unveränderte Fortdauer der gegenwärtigen Organisation der Rirche nicht vereinbarlich sei. Die Verfassung, welche aber hier ber Kirche bargeboten murte war ganz dem Geiste der Zeit entsprechend. Im vollständigsten Bruche mit der gesammten bisherigen inneren und äußeren Ordnung der Kirche wollte man mit berselben in ber Weise ganz von vorn anfangen, daß man eine constituirende Synobe zu berufen gedachte, die ihrer Mehrzahl nach aus Laien von geringster kirchlicher Qualification bestand. Denn "Wähler und wählbar" sollten alle Mitglieder der evangelischen Kirche des Landes sein, welche "selbstständig und unbescholtenen Rufes" waren. In den westlichen Provinzen sollten die Abgeordneten zur constituirenden Synode aus Wahlen der außerordentlich zu berufenden Provinzialspnode hervorgehen; in den öste lichen Provinzen sollten sie von erst noch zu bildenden Kreis= und Provinzialsynoben gewählt werben.

Der allgemeinen Spannung gab dieser "Entwurf" einen bestimmten Gegenstand, der, wie in allen übrigen Theilen des Reichs, so auch in West-phalen und Rheinland, in zahlreichen Conferenzen und Flugschriften ver-handelt ward. Hier aber erkannte man es, daß der Entwurf der Lircke überhaupt und der rheinisch = westphälischen insbesondere nichts frommen

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche die Schrift: "Bortrag über die Berufung einer evangel. Landet: spnode, dem königl. Ministerium der geistl. Angelegenheiten zur weiteren Beranlassung überreicht von Dr. L. Richter."

Turit das gange edangelische Reftenken und Aberntam erlasten er einem under entsteilen krobied gefinnten kebendkerfen kannahlere den feit eine beite bei bei ber bie ben bei Ruche, depender kan Verherungen ein kannen, welche sich über die von bei Ruche, depender kan Verherungen bei keit und insbesondere gegenäher dem Verlassungenannen bei den eingenendes welches durch einen Erlass vom die April beide bei der diese Einferenden der beide problem der beiden beiden bei der beiden fahre beiden beiden der beiden der beiden beiden der beiden beiden beiden der beiden welche in jener Zeit für die problemendigerlichen ihnerellen bei derne Energie und Weisheit eintraten, bagte vor Alten ber einzune fine beiden allezeit opferwillige Staatsmann welchtine franh bei Bethmann Bollweg hervor.

Staates zur Berufung einer Landesspnobe auf das Entschiedenste erklärt\*). Hierauf folgte am 11. Mai die zahlreich befuchte Conferenz zu Bonn unter Bethmann = Hollwegs Borsis. Nach den welterschütternden Stürmen der letzten Zeit war es das erste 'Mal, daß sich eine große Zahl Derer in Rheinsland und Westphalen, welche den Herrn lieb hatten, zusammensah und sich freute, sich tros des allgemeinen Umsturzes der disherigen weltlichen Lebenssordnung, noch in der Gemeinschaft des alten Glandens zu wissen. In diesem Sinne erklärte die Versammlung einmüthig, daß sie an der bestehenden Pressbyterial und Synodalversassung der Kirche unwandelbar festhalte, und zur Herstellung einer vollkommenen Autonomie der Kirche in der Gesetzgebung und Verwaltung die nothwendigsten Consequenzen des pressyterial = synodalen Versassung die nothwendigsten Consequenzen des pressyterial = synodalen Versassung die nothwendigsten Consequenzen des presspeterial = synodalen Versassung die nothwendigsten Consequenzen des presspeterial = synodalen

An demselben Tage (11. Mai) trat (zufolge einer Einladung des Synodalprafes Dr. Albert d. d. Gevelsberg ben 2. Mai) zu Bamm eine Anzahl von 78 Geistlichen und Aeltesten aus sämmtlichen Rreisspnoben ber Provinz (barunter 37 Mitglieder ber Provinzialspnode von 1847) zusammen, um sich über den Entwurf der Berordnung zur Berufung einer Landessynobe zu berathen. — Dr. Albert eröffnete die Bersammlung mit einem brunftigen Gebete und mit einer turzen einleitenden Ansprache, in welcher er hervorhob, wie es bei Zusammenberufung biefer Conferenz namentlich seine Absicht gewesen sei, dem vielseitig geäußerten Bedürfniß zu entsprechen, daß auch die westphälische Provinzialgemeinde gegenüber der öffentlich ausgesprochenen Intention einer zu berufenden evangelischen Landessynobe ihre Stimme erhebe, und wies sodann barauf hin, wie hierzu, nemlich zu bieser Stimmenerhebung, allerdings um so mehr Grund und Pflicht vorhanden sei, als ber publizirte Entwurf zur Berufung jener Landessynode vom Standpuntte ber in Westphalen zu Recht und in Segen bestehenden Berfassung aus in mehr als einer Beziehung die gerechtesten und wichtigsten Bedenken erregen musse, indem derselbe auf wesentlich anderen Prinzipien als denen der Kirchenordnung beruhe. Nachdem sich sobann die Bersammlung, bezüglich des für ihre Berathungen und Erklärungen in Anspruch zu nehmenden Charakters dahin geeinigt hatte, daß sie zwar nicht als Provinzialspnobe aufzutreten gesonnen sei, daß sie jedoch als eine von dem Moderamen ber Provinzialspnode aus sämmtlichen Kreisspnoden der Provinz berufene und im Anschluß an die Provinzialspnode constituirte freie Versammlung sich traft dieser thatsächlichen Zusammensetzung befugt und geeignet erachte, in ihren

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsschrift, 1848, Abth. II. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Berhandlungen der Conferenz vgl. die beiden Berichte a. a. D. S. 1 ff. u. S. 52 ff.

Abstimmungen die Stimme der Provinzialgemeinde zu documentiren und als solche bei dem zeitigen Kirchenregiment sich geltend zu machen, so wurde alsbald zu den Verhandlungen geschritten.

Infolge berselben vereinigte sich die Bersammlung fast einhellig zu der Erklärung, "an der in der Nichenordnung verliehenen Bersassung sesthalten zu wollen, mit der Maßgabe, daß die ferner nöthige zeitzemäße. Entwicklung derselben auf versassungsmäßigem, organischem Wege geschehe." Die Frage wegen Betheiligung an der projectirten Landesspuode betreffend, beschloß die Bersammlung (mit Ausschluß von nur 6 Stimmen), daß die Landesspuode allerdings von der Provinzialspuode zu beschieden sei, jedoch mit dem Borbehalt, daß deren Beschlüsse für die Provinzialsriche erst alsdann Seltung bekommen könnten, wenn sie eventuell auf organischem Wege derselben ans geeignet und von der Provinzialspnode genehmigt sein würden.

Nachdem die Versammlung sich zu diesen beiden Extlärungen vereinigt hatte, ging dieselbe zu einer Prüfung des Entwurfes der Berordnung, die Einberufung der evangelischen Landesspnode betreffend, über, wobei jedoch, wegen mangelnder Zeit, nur die prinzipiellen Puntte ins Auge gefaßt murben. Eine lebhafte Discussion murche durch die Frage veranlaßt, ob die Provinzialspnode in ihrem. Bestande von 1847 competent sei die Deputirtenwahl zur Landesspnobe zu treffen, indem hervorgehoben ward, daß die bestehende Spnode von ihren Wählern hierzu kein Mandat empfangen habe. Daher erklärten sich nur 58 Stimmen für Anerkennung der Competenz, 20 gegen dieselbe. Sodann wurde, ba im Allgemeinen in Westphalen die Gemeinden und die Kreisspnoden größer, als in vielen anderen Theilen der Monarchie wären, der Wunsch ausgedrückt, daß die Zahl der Deputirten zur Landesspnobe statt nach Kreisen überall nach ber Seelenzahl normirt werde. Außer= dem gab die Besprechung des in dem Entwurfe angegebenen Berhältnisses der weltlichen und geiftlichen Mitglieder ber Laudessynobe und ber Qualisication berselben, zur Aeußerung des Wunsches Beranlassung, daß die Wähl= barkeit nach §§. 10 und 22 der Kirchenordnung näher bestimmt werden möchte.

Schließlich ward noch beschlossen, "daß die ausgesprochenen Erklärungen und Wünsche resp. Anträge der Versammlung von dem Secretär redigirt und protocollarisch ausgesührt dem Präses zu dem Ende eingereicht werden sollten, um theils dem Cultusminister zur geneigten Kenntnisnahme und Verückstigung vorgelegt, theils dem Publicum und zwar zunächst dem der Provinzialgemeinde in angemessener Weise mitgetheilt zu werden. \*)

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen der Conferenz zu hamm sind a. a. D. 1848, Abth. II. S. 81 ff. mitgetheilt.

Der Bittenberger Rirdentag, welcher am 21. Septbr. 1848-jufanimentrat und auf bie Bilbung eines evangelischen Sirchenbundes binguwirten beschloß, fant in Westphalen und Rheinland viel Anklaug. Conferenz von achtzehn Geiftlichen der Diveefen hamm, Soest und Unna 3. B., welche am 2. October zu Hilbed versammelt war, erklärte ihre "frenbige Zuftimmung zu ben gebachten Befchiffen und zu bem Zwede, weichen ber Berein zur Bilbung einer evangelischen Liechemeonfoberation fich vorge fest habe." -- Bon anderer Geite ber fand aber bie Wittenberger Aundgebung ebenso entschieduen Biberfpruch. Gegenfatt veligiefen Lebens und firchlichen Strebens, welche schon früher bagewesen waren, traten baher in der Aufregung der Zeit jest mit neuer und größerer Schärfe herdor, indem die Einen für ben zu erwartenben Renban ber Lirche bas thenre Erbgut ber Bäter, ben reformatorischen Glauben in seiner vollen Integrität festhalten, die Anderen dagegen eine gründliche Emanzipation des religiösen Geistes von der kirchlichen Ueberlicferung als wesentlichen Anfang zum Fortschritt und zur Besserung ber firchlichen Berhältnisse geltenb machen wollten. dachten vorzugsweise an ihre rheinisch=westphälische Rirche, in welcher bas Presbyterial- und Synobalprinzip jest zu unverkümmerter Herrschaft kommen muffe, während Diese mehr Die Organisation einer evangelischen Gesammtfirche wollten, der gegenüber Aheinland und Westphalen mit ihren eigenthumlichen Einrichtungen und Traditionen zurlicktreten müßten. In greufter Beife trat diefer (namentlich in der Rheinprovinz heimische) Gegensatz in den Conferenzen der zweiten Sälfte des Jahres 1848 hervor, welche fämmtlich (abgesehen von anderen Bestrebungen) ben Zwed hatten, ein schleuniges Busammentreten det Provinzialfpnoden zur Beschlufinahme über die Berfassung der Kirche zu bewirken. \*)

Die an das jährliche Misstonssest sich anschließende Barmer Conserenz fand am 24. und 25. August in der Weise stadt, daß am exsten Tage nur Prediger, Candidaten und Theologie-Studirende mit einander verhandelten, am zweiten auch andre Glieber der Gemeinden sich mitbetheiligten, am Nachmittag des zweiten auch Frauen und Jungfrauen Zutritt hatten. Den Borsit sichter Pastor Müller aus Mettmann. Als Richtschunr der Discussion wurde von der Bersammlung das apostolische Glandensbesennts niß mit Freuden anerkannt. Bezüglich der Frage, was bei der durch die ausgesprochene Trennung von Staat und Kirche eingetretenen Lage der letzteren zu thun sei, erklärte die Conferenz "in Erwägung der bei längerem Berzuge

<sup>\*)</sup> Ueber diese Conferenzen wird hier nach Klings Auffatz "Kirchlicher Bericht aus Rheinland und Westphalen" in der Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1849, Abth. I. S. 65 ff. berichtet.

immer bringenber werbenben Gefahr für die Berfaffung der Kirche, es als ihren dringenden Bunsch und wohlbegrundete Bitte an ben Präfes der Provinzialsprode, daß möglichst bald die Sprode zur Beschlufuahme über die Berfaffung ber Kirche zusammen berufen werden möge." Sodann wurve noch beschloffen, diese Erklärung durch ein Schreiben au den Ptases abzugeben, und dem Moderamen der westphälischen Shuode eine freundschaftliche Anzeige über diesen Beschluß zugeben zu lassen. Hierauf folgten Berhandlungen über die Stellung der Kirche zur Schule, über die der Geiftlichen zur Politik 2c. — Am 26. fand bann noch eine wichtige Berhandlung statt, zu welcher Pastor Feldner in Elberfeld eingeladen hatte. Sie betraf die Stiftung einer "evangelischen Gesellschaft für Deutschland". nach dem Vorbitd ber frangofischen und belgischen Gefellschaften biefes Aumens. Dieselbe sollte den Zweck haben, "die evangelische Wahrheit in ganz Deutschlund durch alle Mittel zu verbreiten, welche Gott ihr in die Hand geben werde." Die Discuffion über diesen Plan war außerorbenklich lebhaft.\*) Indeffen veichte die Zeit nicht hin, um die Redaction des Statuts der zu begründenden Gesellschaft ins Reine zu bringen. Man vereinigte fich baber in ber Bustimmung zu diesem Plane im Ganzen und erwählte eine Commission zur Feststellung des Statuts, welches einer am 18. October in Elberfeld zu haltenden Generalversammlung der Mitglieder vorgelegt werden sollte. Dieser Auftrag wurde bann auch turz nachher in einer Zusammenkunft zu Düffelborf ausgeführt, deren Ergebniß ein "Aufruf an die Freunde ber evangelischen Bahrheit" nebst den Statuten der Gesellschaft war, welche am 18. October von der Generalversammlung genehmigt wurden.

Bon anderer Art als die Barmer war die Düsseldorfer Consferenz vom 11. October. Auch in Barmen fand wohl mitunter ein Platzen der Geister auf einander statt, und eine Mannigsaltigkeit mehr oder weniger auseinander gehender Richtungen gab sich unverholen kund; aber es herrschte dabei doch ein brüderliches Bertrauen, und der Kampf sührte immer wieder zum Frieden. In der Düsseldorfer Conserenz dagegen standen die Dinge anders. Dieselbe war berusen von Freunden des kirchlichen Fortschritts, welche zwar immerhin von einer Reugestaltung der Kirche auf apostolische reformatorischer Grundlage redeten, aber bei der Bieldeutigkeit dieses Ausedrucks und den bekannten radicalen und auf Umgehung der rheinischewestephälischen Berfassungsgrundsätze gerichteten Bestrebungen eines Theiles der Einlader ein nicht ungegründetes Mistrauen erregten. Die Conservativen, d. h. Diesenigen, welche bei aller Entschiedenheit des Strebens nach zeits

<sup>\*)</sup> Der Aufruf, sowie die Statuten der evangelischen Gesellschaft für Deutschland sind abgebruckt a. a. D. G. 75 ff.

gemäßen Reformen doch den Boden der Berfassung sich nicht entziehen und die Kirche nicht in ein chaotisches Urwählerspstem hineinreißen lassen wollten, waren mit Recht darauf bedacht, das Zustandekommen von Conserenzbeschlässen radicaler Urt zu verhindern. So fanden sich dann in Düsselzdarf aus allen benachbarten Gegenden, namentlich aus Berg, viele von sircklichem Interesse beseelte Männer (35 Geistliche und 74 Aelteste und andere Gemeindeglieder) zur Conserenz ein, und zwar, wie sich hernach herausstellte, etwa zwei Drittel von conservativer Gesinnung. — Unter diesen Umständen war die beiderseitige Stimmung von vornherein keine freundliche; ja, man kam vielmehr mit einer gewissen Gereiztheit und Aufgeregtheit zusammen, die nichts Gutes weissagen ließ.

Rachdem sich die Conferenz organisirt hatte, kamen die von dem Comité vorgelegten sechs Thesen in Frage, welche ausgehend von der nunmehr gemährten Glaubensfreiheit auf Herstellung der vollständigsten kirchlichen Autonomie brangen und eine durch Urwahlen zu Stande gebrachte, zu zwei Dritttheilen ans Laien bestehende Landessynode als nächstes Ziel des Strebens bezeichneten, weiterhin aber die Confoderation aller evangelischen Rirchengemeinschaften als bas entferntere Ziel, nach welchem die Lanbesspnobe hinzustreben habe, hervorhoben. Allein schon die einleitende Discussion rief einen solchen Unwillen der radicalen Partei hervor, daß das Comité (ben Superintendent Consbruch ausgenommen) mit seinem Anhange (etwa 30 Conferenzmitglieder) die Conferenz verließ. Der übrige Theil der Bersammlung setzte nun seine Berathungen ruhig fort und erklärte seinen entschiedenen Anschluß an die Wittenberger Beschlüsse sowohl bezüglich ber anzustrebenden Conföderation aller evangelischen Rirchengemeinschaften als in Betreff der inneren Mission. Da jedoch noch eine Reihe von Fragen unerledigt blieb, so wurde der Beschluß gefaßt, die Conferenz in etwa vier Wochen in Düffeldorf fortzusetzen, wo dieselbe daher am 8. November wieder zusammentrat. Wiederum bestand die zahlreiche Bersammlung mehrentheils aus Nichttheologen; die am 11. October Ausgeschiedenen hatten sich nicht Die sehr lebhafte Discussion führte zu einer Reihe von Erklärungen und Beschlüssen über Religionsfreiheit, kirchliche Autonomie 2c. im entschieden evangelischen Sinne. Die Einberufung der Provinzialspnode wurde als dringendes Bedürfniß anerkannt. Die Entscheidung, ob eine Landessynode einzuberufen sei, sollte der Provinzialspnode anheimgegeben Alles, was eine Auflösung ber bestehenden Gliederung der Kirche in Rheinland und Westphalen voraussete, murbe zurückgewiesen.

Acht Tage später (15. November) fand auf Einladung des Comités, welches die erste düsseldorfer Versammlung veranlaßt hatte, eine freie rheinisch=westphälische Kirchenconferenz unter dem Vorsitze des

basigen Superintendenten Consbruch in Dortmund statt. Auch diese Bersammlung ward zahlreich besucht (von etwa 106 Theilnehmern, zumeist Laien), und zwar zum größeren Theil von Solchen, welche nicht der (in Westphalen überhaupt weniger zahlreich vertretenen) Partei des Comité angehörten. An Kampf sehlte es daher nicht; doch war das Streben nach Einigung auf beiden Seiten so vorwaltend, daß es nicht zu solchen hestigen Reibungen, wie in Düsseldorf, kam. Die Beschlußfassung der Versammlung ersolgte im Ganzen in Uebereinstimmung mit der Düsseldorfer Conserenz. Eine Fortsetzung der Verhandlungen ward für Februar 1849 zu Duisburg in Aussicht genommen.

Infolge dessen lud das Präsidium der Dortmunder Conferenz zeitig genug zum Besuche einer am 28. Februar 1849 in Duisdurg zu haltenden rheinisch=westphälischen Kirchenconferenz ein, welche zahlreich besucht ward, so daß die kleine evangelische Kirche gedrängt angefüllt wurde. Die Zahl der Anwesenden schätzte man auf mehr denn 500.\*)

In den Berhandlungen dieser (vom Superintendenten Consbruch ge= leiteten) Conferenz zeigte es sich, daß die Gedanken sich allmählich aus dem Gewirre der Zeit wiederum auf den sicheren Weg der Kirche zurecht gefunden hatten. Als daher vor Eröffnung der Discussion der Antrag gestellt wurde, daß sich die Bersammlung klar und bestimmt darüber aussprechen möge, was sie wolle und auf welchem Grunde sie stehe, ward von derselben einhellig die Erklärung abgegeben: "Wir erklären und bezeugen, daß wir mit unserem Glauben auf dem Grunde der Bekenntnisse unsrer evangelischen Kirche und mit unfrer kirchlichen Stellung auf dem Boben der Kirchenordnung von 1835 in dem vollen Rechte unsrer Presbyterialverfassung stehen." Mit Bezugnahme auf diese Erklärung wurde von der Versammlung die proponirte Berhandlung über die Union abgelehnt, jedoch mit dem Hinzufügen, daß man die Herstellung einer wahrhaften Union als Aufgabe ber evangelischen Kirche anerkenne.— Die Entscheidung, ob eine Landesspnode berufen werden sollte, wurde der Provinzialspnode anheimgegeben, mit dem Bemerken, daß der Theil des Kirchenregiments, welchen nach der Kirchenordnung von 1835 der Staat ausübe, in Rheinland und Westphalen auf die Provinzialspnoden, als das einzige gesetliche Organ, bis zur Einigung über eine Berfassung der gesammten evangelischen Kirche Deutschlands oder doch Preußens übergegangen sein werde. Die Ueberleitung dieses Theils des Kirchen= regiments an die Provinzialspnode sei durch die von dem König ernannte Abtheilung im geistlichen Ministerium zu vermitteln. — Die Wahlen zur

<sup>&</sup>quot;) Ueber die Berhandlungen der Conferenz wird nach Krafft's Darstellung in der Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1849, Abth. I, S. 219 ff. berichtet.

Synode betreffend, verwahrte fich die Conferenz entschieden "gegen alle Bertretung der Kirche, die ftatt aus kirchlichen Gemeindewahlen aus Urwahlen, d. h. aus Wahlen nach ber Kopfzahl, ohne bie kirchlichen Bebingungen für die aktive und passive Wahlfähigkeit, hervorgegangen waren. " — Bezüglich des Zahlenverhältnisses der geiftlichen und nichtgeistlichen Mitglieder der Synobe wurde anerkannt, daß gegenwärtig eine größere Theilnahme ber Gemeindeglieder an der Verwaltung der Gemeinde und der Kirche, als bisher stattgefunden, wlinschenswerth erscheine. Man war baber geneigt, sich für eine gleiche Zahl beiber Theile auszusprechen. Schließlich jedoch vereinigte sich die Conferenz zu der Erklärung, daß die Bestimmung des Zahlenverhältnisses der Geistlichen und Nichtgeistlichen dem freien Ermessen des betreffenden Wahlcollegiums überlassen werden möge. — Die Anbahnung einer Conföderation aller beutschen evangelischen Landestirchen und Confessionen wurde als der lebhafteste Wunsch der Versammlung allgemein an= erkannt.

So hatten also die freien Conferenzen in Westphalen und Rheinland zu dem Resultate gesührt, daß die bestehende Kirchenordnung als Grundlage aller kirchlichen Resormen sestgehalten und zunächst nichts anderes als eine folgerichtige Durchführung der Prinzipien derselben im ganzen Umfange der kirchlichen Organisation gesordert ward.

Inzwischen war jedoch von Seiten der Leiter der beiden Provinzialspnoden, da sich das Verlangen nach Berufung außerordentlicher Synoden immer energischer kundgab, das Bedürfniß einer beiderseitigen Berständigung auf amtlichem Wege wahrgenommen, weshalb vorläufig die Beranstaltung von Spnodal=Conferenzen, welche die den beiderseitigen Provinzialspnoden zu machenden Vorlagen feststellen sollten, für nothwendig erachtet wurde. In Rheinland sowohl als in Westphalen wurden daher die Mitglieder der letten Provinzialspnobe zur Wahl einer aus brei Geistlichen und brei Aeltesten bestehenden Commission eingelaben. Allein in Rheinland erklärten sich nur wenige Mitglieder ber Synobe mit diesem Berfahren einverstanden, weshalb es ber Prases Albert, ba es nur in Westphalen zur Wahl kam, für angemeffen erachtete, zu ber von ihm nach Dortmund ausgeschriebenen Synodals conferenz auch bas Moberamen ber rheinischen Spnobe einzuladen.") Am 14. September traten baher in Dortmund ber Superintenbent König ans Witten, der Pfarrer Wiesmann aus Soest, der Superintendent Huhold aus Hausberge und Archivrath Dr. Erhard unter Borfitz des Synodalprafes Pfarrer Albert, sowie die Moderatoren der rheinischen Provinzialspuode,

<sup>\*)</sup> Bergl. "A. v. Bethmann=Hollweg, die Beschlüsse der Dortmunder Synodals Conferenz", in der Bonner Monatsschrift 1849, Abth. I, S. 20 ff.

Präses Superintendent Schmidtborn aus Wetzlar und Assessor Superinten= bent Wiesmann aus Lennep zu einer Conferenz zusammen.\*)

Die Conferenz einigte sich, nachdem sie sich über die Ausgabe ihrer Berathung\*\*) verständigt hatte, über folgende Punkte:

- "1. Die Kirche erkennt das weltliche Schutz- und Aufsichtsrecht der Staatsregierung im Aeußeren (ius maiestaticum circa sacra) mit der Berpflichtung, die Kirche in ihren Rechten gegen jede Beeinträchtigung zu schützen, und mit der Berechtigung, möglichen Berletungen der Staatsgesete und Beeinträchtigungen des Staatszweckes seitens der Kirche entgegenzutreten, fortwährend an. Wenn indessen ber Staat, außer bem iure circa sacra bisher, und auch nach der rheinisch-westphälischen Kirchenordnung vom 5. Marz 1835 und nach den Dienstinstructionen für die königlichen Regierungen, Consistorien und Generalsuperintenbenten, wesentliche Rechte in der eigentlichen Kirchengesetzgebung und Verwaltung (ius maiestaticum in sacra) ausübte, so kann letzteres nach den neueren Umgestaltungen der Staatsverfassung nicht mehr stattfinden. Dieser Ansicht liegt die Ueberzeugung zum Grunde, daß, nach ben Grundsätzen ber evangelischen Rirche, "weltlich und geistlich Regiment sollen wohl unterschieden werden"" eine absolute Trennung des Staates und der Kirche aber nicht ausführbar ist, indem der Staat anerkennen muß, daß er zur Förderung des Rechtes und der geistigen und materiellen Interessen seiner Bürger der sittlich=religiösen Bildung bedarf, welche nur durch die Kirche vermittelt werden kann; die Rirche dagegen für diese geistige Dienstleistung ben Schutz und die materielle Unterstützung des Staates in Anspruch zu nehmen berechtigt ift."
  - "2) Die Kirche nimmt hiernach die ihr ursprünglich zustehenden und zur Erreichung ihres Zweckes nothwendigen Rechte in Ansehung der kirche lichen Gesetzgebung und Leitung, in Lehre, Cultus und Berfassung, selbste ständig und mit Ausschluß aller Staatsmitwirkung in Anspruch. Hiernach sind diejenigen Paragraphen der Kirchenordnung, welche dem Staate in jenen Gegenständen eine Mitwirkung oder Entscheidung zusprechen, abz zuändern."

<sup>\*)</sup> Superintendent Consbruch zu Dortmund hatte die auf ihn gefallene Wahl wegen Zweisels an der Rechtsgültigkeit der ganzen Anordnung abgelehnt, weshalb Superintendent Huhold au seine Stelle getreten war. Die mitgewählten Aeltesten, Land: und Stadtgerichtsrath von Rappard aus Unna und Oberlandgerichtsassessor von Diepenbroick-Grüter aus Petershagen waren durch unausschiede Amtsgeschäfte am Erscheinen verhindert.

<sup>\*\*)</sup> In dem Einladungsschreiben war dieselbe angewiesen zu erwägen, "welche Borlagen über die durch die veränderte Staatsversaffung nothwendig gewordenen Bers änderungen der Kirchenordnung einer demnächst zu berusenden außerordentlichen Prosbinzialspnode zu machen sein würden."

- "3. Als gesetzebendes Organ der Kirche ist sür unsre Provinz, durch §. 49 der Kirchenordnung, die Provinzialspnode bereits ausgestellt, welche mit den Kreisspnoden und durch diese mit den Presbyterien der Gemeinden in versassungsmäßiger organischer Berbindung steht. Hierbei behält es sein Bewenden, mit der Modisication, daß die Beschlüsse der Provinzialspnode, zu ihrer Gültigkeit, der Staatsgenehmigung nicht bedürfen, außer in dem Falle, wo sie in weltliche Staatsrechte eingreisen. Beränderungen in der Kirchenordnung selbst können, da dieselbe sür die rheinische und westphälische Provinzialspnode gleichmäßig bestimmt ist, auch nur durch einen gemeinsamen Beschluß beider Provinzialspnoden bewirkt werden. Dem Staate steht es frei, sich von den Beschlüssen der Spnode amtliche Kenntniß zu verschaffen, und zu dem Ende einen Staatsbeamten als Commissarius zu der Spnode zu deputiren."
- "4. Als vollziehende und verwaltende Behörde wird von der Provinzialspnode ein permanentes Collegium unter dem Namen eines Consistoriums gewählt, auf welches, mit Ausschluß ber eigentlichen firchlichen Gesetzgebung, alle diejenigen kirchlichen Rechte übergeben, welche die Kirchenordnung den Confistorien, Regierungen und anderen Staatsbehörden beilegt. Bierher gehört 1. die Sorge für Aufrechthaltung und Ausführung der Rirchenord= nung; 2. die obere Aufsicht über die Superintendenten, Pfarrer, Presbyterien, Repräsentationen, Candidaten, Schullehrer, Kirchendiener und andere firchliche Personen und Gegenstände, wie solche für die einzelnen Bezirke, nach §. 37 der Kirchenordnung ben Kreissnoden, und nach §. 38 insbeson= bere den Superintendenten zukommt; 3. die obere Aufsicht über das Rirchen-, Schul= und Armenvermögen der Gemeinden, wie solche bisher den königlichen Regierungen zustand, beziehungsweise nach der näher sestzustellenden Berwaltungsordnung; 4. die Prüfung der Candidaten unter kirchenordnungsmäßiger Theilnahme ber Provinzialsynobe, nach §. 49 ber Kirchenordnung; 5. die Bestätigung der Vocationen der Prediger; 6. die Befugniß zur Theil= nahme an ben Sitzungen ber Provinzialspnode; 7. die Bertretung ber Kirche Das Confistorium empfängt seine Dienst= den Staatsbehörden gegenüber. instruction von der Provinzialspnode, hat derselben über seine Berwaltung, auf Erfordern, Auskunft zu geben, und die Beschlüsse der Provinzialspnobe Findet das Confistorium einen Synodalbeschluß nachtheilig, auszuführen. so kann es benselben ber Synobe, jedoch nur einmal, zu nochmaliger reiferer Berathung zurückgeben, und hat alsbann bem Prases, binnen einer näher zu bezeichnenden Frist, hiervon Anzeige zu machen."
- "5. Das Consistorium besteht aus einem geistlichen Präsidenten, welcher ben Titel eines Generalsuperintenbenten führt, und vier Mitgliedern, wovon zwei geistliche und zwei weltliche, und unter den letzteren nothwendig ein

Rechtsgelehrter ober Justitiarius. Die Wahl berselben geschieht so, daß von der versammelten Provinzialspnode drei Personen mit absoluter Wasjorität denominirt werden, aus denen dann das Consistorium selbst einen auswählt. Bei der Besetzung des Consistoriums ist darauf zu sehen, daß auch die theologische Wissenschaft in demselben genügend vertreten ist. Das nöthige Subaltern-Personal hat das Consistorium sich selbst, nach einem von der Provinzialspnode zu vollziehenden Etat zu wählen."

- "Bei der erstmaligen Besetzung des Consistoriums werden die gegenwärtig fungirenden Mitglieder desselben in ihren Stellungen von Seiten der Provinzialspnode anerkannt, und nur die vacanten Stellen in der angegebenen Weise besetzt."
- "6. Außer daß ber Rirche, wie fich von selbst versteht, ber rechtlich gesicherte Besitz und die eigne Berwaltung ihrer Kirchen-, Pfarr-, Schul- und Armenfonds ungefränkt verbleibt, nimmt die Provinzialspnode auch den ungeschmälerten Fortbesitz der bisher aus Staatsfonds für diese Zwecke geflossenen Leistungen, namentlich auch die Dotation der Consistorien als kirch= licher Behörden und die bisher ben Confistorien und Regierungen für firchliche Zwede überwiesenen Fonds, nebst einem verhältnigmäßigen Antheil ber gleichartigen, von dem Cultusministerium unmittelbar verwalteten Mittel, als ein ihr rechtlich zustehenbes Gigenthum in Anspruch. Bur Herstellung ber zum Bestehen ber evangelischen Kirche nothwendigen, ihr noch mangeln= ben, von den Synoden aber als dringend schon wiederholt in Antrag ge= brachten und von den Staatsbehörden bereits anerkannten Institutionen, namentlich eines evangelischen Predigerseminars, der Anstellung von Synodal= candidaten und Hülfsgeistlichen, Gründung neuer Pfarrspfteme, Synobal= tosten, Unterstützung dürftiger und emeritirter Geistlicher u. dgl. m. werden die an den bisherigen Fonds noch mangelnden Zusätze nach einer aufzustel= lenden spezielleren Berechnung mit Hinsicht auf die rechtliche Nothwendigkeit ber Herstellung eines der Dotation der römisch-katholischen Kirche analogen Berhaltniffes gleichfalls in Anspruch genommen."
- "7. Da unsere, die beiden Provinzen Rheinland und Westphalen versbindende Kirchenversassung anerkanntermaßen der Fortbildung und weiteren Entwicklung fähig und bedürftig ist, so werden für diesen Zweck, in Semäßeheit des oben bei §. 3 ausgesprochenen Grundsates, beide Provinzialspnoden sich periodisch und nach Bedürfniß gemeinschaftlich versammeln, während die speciellen Verhältnisse jeder Provinz, durch welche die Kirchenordnung im Ganzen nicht alterirt wird, nach wie vor von jeder betressenden Provinzialspnode allein und selbständig berathen werden."

"Für jett, wo die Zeitverhältnisse einen baldigen Zusammentritt beiber Spnoben wünschenswerth machen, es aber zugleich unerläßlich ist, auf dem

gefetlichen Boben ber bisherigen Rirchenverfaffung ordnungsmäßig vorzuschreiten, ersucht die Conferenz die beiden Präsides der Provinzialspnoden, 1. sofort burch ein gemeinschaftliches Immediatgefuch Seine Majestät ben König, als gegenwärtig noch rechtmäßigen Inhaber ber Rirchenregierung, um Genehmigung einer solchen eventuellen combinirten Spnobe zu bitten; 2. bei bem Cultusministerium unter abschriftlicher Mittheilung bes Schreibens an Se. Majestät den König die Bewilligung ber erforderlichen Rosten zu be-Da zwar von der westphälischen Provinzialspnode bereits ein eventueller Beschluß für die gemeinschaftlich in Duisburg zu haltende Spnobe gefaßt worden, von Seiten ber rheinischen Provinzialspnobe aber ein Aehnliches noch nicht geschehen ist, so wird zuerst und zwar baldmöglichst und an gleichem Tage jede Synode fich abgesondert, resp. in Soest und Reuwied, versammeln, und hier in ihrer ersten Sitzung über eine eventuelle gemeinschaftliche Synode Beschluß fassen. Fällt dieser Beschluß seitens der rheinischen Synode bejahend aus, wovon bann fogleich an die westphälische Synobe Nachricht zu geben ist, so werben beide Synoben sich von ihren resp. Bersammlungsorten nach Duisburg begeben und dort vom Freitage nach bem ersten Zusammentreten an ihre Bersammlungen fortsetzen."

- "8. Die fünftige Bereinigung ber rheinischen und westphälischen Provinzialspnobe mit anderen Landestheilen zu einem größeren Ganzen kann nur auf dem Grunde einer wahren Presbyterial= und Synodal=Verfaffung geschen, wie solche, ihrem wefentlichen Begriffe nach, in unfrer Kirchenordnung angedeutet ist, und auf dem Grundsate von der normirenden Autorität bes Wortes Gottes in Sachen ber Lehre und bes Cultus beruht. Da die beiden diesseitigen Synoden es für ihre Aufgabe erkennen, eine solche Berbindung, zunächst der verschiedenen preußischen Provinzen anzubahnen, und biesen zur Erreichung ber Segnungen unserer Berfassung in brüberlicher Treue behülflich zu sein, so werden sie sich an das Cultusministerium mit bem Antrage wenden, diejenigen Bestimmungen ber rheinisch-westphälischen Kirchenordnung, welche sich auf die Bildung von Presbyterien, Kreis- und Provinzialspnoben beziehen, für die evangelischen Gemeinden in den öftlichen Provinzen vorläufig in Wirksamkeit treten zu lassen, um baburch eine kirchliche Organisation der einzelnen Provinzen und weiterhin eine organische Berbindung der gesammten evangelischen Rirche in dem preußischen Staate anzubahnen, so lange bis eine höhere Berbindung der evangelischen Kirche von gang Deutschland zu erreichen sein wird. Wenn aus einer folchen firchlichen Bereinigung ber preußischen Provinzen eine allgemeine Landesspnote hervorgeht, so wird sich aus dieser auch ein Oberconsistorium, analog wie bas Provinzial=Confistorium aus ber Provinzialsynode, bilben."
  - "9. Da nach §. 117 der Kirchenordnung die Aufsicht über driftliche

Erziehung der Jugend der Kirche und ihren Organen obliegt, diese aber wesentlich von der Bildung der Lehrer abhängt, so steht der Provinzialspnode und dem Consistorium auch die Aufsicht-über die religiöse Bildung in den Schullehrer-Seminarien zu. Aus demselben Grunde wird für die kirchlichen Organe das Recht der Mitbestätigung der erwählten Schullehrer in Anspruch genommen. Nicht minder muß auch die Aufsicht über den Religionsunterricht und die religiöse Erziehung in den Symnassen der Kirche zustehen."

- "10. Da auf den Universitäten, durch die theologischen Facultäten, die Bildung ber Lehrer der Kirche geschieht, die Kirche also bei der Besetzung derselben wesentlich betheiligt ist, so übt sie, nach Analogie des der katho= lischen Kirche zustehenden Rechtes, an der Ernennung der Professoren der Theologie durch das Consistorium und die Examinations=Commission eine Mitwirkung aus. Die theologische Facultät hat bagegen bas Recht, burch einen aus ihrer Mitte zu ernennenden Deputirten mit Sitz und Stimme an den Verhandlungen der Provinzialspnode Theil zu nehmen. Die Synobe spricht hierbei die bestimmte Forderung aus, daß (bei einer möglichen Um= gestaltung des academischen Unterrichtswesens) das in den Statuten der Universität Bonn ausgesprochene Berhältniß der dortigen theologischen Facultät zur evangelischen Kirchenlehre unverändert erhalten wird. Dem= nächst wird sie in einem besonderen Schreiben an die theologische Facultät das Vertrauen aussprechen, daß diese ihrerfeits für die Aufrechthaltung dieses Grundsates mitwirken werbe."
  - Berfassung nicht mehr im Einklang stehen und überhaupt die Patronatverhältnisse die Ausübung der Presbyterial-Rechte mannigfaltig beschränken, so beantragt die Synode wiederholt, daß in §. 4 der Kirchenordnung unter Patronen nur Privatpatronate zu verstehen sind, und auch die Rechte der letzteren nach dem Wunsche der Gemeinden auf gesetzlichem Wege aufgelöst werden können."
  - "12. Borstehende, von den Bersammelten einstimmig beschlossenen Anträge sollen vor ihrer Borlage an die Provinzialspnode sämmtlichen Kreissynvoden und Presbyterien mit dem Anheimgeben etwaiger gutachtlicher Aeußerung mitgetheilt werden. Anderweitige Anträge auf Beränderungen einzelner Bestimmungen der Kirchenordnung werden der nächstevorstehenden außerordentlichen Provinzialspnode nicht vorgelegt, sondern bleiben einer folgenden vorbehalten, bei der sie dann auf tirchenordnungsmäßigem Wege einzubringen sind."

Dieses waren die überaus bedeutsamen Beschlüsse ber Dortmunder Spnodalconferenz, in deren Sinne man nun die alsbaldige Einberufung einer rheinisch=westphälischen Gesammtspnode, welche die Dortmunder Puncta=

tion revidiren und befinitiv feststellen sollte, erwartete. Allein die äußere Situation begann gerade damals den Hoffnungen der beiden Provinzialkirchen ungünstig, begann wenigstens eine wesentlich andere zu werden, als sie vordem war.

Allerdings verkündete die Verfassungs=Urkunde vom 5. December 1848 in Art. XII. den Satz: "Die evangelische und die römisch-katholische Kirche, sowie jede andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen= heiten selbstständig", weshalb es noch immer als selbstverständlich galt, daß die Kirche von der bisherigen staatlichen Bevormundung befreit werden musse. Von der Ueberzeugung ausgehend, daß die evangelische Kirche nothwendig aus sich selbst ihre Verfassung zu erzeugen habe, forderte daher der Minister ber geistlichen Angelegenheiten, herr von Bodenberg zu Berlin, die acht königlichen Provinzialconsistorien, die sechs evangelischetheologischen Facultäten der Landesuniversitäten und die vier Doctoren und Professoren der Rechte, Jacobson und Mejer in Königsberg, Stahl in Berlin und Wasserschleben in Breslau, zu umfassenden Berichten und Gutachten über die Daß= nahmen auf, deren es bedürfe, "um der evangelischen Kirche auf dem rechtlichen Wege zu einer Verfassung zu verhelfen, welche ihr sowohl eine Vertretung ihrer Rechte und ihres Interesses gegenüber bem Staate und ben übrigen Religionsgesellschaften, als eine selbstständige Leitung ihrer An= gelegenheiten sichern", damit die bis zur definitiven Feststellung ber kirchlichen Berfassung mit jener Leitung zu betrauende Behörde in den Stand gesetzt werbe, sich unverzüglich mit der Berathung der an des Königs Majestät zu richtenden Anträge zu beschäftigen. — Fast fämmtliche Gutachten\*), welche in Folge deffen in Berlin eingingen, erklärten sich für die Berufung einer Landessynode, allein die Mehrzahl derselben stimmte dafür, daß zuvor die unteren Stufen einer synodalen Organisation der Kirche, Presbyterien und Kreisspnoden hergestellt werden müßten, und daß man, bis dieses ge= schehen sei, die Einberufung der Landesspnode auszusetzen habe.

Inzwischen war jedoch in der obersten Leitung der kirchlichen Angelegen= heiten eine wesentliche Beränderung eingetreten. Dis dahin hatte nemlich die Wahrnehmung der evangelischen Gesammtinteressen dem jedesmaligen Minister der geistlichen Angelegenheiten zugestanden.\*\*) Seitdem jedoch der

<sup>\*)</sup> Diese neunzehn Gutachten (bas Consistorium zu Coblenz hatte nemlich einem vorläufigen Gutachten später ein vollständigeres nachgesandt) wurden im Austrag bes Ministers von Prof. Dr. Richter gebruckt veröffentlicht (Berlin und Leipzig, 446 S.)

<sup>\*\*)</sup> Nach ausbrücklicher Bestimmung der Gesetze (Verordnung vom 27. October 1810) war der Minister der geistlichen Angelegenheiten nicht bloß berusen, die Rechte des Staates in Religionssachen (das ius in sacra) wahrzunehmen, sondern war auch mit der Vollmacht zur oberen Leitung der evangelischen Kirchensachen selbst belleidet

Minister ber geistlichen Angelegenheiten zugleich ber (unabhängig vom reli= giösen Bekenntniß einberusenen) Landesvertretung verantwortlich geworden war, konnte dieses Berhältniß sich nicht mehr halten. Nothwendig mußten die Functionen des Ministers der geistlichen Angelegenheiten auf denjenigen Restort beschränkt werden, welcher bemselben bisher im Auftrage und im Namen des Staates zugehört hatte, nemlich auf das ius circa sacra, wo= gegen die Wahrnehmung der Gesammtinteressen der evangelischen Kirche einem vom Staate unabhängigen firchlichen Organe zu übertragen war. In diesem Sinne erfolgte die königliche Orbre vom 26. Januar 1849. Dieselbe trennte, wenigstens in ben wesentlichsten Beziehungen, bas innere Gebiet ber evangelischen Kirche von dem Ressort des Ministers ab, indem durch sie "bis zu dem Zeitpunkte, wann die evangelische Kirche sich über eine selbstständige Berfassung vereinigt haben, mithin der Art. XII. der Berfassungs=Urkunde vom 5. December 1848 in Bollziehung zu setzen sein werde," die oberste Berwaltung der inneren evangelischen Kirchensachen einem "Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, Abtheilung für die inneren evangelischen Kirchen= sachen " zur collegialischen, von bem Minister unabhängigen, von einem eignen Borstand geleiteten Bearbeitung übertrug. Dieser neu constituirten obersten Kirchenbehörde wurde nun sofort aufgegeben, "sich unverzüglich mit der Berathung der zur Vollziehung des Art. XII. der Verfassungs-Urkunde erforderlichen Maßregeln zu beschäftigen."

Von jetzt an gewann in Berlin eine vollständig andere Auffassung der kirchlichen Frage Raum. In dem Immediathericht, welchen die Abtheilung für die inneren Kirchensachen in Uebereinstimmung mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten erstattete, erklärte dieselbe die Annahme, daß nach der constitutionellen Theorie das landesherrliche Kirchenregiment aushören müsse (mit Recht) für unhaltbar, und erkannte zwar die Bildung eines (sp. nodalen) Organs für die Repräsentation der Kirche nach Außen und nach Innen als eine absolute Bedingung der Selbsisständigkeit der Kirche an, wies aber die Forderung einer verfassunggebenden Landesspnode energisch zurück.

Diese letzten Anordnungen und Kundgebungen waren in der Metropole des Reichs noch nicht erfolgt, als es doch hier schon feststand, daß der in den westlichen Provinzen angeregten Fortentwicklung der Versassungsverhältnisse nothwendig Halt geboten werden müsse. Die daselbst beantragte Veranstaltung einer Gesammtspnode beider Provinzialkirchen wurde daher in Berlin nicht genehmigt; vielmehr wurde es für angemessen befunden, daß jede der

und war in dieser Beziehung ganz in die Stellung eingetreten, welche vor 1810 die wangelischen obersten Kirchenbehörden, das lutherische Oberconsistorium und das ressormirte Kirchendirectorium eingenommen hatten.

beiden Provinzialspnoben für sich zu einer außerordentlichen Berfammlung zusammentrete, wobei denselben nur gestattet sein sollte, sich durch Deputationen gegenseitig zu beschicken.\*)

Die mit größter Spannung erwarteten außerordentlichen Bersammlungen der Provinzialspnoden traten daher endlich zusammen, — die rheinische am 17. März in Duisburg, die westphälische am 20. März in der Reinolditirche zu Dortmund.

Die rheinische Provinzialspnobe, welche burch keine Spnobalcommission vorbereitet war, und in ihrem Schooße noch mancherlei unvermittelte Gegensätze der kirchlichen Richtungen barg, hatte sich die Objecte ihrer Berathung erst noch zu schaffen. Daher ward in Duisburg vor Allem eine aus zwanzig Mitgliedern bestehende Commission erwählt, welche Borlagen oder Anträge für das Plenum der Spnode ausarbeiten sollte. In der ersten Woche hielt daher in Duisburg fast ausschließlich die Commission Sitzungen.

Anders dagegen war die Lage der westphälischen Provinzialspnode. Dieselbe fand die mit großer Sorgfalt und Präcision ausgearbeiteten Borlagen ihrer Berhandlungen bereits vor und alle Mitglieder waren sich über das, was jetzt geschehen muffe, vollkommen klar. Denn das leuchtete allen Mitgliedern ber Synode ein, daß es diesmal nicht sowohl ihre Aufgabe sei, den inneren Ausbau der evangelischen Kirche zu erwägen, daß jetzt vielmehr die Stellung der Kirche, nachdem dieselbe durch die inzwischen erfolgte Beränderung der Staatsverfassung angewiesen war, ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen, ganz neu begründet werden musse. Es galt baber vor Allem, die evangelische Kirche der Provinz aus ihren bisherigen Verfaffungs: rerhältnissen in einen neuen Berfassungszustand überzuleiten. Indessen schieu die Auseinandersetzung mit den "interimistischen" Rirchenbehörden doch nur ein Bruchtheil der Aufgabe zu sein, deren Erledigung Gott in dieser ernsten und gewaltigen Zeit von den Organen der Kirche forderte. Das von ben Lippen der Nation mit lautem Jubel ertonende "O nein, o nein, sein Baterland muß größer sein" - machte sich auch in ben kirchlichen Bunschen und

<sup>\*)</sup> Als Präses Albert auf Grund des S. 7 der Dortmunder Bereinbarung bei bee Königs Majestät die Genehmigung einer combinirten Synode beantragte, wurde der selbe durch ein Ministerialrescript vom 22. Januar 1849 darauf aufmerksam gemacht welche Nachtheile daraus für die Landestirche entstehen müssen, indem überhaupt "die evangelische Kirche ihre durch die Berfassungsurkunde angewiesene Stellung nur dann werde entwickeln und behaupten können, wenn ihre einzelnen Theile auf dem gemeinssamen Grunde durch ein äußeres Band mit einander blieben. Schon aus diesem Grunde sei es dringend rathsam, daß von einem Schritte abgestanden werde, welcher die Gesahr einer Losreißung der Synodaltirche von den übrigen Theilen der Liche in sich trage."

Hoffnungen geltend, und in Westphalen hoffte man daher nicht nur auf eine erganische Einigung mit der rheinischen Spnode, sondern sogar auf Herstellung einer die gesammte evangelische Kirche des Reiches umfassenden pressenterialen und spnodalen Organisation. Ja man glaubte sogar den Ausbau einer vereinigten evangelischen Kirche der gesammten deutschen Nation auf presbyterialer und spnodaler Grundlage in nicht sehr ferner Zeit hoffen zu dürfen.

Die Grundlagen ber Berathung ber Synobe waren bie Proponenda ber Dortmunder Conferenz mit den über diefelben eingegangenen Gutachten der Presbyterien und Kreissynoben. Bei Erwägung berfelben war aber die Versammlung von bem Gebanken ihrer inneren Zusammengehörigkeit mit der rheinischen Provinzialspnode (welche bei Eröffnung der westphälischen Spnode in Dortmund burch den Generalsuperintenbenten Dr. Rapper, durch ben Präses Schmidtborn und viele andere Brüder aus Rheinland vertreten war), so sehr erfüllt, daß sie von vornherein beschloß, ihre Abstim= mungen "in allen einer Bereinbarung zwischen beiben Provinzialspnoden unterliegenden Fragen nur als vorläufige, nicht befinitive Abstimmungen anzusehen und mit dem Borbehalt einer demnächstigen endgültigen Entschei= dung abzugeben." Außerdem wurde am 23. März von der Synode eine aus drei Geistlichen und zwei Aeltesten bestehende Deputation nach Duis= burg entsendet, welche mit der daselbst versammelten rheinischen Synode (bez. mit der noch die Vorlagen für das Plenum der Synode ausarbeiten= den Commission) wegen der gemeinsamen Interessen verhandeln sollte, wes= halb für ben 24. März die Plenarsitzung aussiel.

Am 28. März wurde die Synode, an deren Verhandlungen als Absgeordneter der theologischen Facultät zu Bonn Dr. Dorner Theil genommen hatte, mit der siebenten Sitzung geschlossen. Das Hauptresultat der stattgehabten Verhandlungen war folgende (zweimal, nemlich vor und nach der Beschickung der rheinischen Synode erwogene) Reihe von Beschlüssen, in denen die Proponenda der Dortmunder Conferenz im Wesentlichen genehmigt waren:

§. 1. Die Kirche erkennt das weltliche Schutz und Aufsichtsrecht ber Staatsregierung im Aeußern als die Berechtigung, möglichen Berletzungen der Staatsgesetze und Beeinträchtigungen des Staatszweckes seitens der Kirche entgegenzutreten, mit der Verpflichtung, die Kirche in ihren Rechten gegen jede Beeinträchtigung zu schützen und ihr zur Erreichung ihrer Zwecke materielle Unterstützung zu gewähren, fernerhin an. Wenn indessen der Staat außerdem bisher — noch wesentliche Rechte in der eigentlichen Kirchengesetzgebung und Verwaltung ausübte, so kann letzteres nach den neueren Umzgestaltungen der Staatsversassung nicht mehr stattsinden.

- §. 2. Die Kirche nimmt hiernach die ihr ursprünglich zustehenden und zur Erreichung ihres Zweckes nothwendigen Rechte in Ansehung der kirch- lichen Gesetzgebung und Leitung, in Lehre, Eultus und Verfassung selbstständig in Anspruch und übt dieselben künftig durch ihre gesetzlichen Organe mit Ausschluß aller Staats-Mitwirkung. —
- §. 3. Als ein gesetzebendes Organ der Kirche ist für unfre Provinz durch §. 49 der Kirchenordnung die Provinzialspnode bereits aufgestellt, welche mit den Kreisspuoden und durch diese mit den Presbyterien der Gemeinden in versassungsmäßiger, organischer Berbindung steht. Hierbei behält es sein Bewenden, mit der Modification, daß die Beschlüsse der Provinzialsspuode zu ihrer Gültigkeit der Staats-Genehmigung nicht mehr bedürsen, außer in dem Falle, wo sie in Staatsrechte eingreisen. Beränderungen in der Kirchenordnung selbst können, da dieselbe für die rheinische und west phälische Provinzialspnode. gleichmäßig bestimmt ist, auch nur durch einen gemeinsamen Beschluß beider Provinzialspnoden bewirft werden. Dem Staate steht es frei, sich von den Beschlüssen der Synode amtliche Kenntniß zu verschaffen und zu dem Ende einen Staatsbeamten als Commissarius zu der Synode zu deputiren.
- §. 4. Der Provinzialspnobe steht als vollziehende und verwaltende Behörde ein permanentes Collegium unter dem Namen Consistorium zur Seite, auf welches, mit Ausschluß ber kirchlichen Gesetzgebung alle diejenigen kirchlichen Rechte übergehen, welche die Kirchenordnung den Confistorien, Regierungen und anderen Staatsbehörden beilegt. Hierher gehört 1) die Sorge für Aufrechthaltung und Ausführung der Kirchenordnung; 2) die obere Aufsicht über die Kreissynoben, Superintenbenten, Pfarrer, Presbyterien — und andre kirchliche Personen; 3) die obere Aufsicht über bas Rirchen=, Schul= und Armenvermögen der Gemeinden —; 4) die Prüfung der Candidaten unter kirchenordnungsmäßiger Theilnahme der Provinzial= synobe —; 5) die Bestätigung der Vocationen der Prediger; 6) die Befugniß zur Theilnahme an den Sitzungen der Provinzialspnode, jedoch ohne Stimmrecht; 7) die Vertretung ber Kirche nach Außen. Das Consistorium empfängt seine Dienstinstruction von der Provinzialspnode, — und hat die Beschlüsse berselben auszuführen. Findet das Confistorium einen Spnobalbeschluß nachtheilig, so kann es benselben ber Synobe, jedoch nur einmal, zu nochmaliger reiferer Berathung zurückgeben. — Die Provinzialspnobe wird dem Consistorium aus ihrer Mitte eine Anzahl Bertrauensmänner bezeichnen, welche in wichtigen Angelegenheiten von demselben zu Rathe zu ziehen sind.
- §. 5. Die Zahl ber Mitglieder des Consistoriums besteht außer dem Präsidenten aus zwei Geistlichen und zwei Weltlichen. Bei Besetzung der geistlichen Stellen des Consistoriums ist darauf zu sehen, daß auch die theo-

legische Wissenstäaft in benielben genügent vertreten wird. Präsiden: des Consistoriums kann iswuhl ein Geistlicher als Weltlicher sein. Menn der Präsident aber ein Nichtgeistlicher ist, is wird Amt und Titel eines General superintendenten einem geistlichen Witgliede libertragen. Dieser sungirt in Berhinderungsfällen des weltlichen Präsidenten als Bier-Präsident. Die Wahl der Migslieder geschiedt se, daß von der versammelten Provinsialin nede drei Personen mit absoluter Stimmenmedideit denominist werden, and denen das Consistorium seldst einen auswählt. Der Präsident des Ernsister riums wird jedoch von der Provinzialspnode seldst unmittelbar burch absolute Stimmenmehrheit gewählt.

- §. 6. Anger daß der Kirche, wie sich von selbst versteht, ber treitlich stesicherte Besit und die eigne Berwaltung ihrer Kirchen-, Platt. Schul und
  Armensonds ungekränkt verbleibt, nimmt die Provinzialspurde auch den ungeschmälerten Fortbesit der bisher aus Staatssonds silr biese Aweike ste
  trossenen Leistungen, namentlich auch die Dotation der Consistentien, als
  kirchlicher Behörden, und die bisher den Consisterien und Replerungen silt
  kirchliche Zweike überwiesenen Fonds, nehst einem verhältnismäßigen Anthols
  der gleichartigen, von dem Cultusministerium unmittelbar verwalteten Altitel,
  als ein ihr rechtlich zusiehentes Eigenthum in Anspench. Ihr Herstellung ber
  zum Bestehen der evangelischen Kirche nothwendigen, ihr noch mangelinden,
  von den Spueden aber als dringend son wiederholt in Antrag geheachten
  und von den Staatsbehörden bereits anerkannten Institutionen, nameauch
  eines erangelischen Bredigerseminars, ver Anstellung von Innahal-Growich ren
  und Hässe Geinklichen u. vol. m. werden vie an den sieherigen Kanks noch
  mangelinden Zusübe gleichfalls in Anspruch zeinsminen.
- \$ T. La untere, die beiden Brovinzen Musinsand und Wostphalen vor bindende Kirchenverfassung anerkannter Massen ver Fortbildung ind neiteren Exwisiung übig und bedürftig Ik, so werden ihr vielen Zweit seine Beartigialsnuben sin verrodisch und nach Bedürfnist zeweinschäftlich versammeln, während wie speziellen Bezhältnisse seber Brovinz von eber betressenen Provinzialsnabe illem und selbstiftandig verarben verden.
- S. L. Sine Bereinigung der iheinischen und vollenklischen Frankrische kinde mit anderen sandentheilen un innem größeren Kanzen if a lofinschen und anzuhreben. Line solche Bereinigung ihnn ihm ihr ihr infallen ih ink ein Grunde der Anerkennung von innemisischen solcherischen Fritzung er inkompkanischen Vollendische Anton der Lehre und och Lutius ind in inkompkanischen Vollendische in Sichen der Landenbeiterie und och Lutius ind inkolikation an der inkompkische in der ihrendische inder in der Insels inklich ink antituiser und ihr inkompkische der Verschutzeigung unden. Der inkolen ist inklich in der inklich ink antituiser und ihr inklichtigung unden. Der inkolen ist inklicht in der inklicht ink inklicht ink

gabe erkennen, eine solche Verbindung, zunächst der verschiednen preußischen Provinzen anzubahnen und diesen zur Erreichung der Segnungen unster Verfassung in brüderlicher Treue behülflich zu sein, so werden sie sich an das Cultusministerium, resp. die evangelische Abtheilung desselben, mit dem Antrage wenden, die wesentlichen Bestimmungen der rheinisch-westphälischen Kirchenordnung, welche sich auf die Vildung von Presbyterien, Kreis- und Provinzialspnoden beziehen, für die evangelischen Gemeinden in den östlichen Provinzen vorläusig in Wirksamkeit treten zu lassen.

- §. 9. Da nach §. 117 ber Kirchenordnung die Sorge für die gesammte religiöse und sittliche Bildung der Jugend der Kirche und ihren Organen obliegt, diese aber wesentlich von der Bildung der Lehre abhängt, so steht der Provinzialspnode und dem Consistorium auch die Aussicht über die religiöse Bildung in den Schullehrerseminarien zu. Aus demselben Grunde wird für die kirchlichen Organe das Recht der Mitbestätigung der erwählten Schullehrer, sowie der Religionslehrer auf Gymnassen und Seminarien in Anspruch genommen. Nicht minder muß auch die Aussicht über den Religionsunterricht und die religiöse Erziehung in den Gymnassen der Kirche zustehen. —
- §. 10. Da auf den Universitäten durch die theologischen Facultäten die Bildung der Lehrer der Kirche geschieht, die Kirche also bei der Besetzung derselben wesentlich betheiligt ist, so übt sie, nach Analogie des der katholischen Kirche zustehenden Rechtes, an der Ernennung der Prosessoren der Theologie durch das Consistorium und die Examinationscommission oder durch das Oberconsistorium, wenn dieses ins Leben tritt, eine Mitwirtung aus. Die theologische Facultät hat dagegen das Necht, durch einen aus ihrer Mitte zu ernennenden Deputirten mit Sitz und Stimme an den Verhandlungen der Provinzialspnode Theil zu nehmen.
- S. 11. Da die bestehenden Patronatrechte des Staats mit der jetzigen Berfassung nicht mehr im Einklange stehen und überhaupt die Patronatvershältnisse die Ausübung der Presbyterialrechte mannigsaltig beschränken, so beantragt die Synode wiederholt, daß in §. 4 der Kirchenordnung unter Patronen nur Privatpatrone zu verstehen sind und auch die Rechte der letzteren, nach dem Wunsche der Gemeinden, auf gesetzlichem Wege aufgelöst werden können.
- §. 12. Die geistliche Abtheilung des Ministerii soll gebeten werden des Königs Majestät als den jetzigen Inhaber der Kirchengewalt zu bitten, die auf die Ueberleitung der letzteren bezüglichen Beschlüsse der Provinzialsprode überhaupt und insbesondre die auf die Verfassung unsrer Provinzialstirche bezüglichen zu genehmigen.

Eine von der Provinzialspnode ernannte Commission hat unter Berücksichtigung der ihr organisch zugehenden Anträge, sowie mit Zugrundlegung

ber von der vierten westphälischen Provinzialspnode gebilligten Prinzipien und Vorarbeiten, in Verbindung mit der zu gleichem Zwecke von der rheinischen Provinzialspnode ernannten Commission, eine Revision der Kirchensordnung vorzunehmen, und ist der Entwurf dieser Revision möglichst bald den Presbyterien und Kreissynoden zur Begutachtung vorzulegen, damit die nächste Provinzialspnode dann definitiv darüber beschließe. Die solcher Gestalt von der Provinzialspnode revidirte und genehmigte Kirchenordnung wird demnächst Sr. Majestät dem Könige zur landesherrlichen Sanction vorgelegt werden. —

Somit hatte sich die Synode auf alle Folgerungen, welche sich aus bem eingetretenen Umschwung der politischen Berhältnisse mit Nothwendigkeit ergaben, vollständig und rudhaltlos angeeignet. Das uralte Band der evangelischen Kirche mit dem evangelischen Staatsoberhaupte war, wie es schien, für ewige Zeiten gelöft; die Rirche stellte sich in voller Unabhängigkeit von der Staatsgewalt als eine selbstständige, ihre eigne Gewalt in sich tragende, freie Ordnung bem Staate zur Seite und begann von ber neu gewonnenen Grundlage aus, nachdem die ihr von der Staatsgewalt gesetzten Schranken gefallen waren, bereits auch über die bisher mit dem Staatsbereich felbst gegebenen Schranken und Grenzen hinwegzuseben, indem fie an die Aufrichtung einer nicht blos preußischen, sondern sogar allgemein Deutschen National= firche zu denken wagte, weshalb dieselbe einen von dem Superintendenten König zu Witten eingebrachten Antrag, nach welchem bem Landesherrn als membrum praecipuum ber Kirche auch fernerhin die höheren Befugnisse in der Kirchenleitung, jedoch mehr im Sinne einer obersten Advocatie der Rirche ausüben sollte, im höchsten Grabe bedenklich fand und daher den Presbyterien und Rreisspnoben zur Prüfung überwies. Erst auf ber nächstfolgenben Spnobalversammlung sollte über benselben endgültig abgestimmt werben. — Mit größter Frendigkeit hatte bagegen die Versammlung ebenso wie das ihr vorgelegte Programm des Centralausschusses für innere Mission, so auch ben Gedanken des von dem Wittenberger Kirchentag (21.—23. Septbr. 1848) projectirten evangelischen Kirchenbundes aller auf dem Grund und Boden der reformatorischen Bekenntnisse stehenden Kirchengemeinschaften begrüßt.

Die Beschlüsse, zu denen sich die rheinische Provinzialspnode zu Duisburg in ihren am 27. bis 29. März 1849 gehaltnen Plenarversammlungen vereinigt hatte \*), waren mit den Dortmunder Synodalbeschlüssen in der Hauptsache übereinstimmend. Um jedoch eine völlig conforme Redaction der gesaßten Beschlüsse herbeizusühren, trat die projectivte gemeinschaft-

<sup>\*)</sup> Dieselben sind in der Bonner Monatsschrift, Jahrgang 1849. Abth. I. S. 262—267 mitgetheilt.

liche Commission — aus den Präsides und 11 Mitgliedern beider Provinzialspnoden bestehend, — am 13. März 1850 in Duisburg zu neuen Berbandlungen zusammen. Resultat der zweitägigen Berathung. war die Aufstellung eines vollständigen Entwurfs einer revidirten Kirchenordnung, welcher alsbald von sämmtlichen Kreisspnoden beider Provinzen, sowie von dem Consistorium zu Coblenz und der theologischen Facultät zu Bonn begutzachtet und wiederum in zahlreichen Conferenzen besprochen wurde. Bon den beiden Provinzialspnoden, welche im Herbst dieses Jahres zusammentreten sollten, ward sodann die schließliche Feststellung der revidirten Kirchenordnung erwartet.

In Westphalen wie am Rhein freute man sich, jetzt endlich zum Ziele jahrelangen Ringens und Strebens gekommen zu sein. Denn die "revidirte Kirchenordnung" glaubte man schon um so mehr als Sigenthum ber Rirche im beiberseitigen Synobalbereich ansehen zu können, als die Revision sich lediglich auf diejenigen Paragraphen der Kirchenordnung beschränkt hatte, zu welchem Anträge vorlagen, nicht aber auf alle Punkte ansgebehnt war, "wo die Kirchenordnung etwa einer Berbesserung in der Sache ober im Ausbruck nach einem allgemeinen Maßstabe fähig ober bedürftig scheinen könnte." Allerdings hatte die Commission den beschränkenden Antrag des rheinischen Referenten mit Berufung auf den ihnen gewordenen Auftrag, "die Provinzialbeschlusse von 1844 zu berucksichtigen", zurückgewiesen; aber auch die vierte westphälische Provinzialspnobe von 1844 hatte im Einvernehmen mit ber rheinischen ben Beschluß gefaßt, "nicht zu einer totalen Revision und gänzlichen Umarbeitung der Kirchen= und Verwaltungs= ordnung zu schreiten, sondern nur zu einer theilweisen Erganzung und Ber-Daher war die bei weitem größere Hälfte ber Rirchenordnung, nemlich bie folgenden 83 §§.: 1, 3, 5, 7, 13, 33, 38, 40-42, 48, 50, 51, 53—58, 60—64, 66—69, 71, 73—76, 78—81, 88—93, 95—99, 101, 103—116, 118, 119, 121—125, 127, 130—133, 135—141, 146 m verändert geblieben. Die Beränderungen, welche bezüglich der §§. 10, 17, 18, 19, 22, 28, 37, 39, 82, 84, 85—87, 102, 120 befchloffen waren, be-Die übrigen 50 §§. wurden in trafen bloße Berbesserungen der Redaction. ber Weise umgearbeitet, daß man theils die seit 1835 gesetzlich bestätigten neueren Bestimmungen, theils die Anträge der rheinischen und westphälischen Provinzialspnoben (namentlich der von 1844) in die Kirchenordnung aufnahm. Dabei ward entweder die Fassung der einen oder der anderen Provinzialsprode, oder eine vermittelnde Modification berselben angenommen.

<sup>\*)</sup> Vergl. "Berhandlungen der vereinigten Commissionen der westphälischen und rheinischen Provinzialspnode zur Revision der Kirchenordnung zu Duisdurg am 13. und 14. März 1850." Bielefeld, Druck von Belhagen u. Klasing, 1850 (72 S.) 4°.

Die Substanz und das Spstem der Kirchenordnung ward natürlich unangetastet gelassen, indem Abänderungen nur da, wo dieselben durchaus nöthig
zu sein schienen, vorgenommen wurden. Hinzugefügt ward ein Vorwort,
welches die historische Veranlassung der Revision und die leitenden Grundsäte derselben darlegt, sowie ein neuer erster Abschnitt "Bon dem Bekenntnißstande der evangelischen Kirche von Westphalen und Rheinland". Im 3.
(bez. 4.) Abschnitt wird die Amtscompetenz des Consistoriums charakterisirt.
Die Zahl der §§. war hiernach von 148 auf 158 §§. gestiegen.

Bezüglich der Auffassung der Rechte des evangelischen Königs in der Kirche waren zwar beide Provinzialspnoden von verschiedenen Grundsanschauungen ansgegangen, waren jedoch im Materiellen wesentlich zusamsmengetroffen. Daher hatte sich nur eine formelle Differenz ergeben, indem die rheinische Spnode die betreffenden Punkte nur in das Protocoll aufgesnommen wissen, die westphälische dagegen für dieselben einen besonderen Absichnitt in der Kirchenordnung haben wollte. Die Commission einigte sich nun schließlich dahin, daß über die Stellung des evangelischen Königs zut Kirche kein besonderer Abschnitt in die Kirchenordnung auszunehmen, dagegen dieser Rechte an den betreffenden Stellen derselben Erwähnung zu thun sei\*).

Die Anträge der westphälischen Provinzialspnode, welche nach Lage der Dinge von Jedermann als selbstverständlich betrachtet wurden, und deren höhere Genehmigung darum nicht im Entserntesten fraglich zu sein schien, waren an das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten abgegangen und ansangs erwartete man in Westphalen täglich die Proclamirung des recht-lichen Bestandes der projectirten neuen Ordnung der Kirche.

Diese jedoch blieb aus. Denn in den politischen Verhältnissen der Zeit und vor Allem in den politischen Anschauungen und Bestrebungen der Träger der Staatsgewalt war inzwischen wiederum Vieles anders geworden. In Berlin hatte man sich bereits daran gewöhnt, die auf die synodale Verselbsteständigung der Kirche gerichteten Tendenzen lediglich als Früchte von 1848 zu betrachten.

Die Bestrebungen und Wünsche ber westphälischen Spnobe von 1849 sanben daher damals keinen Anklang mehr. Vielmehr galt der Gedanke der Trennung der Kirche vom Staate und der vollständigen Selbstregierung der ersteren als mit dem Treiben von 1848 bereits beseitigt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Möller, die westphälische Provinzialspnode seit Einführung der Kirchensordnung von 1835 (namentlich S. 39 ff.), und Jacobson's gutachtliche Bemerkungen über die Revision der Kirchenordnung vom 5. März 1835 in der Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1850, Abth. II. S. 139 ff. — Ebendas. Jahrg. 1851, Abth. II. S. 50 ff. sindet sich ein Auszug aus der revidirten Kirchenordnung.

Aber babei machte sich boch bie ber gesammten mobernen Anschauungs= weise eigenthümliche Ibee, daß das öffentliche Gemeinleben ein repräsentatives sein müßte, in welchem die Elemente des Gemeinwesens nicht bloß Objecte sondern auch Subjecte desselben sind, sowie das gleichzeitige Berlangen nach Berselbstständigung der Kirche und ihres Regiments insoweit geltend, als das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten (wie bereits mitgetheilt wurde) zweierlei als wesentliche Bedingung einer gedeihlichen Entwicklung des firch= lichen Lebens höchsten Orts beantragen zu mussen glaubte, nemlich 1. Die Befestigung eines selbstftändigen Mittelpunktes für die Bertretung der evange= lischen Gesammtinteressen und 2. eine Heranbilbung selbstständiger Organe für die einzelnen kirchlichen Gliederungen in denjenigen Landestheilen, in benen dieselben noch nicht vorhanden waren. In ersterer Beziehung richtete daher tas Ministerium der geistlichen Angelegenheiten seine Anträge dahin, daß es durch eine selbstständige kirchliche Bezeichnung als evangelischer Oberkirchenrath auch nach Außen hin als basjenige, was bas Centralorgan ber Rirche sein sollte, pradicirt, und burch Erweiterung und schärfere Begrenzung seiner Befugnisse ber Staatsbehörde gegenüber in ben Stand gesetzt werbe, die Gesammtinteressen der Kirche nach Außen hin mit erhöhter Wirksamkeit zu vertreten. Durch den Antrag der Abtheilung für die inneren evangelischen Kirchensachen veranlaßt, verwandelte daher ber König diese Behörde burch Erlaß vom 29. Juni 1850 in ben "Evangelischen Oberkirchen= rath" und befahl zugleich — was einen Lichtblick für die Zukunft gewährte - daß die Einführung der Gemeinde-Ordnung in den evangelischen Kirchen der östlichen Provinzen unverzüglich angebahnt werde."

Gleichzeitig gab ein Erlaß bes Ministeriums ber geistlichen Angelegens heiten vom 28. Juni 1850 an das Consistorium zu Münster der westphäslischen Provinzialspnode von der Stellung des Kirchenregiments zu den Bestrebungen derselben Nachricht, indem derselbe zugleich eine Beurtheilung der Anträge der Spnodalversammlung von 1849 enthielt, welche die prinzipielle Differenz der gouvernementalen Anschauungsweise von den Bestrebungen der Spnode offen und unverholen darlegte. Das Kirchenregiment lehnte die bezehrte Bereinigung der beiden Provinzialspnoden ab, stellte die von der Spnode in Anspruch genommene gesetzgebende Eigenschaft in Abrede und gab über den zur Kirchenordnung hinzugesügten ersten Abschnitt, den Betenntnissstand betreffend, seine Bedenken zu erkennen.

Mit tiefem Schmerze sah man in Westphalen die Bestrebungen der Provinzialspnode durch diesen Erlaß vollständig durchkreuzt\*). Der in we=

<sup>\*)</sup> Die allgemeinste Indignation gab sich damals in Westphalen und Rheinland über die schmählichen Infinuationen ber "Evangelischen Kirchenzeitung" kund, welche

nigen Monaten bevorstehenden Bersammlung der sechsten Provinzialspnode schien für ihre ganze Thätigkeit der Boden entzogen zu sein, den sie in den Beschlüssen der letzten Spnodalversammlung hatte, weshalb nothwendig in irgend einer Weise dafür Sorge getragen werden mußte, daß dieselbe sich dem beregten Erlasse gegenüber wieder zurechtsinden konnte. Die Beranstaltung einer freien westphälischen Spnodalconferenz schien hierzu am zweckdienslichsten zu sein. Auf ergangene Sinladung des Präses Albert sanden sich daher 22 Mitglieder der Provinzialspnode aus 14 Kreisspnoden (die beiden Moderatoren der Provinzialspnode mitgerechnet) am 13. August 1850 in Hamm ein.

Bunächst handelte es sich darum, einen Weg zu sinden, auf welchem das, was durch die begehrte Combinirung der Provinzialspnoden gewonnen werben sollte, einigermaßen ersetzt werden konnte. In dieser Beziehung ließ sich aber nichts Anderes thun, als die beiden Provinzialspnoden gleichzeitig an benachbarten Orten zu versammeln. Die Conserenz erklärte daher, daß, wenn die rheinische Provinzialspnode das Bedürfniß anerkenne, mit der weste phälischen Spnode Einen Weg zu gehen und durch Deputationen oder sonst

eben zu jener Zeit ihre schon früher begonnene Berlästerung bes rheinisch-westphälischen Rirchenwesens erneuerte. Raum wußte man nemlich im Jahre 1843, bag bie Staatsregierung für die öftlichen Provinzen die Einführung einer Synobalverfassung beabsich: tige und Bersammlungen ber Geistlichkeit zur Berathung dieses Projectes anorbne, als die evangelische Kirchenzeitung im Septemberbeft 1843 unter ber Anfschrift "Einige Andeutungen über die firchliche Bewegung unserer Zeit, ihre Berechtigung und ihre Gefahren" einen Auffat brachte, welcher ben leibenschaftlichften Angriff auf bie Bresbyterialverfassung enthielt. Der Meinung bes Berfassers zufolge sollte nur eine monardische Berfassungsform bie bem Geiste bes Evangeliums entsprechende sein, während die Presbyterialverfassung barum verworfen werden müßte, weil nach ihrem Prinzipe bet heilige Geist nicht vom Bater und vom Sohne, sonbern von der Gemeinde ausgehe, ben herrn von ber Gemeinde abschneibe und ben Strausischen Pantheismus in die Organisation der Kirche aufnehme. — Diese Angriffe wiederholten sich im Jahre 1850 (im Julihefte), indem die Evangelische Kirchenzeitung in einer Reihe von Aufsaten "Zur rheinisch-westphälischen Berfassungsfrage" in Nr. 61, 64, 67 und 87, und bann im folgenden Jahre, wo baffelbe Blatt in Nr. 56, 59, 60, 76 und 77 in einer zweiten Reihenfolge von Artikeln "Ueber bie Rirchenverfassungs-Angelegenheit ber west: lichen Provinzen" die Berhandlungen der rheinisch westphälischen Provinzialspuoden von 1849 und 1850 in der gehässigften Weise besprach. Die ebenso unverständigen als bamischen Auslassungen bes genannten Blattes bewiesen eben nur, bag ber von bems selben vertretenen Partei die presbyteriale und synodale Organisation der Kirche ein Dorn im Auge war und daß diese Partei ebensowenig ben Geist ber reformatorischen Erhebung bes sechszehnten Jahrhunderts zu verfteben vermochte, als fie für die Bedürfs nisse und Aufgaben ber firchlichen Gegenwart irgend welches Berftanbniß hatte. — Eingehenbe Beleuchtungen biefer Ausfälle ber Evangelischen Rirchenzeitung siehe in ber Bonner Monatsschrift 1851, Octoberheft, S. 173 ff. und 1852, Abth. I. S. 145 ff. Abth. 11. S. 161 ff.

auf geeignete Beise mit berselben in Communication zu treten, auch zu biesem Behufe anstatt des früher bestimmten Versammlungsortes Reuwied, die Malstatt Duisburg mählen wollte, — daß es dann überaus wünschenswerth fein würde, wenn sich die westphälische Provinzialspnode (nicht in Soest, wie von der letzten ordentlichen Provinzialspnode bestimmt war, sondern) in Dortmund, und zwar gleichzeitig mit der rheinischen, versammeln wollte. Dem Präses ward es überlassen, bas Nöthige zu besorgen, wobei die Conferenz den Wunsch aussprach, daß beide Synoden so früh als möglich gehalten werben möchten. — Bezüglich ber anderen zur Erörterung gebrachten Punkte gab sich zwar eine nicht unerhebliche Differenz der Ansichten kund; indessen stimmten die meisten Aeußerungen doch barin überein, daß man das Werk der Revision jedenfalls, wenn auch nicht durchaus in der bisherigen Weise fortzuseten habe, daß der gegenwärtige kirchliche Zustand als ein interimistischer angesehen werben musse, für bessen Dauer die jest als evangelischer Oberkirchenrath bestehende Ministerialabtheilung vollkommen berechtigt sei, daß aber eine relative Selbständigkeit der Provinzialspnode nicht bestritten werden könne und daß die oberste Kirchenbehörde verpflichtet sei, thunlichst bald einen verfassungemäßigen Zustand herbeizuführen.

Die Vorbereitungen zur Provinzialspnode wurden nun rasch betrieben; das rheinische Moderamen kam allen vom Präses Albert ausgesprochenen Wünschen bereitwilligst entgegen, und am 26. October 1850 trat daher die sechste westphälische Provinzialspnode in Vortmund zusammen.

Schon in der zweiten Sitzung derselben erschien eine Deputation der rheinischen Synode, bestehend aus deren beiden Moderatoren, Präses Schmidtborn und Synodalassessor Wiesmann, sowie dem Prosessor Dr. Dorner und einem Aeltesten, Justigrath Bonnet, welche der Synode Beranlassung gab, sosort eine aus sechs Geistlichen und sechs Aeltesten bestehende Commission nach Duisdurg abzuordnen, die sich noch an demselben Tage mit der von der rheinischen Synode erwählten Commission für Revission der. Kirchenordnung und Kirchenversassung in Communication setzen und über das Ergebniß ihrer gemeinsamen Berhandlungen am folgenden Tage berichten sollte.

In den Discussionen und Beschlußnahmen der Spnode, welche nach Rücksehr der nach Duisdurg abgeordneten Commission begannen, traten von vornherein zwei sich gegenseitig beschränkende Gedanken hervor, nemlich 1. der evangelische König kann bei der in der Verfassungsurkunde erklärten Selbstständigkeit der Kirche eine bevorzugte Stellung in der evangelischen Kirche einnehmen und es ist für die evangelische Kirche wünschenswerth, daß dieses geschehe; und 2. durch Art. 15. der Verfassungsurkunde ist ebenso der

territ oriale Grund weltlichen Kirchenregiments beseitigt und bas Kirchen= regiment des Staates in Wegfall gekommen, als fernerhin von einem bisch bf= lichen Rechte des evangelischen Landesherrn innerhalb der Kirche der Provinz nicht mehr die Rede sein kann. Als obersten Canon des particularen Rirchenrechts stellte baber die Versammlung den Sat auf: Die Provinzial= firche hat ihre rein=provinzialtirchlichen Angelegenheiten, ber Landestirche gegenüber, selbstständig zu ordnen und zu verwalten. Dabei sollten jedoch dem Landesherrn immer noch gewisse Rechte in kirchlichen Angelegenheiten ver= Insbesondere ward von der Bersammlung mit großer Majori= tät erklärt, daß ber evangelische König als die an ber Spite des Rirchenregiments stehende Auctorität anzuerkennen weshalb bemselben das Recht zuerkannt wurde 1. die Mitglieder und ben Präsidenten des Consistoriums nach § 130 ber RD. sowie nach näher festzusetzender Weise die Mitglieder und den Präsidenten der obersten kirchli= den Landesbehörde zu ernennen und zu bestätigen; 2. durch einen Stellver= treter der Landes= und Provinzialsynode beizuwohnen und 3. alle Beschlüsse der Landessynobe zu bestätigen und ihnen hierdurch erst die gesetzliche Gel= tung zu verleihen. In ihrer Abresse an den König richtete baher die Synode an benfelben fogar die Bitte, fich ber ererbten Schirmherrschaft über die Rirche nicht entziehen sondern an der Spite des Regiments der evangelischen Kirche verbleiben zu wollen. Zugleich aber schritt die Versammlung dazu vor, dem Könige einen Präsidenten bes Consistoriums, sowie ein Mitglied des Oberkirchenrathes, welches mit den Berhältnissen ber Provinzialkirche bekannt, die Interessen ber Provinzialsnnobe vertreten sollte, durch Wahl zu präsentiren. Die erstere Wahl fiel auf ben mitanwesenden Aeltesten, Staatsminister von Bobelschwingh, die andere auf ben Superintendenten König.

In diesem Sinne wurden die schon mehrfach revidirten Einzelbestims mungen der KD. bezüglich der kirchlichen Verfassung aufs neue erwogen und sestgestellt und manche derselben wurden mit ihren natürlichen Folgerungen schon setzt zu praktischer Geltung gebracht. So wurde z. B. anerkannt, daß, nachdem die Lehrer in das RepräsentantensCollegium und Presbyterium geswählt werden könnten, dieselben auch das Recht hätten, Wähler der Repräsentanten zu sein.

Noch war die Spnode in lebhaftester Thätigkeit, als der Ruf des Königs zu den Wassen erscholl, was vielen Spnodalen die sofortige Kückehr in die Heimath wünschenswerth machte. Einzelne weltliche Mitglieder der Spnode, welche dem Heere angehörten, mußten dieselbe sogar augenblicklich verlassen, weshalb die Versammlung ihre Discussionen thunlichst beschleunigte und nach Beendigung der fünfzehnten Sitzung am 13. Novbr. sich auslöste.

Indem daher die beiden Synoden zu ihrem eigentlichen Ziele einer schließ=

lichen Redaction der revidirten Kirchenordnung doch nicht gelangt waren, so bevollmächtigten dieselben eine aus den Präsides und neun anderen ihrer beisderseitigen Witglieder bestehende Commission, welche am 7. Januar 1851 in Elberseld zusammen kam und die ihr aufgetragene Arbeit die zum 10. Januar glücklich zu Stande brachte. Diese "Evangelische Kirche nordnung für Westphalen und die Rheinprovinz nach der schließe lichen Bereinbarung der vereinigten Spnodalcommission zu Elsberseld am 7. die 10. Januar 1851" wurde dann sofort dem evangelisschen Oberkirchenrath wie beiden Provinzialconsistorien zur Besürwortung an allerhöchster Stelle übergeben.

Die letteren konnten natürlich nur wünschen, die mit so großer Einmüthigkeit von beiden Synoden betriebene Revisionsarbeit endlich zum Abschluß gebracht zu sehen. Auch beschloß das Consistorium der Rheinprovinz in einer am 1. März 1851 gehaltnen Sitzung, an welcher auch sämmtliche auswärtige Mitglieder sowie (als Gast) der Präses der rheinischen Provinzialsynode Schmidtborn Theil nahmen, einstimmig — ungeachtet der an der revidizten Kirchenordnung wahrgenommenen Mängel — auf Genehmigung und Einschhrung derselben anzutragen. Ebenso gab der evangelische Kirchenrath für die neue Kirchenordnung die entschiedensten Sympathieen zu erkennen. Nachz dem nemlich der Oberkirchenrath mit den von den Synoden zu diesem Zwecke bevollmächtigten Deputirten noch weiter conferirt hatte, und sodann mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten über die vorliegende Revisionsarbeit in Verhandlung getreten war, legte er dieselbe, nach deren Beendigung, mit der erforderlichen Bevorwortung dem König zur allerhöchsten Entschließung vor.

Hier aber begegneten bie Bestrebungen ber Synoben einem prinzipiellen Die presbyteriale und synobale Autonomie ber Kirche ent-Widerspruch. sprach den kirchlichen Idealen des Königs nicht, weshalb sich derfelbe in seinem Gewissen gehindert sah, an eine auf diesen Grundlagen auferbaute Rirche sein oberbischöfliches Regiment abzutreten. Aus demselben Grunde mar es auch dem König unmöglich ber ihm vorgelegten Revisionsarbeit als solcher seine landesherrliche Sanction zu ertheilen. Es konnte also nur von einer Ge= nehmigung oder Verwerfung der einzelnen in der revidirten Kirchenordnung enthaltenen Beschlüsse die Rebe sein, indem seit dem Jahre 1841 von seiten bes preußischen Kirchenregimentes ber Grundsat, bag die Synodalbeschlusse von dem Kirchenregiment entweder zu genehmigen oder zu verwerfen wären, nicht aber modifizirt werden könnten, anerkannt war. Daber befahl ber König mittelst Ordre vom 30. Januar 1852, daß alle diejenigen Stellen und Ausbrude der von den vereinigten Commissionen Rheinlands und Westphalens ausgearbeiteten Entwurfs, welche bem bisherigen Bestande des landesherrlichen Kirchenregiments und ber übrigen landesherrlichen Rechte entgegenständen, zu beseitigen wären, während im Uebrigen die revidirte Kirchenordnung ins Leben treten möge. Zugleich sah sich siedoch der König, um der Bebenken willen, welche er gegen die Grundlagen der Kirchenordnung von 1835 selbst hegte, zu der Erklärung bewogen, daß er alle und jede Gemeinschaft mit der Revisionsarbeit ablehnen, derselben die allerhöchste eigentliche Sanction versagen müsse und nur ihre Beröffentlichung und Besolgung gestatten könne. Es konnte nicht sehlen, daß in dem Bericht, mit welchem der Oberkirchenrath seine in Gemäßheit der Ordre vom 30. Januar 1852 vollzogene Ueberarbeitung des Revisionsentwurses vorlegte, eine erhebliche Differenz zwischen den Anscheinungen der obersten Kirchenbehörde und des Königs hervortrat, was diesem Beranlassung gab gleichzeitig an den Minister der geistlichen Ansgelezenheiten und an den Oberkirchenrath am 13. Juni 1853 solgende bebeutungsvolle Ordre ergehen zu lassen:

"Indem Ich anliegend die neue Fassung der rheinisch = westphälischen Kirchenordnung vom 5. März 1835 zurücksende, will Ich Sie ermächtigen, die von den Provinzialspnoden in Westphalen und der Rheinprovinz ge= machten Verbesserungsvorschläge, vorbehaltlich des Bestandes des landes- herrlichen Kirchenregiments und der übrigen landesherrlichen Rechte zu bestätigen. Die Mich bewegenden Gründe, warum Ich Mich in Meinem Ge= wissen verhindert sinde, 1. der Arbeit die förmliche königl. Sanction zu geben, und 2. Mein Verhältniß zur Kirche und den Consistorien schon jest zu ändern, sind folgende":

"1. Jebermann, Freund und Gegner der evangelischen Kirche, sieht und sühlt es, daß sich dieselbe in einer Krise befindet. Ihr gerechtes, zum Theil schon bewährtes Streben nach Emanzipation vom Staate und nach sesterer Gestaltung, hat aus Gründen, die Mir nie zweiselhaft waren, etwas krank-haft Erregtes. Ich halte nun den Bersuch, ""ihr durch Bersassungen zu helsen, " " für einen falschen und verderblichen. Bersassungen können nur dann unschädlich sein, wenn dieselben der Ausbruck bereits vorhandener, begründeter und ausgebildeter Zustände sind. — Die rheinischen und weste phälischen Kirchenbehörden versprechen sich jedoch von der Einsührung der neuen Kirchenordnung sehr Ersprießliches. Darum will Ich Meinerseits dem erhossten segensreichen Ersolge dieses neuen Versuches nicht störend in den Weg treten."

"Anch lasse Ich dem ernst christlichen Geiste der Arbeit Gerechtigkeit widerfahren. Die seierliche Sanction eines als falsch erkannten Weges würde Mich aber des erkannten Mißgriffs theilhaftig machen, und das vermag Ich um so weniger, als dieser Versuch seit 17 Jahren bereits der zweite in Rheinsland und Westphalen ist, die göttliche Schöpfung der Kirche durch Menschen-

werk und Constitutionen zu stützen. So gewiß nun das evangelische Bekenntniß der Träger unseres Heiles ist, weil in ihm das Wort des Herrn und die
apostolische Lehre in ihrer ursprünglichen Lauterleit wieder hergestellt worden:
so gewiß erkenne Ich allein in den apostolischen Anordnungen für die äußere
Gestalt der Kirche und in der lauteren evangelischen Annahme derselben das
einige Pfand des Heils unsere Kirche (als äußerlicher und historischer Erscheinung), das einige, aber gewisse Mittel, die Kräste zu entsalten, die Aufgaben zu erfüllen, die ihr auch für diese Welt von ihrem Herrn und Köuige
anvertraut sind; mit einem Worte: Ich erkenne in dem Gehorsam gegen die Anordnungen der Urkirche ""die Vollendung der Reformation"". Ich spreche
dies Bekenntniß seierlich und furchtlos aus, indem Ich die große Gesahr ses ins Auge sasse, welche bei der Zersahrenheit der kirchlichen Begriffe aus dem
absichtsvollen und absichtslosen Misverstehen dieses Meines Bekenntnisses
für Mich hervorgehen kann und hervorgehen wird."

"2. Was Mein Verhältniß zur evangelischen Landestirche und zu ihren Organen, den Confistorien, betrifft, so habe 3ch bereits vor Jahren Meinen festen Entschluß öffentlich ausgesprochen: " Meine ererbte Stellung und Auctorität in der evangelischen Landeskirche allein in die rechten Bande nieberlegen"" zu wollen. Diese rechten Bande find ""apostolisch gestaltete Rirchen"", geringen, übersichtlichen Umfangs, in benen jeder das Leben, die Ordnungen und die Aemter der allgemeinen Kirche bes Herrn auf Erden, wie in einer kleinen Welt und für dieselbe thätig sind; es sind, turz gesagt: die selbstständigen, zengungsträftigen Schöpfungen, mit welchen, als mit lebendigen Steinen, die Apostel bes Herrn den Bau seiner sichtbaren Kirche begonnen und ihr im Feuer ber Berfolgung ben Sieg bereiteten. "Diese "Rirchen" find bie ""rechten Bande"", in die allein Ich Meine Kirchengewalt, die Mich schwer brückt, frohlocend niederlegen werde. Was endlich Ihre Bedenken über die §g. 1-3 (vom Bekenntnißstande 2c.) betrifft, so erkenne ich an, daß dieselben ganz neu in die Kirchenordnung hineingebracht sind, und die Synobalcommissionen bei Abfaffung berselben ihre Bollmachten wohl überschritten haben mögen. scheint daher wohl angemessen, daß die Frage über Ginschaltung und Fassung dieser §g. noch beiben Provinzialspnoben vorgelegt werde. Die Mir durch Sie vorgeschlagenen Fassungs-Aenderungen in derselben halte 3ch für beachtenswerth, dagegen für durchaus wesentlich: daß dabei die Bekenntniffe heilig gehalten und die volle Kirchengemeinschaft zugleich klar ausgesprochen werbe."

Sanssouci, den 13. Juni 1853. Friedrich Wilhelm.

Zwischen dem Ideal kirchlicher Organisation und kirchlichen Lebens, welches dem Könige vorschwebte, und der Revisionsarbeit der Spnoden, welche

1

von dem Oberkirchenrath vertreten ward, war keine Bermittlung und Ausgleichung möglich. Der König erkannte aber auch an, was ber Oberkirchenrath vorstellte, daß jene Anschauungen von dem Wesen apostolischer Kirchenverfassung in dem dermaligen, geschichtlich gewordnen Bewußtsein der evangelifchen Rirche teine entsprechenben Anknupfungspunkte fänden und bag tavon auszugehen nicht innerhalb ber Sphäre des auf bestimmten und ge= schichtlichen Voraussetzungen ruhenben Amtes lanbesberrlicher Kirchenregierung liege. Der Oberkirchenrath beschränkte sich deshalb darauf aus ber Revisionsarbeit von 1850 biejenigen materiellen Bestimmungen, welche sich als sachliche Ergänzungen ober Abanderungen einzelner Bestimmungen ber Kirchenordnung von 1835 ergaben, in ber Form von Zusätzen zu berselben zusammenzustellen und biese ebenso wie ein Berzeichniß derjenigen Abanderungen und Zusätze der Kirchenordnung, welche bereits durch altere, vor dem Jahre 1853 ergangene königliche Ordres in Wirksamkeit getreten waren, durch den Minister der geistlichen Angelegenheiten dem Consistorium zu Münster zur Beiterbeförderung an das Präsidium der westphälischen Spnobe zuzusenden. — Der Bescheid bes Ministers (v. Raumer) war vom 25. August, ber des Oberkirchenraths vom 27. August 1853 batirt. lettere enthielt nebenbei die wichtige Anerkennung, daß Synodalbeschlüffe, "welche sich auf ben inneren Geschäftsgang ber gehaltenen Synobe bezögen, keiner Bestätigung bedürften."

Es war ein eigenthümliches Gefühl, mit welchem die Mitglieder der siebenten Provinzialspnode, die am 8. Oktober 1853 in dem freundlich gelegenen Schwelm zusammentrat, einander begrüßten. Schon die Eröffsnungsrede des Präses ließ im Hindlick auf die frohen Hoffnungen, welche die Synode vor drei Jahren ungetheilt gehegt hatte, das Gefühl einer inzwischen ihr zu Theil gewordenen schwerzlichen Enttäuschung wahrnehmen; während andrerseits die darauf folgende Ansprache des königlichen Commissars (des Generalsuperint. Dr. Gräber) die beiden Interessen erkennen ließ, welche das Kirchenregiment, nachdem das Jahr 1848 überwunden war, in den Bordergrund stellte: nemlich 1. den "König von Gottes Gnaden" als den eigentlichen Schwerpunkt der kirchlichen Organisation und 2. die Bedeutung der Confession in der Union.

Bur Eröffnung und Festhaltung gedeihlicher Gemeinschaft der beiden Schwesterspnoden wurde vorläusig beschlossen, daß die combinirten Ausschüsse für Versassungs und Unionsangelegenheiten, sowie die Commissionen für Liturgie und für das Verhältniß der evangelischen zur katholischen Kirche ihre Arbeiten in Gemeinschaft mit den gleichnamigen Ausschüssen der rheinisnischen Spnode erledigen sollten.

Hierauf begann ber Prafes seinen Bortrag, bem die Bersammlung bies-

mal mit ganz besondrer Spannung entgegensah. Denn bei Eröffnung ber Spnobe hatte berfelbe die Erlasse bes Cultus = Ministers v. Ranmer vom 25. Ang. 1853, des Oberkirchenrathes vom 26. Aug. 1853, die Rabinetsordre vom 13. Juni 1853 und andere, welche auf gemeinschaftliche Kosten für die westphälische und für die rheinische Spnode als Manuscript gebruckt worben waren, an alle Synobalen vertheilen laffen, welche aus denfelben ben schrofisten Gegensatz ber nunmehr zum Gesetz erhobenen Anschauungen bes Staatsfirchenregimentes und ber Bestrebungen der beiden letten Synoden aufs Neue wahrnahmen. In Uebereinstimmung mit dem Präses ber rheinischen Provinzialspnode mit welchem sich Dr. Albert über die der Bersammlung mit zutheilenden Propositionen verständigt hatte, wies derselbe die Spnobe in seinem Vortrage nochmals auf die vorgelegten Erlasse bin, um hieran einen übersichtlichen Rückblick auf die Geschichte und den Stand der Revision ber Rirchenordnung zu werfen, welchen ber Redner mit folgender, die Gebanten der Majorität darstellenden Erklärung abschloß: "1. die Provinzialspuote würdigt in tiefster Chrerbietung vollständig die Gewissensbedenken, welche Se. Majestät ben König verhindert haben, mehreren Positionen ber revidirten Rirchenordnung und insonderheit benen über die Bildung des Rirchenregiments und über die firchliche Gesetzgebung die allerhochste Sanction gu at theilen, und nimmt mit ehrfurchtsvollem Danke die Bestätigung der sonstigen vorgeschlagenen Verbesserungen ber Kirchenordnung von 1835 entgegen, von benen sie mannigfaltige Erleichterung im Geschäftsverkehr und Segen für bie innere Entwicklung bes Kirchenwesens sich versprechen barf. Die Spnobe nuß jedoch ihrerseits unerschütterlich bei den in den Verhandlungen von 1850 ausgesprochenen Grundsätzen über bas Rirchenregiment und bie kirchlichen Gesetz gebung verharren, und lebt der Ueberzeugung, daß die Zeit kommen werde, wo diese Grundsätze als wohlberechtigt, mit dem Staatsgrundgesetz in Ginklang stehend und ber kirchlichen Entwicklung heilsam, ihre Anerkennung in der Landesfirche Preußens finden werden. 2. Sie sieht jest von prinzipiellen Berhandlungen über die kirchliche Berfassung ab, die sie aus irgend welcher Neuerungssucht aufzunehmen weit entfernt ist und wozu sie nur Gewissens halber aus Gehorsum gegen das Kirchenregiment und im wohlverstandnen Interesse für das Beil ber Kirche gedrängt worden. Sie trägt den gegenwärtigen Zustand, we Kirchliches und Staatliches nach ihrer Ueberzeugung zum beiberseitigen Nachtheil in trüber Mischung liegt, und ber Gemeinde die volle und begründete Theilnahme an bem Kirchenregiment und ber kirchlichen Gesetzgebung noch nicht zugestanden ist, in Gebuld und Gehorsam gegen ben erhabenen Landesherrn, der hier neben dem Haupte der Gemeinde die evangelische Landestirche mit Gebet und Vertrauen empfohlen halt, und wird fortfahren, so viel an ihr ist und Gott Gnade giebt, ihre Thätigkeit auf die innere Entwicklung ber

Kirche und auf beren Aufbau zu einer heiligen Behausung des Herrn und seiner Gemeinde zu richten."

Indem jeder der Synodalen zu dieser Erklärung des Präses in seinem Herzen das vollste Ja und Amen sprach, war aber damit jede Discussion über tie Stellung des Kirchenregiments zu den Bestrebungen der Synode ausgeschlossen, und es konnte daher die Aufgabe berfelben in dieser Beziehung nur die sein, daß die Versammlung die von dem Kirchenregiment sanctionirten Abanderungen und Zusätze der Kirchenordnungen den betreffenden Paragraphen berfelben hinzufügte und somit eine ganz neue Redaction bes Statuts zur Ausführung brachte. Die Synobe ließ daher die das Berhältniß der Kirche zum Staat betreffenben Positionen ber revidirten Rirchenordnung, welche nicht bestätigt worden waren, auf sich beruhen, glaubte aber um so mehr den Antrag der vierten Provinzialspnode, "daß in den rein kirchlichen Angelegenheiten, sowohl in Lehre, Liturgie, gottesdienstlichen Einrichtungen, Disciplin, als in der kirchlichen Berfassung keine Berfügung könne erlassen werden, wenn dieselbe nicht von der Provinzialspnode ausgegangen ober boch von ihr begutachtet und adoptirt sei," — in nachbrücklichster Weise wieder= holen zu muffen. Zugleich verlangte dieselbe eine Mitwirkung zweier Geist= lichen und eines Presbyters der Provinzialspnode in allen Fällen, wo es sich um Amtsentsetzung eines Geistlichen handle (Berh. S. 53).

Außerdem genehmigte die Synode (ebenso wie die 7. rheinische Provinzialsunode) die Einführung der (in den sechs östlichen Provinzen schon zur Anwendung gekommenen) außerordentlichen General=Rirchen=Bisietationen\*), welche demgemäß im J. 1858 in der Diöcese Siegen, 1860 (Juli) in der Diöcese Hamm statt fanden.

Die nächstfolgende (achte) Provinzialspnode unterließ es, sich in ter bisherigen umfassenden Weise mit der Revision der Kirchenordnung zu beschäftigen. Anträge auf Abänderung einzelner Paragraphen oder auf Zussätz zu denselben tamen auf dieser wie auf der neunten Synode nur vereinzelt vor\*\*). Die Revisionsarbeit galt als abgeschlossen. Der Appellationsge-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Spnobalbeschl. 191 — 203 und den Bescheid des evangel. Oberkirchenstaths vom 17. Aug. 1854. Nr. 4231.

Mur das Interesse brüberlichen Zusammenwirlens der beiden Provinzialspnoben wurde mit besonderer Liebe ins Auge gefaßt. Mit Freuden eignete sich daher die achte westph. Spnobe den Beschluß der Rheinländer an: "Anträge auf Abanderungen der Kirchenordnungen oder auf Declaration berselben theilen sich die westphäl. und rheinisse Provinzialspnode im Anschluß an S. 52 a derselben gegenseitig mit, berathen diesselben durch gemeinsame Commissionen und suchen auf diesem Wege zu gemeinsamen Anträgen und Beschlüssen zu kommen. Anträge in Bezug auf Entwicklung des christlichen Lebens, welche beiden Provinzen gemeinsam sind, können ebenso mitgetheilt und auf Beschluß gemeinsam behandelt werden."

richtsrath und Synobalbeputirte Hagens veranstaltete daher unter bem Titel "Rirchenordnung für die Gemeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz mit den seit ihrer Publication für die evangelischen Gemeinden der Provinz Westphalen erlassenen Declarationen, zusätzlichen Bestimmungen u. s. w. (Bielefeld, Belhagen und Klasing, 1856) eine neue Ausgabe der Kirchenordnung, welche von der achten Provinzialsynode mit großer Freude begrüßt ward.

Nur bas Berlangen nach Einigung ber gesammten Lanbeskirche in einer auf presbyterialer und synodaler Organisation aller Provinzialkirchen bes Reiches beruhenden Generalspnode wurde grade burch die Bemühungen bes Rirdenregimentes um Herstellung einer presbyterialen Gemeindeorganisation in den Ostprovinzen wach erhalten, weshalb die neunte Provinzialspnobe burch Beschluß 127 an ben evangelischen Oberkirchenrath bie Bitte richtete: "er möge, nachdem bie Kirchenvorstände in den östlichen Provinzen organisirt worben, nun nach Organisation der Kreis- und Provinzialspnoten eine Generalspnobe, welche in Berbindung mit ben ständigen Organen ber Rirche auf Grund bes Wortes Gottes und bes Bekenntnisses ber evangelischen Kirche unter Beachtung ber provinziellen Gigenthümlichkeiten und ber ju Recht bestehenden Kirchenordnungen, sowie unter Genehmigung des Königs bie Vertretung ber evangelischen Landeskirche bilbe, — veranlassen, bamit diese über so wichtige, das tiefste Interesse der evangelischen Kirche berührende Fragen ihr Gutachten aussprechen könne." — In ben Berfassungszuständen der Kirche blieb Alles unverändert. Die Hoffnung der 9. Provinzialspnote, daß die Aufsicht über das Kirchenvermögen nicht von den Regierungen geführt, sondern bem Konsistorium übertragen werben möchte, ging nicht in Erfüllung\*).

Aber die seit einer Reihe von Jahren nur zurückgedrängten Hoffnungen der Kirche auf Erlangung größerer Selbstständigkeit und auf Einberusung einer Generalspnode erwachten aufs Neue, als in der Nacht vom 1. zum 2. Januar 1861 König Friedrich IV. sein Leben beschloß und dessen Bruder als Wilhelm I. den ererbten Thron seiner Väter bestieg. Wenn jemals so war jetzt die Herstellung eines streng verfassungsmäßigen Regimentes und die Befreiung des kirchlichen Lebens von der Gewalt eines einseitigen Consessionalismus mit Zuversicht zu erwarten. In Rheinland und Westphalen galt es daher als ganz unzweiselhaft, daß der Art. 15 der Reichsversassung, nach welchem die "evangelische und römisch-katholische Kirche sowie jede andere Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbstständig ordnet und verwaltet" jetzt zur Wahrheit werden müsse.

<sup>\*)</sup> Bon sämmtlichen Kreisspnoben (mit Ausnahme Siegens) ward baber bieser Antrag im J. 1862 erneuert.

Namentlich waren es die Kreisspnoden Wittgenstein, Lüdenscheid, Iserlohn, Dortmund, Bochum, Unna und Tecklenburg, welche darauf drängten,
daß bei dem zuständigen Kirchenregiment die Förderung der Presbyterialor=
ganisation in den östlichen Provinzen und die schleunigste Berufung einer
allgemeinen Landesspnode beantragt werde, indem bei längerer Verzögerung
dieser Angelegenheit zu befürchten sei, daß dieselbe in unrechte Hände gerathen
und als Mittel der Agitation benutzt werden möchte.

Mit gehobenem Herzen bezeichnete es baher Dr. Albert am 23. August 1862 in seiner Eröffnungsrede der zehnten Provinzialspnode als Aufgabe ber diesjährigen Provinzialspnoden Westphalens und Rheinlands, "zur Erlangung ber erweiterten Selbstständigkeit für die vaterländische Rirche (ganz Preußens) ben Borgang zu nehmen". In biesem Sinne faßte bemgemäß bie Synode (an Beschluß 127 der 9. westphälischen Provinzialsynode und an die schließliche Bereinbarung der vereinigten Synodalcommission zu Elberfeld vom 7.—10. Januar 1851 anknüpfend,) am 28. Aug. eine Reihe von Beschlüssen, mit denen sich die rheinische, zu Neuwied versammelte Synode am 9. Septr. im Ganzen einverstanden erklärte. Die Grundbestimmungen waren folgende: Wenn die Verfassungsurkunde erklärt, die Kirche ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, so kann bas nur heißen 1. unabhängig von staatlichen Organen, und 2. durch ihre eignen Organe. Indem daher wie für jede Provinzialkirche, so auch für die Landeskirche zureichende kirch= liche Organe zu schaffen sind, so haben sich auch die Gemeinden ber östlichen Provinzen mit den für jene Provinzen nothwendigen Modificationen in Presbyterien, Kreis= und Provinzialspnoden zu gliedern und muß von sämmtlichen Provinzialspnoben eine Generalspnobe erwählt und ernannt werben. aber hiernach die Provinzialspnoden von Rheinland und Westphalen provin= zielle Eigenthümlichkeiten der östlichen Provinzen bereitwillig anerkennen würden, so würde auf der anderen Seite eine Generalspnode über bie in Rheinland und Westphalen zu Recht bestehende kirchliche Verfassung nicht zu entscheiben haben. — Bezüglich ber nicht genehmigten Paragraphen ber revi= dirten Kirchenordnung verlangt die Synode, daß ihr ohne weiteren Berzug Folgenbes gewährt werde: 1. Die Berwaltung ber äußeren Angelegenheiten der Rirche möge in dem Umfange, wie solches bereits hinsichtlich der katholi= schen Kirche geschehen sei, dem Consistorium überwiesen werden. 2. Mit der Uebertragung ber Externa ans Consistorium möge auch die im J. 1850 revidirte Berwaltungsordnung interimistisch zur Anwendung kommen. 3. Der Spnode soll eine Betheiligung bei Besetzung ber Stellen des Confistoriums resp. des Generalsuperintendenten eingeräumt werden. 4. In Bezug auf die Besetzung von Pfarrstellen, welche bem landesherrlichen Besetzungsrecht unterliegen, möge so verfahren werben, bag vom Consistorium, nach Anhörung

bes Moberamens der Kreisspnode ber Gemeinde brei Subjecte prasentirt würden, von denen dann die Gemeindereprasentanten einen zu wählen hatten.

Die Genehmigung der in Gemäßheit dieser Beschlüsse dem evangelischen Oberkirchenrath vorgelegten Bitten erwartete die Provinzialkirche um so zuversichtlicher, als noch im Lause des Jahres 1862 das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten anordnete, daß vom 1. Januar 1863 an die bisher den Landrathsämtern übertragen gewesene Aussicht über das kirchliche Rechnungswesen, insbesondre die Feststellung der Stats, Revision und Decharge der Rechnungen, sowie Erledigung der Monita fortan den Kreisspnoden überwiesen und letzteren überlassen werde, und daß dieselben in gleicher Weise berrechtigt sein sollten Spuodal=Rechnungskommissionen zu bestellen, wie solche aus dem linken Rheinuser seit der Fremdherrschaft sich erhalten hätten.

Allein das Jahr 1863 verging, und auch das folgende Jahr nahte seinem Ende, ohne daß über die Aufnahme, welche die Antrage der beiden Provinzialspnoben in Berlin gefunden hatten, etwas Sicheres verlautete. Die so oft beantragte öffentliche Bekanntmachung ber kirchlichen Berwaltungsordnung vom 7. Mai 1838 lehnte der Oberkirchenrath laut Eröffnung vom 12. Decbr. 1863 ab, weil eine darauf bezügliche Gesetzesvorlage seitens tet Landtags von mindestens sehr zweifelhaftem Erfolge fei. Die Hoffnungen der beiden Provinzialkirchen waren daher längst vollständig geschwunden, als die rheinische Provinzialspnode durch Rescript des evangelischen Obertirchenraths an das Consistorium zu Coblenz vom 30. Decbr. 1864 benach: richtigt ward, daß ihre Anträge die Genehmigung ber obersten Rirchenbehörbe nicht gefunden hätten. Erst geraume Zeit nachher, unter dem 1. Juli 1865 erfolgte ein gleichlautender Bescheid an das Consistorium zu Münster. Unter Bezugnahme auf das in Abschrift mitgetheilte Rescript, die Anträge der rheinischen Provinzialspnode betreffend, erkannte es der evangelisch Oberkirchenrath in seinem an das Consistorium zu Münster gerichteten Erlaß an, daß die Arbeiten der Commission und die sich daran anschließenden Berhandlungen ber Provinzialspnobe "sich zuerst, wie diefes nach Lage ber Dinge nicht anders habe sein können, darauf gerichtet hätten, die allgemeinen Positionen für den Bereich der Landesspuode aufzufinden und daraus Anwendungen herzuleiten, theils für die evangelische Kirche des Landes theils für die Rheinprovinz." Es wurde ferner anerkannt, daß die rheinische Spnode "bei ihren Arbeiten burch tirchlichen Ernst und weises Maßhalten bas große Gebiet ber Erörterungen in seinen richtigen Grenzen gehalten habe, und bag die Bertiefung in die einzelnen Materien, welche das Thema der Erörterung die Selbsiständigkeit der evangelischen Rirche in sich schließe, dazu beigetragen habe, das Erkennen und die richtige Beurtheilung der verschiednen Fragen, auf deren Lösung es hierbei ankomme, zu befördern und insofern deren end,

liche Austragung zu erleichtern". Diese Anerkennung war freilich in dem Bescheid auf die Verhandlungen der westphälischen Synode nicht ausgessprochen; allein da die betreffenden Beschlüsse der rheinischen und der westsphälischen Provinzialspnode gleichlautend waren, so glaubte man in Westsphalen diese Anerkennung auch auf die Verhandlungen der eignen Synode beziehen zu dürfen.

Dieses war aber auch ber einzige Trost, ben man hier an dem so lange erwarteten Bescheid hatte. Denn zur Sache selbst erklärte ber evangelische Oberkirchenrath, daß die Stellung, welche er zu ben Anträgen und Beschlüssen ber Synode nehme, nicht die einer einläglichen und abschließenden Entscheidung sein könne, und wies, binsichtlich ber Bitte um Beschleuni= gung in der weiteren Entwicklung der kirchlichen Berfassung der östlichen Provinzen und auf baldige Berufung einer Landessynode, auf die thatsäch= lichen Fortschritte, welche in dieser Beziehung burch Einberufung von Kreissynoden in ben östlichen Provinzen gemacht wären, auf die Schwierigkeiten, welche ber Organisation ber bortigen Gemeinden entgegentreten, und auf die begonnenen vorbereitenden Verhandlungen für die Organisation von Provinzialspnoden hin, während hinsichtlich ber besonderen Anträge auf Ueber= tragung ber Externa an rein kirchliche Behörden, auf Betheiligung ber Spnode bei Besetzung der Stellen im Consistorium und des Generalsuperin= tendenten, sowie bei Disciplinar=Untersuchungen gegen Pfarrer und event. Einsicht der Acten des Consistoriums darauf hingewiesen wird, daß es sich bier um Principienfragen handle, die nur für die Gesammtheit, nicht für einen Bruchtheil der Landestirche, ihre sichere Lösung finden könnten, und daß ein abgesondertes Vorgehen gegen eine ober beibe der westlichen Provinzen noth= wendig zugleich in der Central-Instanz eine anderweitige Regulirung der Competenzverhältnisse bedinge. Außerdem wurde bemerkt, der rheinischen Synode sei bei Erledigung der Stelle des Generalsuperintendenten eröffnet worben, daß von ihr gern eine Wunschäußerung hinsichtlich der Wiederbesetz= ung der Generalsuperintendentur werde entgegengenommen werden, obwohl ihr firchenordnungsmäßig tein Recht auf Bittstellung bei biefer Wiederbe= setzung zustehe, und bag bie Nichtbestätigung bes bezüglichen Synobalbeschluffes ein ähnliches Verfahren ber westphälischen Provinzialsunobe in analogen Fällen nicht ausschließe.

Dieser Bescheid der obersten Kirchenbehörde war so spät nach Westphalen gekommen, daß derselbe nur der Kreisspnode Bochum zum Zwecke ihrer Berathung zeitig genug mitgetheilt werden konnte, weshalb die übrigen Kreisspnoden bei ihren Berhandlungen nur theilweise auf die Verfassungsfrage eingingen, den Antrag auf Bestätigung der letzten Beschlüsse der Provinzial-

synobe erneuernd. Um so ernstlicher beschäftigte fich die Kreissynobe Bochum mit dem ihr communizirten Bescheib. Da die, von dem evangelischen Oberkirchenrath allerdings im Einverständniß mit dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, abgelehnten Anträge der beiden Provinzialspnoden dem Könige noch nicht vorgelegen hatten, und die Provinzialspnobe sich somit in einer wesentlich anderen Lage als i. 3. 1853 befand, wo die ernstesten Gemissensbedenken bes in Gott ruhenden Königs beibe Synoben verpflichteten, die Verfolgung ihrer Bunsche für die nächste Zeit fallen zu lassen, so schien jetzt eine Darlegung berselben an allerhöchster Stelle der durch die Umstände gewiesene Weg zu sein, auf dem man vielleicht das Ziel aller bisherigen Anstrengungen und Kämpfe der Provinzialspnoden am einfachsten erreichen konnte. Die Kreissynobe Bochum beschloß baber, die Provinzialspnode möchte "durch eine aus ihrer Mitte zu entsendende Deputation, event. in Gemeinschaft mit der rheinischen Provinzialspnode ihre Anträge und Beschlüsse unmittelbar Gr. Majestät dem Könige vorlegen, und Allerhöchstdenselben ebenso ehrfurchtsvoll als bringend bitten, der evangelischen Kirche die ihr durch Art. 15 der Verfassung zugesicherte und der katholischen Kirche bereits gewährte Selbstständigkeit in gleichem Maße zu gewähren, und insofern dieser Durchführung für ben ganzen Staat noch Bedenkta entgegenständen, diese wenigstens der Kirche der Provinz insoweit gewähren, daß den rein staatlichen Behörden, also den Königlichen Regierungen jede Beaufsichtigung in kirchlichen Angelegenheiten und namentlich ber Berwaltung des kirchlichen Bermögens genommen und dieselbe ganz und ungetheilt den kirchlichen Behörden übergeben werde." Dieses Ersuchen sollte dem König unterbreitet werden, wenn Allerhöchstderfelbe zur Jubelfeier ber vor 50 Jahren stattgehabten Huldigung in Münster gegenwärtig sein werbe.

Als turz barauf die elfte Provinzialspnode zusammentrat, legte der Präses derselben, Dr. Albert den Beschluß der Kreisspnode Bochum sowie die auf die Kirchenversassung bezüglichen erneuerten Anträge anderer Kreisspnoden der Bersammlung vor, von welcher dieselben der Lehr- und Bersassungse-Commission zur Bearbeitung zugewiesen wurden. Diese stimmte nun zwar dem Antrage der Kreisspnode Bochum im Wesentlichen bei, erwog jedoch, daß eine an des Königs Majestät unmittelbar gerichtete Eingabe, oder eine an Allerhöchstdenselben unmittelbar entsendete Deputation den Schein auf sich laden könnte, als wäre damit eine Beschwerde gegen den evangelischen Oberkirchenrath beabsichtigt, weshalb sie propanirte, die Provinzialspnode möchte ihr Moderamen beaustragen, eventuell in Berbindung mit einer von der rheinischen Provinzialspnode zu entsendenden Deputation dem evangelischen Oberkirchenrath in Berlin persönlich eine Bittschrift zu überreichen und zu beschrechen, worin dieser ersucht würde, die Geneh-

migung der Anträge beider Spnoben bei des Königs Majestät zu em-

Die Provinzialspnode eignete sich die Anträge der Commission, jedoch mit Modificationen, nach kurzer Discussion an. Daher wurde vor Allem ber Beschluß 127 der neunten und 38 der zehnten Provinzialspnode, die Einberufung einer Generalspnobe betreffend, erneuert, und außerdem beschloß die Berfammlung, bei ber oberften Kirchenbehörde die Genehmigung folgender Beschlüsse zu beantragen: "Das Moderamen der Provinzialsynobe wird in schweren Disciplinar=Untersuchungen der Geistlichen allemal durch bas Königliche Consistorium mit vollem Stimmrecht zugezogen." — "Die Provinzialspnode hat das Recht, bei Erledigung einer Stelle im Consisto= rium ober bes Generalsuperintendenten ihre Wünsche dem Kirchenregiment Dem Letteren steht es frei, seinerseits Personen in Borschlag vorzutragen. zu bringen, ohne daß jedoch die Provinzialspnode an diese Borschläge ge= bunden wäre. Die Stimmzettel werden von dem Moderamen entgegen ge= nommen und eröffnet, und das Resultat dem Kirchenregiment vorgelegt. Ift die Provinzialspnode nicht versammelt, so werden die Stimmzettel verstegelt aus jeder Arcissynode von dem Superintendenten dem Präses übersendet und von dem versammelten Moderamen eröffnet." — "Das Consistorium wird ber versammelten Provinzialspnode auf deren Wunsch über alle Gegen= stände seiner Berwaltung und erforderlichen Falls unter Borlegung der nöthigen Atten, sofern nicht schwere Bedenken dem entgegenstehen, Auskunft ertheilen." — "Die Externa sind von den königlichen Regierungen auf die Consistorien zu übertragen."

Diese Anträge sollten in einer an den evangelischen Oberkirchenrath gerichteten schriftlichen Eingabe ausgesprochen und bemselben durch eine aus dem Moderamen bestehenden Deputation, welche eventuell mit der etwa seitens der rheinischen Synode abzuordnenden Deputation in Verbindung zu treten habe, überreicht werben. — Die Ausarbeitung der Petition übernahm das Moberamen, welches in berfelben die Schwierigkeiten, die Constituirung von Kirchenvorständen, Kreis= und Provinzialspnoden in den östlichen Provinzen, sowie die sonstigen Vorbereitungen einer Generalspnode verbunden wären, allerdings anerkannte, aber auch die Ueberzeugung aussprach, daß sich diese Schwierigkeiten bei längerer Zögerung eher vermehren als vermindern würden und daneben hervorhob, daß in den westlichen Provinzen durch die Allerhöchste Cabinetsorbre vom 5. März 1835 bas - nur in einem fleinen Theile beider Provinzen heimische — Institut ber Presbyterien, Kreis- und Provinzialspnoben eingeführt wurde, und schon im Herbst desselben Jahres sich die constituirte Provinzialsunode versammeln konnte, und daß diese Institutionen "in kurzer Zeit den Gemeinden lieb peppe, Befdicte. I. 28

und werth geworden sind und reichen Segen unsrer Provinzialkirche gebracht haben. \*\*)

\*) Superintenbent Bechaus von Hörter überreichte "im Ramen mehrerer Gleichsgesinnten" eine Erklärung gegen ben Inhalt ber Petition. Die Erklärung, beren Borslesung von ber Spnobe gestattet wurde, lautete:

"Da in der betreffenden Sitzung die Verfassungsfrage für uns überraschend schnell zu Ende kam, so daß wir die Gründe unserer Abstimmung nicht hinreichend motiviren konnten, so bitten wir jetzt um die Erlaubniß, unsre Stellung zu dem Inhalt der Pe

tition furz barzulegen.

"Gelbst wenn wir in Betreff ber Zweckmäßigkeit ber Lanbesspnobe mit ber Dajorität übereinstimmten, wurden wir von jebem bahin gebenden Antrage an den hochm. Oberkirchenrath schon um beswillen glauben Abstand nehmen zu muffen, weil berfelbe in ber Verfügung an die rheinische Provinzialspnobe vom 30. December 1864 die Schwierigkeiten bargelegt hat, welche ber zeitigen Ausführung bes Antrags im Bege Wir würden es baher mit der Stellung zu unserer Oberkirchenbehörde nicht in Einklang bringen können, dieselbe trot bieser Erklärung von Neuem mit bemselben Antrage, und noch bazu in so außergewöhnlicher Weise zu brängen, zumal wir eine Gefahr im Berzuge nicht zu erkennen vermögen. Wir muffen uns aber überhaupt gegen die Anschauung erklären, als werde die Landesspnode ein für die Rirche beil: Der per maiora angenommene Antrag ber Spnobe Bochum, bet sames Institut sein. einzigen unseres Wissens, welche einen solchen Antrag erneuert hat, geht von ber boppelten Boraussetzung aus, bag bie in S. 15 ber Berfaffung gewährleiftete Selbftfanbig: keit ber Kirche 1. noch gar nicht bestehe, und 2. nur burch Zugipfelung bes Synobal: wesens zu einer Landesspnobe vollbracht werbe. Dem gegenüber constatiren wir, bak die Rirche hinsichtlich ber interna in ihrem vollen Rechte im Wesentlichen selbstständig ift. Die göttlichen Fundamente der Kirche, lauteres Wort und Sacrament, find frei und stehen in ber Ueberwachung ihrer Ausrichtung unter einer von den staatlichen Gewalten als solchen prinzipiell unabhängigen Kirchenbehörde; die Ordnung der liturgischen Anbetung, sowie alle sonstigen Gebiete ber innerkirchlichen Berwaltung erfreuen fic gleichen Rechts; turz, wir befinden uns bem bestehenden formellen Gesetze nach teineswegs in einem unfreien, provisorischen, sondern in einem befinitiven, ordnungsmäßigen und freien Zustande eines völlig geordneten kirchlichen Organismus. Es tame baber allein barauf an, diese bestehenbe, gesetzmäßige Unabhängigkeit gegen etwaige ungesetliche Eingriffe irgend welcher außerkirchlichen Gewalt zu schützen und zu wahren.

Ebenso wenig können wir ber zweiten Boraussetzung beistimmen, als könne, was ber Kirche noch an Selbststänbigkeit sehle, burch bas Institut ber Lanbesspnobe gewährt werben, in ber wir vielmehr für die wahre Selbstständigkeit der Kirche eine Gefahr sehen, die sie dem Untergange nahe bringen könnte. Wir können uns der Bestrchtung nicht entziehen, daß bei dem heutigen Streben nach Majorität und Massenberrschaft die Kirche nur zu bald unter die Gewalt der Majorität und der Masse kommen wärde auch in den Heiligthilmern ihres Bekenntnisses, in den Fundamenten des Wortes und Sacramentes. In den Cautelen des Majoritätsbeschlusses können wir keinen Schutz dagegen erblicken, nachdem so viele Beispiele nicht allein auf politischem, sondern auch auf kirchlichem Gebiete, namentlich in Holland und der Schweiz gelehrt haben, daß keinerlei noch so sorgkältig verkausulitrte Bedingungen von der einmal zur Gestung gekommenen Majorität würden geachtet werden. In der, noch dazu meist aus theor

Das Moderamen ber westphälischen Provinzialspnobe (Präses Dr. Albert und Superintendent Dr. König) begaben sich demgemäß nach Berlin, wo sie vom 7. bis 13. Februar 1866 den Mitgliedern des Oberkirchenraths, insbesondere dem Präsidenten Mathis, sowie dem Cultusminister von Mühler die dringenden Bunsche der Provinzialspnode vortrugen. Dieselben sind nicht ohne Hoffnungen in die Heimath zurückgelehrt. Wie es scheint, werden Provinzialspuoden in den östlichen Theilen des Reiches bald wirklich ins Leben gerusen werden, und damit würde allerdings schon ein bedeutender Schritt zur Reinigung der Lage der Kirche gethan sein. Auch wird nicht verkannt, daß eine auf guter Grundlage beruhende Generalspnode dem kirchlichen Interesse höchst förderlich sein könnte; aber der Einberufung derselben stehen Bedenken entgegen, die ihre Stärke in unerfreulichen politischen Borgängen haben.

Bis zur Stunde ist daher in der rheinisch-westphälischen Kirche der Mißklang zu vernehmen, in welchem die seit so vielen Jahrzehnten immer von Neuem angeregten Hoffnungen und Bestrebungen derselben bezüglich ihrer Verfassung auslauteten: aber doch sind sich die Presbyterien und Gemeinden des Segens, den ihnen die Kirchenordnung gebracht hat, wohl be-

logischen Notabilitäten bestehenben, Generalspnode von 1846, welche selbst das apostoslische Glaubensbelenntniß nicht unangetastet ließ, müssen wir ein Borzeichen von dem sehen, was uns von einer wenigstens theilweise auf der Masse beruhenden Landessynode bevorstünde, zumal uns ihr Bestand, soweit er auf den sechs Factoren der Ostprovinzen bernht, ein unberechendares X ist. Wir freuen uns und danken Gott, daß die ganze Spnode weit entsernt ist, die Wege des Protestantentages gehen zu wollen; muß es aber nicht selbst bei einer auderen Stellung zu einer Landessynode die ernstesten Besdeulen erwecken, wenn eine Versammlung, wie der Protestantentag, alle seine Hoffnung auf das Institut der Landessynode setzt? Wenn uns die Majorität auf den Glauben au den mächtigen Schutz des Herrn hinweist, so sehren uns doch solche Ersahrungen, daß wir auch das Wort des Herrn nicht außer Acht lassen solch ollen: "Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen."

"Wir können überhaupt in bem Antrage nach seinem innerlichen Prinzip nur die Anbahnung der Herrschaft des von Unten nach Oben in der Kirche erblicken, während, wenn irgendwo, in der Kirche das von Oben nach Unten gelten muß. Daber glauben wir, daß soweit es der evangelischen Kirche z. B. in Bezug auf die externa noch an der nöthigen Selbstständigkeit sehlt, diesem Uebel am besten dadurch abgeholsen würde, daß die bestehenden kirchlichen Gewalten von allen außerkirchlichen Einflüssen auf gesetze mäßigem Wege losgelöst würden.

"Was die übrigen Majoritätsbeschlüsse betrifft, mit Ausnahme des Antrags hinssichtlich der externa, so konnten Mehrere von uns auch ihnen nicht beistimmen, weil sie sürchten mußten, daß darin der Ansang ihres Strebens liege, den Schwerpunkt der kirchlichen Berwaltung in die Spnoden zu legen, wobei sie indessen sich gegen das mögsliche Mißverständniß verwahren, als ob sie der Majorität im Entserntesten dergleichen Absichten unterlegten; sie meinen nur, daß aus der Durchsührung der beregten Austräge jene Gesahren erwachsen wilrden."

wußt, und verkennen es nicht, daß ihnen die Weisheit des Königs Friedrich Wilhelm III. die alte Verfassung der Kirche in Jülich-Cleve-Verg und Mart gerade in derjenigen Gestalt erneuert und wiedergegeben hat, in welcher diesselbe nach den damaligen Verhältnissen für den weiten Umfang, dem sie zu Gute kommen sollte, überhaupt zur Anwendung gebracht werden konnte. Den richtigsten Ausdruck haben daher wohl die in den entschieden kirchlich gesinnten Kreisen Westphalens und Rheinlands bezüglich der Verfassungsverhältnisse der Kirche herrschenden Gedanken und Wünsche in dem Erlaß des Consistoriums zu Münster gesunden, mit welchem dasselbe unter dem 5. März 1860 an das sünsundzwanzigjährige Bestehen der Kirchenordnung — danksagend und alle Glieder der Kirche an die erste der ihnen obliegenden kirchlichen Pflichten mahnend — erinnerte.\*)

"Wir können die 25jährige Wiederkehr dieses bedeutungsvollen Tages nicht vor: übergehen lassen, ohne die Geistlichen, Presbyterien und Gemeinden unsrer Provinz aufzusordern, den Herrn der Kirche mit uns dankbar zu preisen für allen Segen, welchen er auf die durch die Kirchenordnung vom Jahre 1835 in unseren westlichen Provinzen geschlossene kirchliche Gemeinschaft sichtlich und unbestreitbar gelegt, und ihr dadurch vor anderen zu äußerer Einheit und Selbsissändigkeit, wie zu innerer Festigkeit und Lebendigkeit in besonderem Maße verholsen hat."

"Mag auch in bieser unserer Kirchenordnung späterhin noch Manches zu ändern und zu bessern gefunden sein, — mag an ihr, als einem menschlichen Werke, überhaupt und im Bergleiche mit den früheren PreschterialsOrdnungen, wie mit den Einrichtungen der apostolischen Urkirche noch immer Mancherlei auszusetzen und zu wünschen übrig bleiben; — mögen wir endlich der von unseres gegenwärtigen theneren Königs Majestät in der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 13. Juni 1853 in Beziehung auf die revidirte Kirchenordnung ausgesprochenen Ueberzeugung, daß der göttlichen Schöpfung der Kirche durch Berfassungen nicht geholsen werden könne, im Einverständniß mit der siedenten westphälischen Provinzialspnode unweigerlich zustimmen mitsen, — es kann dies Alles uns nicht hindern, auf die 25jährige Periode des Bestehens der rheinischwesphälischen Kirchenordnung und auf das unter ihrem Schutze erwachsene kirchliche Leben, wie auf die in ihr selber und durch Gottes Gnade verliehene theuere und heilssame Gabe insbesondere heute mit herzlicher Dankarteit zurückzusehen."

"Zugleich aber können wir nicht umhin, allen Gliebern unfrer Provinzialkirche, mögen sie nun amtlich ober persönlich an bem Wohl und Wehe bes kirchlichen Wesens bei uns lebendigen Antheil nehmen, die bringende Mahnung ans Herz zu legen, es wolle ein Jeder in seinem Theil es sich angelegen sein lassen, daß die unter uns geltende Kirchenordnung je mehr und mehr ganz zur Wahrheit werde und in ihren Grunds

<sup>\*)</sup> Der Erlaß lautet:

<sup>&</sup>quot;Es war am 5. März 1835, als Se. Majestät, König Friedrich Wilhelm III., die nach langjährigen Borbereitungen und mannigsaltigen Berhandlungen auf Grund ber älteren Kirchenordnungen von Jülich, Cleve, Berg und Mark in Berücksichtigung der veränderten Zeitumstände zu Stande gebrachte gemeinsame Kirchenordnung für alle Gemeinden beider evangelischen Confessionen in Westphalen und der Rheinprodim durch Allerhöchste Cabinetsordre volkzog."

## **§**. 6.

## Die Union und die lutherische Strömung in Wefiphalen.

Die Union gehörte schon im Jahre 1835 zu ben wesentlichsten Charakterzügen der evangelischen Kirche Westphalens. In der Rheinprovinz waren damals etwa zwei Dritttheile der evangelischen Gemeinden unirt (darunter bie meisten ber größeren Stäbte); in Westphalen hatte bie Union noch größere Fortschritte gemacht, und viele Gemeinden, welche sich berselben bis bahin noch entzogen hatten, schlossen sich ihr in ber nächstfolgenden Zeit In ben Jahren 1835—1838 trat in ber Kreissynobe Siegen nicht nur die Gemeinde Ferndorf der Union bei, sondern auch in der Kreisspnode Hagen war die Unionsangelegenheit in lutherisch Breckerfeld in der Weise thätig gefördert worden, daß daselbst gleichzeitig auch die Combination mit ber kleineren evangelischen Gemeinde versucht werden konnte. Die zweite Gemeinde war ganz für die Combination, die erste war wenigstens in der Mehrzahl ihrer Glieder dafür. In der Kreisspnode Unna tam die Com= bination der beiden Gemeinden zu Wickede, sowie derer zu Fröndenberg jetzt vollständig zu Stande. Kurz darauf trat auch die Gemeinde zu Blabenhorst in der Kreisspnode Bochum der Union bei, und um das Jahr 1844, wo in ber Rheinprovinz-immer noch 32 Gemeinden als nicht unirte galten, gab es in Westphalen nur wenige Gemeinden (Ovenstedt in der Kreissynode Minben, die größere Gemeinde Schwelm in der Kreisspnode Hagen, die refor= mirte Gemeinde zu Hattingen in ber Kreisspnode Hattingen 2c.), welche außerhalb der Union standen. Bon ganz geringen Ausnahmen abgesehen, war daher die Union der beiden evangelischen Confessionen jetzt im ganzen Umfange des Provinzialspnodalbereiches zur Ausführung gekommen, so daß die früheren confessionellen Unterscheidungsnamen im Gebrauche des Bolkes taum noch vorhanden waren.\*)

bestimmungen zur vollen Berwirklichung gelange. Wir haben babei insbesons bere die Treue und gewissenhafte Beobachtung und Ansführung ihrer Vorschriften im Auge, woburch die inneren Eigenschaften der zu erwählenden Mitglies ber unfrer tirchlichen Gemeindecollegien sestgestellt werden, indem gerade hier die Saulen unseres äußeren Kirchengebäudes und die wesentlichen Bedingungen ges segneter Wirksamkeit der Repräsentativ-Berfassung zu suchen sind."

<sup>\*)</sup> Zu Dortmund hatten sich leider insolge bes Abschlusses der Union zwischen ber kleineren evangelischen Gemeinde der Stadt und den sibrigen Gemeinden ganz eigensthümliche, unangenehme Berhältnisse gebildet. Bor der Union befanden sich nemlich in Dortmund drei evangelische Gemeinden mit bestimmt abgegrenzten Parochieen, und eine reformirte Gemeinde ohne räumliche Abgrenzung, so daß die Mitglieder derselben nur durch die Consession bestimmt wurden. Nach erfolgter Union der dasigeu Ges

Bezüglich der Auffassung der Union gab sich allerdings fortwährent die größte Unsicherheit der Meinungen kund.\*) Die zweite Provinzialspnode sah sich daher veranlaßt, auf die Cabinetsordre vom 28. Februar 1834 zu verweisen, wonach "die Union kein Aufgeben, des bisherigen Glaubensbekenntnisses bezweckt und bedeutet, auch die Auctorität, welche die Bekenntnissschriften der beiden evangelischen Confessionen bisher gehabt, durch sie nicht aufgehoben ist. Durch den Beitritt zu ihr wird nur der Geist der Mäßigung und Milde ausgedrückt, welcher die Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte der andern Confession nicht mehr als den Grund gelten läßt, ihr die äußere kirchliche Gemeinschaft zu versagen."

Auch die Frage, welches denn eigentlich die symbolischen Bucher ber unirten Kirche wären, war noch sehr im Unklaren, wie sich namentlich im Jahre 1844 zeigte, als die Kreissynode Iserlohn bei der vierten Provinzialsynode den Antrag einbrachte, daß dieselbe eine nähere Bezeichnung der bei den Ordinationen speciell anzuführenden symbolischen Bücher bewirken möchte. Der Antrag der Kreissynode führte sofort zu einer lebhaften Discussion der Frage, welche Bekenntnißschriften als die in der westphäslischen Provinzialkirche geltenden symbolischen Bücher anzusehen wären, wes

meinden glaubte nun die ehemals reformirte auch das Recht zu haben, auswärtige Personen, welche aus unirten Gemeinden in eine der bestimmt abgegrenzten Parochieen der drei anderen evangelischen Gemeinden sich niederließen und ankauften, in ihren Gemeindeverband aufnehmen zu dürsen, ohne Rücksicht darauf, ob sie zu den dieher Eximirten gehörten oder nicht. Hiernach hätte denn die ehemals resormirte Gemeinde um so mehr ein bedeutendes Borrecht erhalten, als die Mitglieder derselben von allen sonstigen Lasten und Beiträgen ganz befreit waren, hinsichtlich der Stolgebühren: Berhältnisse aber den Gliedern der andern Gemeinden ganz gleich standen. Insolge dieses Berhältnisses konnte leicht aus der lleineren Gemeinde in Dortmund die größte werden, und da nun doch den übrigen Gemeinden dasselbe Recht zustehen mußte, so war eine gänzliche Auslösung des früheren Parochialverbandes, als Folge der geschlossenen Union, zu besürchten.

<sup>\*)</sup> Namentlich wußte man nicht, ob die Union auf dem Consensus der Bekenntnisse beruhe, oder ob sie Conföderation oder ein drittes Reues sei.

Die Unionsurfunde der vereinigten evangelischen Gemeinde zu Düsseldorf vom 8. December 1824 (§. 3) z. B. bezeichnet "die disherigen symbolischen Bücher beider Consessionen, namentlich die augsburgische Consession, den lutherischen und den Heidelberger Catechismus, in ihrer Uebereinstimmung" als die Symbole der verzeinigten Gemeinde. Dagegen gaben z. B. in der Unionsurfunde der ursprünglich ressonirten Gemeinde Weeze vom 11. November 1822 in S. 5 die Unterzeichner die ausbrückliche Erklärung ab, "daß sie die Bekenntnisblicher ihrer Kirche in ihrem vollen Werthe lassen und daß sie namentlich, so lange wenigstens, die ein allgemeines Bekenntnisbuch der evangelischen Kirche eingeführt sei, fortsahren, den Heidelberger Cateschismus silr das symbolische Buch ihrer Kirche anzusehen."

bei sich eine große Differenz der Ansichten herausstellte. Indessen wurde boch anerkannt, daß von jeher die Bekenntnißschriften der reformirten Kirche der Heidelberger Catechismus und die der lutherischen Kirche die Augsburgische Confession, deren Apologie, die Schmalkader Artikel und die Catechismen Luthers gewesen wären, weshalb die Synode erklärte, daß die genannten Bekenntnißsichriften "in ihrer Uebereinstimmung" als die symbolischen Bücher der unirten evangelischen Kirche Westphalens anzusehen wären. Dabei ward aber ausdrücklich bemerkt, es sollten die Worte "in ihrer Uebereinstimmung" nicht so verstanden werden, "daß es in Hinsicht des Dissensus Jedem überlassen bleibe, dem Lehrtypus der einen oder anderen Confession zu folgen."

Diese Bestimmung konnte allerdings nur als eine vorläusige gelten, die einer weiteren Erörterung noch bedürftig war. Indessen war doch nun einmal bezüglich der symbolischen Schriften der unirten Kirche etwas bestimmtes vereinbart, woran später, als die Revision der Kirchenordnung berathen ward, angeknüpft werden konnte.

Da nemlich die Kirchenordnung über Bekenntniß und Lehre (in den §§. 10. 66. 77. 78. 79. 106. 145) nur ganz allgemeine Andeutungen enthält, dieser Punkt aber im Laufe der Jahre mehr und mehr in seiner Bedeutung hervorgetreten war, so sah sich die Verfassungscommission der beiden Provinzen veranlaßt, der Kirchenordnung einen besonderen ersten Abschnitt "Bom Bekenntnißstande" voranzustellen, wobei es sich von selbst verstand, daß eben nur den thatsächlichen Verhältnissen der entsprechende Ausdruck gegeben wers den konnte. Die Artikel, welche demgemäß die Versassungscommission aussarbeitete und der Provinzialspnode von 1850 zur Berathung vorlegte, waren folgende:

- 1. Die evangelische Kirche von Westphalen und Rheinland, welche die normirende Auctorität des Wortes Gottes sowie die fortdauernde Geltung ihrer reformatorischen Bekenntnisse nach den Grundsätzen der evangelisch protestantischen Kirche anerkennt, umfaßt lutherische, reformirte und unirte Gemeinen.
- 2. In den lutherischen Gemeinen sind die geltenden Bekenntnisse die Augsburgische Confession, die Apologie der Augsburgischen Confession, die Schmalkaldischen Artikel und der kleine und große Catechismus Luthers; in den reformirten Gemeinen: der Heidelberger Catechismus.
- 3. Die unirten Gemeinen gründen sich auf die übereinstimmende Lehre der vorgenannten Bekenntnißschriften der lutherischen und der reformirten Kirche, und betrachten die Unterscheidungslehren derselben nicht als ein Hinderniß engster kirchlicher Gemeinschaft in Verkündigung des göttelichen Wortes und gemeinsamer Feier der Sacramente.
  - 4. Unbeschabet dieses verschiedenen Bekenntnifftandes ber lutherischen,

reformirten und unirten Gemeinden stehen dieselben mit gleicher Berechtigung in Einem Arcis- und Provinzial-Synodalverband und unter dersselben höheren kirchlichen Berwaltung.

An diesen Sätzen hatte jedoch die Synobe mancherlei zu besideriren. Die Berufung auf die "Grundsätze" der evangelisch-protestantischen Kirche wurde allzu latitudinarisch befunden, die Aufzählung der gültigen Bekenntnißsschriften erschien als unvollständig, und unter den unirten Gemeinden sah man die im weiteren Sinne des Wortes unirten, nicht berücksichtigt. Die Synobe gestaltete daher die proponirten vier Sätze (gegen einen Dissens von nur 4 Stimmen) in folgender Weise um:

- 1. Die evangelische Kirche Westphalens und Rheinlands gründet sich auf die heilige Schrift des alten und neuen Testaments als der alleinigen und volltommnen Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens und erkennt die fortdauernde Geltung ihrer resormatorischen Bestenntnisse an. Diese Bekenntnisse sind lutherischer Seits die Angsburgische Confession, die Apologie derselben, die Schmalkaldischen Artikel, der große und kleine Catechismus Luthers und die Concordiensormel, letztere, wo sie durch Herkommen eingeführt ist; resormirterseits der Heidelsberger Catechismus und nach örtlichem Herkommen die Angsburgische Confession.
- 2. Auf diesem Grunde sind ihre sämmtlichen Gemeinden zu einer gemeinsamen Kirchenleitung in einem Verbande von Kreise und Provinzialssphoden und unter berselben höheren kirchlichen Verwaltung vereinigt. Sämmtliche evangelische Gemeinden, sowohl diesenigen, welche der Union angehören, als die nicht unirten lutherischen und reformirten, haben in diesem Verbande vollkommen gleiche Verechtigung.
- 3. Die unirten Gemeinden, welche theils ihren ursprünglichen Bekenntnißstand festhalten, theils der übereinstimmenden Lehre der vorgenannten Bekenntnißschriften folgen, betrachten die Unterscheidungslehren derselben nicht als ein Hinderniß vollständiger kirchlicher Gemeinschaft.
- 4. Die Verschiedenheit des Bekenntnißstandes (§ 2 und 3) hindert nicht, daß sämmtliche Gemeinden als Glieder einer evangelischen Kirche in Verkündigung des göttlichen Wortes und gemeinsamer Feier der Sacramente kirchliche Gemeinschaft pslegen.

Diese neue Formulirung der vier Sätze, welche allerdings den thatsächlichen Verhältnissen entsprechender war als die früheren, durfte nun um so mehr als genügend befunden werden, als eine Besprechung mit einem Theile der rheinischen Verfassungscommission die vollständige Zustimmung desselben zu der neuen Redaction der vier Paragraphen ergab. Allein die rheinische Provinzialspnode verlangte dennoch eine andere mehr unionistische Darlegung bes Bekenntnikstandes, weshalb sich zwischen ben Formulirungen der beiden Provinzialspnoden eine charakteristische Differenz herausstellte. Die rhein is sche Spnode stellte nemlich folgende Sätze auf:

- 1. Die evangelische Kirche von Westphalen und Rheinland gründet sich auf das Wort Gottes, verfaßt in der heiligen Schrift alten und neuen Testaments\*), als der alleinigen und vollkommnen Regel und Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, und erkennt die fortbauernde Geltung ihrer reformatorischen Bekenntnisse, nach den in ihnen ausgesprochenen Grundsätzen an.
- 2. Die in Geltung stehenden Bekenntnisse sind außer den allgemeinen der ganzen Christenheit, für die lutherischen Gemeinden die Augs-burgische Confession, die Schmalkaldischen Artikel und der kleine und große Catechismus Luthers \*\*), für die reformirten Gemeinden der Heidelberger Catechismus \*\*\*). Die unirten Gemeinden bekennen sich theils zu dem Gemeinsamen der beiderseitigen Bekenntnisse, theils folgen sie für sich dem lutherischen oder dem reformirten Lehrthpus, sehen aber in den Unterscheidungslehren beider kein Hinderniss vollskändiger kirchlicher Gemeinschaft.
- 3. Unbeschabet dieses verschiedenen Bekenntnißstandes pflegen sämmtliche evangelische Gemeinden \*\*\*\*) als Glieder Einer evangelischen Kirche Gemeinschaft in der Verkündigung des göttlichen Wortes und in der Feier der Sacramente, und stehen mit gleicher Berechtigung in einem Kreis= und Provinzial=Synodalverband und unter derselben höheren kirchlichen Verwaltung.

Die vereinigte Synobalcommission, welche am 7. Januar 1851 in Eleberseld zur schließlichen Feststellung ber revidirten Kirchenordnung zusammenetrat, suchte nun diese Formeln in der Weise mit einander zu vermitteln, daß sie in die rheinische Formel, welche ihrer Redaction zum Grunde gelegt ward, aus der westphälischen Einzelnes aufnahm. Indem daher die Commission die Bestimmungen über den Bekenntnißstand nicht in vier sondern in drei Sähen zusammensaßte, modisizirte sie §. 1 so, daß der Schluß lautete: "nach den in ihren ausgesprochenen und in der Lehrordnung näher bestimmeten Grundsähen." In §. 2 ward nach Auszählung der lutherischen und ressormirten Bekenntnißschriften der Satz eingeschaltet: "Wo (wie in einigen Theilen Westphalens) lutherischerseits die Concordiensormel oder resormirters

<sup>\*)</sup> Die westphälische Synobe sagt: "gründet sich auf die heilige Schrift."

<sup>\*\*)</sup> Die Concordienformel wird nicht erwähnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch die Augsburgische Confession bleibt unerwähnt.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Es wird nicht hinzugesetzt, "auch die, welche ber Union im engeren Sinne nicht angebören."

seits die augsburgische Confession durch Herkommen eingeführt ist, bleiben auch diese in Geltung., — Der §. 3 ward unverändert gelassen.

In dieser Fassung glaubte man nun den bezüglich des Bekenntnißstandes der unirten Kirche Westphalens und der Rheinprovinz entsprechenden Ausbruck gefunden, und mittelst desselben die Kirche und die Union gegen alle consessionellen Irrungen sicher gestellt zu haben, als urplötslich wie ein Blit aus heiterer Höhe die allerhöchste Ordre vom 6. März 1852, betreffend die amtliche Verpslichtung der Kirchenbehörden in Beziehung auf Union und Consession erschien.\*) Ourch diese Ordre wurde der evangelische Oberkirchensrath — den man in den westlichen Provinzen die dahin immer nur als eine provisorische Behörde betrachtet hatte, deren desinitive Stellung von Verhandslungen mit einer künftigen Landessynode abhängig sei, — als eine zur Berwaltung und Vertretung der evangelischen Landesstirche in ihrer Gesammtheit

<sup>\*)</sup> Die den Consistorien durch ein Rescript des evangelischen Oberkirchenraths v. 10. Mai 1852 mitgetheilte Cabinetsordre lautet:

<sup>&</sup>quot;Aus ber Mir mittelft Berichts vom 19. Decbr. v. J. liberreichten Denkschrift er: sehe 3ch, daß der evangelische Oberkirchenrath die amtliche Verpflichtung der Kirchen: behörden in Beziehung auf Union und Confession in bem Sinne und Geiste ber Bekenntniftreue aufgefaßt hat, von welchem Meines in Gott ruhenben Baters Dajeftat, auch Seiner in ben Cabinetsorbres vom 27. Sptbr. 1817 und vom 28. Febr. 1834 be: zeugten Auffaffung, bei Förderung des in der Geschichte driftlicher Rirche hochwichti. gen Werkes ber Union geleitet worden ift. Sowohl nach ben erwähnten Erlassen bes hochseligen Königs als auch nach oft wiederholten Aeußerungen besselben gegen mich. steht unzweifelhaft fest, daß die Union nach seinen Absichten nicht den Uebergang ber einen Confession zur anderen, und noch viel weniger die Bildung eines neuen britten Bekenntnisses herbeiführen sollte, wohl aber aus bem Berlangen hervorgegangen ift. bie traurigen Schranken, welche bamals bie Bereinigung von Mitgliebern beiber Confessionen am Tische bes Herrn gegenseitig verboten, für alle diejenigen aufzuheben. welche sich im lebendigen Geflihl ihrer Gemeinschaft mit Christo nach dieser Gemein schaft sehnten, und beibe Bekenntnisse zu Einer evangelischen Landeskirche zu vereinigen. Wenn die baraus für die Stellung des Kirchenregiments sich ergebenden Normen im Laufe der Zeit von der Berwaltung häufig misverstanden und verkannt worden sind, so gereicht es Mir zur besonderen Befriedigung, hierdurch zu erkennen, daß der evangelische Oberkirchenrath seit dem Eintritt in seinen schweren Beruf ernstlich bemüht gewesen ift, die Ansichten aufzuklären und für die wahren Grundsätze der Union ein richtiges Berftanbniß vorzubereiten. Ich halte aber auch bafür, daß es nunmehr an ber Zeit ift. biesen Grundsätzen in ber Gestaltung ber Rirchenbehörben einen bestimmten und fur bie letzteren selbst maßgebenben Ausbruck zu verleihen und baburch bie Burgschaft zu geben, daß in dem Kirchenregiment der evangelischen Landeskirche ebensosehr bie mit Gottes Gnabe in ber Union geknüpfte Gemeinschaft ber beiben evangelischen Confessionen aufrecht erhalten, wie auch bie Selbständigkeit jedes ber beiben Betenntniffe ge: sichert werben soll. Demgemäß ertheile Ich bierburch ben nachstehenden Mir von dem evangelischen Oberfirchenrathe vorgetragenen Grundsätzen meine Genehmigung: 1. Der evangelische Oberkirchenrath ist verpflichtet, ebensowohl die evangelische Landeskirche

bevollmächtigte oberste Kirchenbehörde geltend gemacht und im Interesse einer entschiednen Würdigung und Pflege der "Bekenntnistreue" war die Union in dem Sinne als Conföderation der beiden evangelischen Bekenntnisse hinzgestellt, daß ebenso die Consistorien wie der Oberkirchenrath als aus Gliedern beider Confessionen bestehende Behörden aufgefaßt wurden, in denen darum sofort seitens aller Mitglieder eine confessionelle itio in partes zu erfolgen habe.

Dengstenbergs evangelische Kirchenzeitung, (welche bamals, Nr. 56—61) in einer Abhandlung "Ueber die neue Organisation des evangelischen Kirchenzegimentes in Preußen" S. 562 die Lästerung aussprach, das Unionswerk des Königs Friedrich Wilhelm sei kein reformatorischer, sondern ein revolutionäer Att gewesen,) jubelte, daß nun endlich der Popanz des Unionismus aus der Kirche verscheucht, und das "Bekenntniß," "das Lutherthum" wiesderum sicher gestellt sei. Aber in allen ächt evangelisch gestinnten Kreisen, vor allem in Westphalen und Rheinland gewahrte man mit Schrecken, daß mit dieser Sicherstellung des lutherischen und reformirten Sonderbekenntnisses das Recht der auf den Consensus des die Union geradezu in eine bloße Consöderation umgewandelt und somit dem gesammten kirchlichen Leben der Neuzeit die Grundlage, auf welcher es thatsächlich stand und aus welcher es die fruchtbarsten Lebenskräfte gewonnen hatte, entzogen war. In Rheinzland klagten daher sämmtliche Kreissynoden laut wegen Bedrohung der Union

Charlottenburg, ben 6. März 1852.

gez. Friedrich Wilhelm.

An den evangelischen Oberkirchenrath.

in ihrer Gesammtheit zu verwalten und zu vertreten, als bas Recht ber verschiebenen Confessionen und die auf bem Grunde besselben ruhenben Einrichtungen zu schützen und 2. Der evangelische Oberkirchenrath besteht aus Gliedern beider Confes-Es können aber nur solche Personen in benselben aufgenommen werden, welche bas Zusammenwirken von Gliedern beiber Confessionen im Regimente mit ihrem Gewissen vereinbar finden. 3. Der evangelische Oberkirchenrath beschließt in ben zu seiner Entscheibung gelangenben Angelegenheiten collegialisch nach Stimmenmehrheit seiner Mitglieber. Wenn aber eine vorliegende Angelegenheit der Art ift, daß die Ent: scheibung nur aus einem ber beiben Bekenntnisse geschöpft werben kann, so soll bie confessionelle Borfrage nicht nach ben Stimmen sämmtlicher Mitglieber, sondern allein nach ben Stimmen bes betreffenben Bekenntnisses entschieden werden, und biese Ents scheibung bem Gesammtbeschluffe bes Collegiums als Grundlage bienen. Dieses Berfahrens ift in ben betreffenden Ausfertigungen zu gebenken. Ich beauftrage bemnach ben evangelischen Oberfirchenrath, fich nach vorstebenden Grundsätzen in Zukunft zu achten, sowie auch biesen Meinen Erlaß ben Provinzial-Consistorien zur Nachachtung mitzutheilen und für beren Berfahren in Gemeinschaft mit Meinem Minifter ber geiftlis den zc. Angelegenheiten eine Inftruction vorzubereiten, welche Mir zur Geuehmigung vorzulegen ift.

und aller Früchte, die aus derselben erwachsen wären und das Censistorium zu Coblenz beschloß bei der obersten Kirchenbehörde zu beantragen, die Publiscation der Cabinetsordre dis zur nächsten Provinzialspnode vertagen zu dürfen. Daher kam es, daß eine Theilung dieses Kirchencollegs nach Consessionen vorläusig nicht eintrat.

Weit bebenklicher schienen bagegen die Folgen der neuen Erlasse für Westphalen zu werden. Hier ging das Consistorium zu Münster mit einer itio in partes allen anderen Provinzialconsistorien voran, und publicirte tie betressenden Aktenstücke im Amtsblatt. Auch brachte das Consistorium dem= gemäß bei Besehung von Pfarrstellen, bei Bekanntmachungen eingetretener Bacanzen, bei der Aussertigung der Berufsurkunden und bei der Verpslichtung neubestellter Prediger ein von der bisherigen Unionsprazis abweichendes, sediglich das Souderbekenntniß ins Auge sassendes Versahren zur Anwendung. Es konnte daher nicht befremden, daß in denjenigen Theilen der Provinz, wo von Alters her das Lutherthum heimisch war, der Borgang des Consistoriums zur consessionellen Nacheiserung ermunterte.\*) Wurden doch damals selbst in der Mark Stimmen laut, welche die Cabinetsordre und die an dieselben sich anschließenden Fassungen mit Freuden begrüßten!

Allein im Großen und Ganzen sprach sich bas evangelische Westphalen ebenso energisch zu Gunsten ber Union aus wie die Rheinprovinz. Der Prässes Dr. Albert legte in einer an den evangelischen Oberkirchenrath gerichteten Eingabe gegen die Anwendung und Durchführung der die Union betreffensben Erlasse sür Westphalen Protest ein, und die westphälische Pastoralconsserenz welche (im Anschluß an das Misstonssest der Grafschaft Mark) am 29. Juli 1852 zu Hagen tagte, trat ebenso wie die westphälischen Kreissung den Dortmund, Tecklenburg, Unna (25. Aug.), Wittgenstein (21. Sptbr.), Siegen (22. Sptbr.), Soest (14. Octbr.), Lüdenscheid (21. Octbr. 1852)\*\*) mit ernster, männlicher Rede für das gute Recht der auf dem Consensus der evangelischen Gemeinden beruhenden Union als der eigentlichen Grundlage des gesammten evangelisch-kirchlichen Lebens der Provinz ein.

Auch von andrer Seite her sprach sich die Unzufriedenheit mit der königlischen Ordre so entschieden aus,\*\*\*) und die durch die letztere hervorgerufenen Misverständnisse nahmen allmählich einen so bedenklichen Charakter an, daß es des Königs Majestät endlich für nothwendig erachtete in einer zweiten Cabinetsordre vom 12. Juli 1853 sich dahin zu erklären, "daß wenn der

<sup>\*)</sup> Bgl. barüber Bonner Monatsschrift, 1852, II. S. 151 ff. 249 ff. 297 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barüber Bonner Monatsschrift, Jahrgang 1852, II. S. 301—303. Jahrg. 1853. I. S. 250—257.

Die von Hallenser und Königsberger Kirchenmännern ausgegangenen Erklärungen 3. B. siehe ebenbaselbst Jahrg. 1852, II. S. 83 ff. 87 ff.

The entered Lieber Landschied der Feing er gegebeng an andere er gegebeng an andere er gegebeng an andere er gegebeng der Ludung der gegebeng der Ludung der gegebeng der Ludung der gegebeng der gegebeng der Ludung der gegebeng der gegebeng der Ludung der gegebeng der gegeben der gegebeng der gegeben gegeben gegeben der gegebeng der gegeben gegeben der gegeben gegeben gegeben der gegeben gegebe

beit und Sünde der Zeit zu werden; aben in dieffpenten gent eine dies und Seitzu werden; aben in die finden gent einzige Areisspuodal-Bersammunng, welche den einzige Areisspuodal-Bersammunng, welche den einzigenten fich augeeignet und den Unionalitun perinfesten fich alle gang entschieden fin fillete Anfrechentung ber finten und die Areisspuoden Dortmund, Each und Allitzenstellen wenten ben einer einfestenellen Gliederung der Airchentehreben unter beiner Aleitungung einen wiffen. Rur die Kreisspuode Winden mehnte, das in den einen Aleiten, in derfigen es sich um confessionelle Fragen handle, eine tite in pueten zu emplehen ses sich um confessionelle Fragen handle, eine tite in pueten zu emplehen fei Während aber für diesen kall sich die meisten Eitungen bahr eine in zulätzen dan nicht bloß das reformirte und lutherische Aleitenntuss, fentern in zieren hand die Union ihre Bertretung sinten mittle, sprach sich in eine sprach diese weine Kriebe, was dach urch seine solle eine inter Eine, was dach urch sein solle eine inter Eine Eine hungestellt werde.

Das consessionelle Intereste tont ulle von von verlatierenten werden ber in einer Weise angeregt worden, dust entrette und von nichtenfere weiser speige angeregt worden, dust entrette und von einschlichten in speigen Produktigneber zu Schweim nichten und von einstellichten sie beratenen Angeregen des Prases und ver kennglichen kennungt ihr vor einfeltenen Ansbeschen des Prases und ver kennylichen kennungt ihr eine fastigfunge und Unsweisengelegenspeiere ein berentenen Nochen in der ein ein beständlichen Ansbeschen kunnentich als vor einstellen bereiten in bei der bereitenen Nochen in der eine gespannte, namentich als vor ein der ein bei bei in der eine gespannte, namentich als vor ein der eine gespannten und eine der Schweizer der Schweizer und der eine eine Espeichenstebnus erhalt der Schweizer und her ein in der eine Februarischen Produktioner un Erzeiten der Schweizer der herreichen Verlauser und keinen bei bei bei Schweizer und herr und der eine Schweizer und der eine eine Schweizer der Schweizer und der eine eine der eine der eine der eine Schweizer der Schweizer der Schweizer und der eine eine Schweizer der Schweizer und der eine eine der eine eine Gespannten der gegen der eine der eine der eine der eine eine eine der eine der eine der eine eine der eine

gint biegt lant indisquaters for Lenkschusses under ober ber bei beiteilten. Durch bereicht bei beiteilten der beiteilten der

28. August) an die Synode hatte gelangen lassen. In derselben wurde vor Allem auf eine nicht unerhebliche Differenz zwischen den Bereinbarungen der combinirten Spnodalcommission und der rheinischen Spnode einerseits und ber westphälischen Spnobe andrerseits hingewiesen. Jene hatten nemlich als Regel und Richtschnur des Glaubens, der Lehre und des Lebens der evange= lischen Kirche "Das Wort Gottes, verfaßt in der heiligen Schrift alten und neuen Testaments" mit bem ausbrücklichen Bemerken hingestellt, bag diese Ausbrucksweise absichtlich gewählt sei; dagegen hatte die westphälische Schrift "Die heilige Schrift alten und neuen Testaments" genannt. Daneben tam in Betracht, daß die Elberfelber Kreissynobe in ihrer Ginsprache vom 10. November 1851 sich gegen die erstere Ausbrucksweise erklärt Daher glaubte ber Oberkirchenrath Diese Differenz, welche mit einer noch ungelösten theologischen Frage über bas Berhältniß bes Wortes Gottes zur heiligen Schrift zusammenhänge, so umgehen zu muffen, daß berfelbe die Wahl eines Ausdrucks empfahl, welcher sich einfach auf ben vorhandenen firchlichen Bestand gründete. Demgemäß gab es ber Oberkirchenrath den Synoden anheim, von einer neuen Formulirung des §. 1 absehend, in Uebereinstimmung mit bem auch in ben westlichen Provinzen (Th. II. S. 25 ber Agende) in Geltung stehenden gemeinsamen Ordinationsformular und im Anschluß an den §. 1 der kirchlichen Gemeindeordnung für die öftlichen Provinzen vom 29. Juni 1850 zu sagen :

"Die evangelische Kirche in Westphalen und in der Rheinprovinz bebekennt sich zu der Lehre, welche gegründet ist in Gottes lauterem und klarem Wort, den prophetischen und apostolischen Schriften des Alten und Neuen Testaments, unserer alleinigen Glaubensnorm, und verzeichnet in drei Hauptsymbolen, dem Apostolischen, dem Nicanischen und Athanasianischen und in den in §. 2 benannten Bekenntnissen der Reformation."

Außerbem empfahl ber Oberkirchenrath ben Spnoben die Unionsfrage bezüglich der verschiedenen Stellung der einzelnen unirten Gemeinden zum Bekenntniß — indem dieselben sich entweder nur zum Gemeinsamen der beiderseitigen Symbole oder zu ihrer ursprünglichen (reformirten oder lutherischen) Bekenntnißschaft (jedoch mit Beseitigung ihrer Ausschließlichkeit) bekannten, — nach verschiedenen Seiten bin nochmals ins Auge zu fassen.

Diese und andere Punkte, welche in der combinirten Commissionsverssammlung zu Elberseld erörtert wurden, sührten zu den lebhastesten Diszulssonen. Nach der ursprünglich von der westphälischen Commission proponirten Formulirung des §. 2 wurden die Bekenntnißschriften als Symbole der respectiven lutherischen und resormirten Kirchen (nicht Gemeinden) bezeichnet, indem dadurch ausgedrückt werden sollte, daß durch die Bereinis

gung von Gemeinden verschiedenen Bekenntnisses zu Einer Provinzialsgemeinde die bleibende Zugehörigkeit derselben zu dem kirchlichen Zusammenshang aller Gemeinschaften desselben Bekenntnisses (d. h. zur lutherischen oder reformirten Bekenntniskirche) überhaupt, nicht aufgehoben werde. In Elberseld jedoch wurde diese Formel auf das Eifrigste bekämpft und schließlich von den Westphalen selbst zurückgezogen. Ueberhaupt trat bei Fortsetzung der Berhandlungen der combinirten Commission in Schwelm ein so schrosser Gegensatz in der Auffassung des Bekenntnisses und der Union hervor, daß ein Bruch zwischen den beiden Provinzialspnoden und sogar eine Spaltung der westphälischen Spnode selbst nicht ohne Grund befürchtet werden konnte.

Indessen ging die drohende Gefahr vorüber. Indem nemlich die Commissionsarbeit erst in den letzten Sitzungen der Provinzialspnode zur Berathung kam, hatte sich im persönlichen Verkehr und Austausch der einzelnen Spnodalen schon mancherlei Trübes abgeklärt und die Stimmung war versöhnlicher geworden. Als daher die von der combinirten Commission vereindarte neue Redaction der drei Bekenntnisparagraphen dem Plenum der Provinzialspnode vorgelegt ward, wurde dieselbe ohne Anstand einstimmig angenommen.

Hiernach lautete S. 1 der revidirten Kirchenordnung so: "Die evan= gelische Kirche in Westphalen und der Rheinprovinz gründet sich auf die hei= lige Schrift alten und neuen Testaments, als die alleinige und vollkommene Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens und erkennt die fortdauernde Geltung ihrer Bekenntnisse an." S. 2. "Diese in Geltung stehenden Bekenntnisse sind, außer ben alten allgemeinen ber ganzen Christen= heit, lutherischerseits: die Augsburgische Confession, die Apologie der Augsburgischen Confession, die Schmalkaldischen Artikel und der kleine und große Catechismus Luthers; reformirterseits: ber Heidelberger Catechis= Da wo lutherischerseits die Concordienformel, ober reformirterseits die Augsburgische Confession firchenordnungsmäßig besteht, bleiben auch diese in Geltung. Die unirten Gemeinden bekennen fich theils zu bem Gemeinsamen der beiderseitigen Bekenntniffe, theils folgen fie für fich dem lutherischen oder reformirten Bekenntnisse, sehen aber in den Unterscheidungslehren kein hinderniß der vollständigen Gemeinschaft am Gottesdienste, an ben heiligen Sacramenten und ben firchlichen Gemeinderechten," (womit also ber frühere Ausbruck im letten Sat: "zu ben beiberseitigen Bekenntnissen in ihrer Uebereinstimmung," im Interesse ber Uebereinstimmung mit der sei= tens der rheinischen Spnode gewählten Formulirung aufgegeben war). bei wurde aber ausdrücklich bemerkt, "es verstehe sich von selbst, daß, obgleich die in der Provinzialtirche verbundenen lutherischen und reformirten Gemeinben keine Sonderkirchen im firchenregimentlichen Sinne bilben könnten,

sie bennoch in Bezug auf ihr Bekenntniß mit ber auf Erben verbreiteten lutherischen, respective reformirten Kirche innerlich verbunden bleiben."— Den von dem im September 1853 zu Berlin versammelt gewesenen Kirchentag aufgestellten Sat, daß man den Consensus der evangelischen Bekenntnisse in der Augsburgischen Consession erkenne, mochte sich indessen die Spuode aus guten Gründen nicht aneignen; dagegen erklärte dieselbe einstimmig, "sie sinde dieses Gemeinsame der beiderseitigen Bekenntnisse in der augsburgischen Consession, als dem ältesten Symbole der evangelischen Christenheit, indem sie hinsichtlich des Artikel 10 derselben die Fassung in der Ausgabe von 1540 mit derzenigen in der 1530 übergebenen Urkunde als gleichberechtigt anerkennt."

- §. 3. der revidirten Kirchenordnung ward in folgender Weise formulirt: "Unbeschadet dieses verschiedenen Bekenntnißstandes pflegen sämmtliche evangelische Gemeinden als Glieder einer evangelischen Kirche Gemeinschaft in Verkündigung des göttlichen Wortes und in der Feier der Sacramente, und stehen mit gleicher Berechtigung in einem Kreis- und Provinzial-Spnodalverband und unter derselben höheren kirchlichen Verwaltung."
- Hinsichtlich der unirten Gemeinden gab die Synode nachfolgende Er-Die der Union angehörenden Gemeinden sind verschiedener flärung ab: Es sind nemlich zu unterscheiben 1. die vereinigten (combinirten) Art. evangelischen Gemeinden; 2. die neugebildeten evangelischen Gemeinden; 3. die unter Ablegung des bisherigen Confessions-Namens und unter Annahme des Unionsritus mit Borbehalt ihres Bekenntnisses beigetretenen lutherischen ober reformirten Gemeinden; und 4. die unter Ablegung der bisherigen Confessions = Namen und unter Annahme des Unionsritus ohne ausbrücklich erklärten Vorbehalt ihres Sonderbekenntnisses beigetretenen lutherischen ober reformirten Gemeinden. Demgemäß gelten folgende Rea) Ist die Annahme der Union in einer Gemeinde durch eine förmliche Urkunde ober durch ein schriftlich aufgezeichnetes Protocoll erfolgt, und enthält diese Aufzeichnung über diese Frage eine bestimmte Erklärung, so entscheibet der Inhalt dieser Aufzeichnung unbedingt. b) In dem Falle, wenn zwei ursprünglich selbstständig organisirte Gemeinden beider Betenntniffe sich zu einer vereinigten evangelischen Gemeinde verschmolzen haben, ober wenn eine neue Gemeinde aus Gliedern beider Bekenntnisse in der Diaspora neu gesammelt worden, wird, in Ermangelung ausbrücklicher Urkunden und Beweise, die Bermuthung gelten, daß dieselbe fich nicht auf die Besonderheit eines der beiden Bekenntniffe allein, sondern auf das beiden Bekenntniffen Gemeinsame vereinigt, respective erbaut habe. c) Ist aber eine solche Aufzeichnung nicht vorhanden oder enthält dieselbe über diese Frage keine bestimmte Erklärung, so wird nach ber allgemeinen Rechtsregel, bag Berän-

berungen nicht vermuthet werben, auch keine Präsumtion bafür streitet, daß die betreffende Gemeinde ihren ursprünglichen Bekenntnißstand aufgegeben habe. Bielmehr ist aus dem Beitritt zur Union nur zu folgern, daß dadurch die Schranke aufgehoben sei, welche die Glieder des anderen Bekenntnisses bis dahin vom Gottesdienst und Sacrament, wie von der Theilnahme an den kirchlichen Gemeinderechten abgehalten hatte."

Hiernach schien die Unionsfrage für die westphälische, wie für die rheisnische Kirche eins sür allemal erledigt zu sein. Denn dem Sonderbekenntniß war das Recht, welches ihm in der Union gebührt, zuerkannt und diese selbst hatte dadurch, wie es schien, eine neue Sicherstellung erhalten. Allein bereits hatte die lutherisch zonfessionelle Strömung, von welcher man sagte, daß lediglich sie in ihrem engen Bette die Wahrheit und Kraft ächt evangelischen Lebens berge, auch nach Westphalen ihre Wogen gespült, um, wenn es möglich wäre, die Mauern der westphälischen Kirche in ihrem tiessten Grunde zu unterwühlen und diese in Trümmer zusammenbrechen zu lassen.

She die Provinzialkirche von dieser Strömung berührt ward, hatte das moderne Lutherthum in Westphalen bereits Anhänger gefunden, welche aus der Landeskirche ausgetreten waren und von derselben separirt lebten. Im Jahre 1852 wirkten unter diesen separirten sogenannten Altlutheranern Rheinlands und Westphalens drei Prediger, welche in Volpertshausen (Areisspnode Saarbrücken), in Söln und in Düsseldorf stationirt waren. Die meisten Altlutheraner der beiden Provinzen galten als Glieder der Ersurter Parochie und wurden von Düsseldorf aus curirt, nemlich in Düsseldorf 30, in Essen 16, andere zu Erefeld, Münster, Elberseld, Wassenberg, Ruhrort, Wesel, Langenberg, Gladbach, Minden, Barmen, zusammen 75, worunter 30 Kinder. Die meisten dieser Lutheraner — aus den alten Provinzen stammend — waren Beamte und Handwerker\*).

Dieses Lutherthum war also eine Separation, welche außerhalb ber Landeskirche stehen wollte. Indessen erhob sich der lutherische Confessionalismus gleichzeitig auch mit der Prätenston der allein berechtigte Beist der Landeskirche selbst sein zu wollen, weshalb sich derselbe innerhalb der letzteren prinzipiell ebenso gegen die Union, wie gegen das reformirte Bekenntniß richtete.

In Westphalen war diese lutherische Strömung schon seit 1853 wahrnehmbar; doch wagte dieselbe erst im Jahre 1856 aggressiv gegen die Union vorzugehen, und zwar zunächst gegen die drei Bekenntniß-Paragraphen,

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsschrift, 1853, I. S. 127. Deppe, Geschichte. I.

welche bem Unionsbekenntnif einen bestimmteren Ausbruck gegeben hatten. Am 1. April 1856 trat nemlich zu Minden eine rheinisch-westphälische Pastoralversammlung zusammen, welche eine gegen dieselbe gerichtete Erklärung mit 151 Unterschriften veröffentlichte. Es war dieses das erste Anzeichen eines geschloffenen Borgebens gegen die Union im Interesse eines ausschließlichen Bekenntnisses, weshalb bieser Vorgang weithin den größten Unwillen aller Freunde der Union hervorrief. Namentlich waren es die Kreisspnoden von Dortmund, Hamm, Iferlohn, Lübenscheid, Tedlenburg und Unna, welche sich energisch gegen das Unberechtigte und Berberbliche bes Mindener Paftoren = Conclusums aussprachen. Andere Rreisspnoben vertraten bagegen ben exclusiv-confessionellen Standpunkt um so entschiedener. Die Synobe Blotho meinte, "es sei ber Billigkeit angemeffen, bag bie angehenden Diener der lutherischen Gemeinden auf den Universitäten solche Docenten vorfänden, welche auf bem Bekenntnig, worauf die Studirenben fünftig verpflichtet würden, ständen und barauf berufen wären." Die Kreisspnobe Lübbede munschte sogar, "es möchte seitens ber Provinzialspuode ein Weg festgestellt und gesichert werben, wie unirte Gemeinden ans ber Union hinaus und in ihre historischerechtliche Stellung zurücktreten könnten." Außerdem meinten einige Kreissynoben im Jahre 1856 sogar die Aufstellung einer spezisisch lutherischen Agende verlangen zu muffen.

Ernster und brohender als alle diese Kundgebungen war jedoch die Haltung, welche das Lutherthum bei Eröffnung ber achten Provinzialspnobe Die lutherische Partei erschien in dem gemeinsamen Gottesbienst ber Spnodalversammlung, hörte die Predigt mit an, nahm aber an ber Abendmahlsfeier der Synode keinen Theil. Den Grund wußte man: die Lutherischen fühlten sich in ihrem Gewiffen gehindert mit den Reformirten und Unirten, "welche Wahrheit und Litge durcheinander mengten", zum Tische bes herrn zu gehen. Zum Glud leuchtete es jedoch ber Majorität ber Synobe ein, daß das Borgehen der Lutherischen auf nichts anderes als auf eine Sprengung des Berbandes der Provinzialgemeinde gerichtet war, weshalb diefelbe nicht nur alle confessionalistischen Sondergeluste der lutherischen Partei entschieden zurückwies, sondern auch (Berh. G. 5) sehr bestimmt erklärte: sie erwarte, daß kein Pfarrer und Aeltester der Provinzialgemeinde das Mandat zur Provinzialspnode annehmen werde, welcher sich in seinem Gewissen behindert sehe, mit den Synodalen brüderlich an der gemeinsamen Abendmahlsfeier Theil zu nehmen."

Aber die nächstfolgende (neunte) Provinzialspnode sollte noch mehr erleben. Die lutherische Partei kam abermals zum Spnodalgottesdienst, hielt sich aber wiederum von der gemeinsamen Abendmahlsseier fern. In der zweiten Sitzung desfalls zur Berantwortung ausgesordert, ließen es die Betreffenden allerdings flar erfennen, daß lediglich ihr Gewiffen sie gurudgehalten, daß man feine Parteidemonstration beabsichtigt habe. Auf beiden Seiten gab fich viel driftliche Sanftmuth, Milbe und Freundlichkeit kunt. Aber ber Geift, ber in die Kirche gekommen war, lag vor aller Angen offen aufgebeckt. Dies zeigte sich namentlich in ben Berhandlungen über die drei Bekenntnifparagraphen ber Kirchenordnung. Die Rreisspnode Blotho wollte in der Aufstellung derselben eine Ueberschreitung der Befugnisse der Provinzialspnobe erkennen, und berselben die Intention unterstellen, daß man darin wur für gelegentliche Beiterbeförderung einer absorptiven Union die erwünschte Grundlage gewinnen wollte. Dr. Albert, welcher als Prafes der Provinzialspnode dieses mittheilte, war in der traurigen Lage hinzufügen zu muffen, daß nach einem anderen Berichte nicht nur ein Presbyterium, sondern auch der betreffende Superintendent dasselbe gethan und die Rreisspnobe ihre Zustimmung dazu gegeben habe. Zur Begründung wurde ein Paffus aus dem Protocolle der Rreisspnode Blotho vorgelesen, in welchem das Presbyterium zu Baldorf Gott um Bewahrung vor jemaliger Berleugnung des Geistes evangelischer Liebe und Mäßigung, aber anch um Stärkung zum Widerstand gegen alle falsche, unwahre Union bat. "Wir gehören," so erklärte bas Presbyterium, "ber Kirche unserer Bater, ber lutherischen Kirche an. Wir können uns mit vollständiger kirchlicher Gemeinschaft wahrhaftigerweise nur dabin halten, wo das gleiche Bekenntniß der Bahrheit ist. Deshalb sind uns die drei Paragraphen der Kirchenordnung ein schwerer Drud und Anstog, weil sie Unvereinbares mit einander verbinden und zu ben verschiebenartigsten praktischen Consequenzen führen können, indem sie einerseits das lutherische Bekenntnig anerkennen, andererseits ihm das muerträgliche Joch einer "vollständigen Gemeinschaft am Gottesbienst, an den heiligen Sacramenten und den firchlichen Gemeinderechten" " auferlegen. Wir muffen bagegen aufs eifrigste protestiren als gegen eine schwere unverantwortliche Kräntung und Beeinträchtigung unseres Bekenntnisses, und unsere Gemeinde Baldorf gegen alle gefährdende Folgerungen baraus verwahren. Wir werden diesen Protest allewege wiederholen. Unsere Antrage aber in diefer Beziehung verschieben wir."

Das Präsidium der Provinzialspnode meinte, durch derartige Aundgebungen würden die Besenntnißparagraphen, die Grundsesten der Airchenordnung erschüttert, weshalb die Provinzialspnode um so mehr hiergegen
einschreiten müsse, als dieser schriftlichen Protestation in der Enthaltung von
der Communion der Spnode eine thatsächliche zur Seite gehe. Und daß das
Präsidium recht hatte, bewies ein von der Areisspnode Blotho schon bei der
achten Provinzialspnode eingebrachtes und jest in noch präziserer Form wiederholtes Botum, wonach dieselbe erklärte, daß sie wohl nach der alten Praxis

der Kirche eine "gastweise gewährte Sacramentsgemeinschaft" anerkenne, daß aber die Union kein Recht der einen Confession an dem Altar der andern und keinen rechtlichen Zwang der activen oder passiven Theilnahme am Sacramente der anderen Consession involvire. Die Provinzialspnode sollte auch anerkennen, daß diese Auffassung den drei Bekenntnißparagraphen nicht entgegen sei. Außerdem muthete die Kreisspnode Blotho der Provinzialspnode zur vollsommenen Durchführung der Cabinetsordre vom 6. Rovbr. 1852 zu, "die Herstellung einer solchen Ordnung in den Kirchensbehörden geeigneten Ortes zu beantragen, daß nicht blos einzelne Räthe für ihre Person sich zu einer Consession bekennten, sondern daß eine lutherische resp. reformirte oder Consession bekennten, sondern daß eine lutherische resp. reformirte oder Consession bestehnten, sondern daß eine Lutherische resp. reformirte oder Consession bekennten, sondern daß eine Lutherische zieher Consession verwalte."

In der Discussion, welche in der mit der Prüfung dieser Antrage von der neunten Provinzialspnode betrauten Commission über dieselben stattfand, wurde geltend gemacht: die Anträge gingen barauf hinaus, die Bafis, auf welcher die rheinisch-westphälische Rirche ruhe, nemlich die nach langer, gewissenhafter Erwägung auf der Grundlage faktischer Berhältnisse im Interesse der Confession wie der Union sestgestellten Bekenntnißparagraphen zu untergraben und das Band der Union geradezu zu zerreißen. Die Provinzialspnode habe gegen jede absorptive bekenntnißlose Union protestirt und werde bagegen jederzeit protestiren. Es sei ein innerer Wiberspruch, behaupten zu wollen, daß eine gastweise gewährte Sacramentgemeinschaft ber Praxis der alten Rirche gemäß zulässig, eine aber auf dem Grunde des §. 3 der Bekenntnißparagraphen gewährte, eine Gewissensverletzung sei. Wenn ber Zutritt zum heil. Abendmahl, wie die Bertheidiger der Anträge hervorhöben, ein Bekenut= niß sei, so sei auch der gastweise gewährte Zutritt ein Bekenntniß, und ent= weder läge in beiden Fällen oder in keinem eine Gewissensverletzung vor. Auch für die Anhänger der Union sei es ein Gewiffensbedenken, Antrage ge= nehmigen zu sollen, welche nach ihrer Ueberzeugung das Band ber von Gott gewollten Union lodern und zerreißen wollten. - Aber die Bertreter ber Anträge blieben bei ihrer Ansicht. -- Als nun die Anträge der Kreisspuode Blotho in der Provinzialspnode zur Berhandlung kamen, trat vor Allem der königliche Commissar, der Generalsuperintendent Biesmann mit einem träftigen, trefflich motivirten Zeugniß für die Union in die Schranken, und in einer Sprache, welche bie Stimme tief erregter frommer Gewiffen vernehmen ließ, wurde ben Lutherischen von mehreren Synodalen vorgehalten: Es handle sich hier um nichts Anderes, als um den Cardinalpunkt der ganzen Kirchenverfassung, um die Gemeinschaft am Wort, am Sacrament und am Rirchenregiment. Die Synobe Blotho stelle sich außerhalb ber Rirchenordnung und zerreiße das Band, das die Provinzialgemeinde verbinde. Man

sage, die Gewissen würden durch die Bekenntnißparagraphen belastet; aber diese hätten nur festgestellt, was längst bestanden. Jeder habe ja vorher gewußt, daß er ein Pfarramt in der Union annehme.

Indessen waren alle Borstellungen vergebens. Die lutherische Partei hatte sich nun einmal mit ihrem Bekenntniß wie mit einer Mauer umzogen, welche berfelben jede Art wirklicher Kirchengemeinschaft mit ben Vertretern des Consensus unmöglich machte. Ein Angehöriger ber ersteren erklärte hoch und theuer, daß jeder Nerv an ihm der lutherischen Kirche angehöre, weshalb für ihn die Treue gegen die lutherische Kirche in dem Gehorsam gegen das Wort bes 137. Pfalms erfüllt werbe: "Bergesse ich bein, Jerusalem, so werbe meiner Rechten vergeffen. Meine Bunge muffe an meinem Gaumen kleben, wo ich beiner nicht gebenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein." — Ein anderer Angehöriger derselben Partei versicherte: ihm sei bange vor der Union. Das Wort werde bald in diesem, bald in jenem Bald bezeichne es ein zu erstrebendes Ideal, bald etwas Sinne gebraucht. Gewordenes, bald beutsche, bald preußische, bald westphälische Union. Der einzige, ber im Oberkirchenrath das Bekenntniß klar und fest vertreten, sei aus demfelben geschieden. Die Bekenntnifparagraphen, die nur lutherische Gemeinden aber keine lutherische Rirche kennten, suchten Unvereinbares zu vereinigen, und wären darum unklar, entgegengesetzter Auslegung und Handhabung fähig, würden aber nur zur Beseitigung der lutherischen Kirche führen, welche allein ein fester Damm gegen bas gewaltsam hereinbrechenbe Sectenwesen sei.

Die Majorität der Synode beschloß (Verh. S. 56) — in Erwägung, daß es überall nicht gerathen erscheine, an der gesetlichen Grundlage des Brovinzial-Rirchenverbandes um dieser oder jener Möglichkeit willen zu rütteln, unter der Erklärung, daß die Bekenntnißparagraphen eben zum Schutze der Confession innerhalb der Union auf Grund des Thatbestandes aufgerichtet wären, — die Anträge der Kreisspnode Blotho auf sich beruhen zu lassen. — Aber thatsächlich hatte sich das Lutherthum von der Union bereits abgerungen, und durch die evangelische Kirche des Landes ging — tief klassend — ein Riß, der durch keine Transaction mehr auszusüllen war. — Recht sonnenhell zeigte sich dieses auf der zehnten Provinzialspnode, wo die erclustven Lutheraner erst nach stattgehabter Abendmahlsseier erschienen und zu ihrer Entschuldigung erklärten: ihr Berhalten bezwecke zwar keine Parteizbemonstration, indessen ihre Bedenken gegen eine gemeinschaftliche Abendsmahlsseier wären noch immer dieselben wie zuvor!

Diese Gewissensbebenken standen aber mit dem Geist und Wortlaut der Rirchenordnung in solchem Widerspruch, daß die Lutherischen, um für ihre Stellung in der Provinzialkirche wenigstens den Schein der Berechtigung zu

retten, zulett nothwendig an der Kirchenordnung selbst rütteln mußten. Dieses ist auch wirklich auf ber elften Synobe geschehen, wo — ein brobendes Borzeichen beffen, was noch kommen wird, — die Rreissynobe Blotho die Meinung geltend machte, daß die Bestimmung des §. 51 der Kirchenordnung, in welcher von der Provinzialspnode gesagt werde, "am zweiten Tage ist feierlicher Gottesbienst und die Spnobe feiert die Communion" für die einzelnen Mitglieber ber Synobe nicht obligatorisch sei. — Die Synobe erkannte es, baß hiermit die ganze Synodalgemeinschaft der Provinzialspnode, zwar vorläufig erst an ihrem äußersten Ende, aber boch in ihrem ganzen Bestand angetastet Daher mußten die Lutherischen ernste, inhaltschwere Worte hören, die ihnen, wenn sie zum rechten Verständniß berfelben innerlich frei gewesen wären, wenigstens vom rechtlichen Gesichtspunkt aus die Bobenlosigkeit ihrer ganzen Stellung hätten flar machen muffen. Es wurde ihnen vorgehalten, daß ihre Handlungsweise doch ganz danach aussehe, als ob sie die Abend= mahlsgemeinschaft mit den anderen Mitgliedern der Synode für unrein achteten, als ob bei benselben bas rechte Abendmahl, die mahre, volle Beils= gemeinschaft nicht vorhanden sei. Run beruhe aber die Spnodalkirche und die Spnodalgemeinschaft auf dem Sate §. 3 vom Bekenntnisstand, "daß unbeschabet des verschiednen Bekenntnißstandes sämmtliche evangelische Gemeinden, als Glieder Einer evangelischen Kirche, Gemeinschaft pflegen in Verklindigung des göttlichen Wortes und in der Feier der Sacramente. " Werde diese innere Gemeinschaft aufgehoben, so werde der Synodalverband gelöst. Darum sei es auch eine Gewissenssache, ben sich separirenden Brüdern entgegenzutreten; denn ihre Bedenken seien die irrender, schwacher Gewissen. Außerdem handle es sich aber jett gegenüber der Blothver Erklärung nicht bloß um Aufrechthaltung ber gesetzlichen Berpflichtung zur Theilnahme an der spnodalen Abendmahlsfeier, sondern um die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Sendung solcher Mitglieder auf die Provinzialspnode, welche deshalb sich nicht an jener Feier betheiligten, weil sie sich mit bem angezogenen Para graphen des Bekenntnifftandes in Wiberspruch befänden.

Die angeregte Erörterung konnte zu Weiterungen führen, die wohl schwerlich in der Absicht der Kreisspnode Blotho gelegen hatten. Indessen hatte Generalsuperintendent Dr. Wiesmann zur rechten Zeit in einer Weise zur Versöhnung gemahnt, welche vorläufig wenigstens beide Theile befriedigen und die drohende Gesahr noch abwenden konnte. Auf seinen Antrag erklärte nemlich die Spnode, sie erkenne in der gemeinsamen Communion beim Beginne ihrer Versammlung eine segensreiche kirchliche Ordnung, und bedauere es sehr, wenn eins ihrer Mitglieder sich dem Segen dieser Gemeinschaft entziehe; indessen gehe sie in Erwägung, daß die betreffende Bestimmung der Kirchenordnung die einem jeden Christen in Betreff der Theilnahme am heil.

Abendmahl zustehende Freiheit nicht habe beschränken wollen, über die Aeußerung der Areisspuode Blotho zur Tagesordnung über.

Noch vor Eröffnung der Spnode war eine bemerkenswerthe Welle der confessionalistischen Strömung der Zeit in der an den Eultusminister gerichteten Eingabe\*) einiger Pastoren im Navensbergischen (Huchzermeyer zu Schildesche zc.) hervorgetreten, welche, die Prosessoren der alttestamentlichen

\*) Die Eingabe ber Ravensberger Baftoren lantet so:

Borlanfig hat bas Borgeben ber Ravensberger Berren zu feinem Ergebniß geführt.

<sup>&</sup>quot;Rach bem Orbinationsformular für die evangelischen Geistlichen der Monarchie, wie es die Agende vorschreibt, verpflichten sich die Ordinanden, die beilige Schrift alten und neuen Testamente für Gottes Wort und die alleinige Glaubenenorm zu balten und bemgemäß zu lehren. Diese Berpflichtung hat mindeftens bie Gewißheit zu ihrer Boraussetzung, daß den Studirenden ber Theologie die Gelegenheit nicht fehle, die Anslegung auch bes alten Testamentes in ber Beise zu hören, bag es als göttliche Offenbarung aufgefaßt und bingeftellt werbe. Da es aber notorisch ift, bag bies, bas Collegium, welches Dr. Tholud über bie Pfalmen ju lefen pflegt, etwa ausgenommen, auf ber königlichen Friedrich Bilhelme-Universität zu halle nicht geschieht, und voraussichtlich wie bisher so auch ferner ber Zug ber Theologiestubirenden aus Westphalen vorzugsweise nach Halle gehen wird, so bitten die gehorsamst Unterzeichneten, Em. Excellenz wolle so halb als möglich neben den jetzt bort leseuben Professoren einen Exegeten bes alten Testaments, welcher baffelbe als Offenbarung Gottes behandelt, bochgeneigtest dahin berufen. Wir hoffen auf Ew. Excellenz hochgeneigteste Gewährung biefer unserer unterthänigsten Bitte, um so mehr, als Ew. Excellenz im Namen bes hoben Staatsministeriums in ber Sitzung bes Abgeordnetenhauses vom 14. März c. die alle driftlichen Berzen des Landes erquidende Erflarung abgegeben haben, bag bie Staats. regierung allein in bem Glauben an ben lebendigen Gott, wie er in ber heiligen Schrift alten und neuen Testaments geoffenbart ift, und in bem Gehorsam gegen seine Gebote bie sichere Bürgschaft and für die geiftliche Wohlfahrt der Nation erkenne." — In Folge bieser Petition hat ber Berr Minister bie Berren Oberconsistorialrath Rogel und Geheimrath Olshausen zu einem theologischen Gutachten über ben Offenbarungsbegriff ber Professoren Dr. hupfelb und Dr. Riehm in Balle aufgefordert. Diese beiben haben ihrerseits eine Erklärung publicirt, in ber es heißt: Die Beröffentlichung jener Eingabe nothigt uns, uns gegen biese Anklage, als eine Unwahrheit, öffentlich ju verwahren. Allerdings balten wir beibe — benn wir gehen von benselben Grundsätzen aus, — bie tritische Erforschung ber Entstehungsgeschichte und ber menschlichzeitlichen Form des alten Testaments für unsere Pflicht und unser gutes Recht. Dag wir aber babei nicht nur in bem alten Testament eine göttliche Offenbarung in Wort und That anerkennen, beren wahren Charafter mit allen uns zu Gebote ftehenben Mitteln in bas Licht zu ftellen bas Ziel unserer Berufsthätigkeit ift, sontern bag wir auch ihren Inhalt als bie einige Grundlage aller Religion gegen altes und neues Beibenthum nach Rräften berausstellen und zu vertheidigen bemilht sind, bafür dürfen wir uns bei Urtheils= fähigen getroft auf unsere Schriften und wohl auch auf bas Zeugniß aller ber Zubörer berufen, welche mit unferer Ueberzeugung eingehendere Befanntschaft haben machen mollen.

Theologie zu Halle, Dr. Hupfeld und Dr. Riehm des Mangels an Offenbarungsglauben beinzichtigend, den Minister ersuchten, sobald als möglich einen Exegeten des Alten Testamentes, "welcher dasselbe als Offenbarung Gottes behandle", nach Halle zu berufen. Die Herren hatten nicht bedacht, daß ihnen eine Verwechselung der Begriffe "Offenbarung" und "Inspiration" begegnet war.

Von seinen Zielen ist freilich ber modern=lutherische Consessionalismus (als bessen Führer im östlichen Theil ber Provinz die Superintendenten Huhold zu Blotho und Bechaus zu Höxter, sowie die Pastoren Kuhlo I zu Baldorf und Huchzermeher zu Schildesche anzusehen sind,) dermalen noch sern; doch wird derselbe voraussichtlich denselben (wenigstens vorübergehend) näher kommen, als es dis jetzt geschehen ist. Je gefährlicher und verderbelicher daher diese krankhafte Bewegung der Zeit für die ganze Provinzialkirche zu werden droht, um so erfreulicher muß die seste Paltung erscheinen, welche die Provinzialspnode auf dem Standpunkt der evangelischen Union die dahin unverrückt behauptet hat.

## §. 7.

## Die Catedismen (und Gesangbücher) ber Provinzialfirche.

Zur Aufstellung eines Catechismus der unirten Kirche war die vereinigte Spnode der Mark nicht gelangt, und auch die unirte Kirche der Provinz Westphalen hat bis zur Stunde dieses Ziel nicht erreichen können.

Schon der ersten Provinzialspnode war das Project eines neuen, für die unirte Kirche bestimmten Catechismus vorgelegt worden, allein die Synobe war auf dasselbe mit ganz richtigem Tacte nicht eingegangen. klärte nemlich, daß bevor man eine so wichtige und schwierige Arbeit in An= griff nehme, vor Allem die in den Gemeinden der Provinz jetzt vorhandnen Catechismen einer forgfältigen Prüfung unterworfen werben müßten, ba laut bes §. 106 ber Kirchenordnung kein Catechismus ohne Genehmigung ber Provinzialspnode und des Consistoriums gebraucht werden dürfe. nobe beschloß baber eine aus fünf Beistlichen bestehende Commission zu ernennen und bieselbe mit ber Prüfung und Begutachtung aller im Bereiche der Provinzialspnobe gebrauchten Catechismen zu betrauen. Die Commission follte ihr Botum an das Moderamen einsenden, welches daffelbe, mit feinen Bemerkungen begleitet, bem Consistorium vorzulegen habe. Bei ihrer Prüfung ber Catechismen sollte aber die Commission nicht sowohl auf die Form berselben als vielmehr auf den in ihnen sich darstellenden Lehrbegriff sehen, um zu erkennen, "ob derselbe der heil. Schrift und ben Bekenntnigbuchern ber evangelischen Rirche in ihrer Uebereinstimmung gemäß sei."

Die Commission begann ihre Thätigkeit damit, daß sie sammtliche Lehranstalten sowie Pfarrer und Boltsschullehrer aufforberte, die von ihnen bei bem Religionsunterricht gebrauchten Lehrbücher einzusenden. Rachdem dieselben sorgfältig geprüft und beurtheilt waren, legte die Commission ihre Arbeiten der dritten Provinzialspnode vor, welche dieselben genehmigte. Unterschieden ward dabei zwischen Büchern, die genehmigt, die nicht genehmigt und die vorläufig geduldet würden. Bezüglich ber letteren wurde erklärt, "bag diese Bücher in keiner Gemeinde oder Schule neu eingeführt werden dürften, sondern nur da, wo fie bereits eingeführt wären, vorläufig geduldet, aber so bald wie möglich beseitigt und mit einem anderen genehmigten Catechismus vertauscht werben sollten". Zugleich beschloß die Spnode (da der Att der Beseitigung ber von ihr nicht genehmigten Bücher nicht zu ihrer Competenz gehörte) die Staatsbehörde zu bitten, daß sie die von ihr nicht genehmig= ten Bücher gemäß bes §. 106 ber Kirchenordnung außer Gebrauch setzen möge. — Im Interesse consequenter Durchführung bes Presbyterial-Prinzips wurde außerbem von der Spnobe erklärt, "daß ein Pfarrer nur mit Zustimmung des Presbyterii statt des bisher gebrauchten Catechismus einen anderen der genehmigten Catechismen einführen durfe". — Der Gebrauch handschriftlicher Leitfäben zur Ertheilung des öffentlichen Religionsunter= richtes wurde ganz unterfagt.

Da nun der Commission, welche die Lehrbücher zu prüfen hatte, nicht alle Catechismen, Leitsaden zc., welche sich im kirchlichen und Schulgebrauche befanden, eingesandt waren, auch im Laufe der Zeit immer neue Lehrbücher auftauchten, so wurde von den folgenden Provinzialspnoden die Prüfung und Beurtheilung derselben sowie auch die der gebräuchlichen Gesangbücher sestz.

Bis jest sind von den westphälischen Provinzialspnoden folgende Lehrund Gesangbücher \*) beurtheilt worden:

<sup>\*)</sup> Die Anlage F. ber Berhandlungen ber 7. Provinzialspnobe enthält nur bas Berzeichniß ber von ber 3. bis 7. Synobe beurtheilten Lehr= und Gesangbücher.

Die sechste westph. Provinzialspnobe hatte ben Beschluß gefaßt, daß bei der rheinisschen Spnobe geprüfte und gutgeheißene Lehrbücher ohne Weiteres von der westphälisschen Spnobe anzuerkennen seien, in der Boraussehung, daß die erstere es der letzteren gegenüber ebenso halten werde. Run erklärte sich die rheinische Spnode hiermit allers dings einverstanden; allein der Evang. Oberkirchenrath verfügte, (Schlußbescheid vom 27. Aug. 1853), daß der westph. Provinzialspnode das Recht selbständiger Prüfung der von der rheinischen Provinzialspnode genehmigten Bücher vorbehalten bleiben müsse.

I.

## Genehmigt.

#### a. Catecismen.

- 1. Heuser und Sander, der kleine Catechismus Lutheri, als Grundslage einer ausführlichen Unterweisung im Christenthum. 3. Aust. Barmen und Schwelm. 1838. 80.
- 2. Der kleine Catechismus Dr. M. Lutheri, durch einfältige Kinderfragen erläutert und mit beigefügten biblischen Kernsprüchen behauptet. Dortmund. Krüger. 12°. (Dortmunder Catechismus.)
- 3. Der kleine Catechismus Dr. M. Luther i fammt einer kurzen Ansleitung zum besseren Verstande desselben 2c. Vor Zeiten zusammengetragen und ausgefertigt von den gesammten evang. Predigern in Herford. Bielefeld. Küster. 12°. (Herforder Catechismus.)
- 4. Stier, R., Luthers Catechismus, als Grundlage des Confirmanden-Unterrichts im Zusammenhange erklärt. 3. Ausl. Berlin. Dehmigke. 1836. 8°.
- 5. Schröder, G. Die fünf Hauptstücke des kleinen Catechismus Dr. M. Luthers nebst beigefügten Fragen und Bibelsprüchen. Gütersloh. 1850.
- 6. Greve, J. F., Confirmanden-Unterricht nach Luthers kleinem Catechismus. Gütersloh. 1848.
- 7. Der kleine Catechismus Dr. M. Luthers. Als Handbüchlein der Kirche zur christlichen Haus- und Schul-Andacht und zum Consirmanden-Unterricht zc. Bielefeld. 1853.
- 8. Krummacher, E. W. Der Heibelbergische Catechismus in einer ben Kindern faßlichen Zergliederung. Nebst beigedruckten Beweisstellen aus Gottes Wort. 2. Ausl. Bädeker, Essen. 1836. 8°.
- 9. Hermann, A. Christlicher Religions-Unterricht nach Anleitung bes Beibelbergischen Catechismus. 2. Aufl. Elberfeld, Schmachtenberg. 1840. 8.
- 10. Hermann, A. Fragebüchlein zu dem christlichen Religions-Unterricht nach Anleitung des Heibelbergischen Catechismus. Duisburg. Schmachtenberg. 1840. 8°.
- 11. Windel, F. W. Der Heibelbergische Catechismus im Auszug 2c. Berleburg, 1853.
- 12. Wilsing, C. F. G. Der kleine Heibelbergische Catechismus. Altena. 1852.
- 13. Confirmandenbüchlein für die Jugend evangel. Gemeinden (von Dr. Karbach Neuere Ausgaben von Wiesmann.) 2. umgearb. Aufl. Mannheim. Schwan und Götz. 1834. 8°. (Auch unter dem Titel: Catechismus für die Jugend evangel. Gemeinden. 10. Aufl. 1851.)

- 14. Kraft, J. G. Kurzer Unterricht in ber christl. Lehre für evangel. Gemeinden. 2. Aufl. Essen, Bäbeker, 1827. 80.
- 15. Krummacher, Dr. F. A. Bibelcatechismus, b. i. kurzer und deutslicher Unterricht von dem Inhalte ber heil. Schrift. 11. verbesserte rechtmäßige Ausg. Effen, Bädeker. 1827. 8.
- 16. Krummacher, Dr. F. A. Catechismus ber christlichen Lehre nach dem Bekenntniß der Rirche. 4. verb. Aust. Effen, Bädeker. 1834. 80.
- 17. Nonne, J. H. Chriftus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder Lehrbuch für evangel. Confirmanden. 3. Aufl. Schwelm, Scherz. 1835. 89.
- 18. Rosenthal, Chr. F. Catechismus der christlichen Kirche. In Geist wedenden Fragen mit Bibelsprüchen, aus denen sich die Antwort ergiebt. Wittenberg, Zimmermann. 1827. 80.
- 19. Biblisches Spruchbuch für die Unterweisung im Christenthum. Altena, Baerft. 80.
- 20. Marheinede, Dr. Ph. Lehrbuch des chriftl. Glaubens und Lebens für benkende Chriften und zum Gebrauch in den obersten Klassen an den Symnasien. 2. Aust. Berlin, Nicolai. 1836. 80.
- 21. Biblische Anleitung zum Christenthum nach ben Grundsätzen ber evangel. Kirche. Schwelm, Scherz. 1846. (Reue Ausg. bes Hasenklever'schen Catechismus.)
- 22. Rury, Dr. J. H. Christliche Religionslehre, nach dem Lehrbegriff der evangel. Rirche. Mitau, 1853. (Für die mittleren Stufen der Schullehrerseminarien, der Realschulen und Spmnassen.)
- 23. Katerberg, M. Ph. Kurzer Entwurf zum Unterricht im Christenthum. 6. Aufl. Lingen, Jülicher. 1835. 129.
- 24. Möller, A. W. Catechismus ber biblischen Geschichte alten und neuen Testaments, oder Aurze Anleitung zc. Münster, Regensberg. 1836. 80.
- 25. Hornung, D. Handbuch zur Erläuterung der biblischen Geschichte und Geographie für Volksschulen und forschende Bibelleser. 2. Aust. Leipzig, Fleischer. 1827. 8.
- 26. Kohlrausch, Fr. Die Geschichten und Lehren der heil. Schrift alten und neuen Testaments zum Gebrauch der Schulen und des Privat-Unterrichts. 2 Abtheilungen. 13. Aufl. Halle, Waisenhaus. 1829. 80.
- 27. Leipold, W. Die Geschichte der dristlichen Kirche, zunächst für Schulen und Catechisationen bearbeitet. Schwelm, Scherz. 1834. 8.
- 28. Zahn, F. L. Biblische Geschichte nebst Denkwürdigkeiten aus ber Geschichte ber driftl. Kirche. 2. Ausg. mit Stereotypen. Berlin, Dehmigke. 1833. 8°.
  - 29. Zahn's bibl. Historien nach bem Rirchenjahr geordnet mit Lehren

und Lieberversen versehen. Stereotypausgabe. Meurs, Rheinische Schulbuch= handlung. 1839. 8 °.

- 30. Windel, F. W. Der Brief des Apostels Paulus an die Römer. Rap. 1—13 katechetisch bearbeitet. Bielefeld. 1850.
  - 31. Piper, Dr. Evangelischer Kalender. Jahrbuch für 1850. 1851 ff.
  - 32. Auserlesene biblische Historien für evang. Schulen. Gütersloh. 1855.
- 33. Der erste Religionsunterricht in Schule und Haus. Biblische Historien mit Sprüchen 2c. bearbeitet von Joh. Fr. Ranke. Bieleselb. 1855.
- 34. Lohmann, Fr. Lehrbuch ber Kirchengeschichte für höhere Lehranftalten. Göttingen. 1854.
- 35. Lohmann, Fr. Evangel. Catechismus nach der Augsb. Confession, dem lutherischen und Heidelberg. Catechismus. Wesel. 1856.
- 36. Catechismus für die evangel. protest. Kirche im Großh. Baben. Karlsruhe, 1856.
- 37. Gillet, Dr. J. F. A. Der Heibelberger Catech. Zum Gebrauche für Schulen, Constrmanden=Unterricht und Selbstunterweisung zergliedert und aus der heil. Schrift bewährt. Berlin, Hirt. 1857.
- 38. Gillet, Dr. J. F. A. Der Heibelb. Catech. im Auszuge. Zum Gebrauche für Elementarschulen und für die Vorbereitung auf den Consirmandenunterricht. Bressau, Hirt. 1857.
- 39. Hülfsbüchlein beim Religions : Unterricht in der Elementarschule, herausgegeben von einer Lehrerconferenz, von Präses Dr. Albert bevorwortet. Schwelm, Scherz. 1859.
- 40. Der Heidelb. Catech. im Auszug zc. Dritte, zur 300jährigen Jubelfeier veranstaltete Aufl. Berleburg, 1863.
- 41. Evangelischer Catechismus. Herausgeg. von der rheinischen Provinzialspnode. Elberfeld, 1860.
- 42. Crüger, Dr. 3. Erklärung des kleinen Catechismus Dr. M. Luthers, in Fragen und Antworten. Erfurt und Leipzig, 1861.
- 43. Der kleine Catech. Dr. M. Luthers den evangelischen Gemeinden, Schulen und Familien in Liebe dargeboten von der Kreisspnode Halle in Westphalen. Bielefeld, 1855.

## b. Gefangbücher.

- 1. Evangel. Gesangbuch. Herausgegeben nach den Beschlüssen der Spnoden von Jülich, Cleve, Berg und Grafschaft Mark. Elberfeld, Lucas. 1837. 80.
- 2. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von der Synode Tecklenburg. Gütersloh, Bertelsmann. 1853.
- 3. Christliches Gesangbuch für die evangelischen Gemeinden des Fürstenthums Minden und der Grafschaft Ravensberg. Bielefeld, Belhagen und Klasing. 1852.
- 4. Eine Sammlung von Kirchenliedern als Anhang zum Minden-Ravensbergschen Gesangbuch.

, II.

## Borläufig geduldet.

## a. Catechismen 2c.

- 1. Busch. Das Christenthum, eine Kraft Gottes, alle Menschen selig zu machen. Ein Auszug aus bem größeren Lehrbuche unter gleichem Titel für Catechumenen der unteren Klassen. Hamm, Wundermann. 1829. 8°.
- 2. Die driftliche Lehre im Zusammenhange. Für die Bedürfnisse ber jetigen Zeit umgearbeitet und zu einem allgemeinen Lehrbuch in den niederen Schulen eingerichtet. Bielefeld, Küster. 12°.
- 3. Catechismus der cristl. Lehre. Zum Gebrauche in den evangelischen Rirchen und Schulen des Königreichs Hannover. Schlitter, 1837. 8°. (Hannoverscher Catechismus.)

- 4. Alemann, D. Abgekürzte Umarbeitung des Hannoverschen Catechismus. 3. Aufl. Bielefeld, Belhagen. 1833. 80.
- 5. Hering, G. H. Kurzer Unterricht in der christl. Lehre für Kinder beider evang. Theile. 10. Aufl. Breslau, Meher. 1834. 8°. (Auch unter dem Titel: Kurzer Unterricht in der christl. Lehre. Osnabrück bei Levin Chr. Meher. 1823.)
  - 6. Rauschenbusch, D. A. E. Auserlesene biblische Historien aus bem alten und neuen Testamente nach Hübner. 29. Aust. Schwelm, Scherz. 1838. 8°.
  - 7. Lampe, Anhang zum Heidelb. Catech. Erste Wahrheitsmilch für Säuglinge an Alter und Verstand. 1815. 120.
  - 8. Der kleine lutherische und Heibelbergische Catechismus. Mit kurzen historischen Einleitungen. Zum Gebrauch für evangelische Schulen und Gemeinden. Hamm, Wundermann. 1830. 8°.

## b. Gefangbücher.

- 1. Berbessertes Gesangbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienst sowohl als zur Privaterbauung. Cassel, 1843.
- 2. Kirchengesangbuch nach der Ordnung bes Heidelberg. Catechismus 2c. Frankfurt a. M. 1804.
- 3. Neues Gesangbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdieuste und der häuslichen Erbauung (Siegensches Gesangbuch). Herborn. 1834.

#### Ш.

## Nicht genehmigt.

## a. Catecismen 2c.

- 1. Babeter, Kleine Religions- und Kirchengeschichte. Ein Leitfaden für den Unterricht der evangelischen Jugend. Effen, Babeter. 1834. 8.
- 2. Die Evangelien und Spisteln auf alle Sonn- und Festtage durchs ganze Jahr, nebst Dr. Beuftii kurzen Reimgebetkein über alle Evangelien und beigefügte Morgen- und Abendgebete. Dortmund, Redelmann. 12°.

- 3. Bretschneiber, R. G. Lehrbuch ber Religion und Geschichte der christl. Kirche, für die oberen Klassen der Symnasien und für die gebildeten Stände überhaupt. 2. Aust. Gotha, Perthes. 1827. 80.
- 4. Busch, Das Chrissenthum eine Kraft Gottes alle Menschen selig zu machen. Ein Catechismus für die Jugend evangelischer Gemeinden. Hamm, Schulz und W. 1825. 80.
- 5. Hasenklever, Anleitung zum wahren Christenthum für Christen= kinder, zum Gebrauche beim Unterricht in evangelischen Kirchen und Schulen. 8. Aufl. Schwelm, Scherz. 1836. 8°.
- 6. Hasenklever, Derselbe Titel. Umgearb. Aufl. Schwelm, Scherz. 1836. 80.
- 7. Hühner, 3. Zweimal zwei und fünfzig auserlesene bibl. Historien aus dem Alten und Neuen Testamente. Bielefeld, Küster. 1818. 120.
- 8. Junker, Biblischer Catechismus für Volksschulen mit dazu gehörigen Erläuterungen und Beziehungen auf das Handbuch gemeinnütziger Kenntnisse. 19. Ausl. Halle, Waisenhaus. 1834. 8°.
- 9. Natorp, Lehre der göttlichen Offenbarung zur Glückseigkeit. Ein Hülfsbuch für den Jugendunterricht und für das ganze Leben. 3. Aufl. Bochum, Stumpf. 1830. 8.
- 10. Pilger, Christliche Lehre für Kinder, bestehend aus Sätzen, Bibelsprüchen, Liederversen und Luthers kl. Catechismus. Ein Vorbereitungsbuch 2c. 4. Aufl. Soest. 1828. 12°.
- 11. Pilger, Kurzgefaßter Catechismus ber chriftl. Religion. 4. Aufl. Soest. 1827. 80.
- 12. Reuß, G. J. L. Leitfaben beim Religionsunterricht ber christlichen Religion aller Confessionen. 2. Aufl. Siegen, Borländer. 1837. 8.
- 13. Westhoff, Die hristliche Lehre in kurzen Sätzen und Sprüchen ber Bibel nebst einem Berzeichniß und kurzgefaßten Inhalt sämmtlicher biblischer Bücher. Zum Unterricht für Consirmanden. 3. Aufl. Schwelm, 1830. 8 °.
- 14. Snell, J. P. L. Catechismus der christl. Lehre. 12. verb. und mit Fragen vermehrte Originalausgabe. Gießen, Heher. 80.
- 15. Engel, M. E. Geist der Bibel für Schule und Haus. Auswahl, Anordnung und Erklärung. 13. Aufl. Plauen, Schmidt. 80.
- 16. Gieseler. Grundriß der christl. Lehre zur Borbereitung der Constrmanden. Werther, Kalbe. 1833. 8%.
- 17. Hedinger und Habbe, Glanbe, Liebe, Hoffnung. Ein Catechismus ber Christusreligion. Minden, Egmann. 1824. 120.
- 18. Herber, I. G. Luthers Catechismus mit einer katechet. Erklärung zum Gebrauch ber Schulen. Jena, Frommann. 80.

- 19. Herminghaus, Anleitung zum besseren Verstand und Erlernung des Heibelberg. Catechismus. Langenberg, Metger. 1781. 8°.
- 20. Lüning, I. F. Kurzer Abriß der christl. Lehre, ein Leitfaden beim Unterricht meiner Confirmanden. Neuer Abdruck. Bielefeld, Belhagen und Klasing. 1836. 8°.
- 21. Nordmeher, E. L. Catechumenen- und Confirmanden-Unterricht. Gütersloh, Bertelsmann. 1837. 8%.
- 22. Catechismus der christlichen Lehre für die evangel. protest. Kirche. Karlsruhe. 1841. (Badenscher Catechismus.)
- 23. Catechismus ober Unterricht in der criftl. Religion. Ropenhagen und Altona. 1843.

## b. Gefangbücher.

- 1. Das "Neue Mindener Gesangbuch", Minden 1802 und 1816.
- 2. Geistliche Lieder für Kirche, Schule und Haus, herausgegeben von F. A. und W. Stolzenburg. Breslau, 1854.
- 3. Neues Navensbergisches Gesangbuch nebst Zugabe. Bielefeld, 3. D. Küster.
- 4. Geistliches Gefangbuch zur Beförderung des häuslichen und öffentlichen Erbauung. Bübingen. 1848.

Die Aufstellung eines amtlichen Catechismus ber unirten Kirche wurde zum letten Male von ber dritten Prodinzialspnode erörtert, indem das Präftdium auf mehrseitig geäußerten Bunsch die Ernennung einer Commission in Borschlag brachte, welche mit der Absassung eines Landescatechismus beauftragt werden sollte. Allein die Majorität der Spnode urtheilte ganz richtig: Die Zeit dürfte noch nicht gesommen sein, der es möglich sein werde, einen Catechismus zu schaffen, welcher sich allgemeiner Anertennung zu erfreuen habe und sich zu allgemeiner freudiger Annahme empsehle. Bei dem Bersuche der Absassung eines Catechismus werde man dermalen noch aus Schwierigkeiten stoßen, die ihren Grund in der religiösen und theologischen Berrisseiten stoßen, die ihren Grund in der religiösen und theologischen Berrisseitet der Gegenwart hätten. Am wenigsten werde es einer Commission, die noch dazu als solche nur einen äußeren Anstrag erhalten könne, gelingen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Der gewünschte Catechismus

werbe zu seiner Zeit dem inneren Beruse und der Begeisterung eines Einzelnen seine Entstehung verdanken. Bis dahin sei der gleichzeitige Gebrauch mehrerer Catechismen in der Provinz nur für ein relatives Uebel zu achten, wie denn die Unisormität in dieser Beziehung nur ein relatives Gut sei. Beit und Stunde zur Production eines Catechismus, wie die Kirche ihn wünsche und brauche, lasse sich nicht menschlich bestimmen, auch nicht menschlich herbeissühren. Der gestellte Antrag ward daher zurückgewiesen. Um indessen den Wünschen Derer, von welchen derselbe ausgegangen war, einigermaßen entgegen zu kommen, beschloß die Synode, eine Commission zu ernennen, welche über die an einen Catechismus der Union zu stellenden Erfordernisse der nächsten Provinzialspnode Bericht erstatten sollte. — Die Commission ward ernaunt; aber niemals ist die derselben übergebene Angelegenheit weiter gediehen.

#### §. 8.

# Die preußische Agende, die Peritopen und die Gesangbücher im evangelischen Westphalen.

Der neuen Agende stand auch nach dem Jahre 1835 fast überall die Abneigung der Gemeinden gegen die neuen liturgischen Formen im Wege. Am wenigsten konnte baher ber liturgische Theil der Agende zur Geltung fommen; in ganzen Gemeindecomplexen war derselbe nicht anerkannt ober entbehrte wenigstens aller lebenbigen Theilnahme ber Gemeinden, - na= mentlich in der Mark, wo nur der kahle Auszug aus der Liturgie durchzusetzen war. Gemeinden, in benen (wie z. B. in Hattingen) bei Bortrag ber großen Liturgie an hohen Festen die Responsorien von der ganzen Bersammlung gesungen wurden, standen ganz vereinzelt da. Aber auch bei Casual= handlungen mußte die Agende, wie auf der dritten Provinzialsynode berichtet wurde, sehr häufig gegen andere Ritualien zurückstehen. Man fagte damals, ben Pfarrern sei das Mitnehmen der nur in Quartformat vorhandenen Agende in die Häuser der Parochianen allzu lästig! In Wahrheit aber war es die Antipathie ber Gemeinden gegen die Agende, welche den Gebrauch der= selben auch bei ben Casualhandlungen erschwerte. Diese Antipathieen waren durch die Anhänge zur Agende nicht überwunden worden, weil dieselben nur in formularischer Beziehung Concessionen enthielten, aber den eigentlichen Cultus gar nicht berührten, und namentlich der Richtung, welche sich in dem märkischen "Entwurfe einer Agende" von 1829 ausgesprochen hatte, nicht entgegenkamen.

Eine eigentliche Reform der Agende konnte daher auf die Dauer um so weniger abgewiesen werden, als das confessionelle Interesse sich mehr und bepre, Geschichte. I. mehr geltend machte. Nothwendig mußte vor Allem das confessionelle Interesse an der rechten Stelle (in den Formularen zur Spendung der Sacramente) ausreichender befriedigt, und sodann mußte dem Gestückelten der liturgischen Form eine Gestaltung der Liturgie, die den ganzen Stoff der liturgischen Handlung in größeren, zusammenhängenden Gebeten 2c. zusammenfaßt, zur Seite gestellt werden.

Im Jahre 1847 einigten sich baher die Provinzialspnoden von Rheinland und Westphalen zu dem Beschluß, die Reform der Liturgie und der Agende in die Hand zu nehmen.

Die rheinische Synobe von 1847 ernannte nemlich eine liturgische Commission, welcher sie ben Auftrag ertheilte, "ben gegenwärtigen Bedürfnissen des Spnodalbereichs entsprechende Borschläge zur Revision der seit 1835 bestehenden Agende und Liturgie zu machen." Drei Jahre später (1850) wurden die Arbeiten ber Commission der versammelten sechsten rheinischen Provinzialsnnobe vorgelegt. Beachtenswerth war der Bortrag, mit welchem ber Referent Dieselbe mittheilte. Derselbe erklärte nemlich: Die factischen Zustände der Provinz wären nicht geeignet gewesen, für die der Commission zugewiesene Aufgabe Muth zu erwecken. Denn neben einzelnen Ausstellungen habe sich in einem Theile der Provinzialkirche die entschiedenste Abneigung gegen die ganze Liturgie und Agende gezeigt, — eine Abneigung, die nicht allem Liturgischen und Agendarischen überhaupt, sondern lediglich der Agende und Liturgie in jetiger Gestalt gelte und daß eine Befriedigung der unzufriedenen Gemeinden zu erwarten sei, wenn der im Jahre 1838 angebahnte Weg ("die Agende zu bereichern und die Liturgie evangelischer Idee gemäß zu ordnen") jett weiter betreten und in Beziehung auf ben breifachen Bekenntnißstand ber lutherischen, reformirten und unirten Gemeinden verfolgt werde. Wären auch einige Kreise vorhanden, die am liebsten auf jede liturgische Anordnung verzichteten, so ließen sich boch von eben baber Stimmen vernehmen, welche kaum einen Zweifel übrig ließen, ob die in streitiger Art eingeführte Liturgie und Agende, ware sie von vornherein mit größerer materieller und formeller Freiheit und folglich mit größerer Berückschtigung der durch Herkommen theueren und berechtigten Eigenthümlichkeiten von der firchlichen Bertretung gegeben worden, nicht allgemeineren Beifall gefunden Soviel könne übrigens zugestanden werden, daß die Liturgie\*) hätte. (nemlich der "Auszug") trotzem, daß sie ohne Bermittelung durch Responforien des vollen Zusammenhanges entbehre, selbst in Gegenden, worin bas

<sup>\*)</sup> Bergl. den Auffatz: "Agende und Liturgie in Westphalen und in der Aheinsprovinz. Eine historische kritische Erörterung von Lic. Möller" in der Bonner Monatsschrift 1853, I. S. 261 ff.

liturgische Moment zurückgetreten wäre, eine erfreuliche Wirkung gehabt und daß von ihr das Wort gelte: "Berberbe es nicht, benn es ift ein Segen Die bisherige Liturgie sei allerdings in ihren Grundzügen bem darin". driftlichen Bewußtsein entsprechend und die Agende enthalte ein treffliches Material; anch könne bie Frage, ob ein besonderer liturgischer Theil im evangelischen Gemeindegottesbienste berechtigt und nothwendig sei, nur bejaht werben. Allein bei einer Revision ber Liturgie und Agende müßten nicht sowohl allgemeine Gefichtspunkte als vielmehr die Bedürfnisse der Provinzialkirche maggebend sein. Daher murben von der Commission folgende Anträge gestellt: 1. Durch eine aus je zwei unirten, reformirten und lutherischen geiftlichen Mitgliedern bestehende Commission foll eine Revision der Liturgie und Agende mit besonderer Beziehung auf den verschiebenen Bekenntnifftand ber Gemeinden vorgenommen werden. 2. Der frühere liturgische Bestand in ben verschiedenen Theilen ber Proving, sowie die jetigen Bedürfnisse berselben sollen ermittelt und sobann der in der Agende vorhandene sammt dem sonst etwa gewonnenen Stoffe in der Art zufammengestellt werben, daß ein erster Theil eine reiche Sammlung von Gebeten fitr Sonn= und Festage und von Formularien ein zweiter Theil ausgebildetere Formen in möglichster Mannigfaltigkeit enthalte. 3. Denjenigen Presbyterien, deren Gemeinden sich durch die jetzige Liturgie und Agende in coufessioneller Hinsicht beunruhigt fühlen, soll, sofern sie darum ansuchen, die Beschräntung auf die einfachste Form, beren Bestand wenigstens a. ein nicht frei zu haltendes Formulargebet, b. Borlefung eines Bibelabschuittes und c. ein (auch frei zu haltendes) Fürbittengebet ift, gestattet werben, übrigens aber darauf gesehen werben, daß alle in Gebrand toumenden Formulare aus kirchlich gultigen, bekenntnigmäßigen Agenden entlehnt und dem Consistorium zur Recognition vorgelegt werden. — Die Provinzialfpnobe ertheilte zu biesen Propositionen ihre Zustimmung.

Auch die westphälische Provinzialspnode von 1847 setzte eine liturgische Commission nieder und gab den Superintendenten auf (Beschl. 135. 136), die Wünsche der Areisspnoden in Beziehung auf Agende und Liturgie derselben mitzutheiten. Zugleich wurde die Commission angewiesen, sich mit dem Präses der rheinischen Provinzialspnode wegen ihrer Arbeiten in Bertehr zu sehn. Blieb nun auch die Commission ohne nähere Instruction durch die Ephoren und sührten die mehrsach an den Reserventen der liturgischen Commission in der Rheinprovinz gemachten Wittheilungen leider zu seiner Erwiderung, so arbeitete die Commission doch unverdrossen sort und veranlaste dadurch im Iahre 1850 neue entscheidende Beschlässe der damaligen Provinzialspnode. Dieselben waren folgende: 1. Da die schon längst laut gewordenen Wünsche, welche auf eine Ergänzung der Agende im Allenut gewordenen Wünsche, welche auf eine Ergänzung der Agende im Allenut gewordenen Wünsche, welche auf eine Ergänzung der Agende im Allenut gewordenen Wünsche, welche auf eine Ergänzung der Agende im Allenut gewordenen Wünsche, welche auf eine Ergänzung der Agende im Allenut

30\*

gemeinen gehen, bis dahin nur in geringem Maße erfüllt sind, so hat bie liturgische Commission diesen Bünschen Rechnung zu tragen und in nächster Diät entsprechende Borlagen zu machen. 2. Da der liturgische Theil des · Gottesbienstes, wie er durch die Landesagende geordnet ist, jetzt nach beinahe dreißig Jahren seit Einführung der Agende noch keineswegs zu allgemeiner Geltung gekommen ift, und viele Gemeinden, ja ganze Kreise dem liturgischen Gefange abgeneigt bleiben, so hat die liturgische Commission die Ursache bavon aufzudeden, und die Wege anzugeben, auf welchen zu einer Belebung der Liturgie zu gelangen ist. 3. Das der Synode unter dem Titel: "Der liturgische Theil des evangelischen Gottesbienstes" von der Commission vorgelegte Manuscript enthält Anfänge zur Erweiterung des liturgischen Apparats und der Herbeiführung einer volleren Theilnahme der Gemeinde an der Liturgie, welche eine aufmerksame Beachtung und Prüfung verdienen und allen Presbyterien dazu empfohlen werben. Diese Prüfung wird um so leichter vollzogen werden können, als das Manuscript auch vorläufig im Druck erschienen ist. 4. Der Commission wird aufgegeben, auf dem eben bezeichneten Wege weiter vorzugehen und unter Berüchsigung weiterer, dahin einschlagender Anträge der Kreissynoden, welche dieselben ber Commission direct mögen zugehen lassen, "Gin vollständiges litur= gisches Hülfsbuch zur Agende" (beffen Plan vorliegt) zu entwerfen und durch vorläufigen Druck vervielfältigt, dasselbe so zeitig zu liefern, daß darüber im Jahre 1853 Beschluß gefaßt werden könne.

In Folge dieser Beschlüsse wurde sodann ein Plan für die zu unternehmende Arbeit entworfen, wonach dieselbe in drei Hauptgruppen zersiel,
sofern es nemlich die Herstellung der Liturgieen für die gewöhnlichen Sonns
tage, für die Feste und sestlichen Zeiten und der Formulare für die kirchlichen Hanblungen galt.

Dieser Aufgabe suchte die Commission durch die drei Abtheilungen des "Hülfsbuches für den liturgischen Theil des evangelischen Gottesdienstes" zu genügen, welche im Juli 1852 dem kirchlichen Publicum zur Kenntnißenahme und Beurtheilung gedruckt vorlagen. Es war aber die Ausarbeitung dieses Hülfsbuchs zum bei weitem größten Theile dem Referenten der Comemission (Pfarrer Lic. Möller) allein zugefallen, da die übrigen Glieder derselben, sowie die sonst darum angegangenen achtzehn Geistlichen nur sparsame Beiträge lieferten, — und eine mündliche Berathung über eine Borlage, die der Reserent mehrentheils zu verantworten hatte, war daher unerläßlich. Sie fand am 4. August 1852 zu Dortmund statt, und die daselbst gepslogenen Berhandlungen sührten zu der erneuerten Revision, deren Resultat im Juni 1853 unter der Aufschrift: "Entwurf eines Anhangs zur Agende für die evangelischen Gemeinden der Provinz West-

phalen" sämmtlichen Presbyterien, resp. Kreisspnoben, zur Begutachtung vorgelegt wurde.

Was nun die eingegangenen Gutachten betrifft, so erklärte fich die große Mehrheit ber Synoben (15 gegen 4) mit bem Entwurfe eines Anhanges zur Agende mehr ober weniger einverstanden, wollte wenigstens eine mehr ober minder starte Ergänzung und Berbesserung ber Agende, wodurch na= mentlich für die Befriedigung der confessionellen Interessen nach allen Seiten gesorgt werden musse, bezeichnete diese Angelegenheit zum Theil als eine sehr bringliche und begehrte sie mit Gifer fortgesetzt und zum Abschluß geführt zu sehen. Nur vier Synoben (Hamm, Unna, Dortmund und Hattingen) sprachen, bei sonstiger Anerkennung des Geleisteten, einige Bebenken aus, indem sie entweder Beeinträchtigung der Union befürchteten oder sich gegen die con= sessionellen Interessen aussprachen. — Der Gesammtinhalt ber von den Rreissynoben abgegebenen Gutachten war daher etwa folgender: 1. Die Landesliturgie leidet an erheblichen Mängeln, sowohl in der Construction und Reihenfolge ihrer einzelnen Theile, als in der Faffung derfelben. 2. Es fehlt ihr überhaupt eine Menge von Bestandtheilen, welche aus dem bewähr= ten liturgischen Vorrath der Kirche ergänzt werden können. 3. Für diejenigen Gemeinden, bei welchen die Liturgie noch gar nicht ober nur in dürftiger Form gebraucht wird, sind Formen aufzustellen und geltend zu machen, welche zu einem volleren Ausbruck bes liturgischen Theils des Gottesdienstes er= . ziehend hinüberleiten. 4. Die Theilnahme ber Gemeinden an den Responsorien ist durch mäßigen Gebrauch der Choralstrophe in der Liturgie vorzubereiten und zu beleben. 5. Es ist ein verbesserter Abdruck der Landes= liturgie, zunächst für den gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst, zu veranstal= ten und zwar in ber Art, daß das störende Hin= und Herblättern nicht nöthig ist, und die zur Wahl gestellten Stücke innerhalb der Liturgie sich beisammen vorfinden. 6. Die Liturgieen für die hohen Feste sind besonders aufzustellen und als solche schärfer zu charakterisiren und nach ber verbesserten Form zu construiren. 7. Die Formulare für die Berwaltung ber Sacramente und ber übrigen kirchlichen Acte sind in ber Landesagende a. zu bürftig aus= gestattet, b. nicht für alle Fälle vorhanden und c. sie entsprechen nicht der zugestandenen confessionellen Berechtigung, entweder nicht in der Form, oder nicht in dem dogmatischen Ausdruck, und es ist daher eine Ergänzung der Agende in diesem Betracht angezeigt und nothwendig, wobei besonders das früher in der Provinz geltend gewesene zu berücksichtigen sein wird.

Die Provinzialspnode von 1853 (Verh. S. 62—63) billigte die bis dahin zu Stande gebrachten Arbeiten der liturgischen Commission, welche von ihr beauftragt ward, nach Maßgabe der Gutachten der Kreisspnoden in ihren Arbeiten fortzusahren und ihre Sammlung so zeitig dem Druck zu über=

geben, daß sich dieselbe am 1. Januar 1856 in den Händen aller Pfarrer befinden könnte. Sodann sollten die in jeder Kreisspnode zu bildenden Commissionen über die vorgelegte Arbeit dis zum 1. Juli 1856 Bericht ersstatten, damit diese dann das so zu gewinnende Gesammtresultat der nächsten Provinzialspnode zur Beurtheilung vorlegen könnte.

Die nächste Aufgabe ber Commission war nun die, daß sie die verbesserte Form der Sonntagsliturgie im möglichsten Anschluß an bas Bestehende darstellte und mit allen den Theilen reichlich ausstattete, welche ber freien Wahl bes Liturgen anheimgestellt blieben. Diese Aufgabe kam burch ben Entwurf ber Ordnung bes Hauptgottesbienstes zur Erlebigung, welche ben verschiedenen Kreissynodal-Commissionen im Februar 1856 gebruckt mitgetheilt und so ber Begutachtung berselben unterstellt warb. Die ferneren Aufgaben ber Commission betreffend, wurden bie Festliturgieen in bem vorgezeichneten Umfange und nach Maßgabe des Hauptgottesdienstes besonders aufgestellt, und die Sammlung der Formulare für Berwaltung ber Sacramente und die Vollziehung aller übrigen Amtshandlungen wurde so construirt, bez. erganzt, daß dabei das confessionelle Bewußtfein und die confessionelle Berechtigung thunlichst zu ihrer Befriedigung kamen, andrerseits alle biejenigen kirchlichen Acte babei Berücksichtigung fanden, welche in der Landesagende mehr oder weniger unberücksichtigt ge-Diese beiben letten Arbeiten blieben nun leiber bis zum Zusammentritt ber achten Provinzialspnobe nur Manuscript und konnten ber allgemeinen Beurtheilung nicht unterbreitet werden, weil der Abdruck burch buchhändlerischen Berlag (bei biefem Probestud als miglich erscheinend) nicht zu erreichen war, seitens bes Präsidiums aber Bedenken barüber obwalteten, ob die Synodalkaffe für die Rosten herangezogen werden könnte. Die achte Provinzialspnobe (Verh. S. 61) beschloß baher, daß die eben jett bestehende liturgische Commission 1. für permanent erklärt und ihr erlaubt werbe, sich burch Cooptation zu verstärken, um reichere Arbeitsträfte zu gewinnen, und daß sie 2. beauftragt werbe, die nur noch als Manuscript vor= handenen Vorlagen zu prüfen, zu emendiren und ben liturgischen Commifsionen ber Kreisspuoden bis zum Juli 1857 gebruckt vorzulegen, die Rosten des Druckes aber den Synodal-Kreiskassen zu überweisen.

Von den folgenden Provinzialspnoden und den von denselben ernann= ten Commissionen wurden die bisherigen liturgischen Arbeiten fortgesetzt. Insbesondere übernahm die von der 9. Provinzialspnode für permanent erklärte Commission die Aufgabe, nach den von der 8. und 9. Provinzial= spnode aufgestellten und vom Oberkirchenrath genehmigten Grundsätzen\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. barilber bie Berh. ber 9. Provinzialspnode. S. 71—72.

agenbarische Formulare zusammenzustellen. Demgemäß faßte biefelbe zweierlei ine Auge: 1. Sichtung ber in übermäßiger Anzahl von ben früheren Commissionen her vorliegenden Formulare mit Zuruckführung berselben auf die Onellen, und 2. Bervollständigung ber Sammlung in Betreff ber liturgi= schen Handlungen, welche bisher gar nicht ober nur unvollständig berücksich-Sie legte baher ber 10. Provinzialspnobe Folgenbes vor: tigt waren. 1. zwei Confirmationsformulare, beren erstes mit Berucksichtigung ber von der zehnten rheinischen Provinzialspnode vorgenommenen Aenderungen am Formular der Landesagende ausgearbeitet war. Die Formulare sollten der bis dahin noch nicht zu einem bestimmten vermittelnden Abschluß gekommenen zwiefachen Anschauung genügen, wonach die Confirmation entweder vorwiegend als Bestätigung bes Taufbundes seitens des Confirmanden oder als Vorbereitung zur Theilnahme an der Communion, b. h. als Gelübde ober als Bekenntniß aufgefaßt wird. 2. Ein vollständiges Taufformular, zu welchem nur noch ein dem reformirten Tropus folgendes Formular hinzuzufügen war, in welchem Falle bann die Agende allen bezüglich der Taufe hervorgetretenen Bedürfnissen vollkommen entsprechen wurde. 3. Gin (ben verschiedenen Sitten und Bunschen gemäß eingerichtetes) Formular zu Begräbnißhandlungen. 4. Ein Formular zur Bestätigung ber Nothtaufe, was in der Landesagende gänzlich fehlte und doch in verschiedenen Theilen ber Provinz gewünscht wurde. 5. Ein Formular zur Aussegnung der Böchnerinnen.

Zu einem Abschluß ist die Thätigkeit der Provinzialspnoben auf diesem Gebiete noch nicht gelangt. Noch immer ist die liturgische Commission mit ihren Arbeiten beschäftigt und die Sammlungen werden fortgesetzt. Allein der sich mehr und mehr anhäusende liturgische Schatz wird voraussichtlich viel zu umfangreich, als daß derselbe in einer Landesagende vollständige Aufenahme sinden könnte. Man will thunlichst beiden vereinigten Confessionen ihr Recht angedeihen lassen; den Ravensbergern sollen alte lünedurger Formulare, den Siegenern und Wittgensteinern pfälzische erlaubt werden. Indem aber so die Musterkarte immer bunter wird, tritt zugleich das Gemeinsame der in der rheinisch-westphälischen Kirche vereinigten Confessionen immer mehr zurück. Zur Zeit ist es daher nicht abzusehen, wie die liturgische Frage innerhalb der Provinzialspnode zu einer alleitig genügenden Erledigung kommen soll.

Sehr geringe Neigung gab sich in der Provinz zur Abänderung des bisherigen gottesdienstlichen Gebrauchs biblischer Leseabschnitte zu erkennen.
— Die zweite rheinische Provinzialspnode hatte nemlich den Beschluß gesaßt,
daß eine von Prosessor Dr. Nitzsch zu Bonn im Auftrage der Spnode aufgestellte Sammlung biblischer Lesestücke zum abwechselnden Gebrauche neben

ben alten herkönimlichen Perikopen bei bem liturgischen Gottesdienst ein= geführt werden sollte. Dieser Beschluß hatte jedoch die erforderliche höhere Bestätigung nicht erlangt, was die dritte rheinische Provinzialspnobe von 1841 veranlaßte, (nachdem sich die westphälische Provinzialspuode auf Antrag der Kreisspnode Dortmund die rheinische Perikopensammlung sowie die von der rheinischen Synode entworfenen Sündenbekenntnisse zur Prüfung hatte zusenden lassen,) zu Gunsten des früheren Beschlusses einen motivirten Antrag zu stellen, jedoch abermals ohne Erfolg. Zugleich hatte biese britte rheinische Provinzialspnode die britte westphälische Provinzialspnode von ber Sachlage in Kenntniß gesetzt und sie ersucht, ihrem Beschlusse beizutreten. Die für diese Angelegenheit niedergesetzte Commission hatte sich nun zu Gunsten des Ersuchens der rheinischen Spnode ausgesprochen; aber dennoch beschloß die westphälische Provinzialspnode die neuen Lesestücke den Rreisspnoben und Presbyterien zur gutachtlichen Aeußerung mitzutheilen. Währent indessen die Kreissynoben und Presbyterien Westphalens über diesen Gegenstand verhandelten, erhielt die rheinische Synode auf ihren wiederholt gestellten Antrag wiederum einen ablehnenden Bescheid, und schließlich zeigte es sich, daß sich berselbe auch von Seiten der Kreisspnoden und Presbyterien keiner besonders günstigen Aufnahme zu erfreuen hatte. Allerdings erklärten sich einige Kreissynoben zu Gunsten ber neuen Perikopensammlung und beantragten deren Annahme und Einführung, aber die meisten derselben sprachen sich mehr ober weniger bestimmt gegen sie aus.

Das Gesangbuch, welches sich zur Zeit ber ersten Provinzialspnobe ber Anerkennung bes Kirchenregimentes am meisten zu erfreuen hatte, war bas rheinisch = märkische Evangelische Gesangbuch. Allein bem Wunsche des Kirchenregiments, dasselbe ebenso wie die neue Agende in den Gebrauch aller Gemeinden der Provinz übergehen zu sehen, standen damals noch große Hindernisse entgegen. Nur die Kreisspnode Lubbecke hatte desfalls einen entgegenkommenden Schritt gethan, indem sie eine Commission ernannt batte, welche die in ihrem Bezirk gebräuchlichen Gesangbücher mit dem rheinisch= märkischen vergleichen und aus bem letzteren einen Anhang herstellen sollte. Dagegen erklärte ber Superintenbent ber Areisspnobe Bielefeld, bag in seinem Rreise kein Bedürfniß der Einführung des neuen Gesangbuches vorhanden sei, und aus der Kreisspnode Herford wurde berichtet, daß hier ein aus den älteren Gesangbüchern zusammengetragener Auszug erst vergriffen sein mußte, ehe an die Einführung eines neuen Gesangbuches gedacht werden könne. — Späterhin fand jedoch das märkische Gesangbuch mehr und mehr Eingang und wurde allmählich in einer großen Anzahl von Gemeinden des Provinzial= Spnodalbereiches heimisch. — Dagegen blieb in einzelnen Bezirken ber Gebrauch besonderer Gesangbücher nicht allein üblich, sondern wurde auch von

ber Provinzialspnode ausdrücklich anerkannt. Namentlich war bieses in Betreff des Mindener Gesangbuches ber Fall.

Im vormaligen Fürstenthum Minden (zu welchem außer der jetzigen Kreisspnode Minden noch die meisten Gemeinden der Kreisspnoden Lubbede und Blotho nebst einigen Gemeinden der Kreissynode Herford gehörten), war nemlich seit etwa 1802 ein Gefangbuch im Gebrauch, das damals aus einer Umarbeitung des daselbst dreißig Jahre früher eingeführten Gesangbuches hervorgegangen, nicht allein wegen seines gänzlich rationalisirten Inhaltes, sondern auch wegen seines fehlerhaften Druckes unmöglich länger gebuldet werben konnte. Die Kreisspnode Minden hatte daher im Jahre 1840 einer dazu ernannten Commission den Auftrag ertheilt, bezüglich einer vorzunehmenben Umgestaltung des Gesangbuches die Anfichten sämmtlicher Presbyterien zu hören, und auf Grund berselben geeignete Antrage zu stellen. Die Com= mission vollzog den ihr ertheilten Auftrag und sprach sich in Uebereinstimmung mit den Presbyterien dahin aus, daß von einer Einführung des märkischen Gesangbuchs abzusehen, vielmehr bas minden'sche Gesangbuch so viel als möglich in seiner ursprünglichen Gestalt von 1771, jedoch mit thunlichster Berücksichtigung bes märkischen Gesangbuchs herzustellen sei. spnode billigte diesen Antrag, der indessen nicht ohne höhere Genehmigung zur Ausführung gebracht werben konnte. Unter bem 19. Septbr. 1843 be= richtete baher die Kreisspnobe wegen ihres Borhabens an den Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten (Eichhorn), welcher durch Erlaß vom 25. Febr. 1844 resolvirte, daß die Kreisspnode vor Allem an die Provinzialspnode zu berichten habe, indem die Genehmigung des bezüglichen Kreisspnodal=Be= schlusses von ber vorgängigen Neußerung der Provinzialspnode abhängig gemacht werden muffe. — Die Kreisspnode ließ daher ihr Anliegen durch Präses Dr. Albert der Provinzialspnode von 1844 vortragen, und diese er= klärte, daß der Mindener (und Ravensberger) Kreissynode das Recht selbstständiger Reformirung ihrer Gesangbücher ganz unzweifelhaft zustehe. — Die kirchliche Geltung bes neuen Mindner Gefangbuchs war hiermit ent= schieden.

Alsbald wurde daher das von der Commission aus dem Jahre 1840 redigirte "Christliche Gesangbuch" in mehreren Gemeinden von Minden-Ravensberg eingeführt. Indessen wollten andere Gemeinden um jeden Preis das altherkömmliche "Neue Mindner Gesangbuch" beibehalten. In einzelenen Orten, namentlich zu Schrathorst, veranlaßte diese Renitenz der Gemeineden (welche vorgaben, daß das neu eingeführte, bei Belhagen und Klasing in Bieleseld im Jahre 1852 gedruckte Gesangbuch nicht das von der Provinzialspnode genehmigte sei) allerlei ärgerliche Anstritte, welche gerichtliche Unterssuchungen und Bestrafungen zur Folge hatten. Die siebente Provinzialspnode

erkannte jedoch das "Christliche Gesangbuch" als dasjenige an, welches bereits der sechsten Provinzialspnode vorgelegen habe und empfahl die Einführung desselben nochmals.

#### §. 9.

## Das freie evangelische Bereinswesen in Westphalen und Rheinland.

Die einzelnen freien Bereine, welche zur Förberung ber Interessen bes Reiches Gottes schon früher gegründet waren, erfreuten sich von Ansang an um so mehr des fröhlichsten Gedeihens, als die Spnoden und die Behörden der Kirche sich derselben eifrigst annahmen. Schon die erste Provinzialspnode machte die Unterstützung der Missions und Bibelverbreitungssache allen Predigern zur angelegentlichsten Pflicht. Namentlich sollte kein Pfarrer ein confirmirtes Kind ohne eine Bibel entlassen. Ebenso beschloß die Spnode die Angelegenheiten der rheinisch-westphälischen Gefängnißgesellschaft zu einer Spnodalsache und zu einem Gegenstande ihrer jedesmaligen Verhandlungen zu machen. Auch das Consistorium zu Münster forderte durch einen Erlas vom 3. Mai 1838 zur Theilnahme an den Bestrebungen der Gefängnißgesellschaft auf.

Schon damals war das Interesse ber Bibelgesellschaften im ganzen Umfange des Synodalbereiches heimisch geworden, indem sich in fast allen Gemeinden Mitglieder berfelben vorfanden. Ebenso nahm auch bas Intereffe für bie Diffionssache allenthalben zu. In ben meisten Didcefen murben entweder monatliche Missionsstunden gehalten ober es ward boch wenigstens in Predigten auf die Mission Rücksicht genommen. Mur in ber Kreisspnode Dortmund war die Abhaltung der Missionsfeste abgelehnt. — Seit 1837 erschien zur Förberung ber Misstonszwecke eine Sammlung von Predigten in monatlichen Heften, jebes Beft zwei Predigten enthaltend, unter bem Titel "Evangelische Zeugnisse" und redigirt von den Predigern Josephson in Iserlohn und Nonne in Hattingen, welches Unternehmen sich einer vielseitigen Unterstützung erfreute. In der Diöcese Minden ward im Jahre 1838 zum ersten Male ein Dissionsfest mit vieler Theilnahme gefeiert. Missonssache thunlichst zur kirchlichen Gemeindeungelegenheit zu machen, batte ber Director ber märtischen Misstonsgesellschaft, Graf von ber Rede, an sammtliche Superintenbenten ein Schreiben erlassen, worin er beautragte in jeder Kreissynode einen Missions-Hulfsverein zu bilden und ein jährliches Misstonsfest zu halten. In Folge bessen hatte bie Kreisspnobe Sagen beschlossen, bag ber Superintendent die Mitglieder ber Kreisspnobe zu einer Berathung bieses Antrages zusammenberufen sollte. — Der Ertrag ber für bie Missonszwede veranstalteten Sammlungen wurde in der Regel an Die rheinische Missionsgesellschaft abgegeben.

Indem sich daher jett mehr und mehr Synodal Missionsvereine zu bilden suchten, an welche sich viele Prediger und Aelteste anschlossen und indem zugleich die Missionsseste in einer großen Anzahl von Gemeinden kirchlich und regelmäßig geseiert wurden, so trat das frühere Vorurtheil, welches
in den Missionsvereinen eine pietistische Separation sah, allmählich zurück.
Die Tecklenburger Synode behandelte sogar grundsählich die Angelegenheiten
der freien Bereine als Synodalsachen, welche die Pfarrer und die Presbyterien als solche vertreten und pflegen sollten.

Von großem Gewinne waren für das freie evangelische Bereinsleben Westphalens die fräftigen Anregungen, welche dasselbe aus der Rheinprovinz Hier hatte nicht nur die Kreisspnode Duffeldorf im Jahre 1842 ben Superintendenten aufgegeben bei ihren Kirchenvisitationen regelmäßig auch nachzusehen, was in ben Gemeinden für driftliche Bereine und Anstalten geschehe, sondern auch die Provinzialspnode von 1844 empfahl in ihrem Sendschreiben (d. d. Neuwied den 11. Septbr. 1844) sämmtlichen Gemeinden ihres Bereichs "alle bie berrlichen Anstalten und Bereine, welche ein ächt evangelischer Geist in der Provinz bereits gegründet habe oder zu grunden im Begriffe fei." Bor Allem wurden in dem Gendschreiben bervorgehoben "die Missions- und Bibelgesellschaften, Gustav-Abolph-Bereine, die Pastoralhülfsgesellschaft, die Diaconen- und Diaconissenhäuser, Anstalten des Unterrichts und der Erziehung, Enthaltsamkeits= und Mäßigkeitsvereine." Alle diese Bereinigungen traten daher mehr und mehr aus ihrer früheren Abgeschlossenheit heraus; ihre Stiftungsfeste wurden durchweg kirchlich gefeiert; die rheinische Missionsgesellschaft erstattete auf ergangenes Begehren der Provinzialspnode über ihre Thätigkeit Bericht. Für die Hauptbibelgesellschaft wurde an jedem Pfingstfest in allen evangelischen Kirchen collectirt. Der "Berein ber Menschenfreunde" (Graf v. d. Rede zu Duffelthal) sammelte auf gleiche Weise in jedem Märzmonat, die Taubstummeninstitute zu andrer Zeit, und im Jahre 1844 wurde von dem Ministerium eine Rirchencollecte am Reformationsfeste für den Gustav-Adolph-Berein gestattet.

Unter den Bereinen, welche eben damals ins Leben traten, verdient insbesondere der rheinisch=westphälische Berein für Israel genannt zu werden, welcher im März 1843 zu Cöln begründet wurde und am 21. Febr. 1844 seine erste Generalversammlung hielt\*).

In demselben Jahre ward auch der Gustav-Adolph-Berein in Westphalen heimisch. Am 4. Januar 1844 traten nemlich in Münster etwa 70 evangelische Männer zusammen, um den Anfang zu einem über ganz West-

<sup>\*)</sup> Bgl. über ihn die Bonner Monatsschrift, 1844, II. S. 177 ff. Jahrg. 1845, I. S. 21 ff. S. 171 ff. Jahrg. 1848. I. S. 53 ff.

phalen auszudehnenden Hauptverein der Gustav-Adolphstiftung zu begründen. Auch hatte das Unternehmen alsbald ben erfreulichsten Fortgang. Nachdem ber junge Berein unter bem 4. März 1844 von bem Oberpräsibenten ber Proving die Bestätigung seiner Statuten erhalten hatte, konnte die erste Hauptversammlung schon am 25. Juni besselben Jahres in Dunfter ftattfinden. Allerdings war die Zahl der Deputirten auswärtiger Bereine nur gering, aber es konnte boch die erfreuliche Mittheilung gemacht werben, daß aller Orten in ber Provinz die Bildung von Bereinen im Gange sei. ber nächsten Hauptversammlung zu Soest (1845) waren baher schon 16 Rreisspnoden von Deputirten vertreten. Die Einnahme des Provinzial=Bereins stieg in der kurzen Zeit von 1844—1846 von 841 auf 3213 Thsr. Bugleich gewann ber Berein innerlich mehr und mehr an evangelisch-kirchlicher Kraft und Haltung, was sich namentlich zeigte, als bamals bie ganze Gustav=Adolph=Stiftung burch ben Rupp'schen Streithandel in ihrer Existenz bedroht ward. Mit großer Majorität erklärte sich nemlich die Hauptversamm: lung vom 2. Juni 1847 gegen die Zulassung ber sog. freien Gemeinden zur Gemeinschaft bes Bereins, indem sie sich für den Beschluß entschied, daß nur lutherische, reformirte, unirte und solche Gemeinden unterstützt werben könnten, welche die Uebereinstimmung ihres Glaubensbekenntniffes mit ben Grundlehren ber evangelischen Gesammtkirche nachzuweisen vermöchten\*).

Seit dem Jahre 1846 begann in Rheinland (und Westphalen) die Bildung der Jünglings vereine\*\*), welche nicht blos erbauliche Zusams menkünfte dristlicher Jünglinge, sondern zugleich Rettungsherbergen sein wollten, in welche man auch diejenigen hineinzuziehen suchen wollte, die dem Reiche Gottes noch ferne stünden\*\*\*). Im Laufe der nächstfolgenden sünf Jahre mehrte sich die Zahl dieser Vereine allmählich. Ein solcher entstand

<sup>\*)</sup> Jahrbuch bes rheinisch-westphälischen Schriftenvereins, 1860, S. 67 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Jünglingsvereine im Allgemeinen voll. das treffliche Schriftchen bes Reisepredigers Joh. Hefekiel: "Die Mission an den Jünglingen (Berlin, 1864)." Wir entnehmen daraus Folgendes: Mit dem Namen Jünglingsverein wurde zuerst ein Kreis junger Leute bezeichnet, der sich Abends um den Pastor Döring in Elberfeld zu sammeln pslegte, und aus dem sich im Jahre 1824 ein Berein gestaltete, dessen Mitglieder bei ihren Zusammenkünsten vorzugsweise der Thaten Gottes in der Heidenmission sich freuen und für dieselbe beten wollten. Indessen war dieser Berein doch etwas anderes als das was die jetzigen Jünglingsvereine sind, in welchen die Nothstände der Jünglinge namentlich in den arbeitenden Classen daburch gehoben werden sollen, das ihnen im Ganzen und im Einzelnen das Evangelium in lebendiger Weise dargebracht wird. Ihr Borbild haben unste Jünglingsvereine in dem von dem Prosessor Karl von Raumer zu Erlangen im Jahre 1835 begründeten Handwerkerverein, der leider nach kurzem Bestehen durch ein Rescript der Regierung als bedenklich aufgehoben ward.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1848, II. S. 127 ff.

auch zu Ronsborf, wo Paftor Dürselen alsbald die Seele bes ganzen Bemeinschaftslebens ward. Da wurde am Abend bes grünen Donnerstages 1847 in diesem Bereine ber Gebanke ausgesprochen, daß es sehr munschens= werth sei, wenn die bereits bestehenden Bereine miteinander in Gemeinschaft träten, weshalb man beschloß ein Blatt zu begründen, bas sich bem Jünglingsvereine als Organ darböte. Seit bem 1. Juli 1847 erschien baber unter Dürselens Redaction monatlich eine Nummer des "Jünglingsboten". Bon den verschiedensten Seiten liefen nach und nach Sendschreiben von Jünglingsvereinen ein, welche jetzt erst (indem die Briefe in dem Innglingsboten abgedruckt murben), von einander etwas erfuhren und sich im Geiste bie Bruderhand reichten. Somit war der Anfang zur Herstellung einer Gemeinschaft gewonnen, die aber noch nicht genügen konnte. Ein personlicher Bertehr mußte vermittelt werben. Die Redaction des Jünglingsboten erließ daher im August 1848 eine Aufforderung an die Bereine in Rheinland und Bestphalen zu einer Generalversammlung auf den 20. August in Elberfeld. Es erschienen bamals weit über 200 Mitglieder der Bereine und Freunde berselben, von denen einstimmig beschlossen wurde die einzelnen Bereine zu einem "rheinisch-westphälischen Jünglingsbund" zusammenzuschließen. Bier Wochen später trat daher eine Versammlung von Deputirten vieler Jung= lingsvereine unter bem Vorsitz des Pastor Dürselen zur Entwerfung ber Statuten zusammen. Zufolge bieses Statuts ift ber Zweck ber Jünglings= vereine 1. allen Gefahren möglichst entgegen zu wirken, denen die Junglinge im Berkehr mit ihres Gleichen, sonderlich durch den Befuch der Wirthshäuser ausgesett sind; 2. burch freie, elementar-wissenschaftliche Anleitung sie zur geschickten Ausübung ihres Berufes mehr und mehr zu befähigen, und 3. durch Darreichung des Wortes Gottes und Einführung in dieses und die driftliche Gemeinschaft, sie zur Antwort geneigt zu machen, welche Psalm 119 auf die Frage ertheilt: Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträslich gehen? — Wenn er sich hält nach Deinen Worten! Ihren Anschluß an den Bund erklärten die Bereine zu Elberfeld, Barmen, Ronsdorf, Cronenberg, Remscheid, Langenberg, Ruhrort, Duisburg und Mühlheim a. d. Ruhr; später tam auch noch ber Berein zu Herford hinzu. Ein aus acht Gliebern bestehen= des Comité übernahm jett die Leitung aller Bundesangelegenheiten. Seine . erste Generalversammlung hielt ber rheinisch=westphälische Jünglingsbund in der Festwoche des Wupperthals am 19. August 1849. Etwa 400 Personen, Jünglinge und Freunde ber Bereinssache, waren damals in Elberfeld versammelt. Bon da an war die Zahl der Bereine in fortwährendem Steigen, so daß sich dieselbe im Jahre 1850 von 30 auf 53 in Rheinland und Westphalen, und die Zahl der Mitglieder von 1500 oder 1600 auf 2400 erhob. Ein Bundesfest murbe veranstaltet, eine Wanderbibliothef begründet, die den

einzelnen Bereinen immer neue Lecture zuführen sollte, ein Bereinsliederbuch gedruckt. Zur Erleichterung eines fruchtbaren Einflusses auf die Bereine schuf das Comité des Bundes eine Kreisorganisation und stellte 1857 einen jungen Geistlichen an, dem seitdem drei andere gefolgt sind. Zur Erweiterung des Bundes nach Außen veranstaltete es regelmäßige Spezialconserenzen au den Kirchentagen und schloß sich dem Centralausschuß für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche an \*). — Mit der Errichtung dristlicher Herbergen wurde zu Düsseldorf, Essen und Herford ein Ansang gemacht—namentlich seitdem Prosessor, Serthes in Bonn im Jahre 1852 sein auf diesem Gebiete grundlegendes Schriftchen "Das Herbergswesen der Handwersegesellen" herausgegeben hatte.

Als die Stürme des Jahres 1848 in die deutschen Lande hereinbrachen, bewährte es sich, daß das rheinisch = westphälische christliche Bereinsleben auf dem rechten Felsen gebaut war, indem dasselbe, trot aller politischen und socialen Unruhen der Zeit, den erfrenlichsten Fortgang hatte und sich mehr und mehr erweiterte. Schon im Marz 1848 bilbete fich in Hörter ein "evangelischer Verein" zur Hebung bes evangelischen Lebens in ber Gemeinde und zur Armenpflege, aus welchem im Jahre 1851 eine Rettungs- und Confirmandenanstalt "für die Kinder der Diöcese Paderborn, welche an ihrem Wohnort keinen evangelischen Unterricht haben können", hervorging. — Die Barmer Conferenz, welche gegen Ende Angust 1848 versammelt war, gab bem eifrigen Paftor Feldner zu Elberfeld Gelegenheit, die "Evangelische Gefellschaft für Deutschland" ins Leben zu rufen, welche die Aufgabe übernahm, "die evangelische Wahrheit in Deutschland burch Berkundigung des Evangeliums und durch driftliche Liebesthätigkeit zu verbreiten, ohne dabei von irgend einer Kirche zu einer anderen herfiberziehen zu wollen". Aus ihr zweigte sich am 28. Juni 1850 eine neue Gesellschaft von mehr separatistischer Richtung, "ber evangelische Brüderverein", ab, ber es sich zur Aufgabe machte, "die gute Botschaft von Jesu bem Gekrenzigten durch alle Mittel, welche der Herr selbst darreicht, besonders aber durch schlichte Berkundigung bes Beilsplanes Gottes in Familien und öffentlichen Berfammlungen an die Seelen ber Menfchen zu bringen. alle feine Mitglieder stellte der Berein, der eine angerordentliche Andrigkeit entwickelte, die Forderung, daß sie wirklich gläubig an ben Beren Jesum und für Ihn perfönlich thätig wären. Unter ber Redaction bes Directors bes reformirten Symnastums zu Elberfeld, Dr. Bouterwet, gab ber Berein eine befondere Wochenschrift, ben "Saemann", heraus \*\*).

<sup>\*)</sup> Hesetiel, bie Mission an den Jünglingen, S. 41-42.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bonner Monatsschrift 1849, II. S. 177 ff. 1851, I. S. 153 ff. S. 269 ff. 1852, I. S. 124 ff.

Gleichzeitig trat ein schon seit Jahren vorbereitetes Institut, welches ben rheinisch-westphälischen Gemeinden jum großen Segen gereichen sollte, nemlich die evangelische Pastvralhülfsgesellschaft zu Elberfeld in Birksamkeit. Die Stiftung derselben war durch die in Berlin feit 1842 bestehende Pastoralhülfsgesellschaft veranlagt\*), welche im Jahre 1843 der Prediger Thümmel (und auf mehrseitig geäußertes Berlangen kurz darauf noch drei andere Sendboten) in das Rheinland geschickt und hierdurch ben Gebanken der Stiftung einer ähnlichen Anstalt für die Rheinprovinz ange-Einzelne Kreisspuoden, wie namentlich die Elberfelder und die rheinische Provinzialspnode von 1844 erklärten sich sehr entschieden zu Gunsten dieses Planes, über welchen jedoch bis ins Jahr 1846 noch verhandelt wurde, wo endlich die Stiftung der Gesellschaft erfolgte. In seinen (schon im Jahre 1845 festgestellten) Statuten machte es sich ber Berein zur Auf= gabe, solchen Gemeinden oder Pfarrern, welche sich an ihn wenden, Candidaten bes Predigtamts, vorzugsweise aus der Rheinproving, mit Genehmigung ber vorgesetzten Behörden, unter gewiffen, für jeden einzelnen Fall nach Benehmen mit den Vorständen, refp. den Pfarrern der Gemeinden näher festzustellenden Bedingungen zu senden und nöthigen Falles für einen Theil des Unterhaltes derselben Sorge zu tragen. Wo für ganze Kreisspnoden zur Aushülfe in den fämmtlichen Gemeinden einer Diöcese ordinirte Hülfscandidaten gewünscht würden, — will ber Berein nach Maßgabe bes

<sup>\*)</sup> Die Ibee ber Stiftung einer Pastoralhülfsgesellschaft brachte ber verstorbene Otto v. Gerlach im Jahre 1841 von England mit, wohin er von König Friedrich Wils helm IV. gefandt war, um die mannigfaltigen Einrichtungen kennen zu lernen, die bort zur Förberung des religiös-fittlichen Lebens ins Dasein gerufen waren. In England war nemlich Gerlach auch mit ber großen Pastoral-aide-society bekannt geworben, welche unter bem Borfitz bes Lord Asley alle bie verschiebenartigen Bestrebungen ums faßte, die in den Rheinlanden von Hulfs:, Reise:, Gefängnißpredigern, Colporteuren, Stundenhaltern 2c. beforgt werben, und tam infolge bessen auf ben Gebanken, für die evangelische Airche Preußens eine Pastoralhülfsgesellschaft ins Leben zu rufen, welche lediglich zur Aushülfe bes Pfarramtes bienen sollte. Go entstand im Jahre 1842 Die Berliner Pastoralbülfsgesellschaft zur "Bermehrung ber kirchlichen Anstalten und Mittel, vorzüglich aber ber Personen, welche in bem Geiste und nach ber Bersassung unserer evangelischen Landestirche das Reich Gottes in ihrer Mitte zu fördern bestimmt find." Die Seele ber Gesellschaft mar ber (im Jahre 1863 verstorbene) Graf von BogsBuch. Er war nicht allein ber Stifter, sonbern auch bis zu seinem Tobe ber Borfigenbe und Bfleger berfelben. Seiner bingebenben Liebe, welche bie größten Gelbopfer brachte, verbankt es die Gesellschaft, daß fie das hat leisten können, was bisher burch sie geschen ift. Seine Stellung als Prafibent bes Consistoriums machte es ihm möglich, bie Bedürfnisse in der Provinz nicht allein zu erkennen, sondern auch die Hülfsprediger dahin zu senden, wo die vorhaudenen seelsorgerlichen Kräfte zur Erledigung der Arbeit nicht ausreichten.

Bedürfnisses und soweit es in seinen Kräften steht, die Salarirung solcher Synodalcandidaten übernehmen." Auch will der Berein "da, wo sich nachweislich ein entschiedenes Bedürfniß danach herausstellt, jedoch immer nur unter ausdrücklicher Zustimmung der Pfarrer und der Gemeinden und nach Anhörung des Moderamens der Kreisspnode, Unterstützungen bewilligen, um Locale zu Erbauungsstunden und Nebengottesdiensten — zu ermitteln und einzurichten." Außerdem will der Verein auf "Erbauung und Dotirung von Hülfskirchen, wo ein Bedürfniß sich herausstellt, hinwirken". An die Spize der Sesellschaft trat der damalige Präses der rheinischen Provinziaspnode, Dr. Gräber, dem die Begründung derselben hauptsächlich zu daulen war. Im Jahre 1848 geschahen die ersten Aussendungen, bei denen alsbald die Gesellschaft als eine beiden westlichen Provinzen angehörende hervortrat.

In den nächsten Jahren erfolgte bei Gelegenheit des vierten deutschen evangelischen Kirchentages zu Elberfeld und auf Anregung des Pastor Sander der die Begründung des "protestantischen Bundes", als einer "Bereinigung aller evangelischen Christen, die es für nöthig erkennen, zegenüber den Gesahren, welche Seitens der römischen Kirche drohen, den Protest der Reformation gegen das Papstthum und gegen die Menschensatzungen der Kirche Roms mit erneutem Nachdruck zu erheben "\*).

Daneben blühten die schon in früherer Zeit begründeten Bereine und Anstalten immer fröhlicher auf. Zu den Rettungsanstalten in Düsselthal (wohl der ältesten derartigen Anstalt auf dem europäischen Festland), Dverdyck und Zoppenbrück kamen noch die zu Schildesche, sowie mehrere ähnliche Anstalten im rheinischen Oberland (auf dem Schmiedel bei Simmern für Knaben szugleich Consirmandenanstalt für die rheinische Diaspora, und in Niederwörresbach bei Heerstein für Mädchen) hinzu. Das im Sommer 1850 zu Düsselthal geseierte Jahressest war zu einem eigentlichen. Volkssest, und Pfarrer Bräm zu Kentstand ein von dem jetzigen Generalsuperintendenten Wiesmann gegründetes Rettungshaus (Walpurgisstift) für Mädchen, und Pfarrer Bräm zu Neukirchen bei Moers machte den sehr heilssamen Versuch, die Zwecke der Rettungshäuser durch Unterbringung verwahrloster Kinder in christlichen Familien zu erreichen.

Erziehungsvereine entstanden seit 1849 in Elberfeld, Barmen, Wichlinghaufen, Schwelm, Ronsborf, Neuwied 2c.

Der Gustav=Abolf-Verein (welcher in Westphalen über 30 Gemeinden in Pslege nahm, für die nur ein Dritttheil der verwandten Gelder in Westphalen aufgebracht wurde) begann sich seit 1850 mit neuer Kraft und

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Jahrg. 1852, I. S. 134—136.

Frische zu erheben. In der (lutherischen) Diöcese Blotho mußte derselbe freilich ganz neu begründet werden \*), weil der Berein hier seit 1848 ganz erstorben war. Im Uebrigen erfreute sich die Gustav=Adolph=Bereinssache der ganz besonderen Liebe der evangelischen Gemeinden. Unter den übrigen freien Bereinen war der für Berbreitung des Christenthums unter den Juden der einzige, mit welchem es nicht recht fort wollte.

Eine Zeit laug ward die Bibelverbreitungssache in sehr bedenklicher Weise von der Discussion über die Berbreitung der Bibel mit den alttestamentlichen Apotryphen ober ohne dieselben bedroht. Am 2. Dezember 1853 wurde nemlich in der Hauptsitzung der Bergischen Bibelgesellschaft auf Antrag des Berwaltungsausschusses der Beschluß gefaßt, "forthin keine Bibeln mit Apokryphen mehr unentgelblich ober zu herabgesetzten Preisen zu verbreiten". Nur "auf ausbrückliches Berlangen sollten einstweilen noch Bibeln mit Apokryphen gegen den vollen, selbstostenden Preis abgelaffen werden". - In dieser Beschlußfassung erkannte jedoch der überstimmte Theil ber Gesellschaft einen Bruch mit ber in ber beutsch = protestantischen Kirche zu allen Zeiten üblich und gültig gewesenen Auffassung der alttestamentlichen Apokryphen und der heiligen Schrift überhaupt, weshalb dieselbe aus dem bisherigen Berbande austrat und eine neue Bibelgesellschaft zu gründen be= schloß. Nachdem daher im April 1854 zwölf ehemalige Mitglieder der Bergischen Bibelgesellschaft aus Elberfeld und Barmen eine auf ihre Stellung zu den Apotryphen bezügliche Erklärung \*\*) veröffentlicht hatten, wurde in Folge einer öffentlich ergangenen Einladung zu einer Generalversammlung am 11. Juli 1854 bie Wupperthaler Bibelgesellschaft gegründet.

<sup>\*)</sup> Es ist bieses — Dant ben Bemühungen bes Pastors Wippermann in Ebings hausen! — im Jahre 1864 endlich gelungen.

<sup>\*\*)</sup> Die Erklärung war folgenbe:

<sup>1.</sup> Die Apolipphen sind nicht, wie Andere sagen, unnut und schäblich zu lesen, sondern, wie Luther sagt: zwar der heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber gut und nützlich zu lesen. Sie gehören mit zu den von den Bätern überkommenen Kirchens gütern, sie sind ein wirkliches Gut.

<sup>2.</sup> Eine freie Gesellschaft in der Kirche hat nicht das Recht, darüber zu bestimmen, ob irgend ein Gut der Kirche, wenn es auch nicht in den geschriebenen Ordnungen als solches ausdrücklich benannt worden, außer Nut und Gebrauch zu setzen oder aufzugeben ist. Ueber den Werth oder Unwerth eines Stückes des kirchlichen Eigenthums haben zunächst nur die ordnungsmäßigen Auctoritäten von Presbyterien und Kreis-Synoden an die zur obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde und den theologischen Facultäten bin ein bestimmtes Urtheil abzugeben.

<sup>3.</sup> Der neue Beschluß ber Bergischen Bibelgesellschaft, ber nicht blos ein gutachts liches, sonbern ein burch ihre Wirksamkeit sogleich in Bollzug gesetztes Urtheil über ben Werth und Gebrauch ber zeither für ein Gut ber Kirche gehaltenen apokryphischen Schriften ift, kann beshalb nicht für segenbringend erachtet werben.

Ihre Grundsätze sind die alten Statuten der Bergischen Bibelgesellschaft in dem Sinne, wie dieselben laut früherer Praxis von den ersten Gründern verstanden wurden. — Das Consistorium zu Münster hatte es schon durch Erlaß vom 20. Juni 1854 der Geistlichkeit empsohlen, nach wie vor Bibeln mit Apokryphen zu verbreiten.

Eine weitere Folge jenes Vorgehens per Bergischen Bibelgeselschaft war es, daß sich die Märtische Bibelgesellschaft im Jahre 1859 zur Westphälischen Bibelgesellschaft umgestaltete, deren Statuten von der neunten Provinzialspnode genehmigt wurden. Zufolge derselben hat diese neue Bibelgesellschaft ihren Sitz zu Iserlohn, und macht es sich, als selbständige Tochtergesellschaft der Hauptbibelgesellschaft zu Berlin, zur Aufgabe, die heilige Schrift ohne Noten und Anmerkungen, aber mit Einschluß der Apotryphen, zu verbreiten. Die neunte Provinzialspnode empfahl es jeder Kreisspnode einen Zweigverein dieser Bibelgesellschaft zu bilden.

Wesentlich wurde das Gebeihen bieser und anderer freier Bereine durch den engen Anschluß derselben an das Amt und Regiment der Kirche und durch die Fürsorge des letzteren gefördert. Die siebente Provinzialspnode empfahl (Berh. S. 34) bie Bilbung von Rettungshäufern allen Kreissynoben fehr bringend und das Consistorium zu Münster richtete unter bem 1. Mai 1854 an sämmtliche Presbyterien einen Erlaß, worin denselben Die Bilbung von Befängnifvereinen für größere Stäbte, für fleinere Gemeinben aber eine eifrige Bethätigung ber Pfarrer, Diakonen und Presbyter, seelsorgliche Einwirkung auf folche Personen, welche auf dem Wege sind, der gerichtlichen Strafe zu verfallen, Fürsorge des Pfarrers für die Familie des Berhafteten, Briefwechsel mit den in der Ferne Gefangenen durch den Gefängniß=Geistlichen, Besuche der in der Parochie in Haft befindlichen, Bersorgung der Gefangenen mit Bibel, Gesangbuch und Gebetbuch zc. bringenb Die achte Provinzialspnode beschloß daher, daß ans Herz gelegt warb. fämmtliche Presbyterien den Inhalt dieses Erlasses jährlich einmal erwägen und im Spnodalbericht biesen Gegenstand berücksichtigen sollten.

Die heiligen Zwecke ber von bem rheinisch-westphälischen Verein zu Cöln gepflegten Mission für Israel erkannte die zehnte Provinzialspnode (Beschluß 45) freudig an und empfahl die Einrichtung eines besonderen jährlichen Gottesdienstes für Israel, wozu der zehnte Sonntag nach Trinitatis besonders geeignet erschien. — Die siebente Provinzialspnode beschloß, in die sonn- und festägliche Liturgie eine kirchliche Fürbitte für die Mission unter Juden und Heiden einzusügen, welche höheren Ortsproponirt ward. Indessen verfügte der König (1854), daß in das allgemeine Kirchengebet eine Fürbitte für die von den Ungläubigen versolgten Christen und insonderheit für die verfolgten Bekenner des evangelischen

Slaubens aufgenommen werbe, welche Fürbitte sofort in ben Kirchen ber sechs östlichen Provinzen bes Reichs mit ber für die Missionare in ein gemeinsames Gebet zusammengefaßt ward. Durch Beschluß der achten Provinzialssprode wurde dasselbe \*) auch für die Provinzialgemeinde Westphalens recipirt. In umfassendster Weise eignete sich jedoch die elste Provinzialspnode das Interesse der freien Bereinsthätigkeit an, indem dieselbe die Förderung desselben den Pfarrern, Preschterien und Gemeinden des ganzen Spnodalsbereichs ganz besonders ans Herz legte und deren Unterstützung durch jährzliche Collecten 2c. bei der obersten Kirchenbehörde angelegentlichst zu bevorworten beschloß \*\*).

Das Gebet lautet (nach ben Worten "auch die Liebe gegen alle Menschen erswachse und zunehme"): "Segne nach beiner Berheißung die Predigt des Evangeliums zur Ausbreitung beines Reiches auch unter Heiden und Juden, und laß dir den Dienst deiner Anechte an diesem Werke wohlgefallen. Wende die Augen deiner Barmsberzigkeit auf alle, die beinen Namen bekennen und die unter dem Joche der Ungläusbigen seufzen. Sei aber insonderheit allen denen guädig und barmherzig, die mit uns denselben theueren Glauben empfangen haben, dermalen aber noch in vieler Gesahr, Noth und Bersolgung leben."

<sup>\*\*)</sup> Ein treffliches Wort sprach auf ber Spnobe ber Generalsuperintenbent Dr. Biesmann. Nachbem nemlich ber Referent für innere und äußere Miffion seinen Bortrag beenbet hatte, ergriff Dr. Wiesmann bas Wort, um ber Commission für ihre eingehende, fleißige und treue Arbeit seine Freude und seinen Dauk auszusprechen. Aber bei dieser Borlage und bei den durch sie hervorgerusenen Beschlüssen, suhr der Redner fort, werde ohne Zweifel auch allen Mitgliedern ber Spnobe ber große Ernst der hier berührten mannigfaltigen Aufgaben für das Reich des Herrn und die hohe Berantwortlichkeit ihrer Forberungen an Alle aufs Herz und Gewiffen gefallen sein. Da thue es besonders noch noth, auf die Quelle hinzuweisen, aus der wir allein Kraft und immer neue Freudigkeit zu biesem Berufe schöpfen können: bas Gebet, die Fürs bitte, bie Gebetsübung möge vor Allem immer fleißiger und reichlicher in Gebrauch Das tägliche Gemeinbegebet — es sei nichts Neues, sondern das Althergetommen. brachte — möge, wenn auch unter Schwierigkeiten wieber eingeführt werden, zunächst mit ben Schulkindern und einzelnen Gemeindegliedern. Daffelbe werde zum Erfaffen aller bieser Forberungen bes Reiches Gottes ben Blid erweitern, bas Berz erwärmen, bie Kraft ftarten. Die Hausanbacht — bas vornehmste ber in unserer evanglischen Kirche so oft betonten priesterlichen Rechte aller Christen — möge jeber Hausvater üben, indem er seine Hausgemeinde zum Wort und Gebet täglich um sich versammle. — Er: freulich sei es auch besonders, daß in den gefaßten Synodalbeschlüffen überall die Bres: byterien zu ben Arbeiten für bie innere Mission mit eingelaben und herangezogen Das rechte, gesunde Berhältniß zwischen ben freien Bereinen und ben Presbyterien muffe auf diesem Wege immermehr genährt und gestärkt, die oft zwischen beiben berrschenbe Entfrembung und Mifftimmung entfernt und ausgesthnt werben. Jene, bie freien Bereine, mußten mit biefen, ben Presbyterien, über ihre Zwede, Erfolge 2c. stetig communiciren, diese hinwiederum firchlich an sich ziehen und burchbringen, wie dem insbesondere bie kirchlichen Feste aller Bereine immerfort noch wachsen und zunehmen müßten. Durch die richtig vereinte Wirksamkeit beiber müffe mehr und mehr ben

Andrerseits kam die kirchliche Stellung der Bereine auch dadurch mehr und mehr zur Geltung, daß sich nicht allein vorzugsweise die Geistlichen und erweckte Preschyter an derselben betheiligten, sondern sie selbst auch dem kirchlichen Organismus sich anschlossen, ohne ihre Freiheit und Selbständigseit aufzugeben. Namentlich geschah dieses vonseiten der Anstalten zu Kaisers werth, Duisburg, Düsselthal und Overdyck, welche (um 1855) die Präsides der beiden Provinzialspnoden als ständige, und die Kreissuperintendenten als Ehrenmitglieder des Directoriums aufnahmen.

Der Segen, den diese kirchliche Haltung des Vereinslebens den auf diesem beruhenden Anstalten brachte, zeigte sich an dem zunehmenden Besteihen derselben. Aus den Jahresberichten, welche von denselben aus dem letzten Jahrzehnt veröffentlicht wurden, ergiebt sich nemlich Folgendes:

Das Diaconissenhaus zu Kaiserswerth, bas von Anfang an unter ber segensreichen Leitung ihres Stifters, bes Pfarrers Dr. Fliedner bie Beranziehung bes weiblichen Gefchlechts und seiner besonderen Gnabengaben in ben Dienst ber Kirche als seine Hauptaufgabe verfolgte, konnte im Jahre 1853 schon 168 Pflege= und 20 Lehr=Diaconissen aufzählen, welche au 44 verschiebenen Plätzen in gesegneter Arbeit standen, meistentheils in Rheinland und Westphalen, aber auch weiterhin in anderen Landen, so bag die von Raiserswerth (wo eben bamals auch eine Heilanstalt für Gemuthsfrank und ein Invalidenhaus für Diaconissen errichtet war) ausgehende Liebesthätigkeit bereits bis zur Wiege bes Christenthums im fernen Morgenlante reichte. Die Jahreseinnahme ber Anstalt belief sich damals auf 30,000 Thirdie Ausgabe auf 33,000 Thir. — Im Jahre 1859 zählte dieselbe bereits 290 Schwestern, und zwar 192 eingesegnete Diaconissen und 98 Probeschwestern, welche auf 66 Stationen in 4 Erdtheilen zerstreut waren. In Rheinland hatte das Haus 25 Stationen mit 55 Schwestern, in Westphalen 13 Stationen mit 27 Schwestern. — In dem Hospital, der Bildungsschule der Pflegeschwestern, befanden sich 120 Betten, die fast immer belegt waren.

socialen Nothständen, der Zerrüttung und dem Berderben nach allen Seiten hin ents gegengearbeitet werden, und auf diesem Wege werde es gelingen, mit des Herrn Gnadenhülfe den seindlichen Mächten der Zeit und ihren Bestrebungen siegreich Widerstand zu ihnn und das Feld zu behalten. Er könne daher nur wünschen, daß alle Synodalen demnächst mit erhöhter Erkenntniß bessen, was des Herrn Wille und Wohlgefallen in diesen Dingen ist, in ihre verschiedenen beimischen Berufskreise zurücklehren möchten, und vor Allem mit dem Vornehmen, traft des Glaubens, der durch die Liebe thätig ist auch immer mehr auf allen diesen, einer vermehrten geheiligten Arbeit wartenden Erndteselbern der innern Mission selbst Gottes Mitarbeiter zu werden.

Die Zahl ber mit dem Mutterhause verbundenen Zweiganstalten (Kleinstinderschule, Waisenhaus, Seminar für Lehrerinnen, Heilanstalt für weibliche Gemüthskranke), sowie die auswärtigen Stationen desselben mehrten sich sortswährend. In letzterer Beziehung trat das Verlangen nach Diaconissen immer allgemeiner hervor. — Auch die selbstständigen Diaconissen Mutterhäuser zu Breslau, Königsberg, Stettin, Halle a. d. S. und Speier wurden von Kaiserswerther Diaconissen geleitet. Die älteste überseeische Station war das Diaconissen Mutterhaus zu Pittsburgh in Nordamerika. Im Orient begannen Diaconissen zu Jerusalem, Konstantinopel, Snihrna, Alexandrien und seit Herbst 1859 in Bucharest zu arbeiten. — Die Einnahme des Hauses betrug im Jahre 1858 46,447 Thlr., welche Summe im Jahre 1863 auf 59,749 stieg.

Seitdem ist die Anstalt mit jedem Jahre unter dem sichtbaren Segen Gottes fort und fort gewachsen, indem die Zahl der Diaconissen sich mehrte, das Arbeitsfeld derselben sich in staunenswerther Weise erweiterte, die Jahreseinnahme der Anstalt sich erhöhte und die von derselben ausgeübte Liebesthätigkeit eine immer mannigfaltigere und reichere wurde.

Im Jahre 1865 hatte die Anstalt im Ganzen 440 Diaconissen, darunter 290 eingefegnete Schwestern. 54 waren Lehr=Diaconissen, 20 Probe=Lehr= Dieselben stammten aus ben verschiedensten Gegenden ber evan= gelischen Christenheit, 81 aus Rheinland, 95 aus Westphalen. — Eine Lude, welche sich in der Borbildung zum Diaconissenamt fühlbar gemacht hat, ist neuerdings durch die Aufnahme von Diaconissenschülerinnen (con= firmirte Mädchen unter 18 Jahren, welche Schwestern zu werden wünschen) ausgefüllt worden. - In dem Hospital des Mutterhauses zu Raisers= werth sind 1862-64 zusammen 2223 Kranke aller Confessionen verpflegt, ein Dritttheil unentgeldlich, die übrigen zu einem äußerst geringen Pflegesatz. — Das Aspl und Magdalenenstift zu Kaiserswerth hat seit Anfang 1862 siebenzig entlassene Gefangene ober Gefallene aufgenommen, im Gan= zen schon an 480 diefer ungludlichen Personen aus allen Ständen gearbeitet, nicht ohne mannigfache ermuthigende Frucht zu erndten. — Das Waifen= stift daselbst hat durchschnittlich jährlich 40 Waisen aus dem gebildeten Mittelstande erzogen. Es nimmt jährlich eine arme Lehrer = Waise aus Rheinland = Westphalen unentgeldlich und eine arme Pfarrer = Waise für die Balfte des Pflegesates auf. - Das Seminar für Kleinkinder=, Ele= mentar=, Industrie=Lehrerinnen und Erzieherinnen-zu Raisere= werth hat im Ganzen gegen 1050 Lehrerinnen ausgebildet. — Die Beil= anstalt für evangelische weibliche Gemuthetrante ebendaselbst hat seit 1862 schon 72 Patienten aufgenommen. — Außerhalb Kaiserewerth arbeiten jett 92 Schwestern auf 110 Stationen. Die Zahl ber auswärtigen

Arbeitsfelder hat in den Jahren 1862 — 64 um 26 zugenommen; 11 dersfelden liegen in der Rheinprovinz, 10 in Westphalen, die übrigen 5 in Arolsen, Ersurt, Genf, Constantinopel und Smyrna. Der Art der Arbeit nach sind es 9 Krankenhäuser, 9 Semeindepflegen, 2 Schulen, 2 Mägdeanstalten, 1 Armenhaus und 3 Waisenhäuser. — In Rheinland Westphalen giebt es jetzt nur noch sehr wenige Städte, welche nicht den Segen der Diaconissenarbeit genössen; denn abgesehen von Kaiserswerth selbst arbeiteten im Jahre 1865 in Rheinland 94 Schwestern auf 45 Stationen, und in Westphalen 66 Schwestern auf 28 Stationen.

Alle Arbeitsfelber, auf benen überhaupt weibliche Kräfte thätig sein können, sind von den Schwestern bebaut. Im Jahre 1864 haben dieselben verpflegt:

| 1.        | in | <b>52</b> | Rrankenhäusern                   | 17,360     | Personen |
|-----------|----|-----------|----------------------------------|------------|----------|
| 2.        | in | 16        | Armen= und Versorgungshäusern    | 398        | *        |
| 3.        | in | <b>25</b> | Gemeinden a) einzelne Kranke     | 376        | •        |
|           |    |           | b) Familien 1820                 | 5,000      | *        |
| 4.        | in | 13        | Waisen= und Erziehungshäusern    | 658        | •        |
| <b>5.</b> | in | 12        | Rleinkinderschulen               | 1,090      | •        |
| <b>6.</b> | in | 5         | Mägbeanstalten                   | <b>628</b> | •        |
| <b>7.</b> | in | 2         | Asplen und Gefängnissen          | 80         | W        |
| 8.        | in | 4         | Pensionaten                      | <b>352</b> |          |
| 9.        | in | 3         | Elementarschulen                 | <b>225</b> | •        |
| 10.       | in | 19        | Handarbeits= und Sonntagsschulen | 1,403      | <b>*</b> |
| 11.       | in | <b>15</b> | Kriegslazarethen*) (etwa)        | 3,000      | •        |
| 12.       | in | <b>50</b> | Familien                         | 50         |          |

Busammen: 30,620 Personen.

Von den 115 Stationen außerhalb des Mutterhauses sind 13 eigentliche Töchteranstalten, nemlich die evangelischen Mägdebildungsschulen und Hersbergen zu Berlin und Derendorf bei Düsseldorf, das Pensionat im Diasconissen-Lehrhaus zu Hilden, das Waisenhaus zu Salem bei Ratingen und zu Altdorf bei Pleß in Oberschlessen, die Hospitäler in Alexansbrien und Jerusalem, die Waisen- und Erziehungshäuser in Beisrut, Jerusalem und Smyrna, und die Pensionate in Smyrna, Beirut und Florenz. — Unter denselben ist das Diaconissenhaus zu Jerus

<sup>\*)</sup> Im banischen Kriege (1864) haben vom Februar bis zum October 28 Diaconissen in den Kriegslazarethen zu Schleswig, Apenrade, Habersleben, Kolding, Broaker und Sonderburg mehrere tausend kranke und verwundete Krieger gepflegt. Eine von ihnen, Elise Hepp, eine Pfarrerstochter aus Rheinbaiern, ist in Habersleben dem Lazarethtphus erlegen. — Der saute Dank der Offiziere, Soldaten, Aerzte und Behörden ist den Diaconissen in die Heimath gefolgt.

salem eine nicht unwichtige Missionsstation für die Muhamedaner geworden, indem das dortige Hospital in den Jahren 1862—64 nicht weniger als 760 Muhamedaner (1864 allein 312) verpstegt hat. Im Kinderhause zu Jerussalem besinden sich 50 Kinder, unter ihnen 5 Muhamedanerinnen. — In Constantinopel wurden im Jahre 1864 175 Kranke gepstegt, in Alexandrien 545, die große, noch viele Tausende zählende Menge abgerechnet, welche unsentgeldlich ärztlichen Rath und Arznei empfing. — Im Waisenhaus Zoar in Beirut wurden im Jahre 1865 130 Kinder erzogen, unter ihnen 4 Orussinnen und 2 Beduinentöchter. Vier Zöglinge sind bereits Lehrerinnen unter den Arabern in Beirut, Damastus, Atta und Hasbeha geworden.

Die dkonomische Lage der so großartigen Anstalt ist im Ganzen eine recht erfreuliche:

Der Werth bes Immobiliars ber Anstalt beträgt . 383,648 Thir. nach bem Lagerbuche des Mobiliars 107,210 " 490,858 Thir. Summa: 136,514 Die Passiva betragen 354,344 Thir. also Nettowerth Für das Mutterhaus in Kaiserswerth, mit Einschluß des Aspls wurden in den Jahren 1862-64 eingenommen 183,254 Thir. 188,543 " und ausgegeben 5,289 Thir. also Mehrausgabe In bemselben Zeitraume wurden für die orienta-112,317 Thir. lischen Stationen ausgegeben 104,704 " und eingenommen also Mehrausgabe 7,613 Thr.

Mehr als die Hälfte dieser Einnahmen wird durch die Pflegegelder, den Buchhandel der Anstalt, die Verloosung 2c. erzielt; die andere (kleinere) Hälfte sind freie Liebesgaben \*). — Gott walte auch ferner über dem Werke des seligen Fliedner!

Die evangelische Heilanstalt "Hephata" für blödsinnige Kinder zu M.=Gladbach wurde am 20. Februar 1859 auf Anregung des rheinischen Provinzialausschusses für innere Mission zu Langenberg — zusnächst mit einer Liebesgabe des Johanniter-Ordens von 2500 Thlr. — durch Ankauf eines kleinen Hauses gegründet und im Vertrauen auf die barmher-

<sup>\*)</sup> Großentheils wörtlich nach bem Bericht, den Pfarrer Disselhoff über die Wirlssamseit des Diaconissenhauses zu Kaiserswerth in den Jahren 1862—1864 der elsten westphälischen Provinzialspnode vortrug.

zige Samariterliebe der Glaubensgenoffen in der Provinz bald erweitert. Schon im Laufe deffelben Jahres erhöhte sich bie Zahl ber in die Anstalt aufgenommenen Kinder von 5 auf 18. Dieselben waren geistig, zum Theil auch leiblich sehr verkommen, manche sogar in einem fast thierischen Zustand. Nur eins dieser Kinder hatte vorher einige Schulkenntnisse erworben. den übrigen war keins, welches lesen oder schreiben konnte, viele vermochten nicht zwei Dinge, z. B. Farben, Formen u. s. w. zu unterscheiben. schon am Ende des Jahres 1856 konnten 9 Kinder am Unterricht in der biblischen Geschichte, 13 am Schreibunterricht, 10 am Lehrunterricht, 13 am Unterricht in der Formenlehre und im Zeichnen, 12 am Zählunterricht und ebensoviel am Gefangunterricht Theil nehmen. Auch konnte ein Theil der. Anaben bei verschiedenen häuslichen Arbeiten verwandt und im Strobflechten Shawle machen, sowie die Mädchen mit Stricken beschäftigt werben. — Die Anmeldungen mehrten sich von Monat zu Monat, zählten bald zu Hunderten, weshalb die Erweiterung der Anstalt in Angriff genommen ward. Im November 1861 wanderte die Anstaltsfamilie in das neue Gebäude. Balb war die Bahl der Pfleglinge auf 50 gestiegen, die in 4 Classen unterrichtet wurden. Im 3. 1862 wuchs die Zahl ber Pfleglinge sogar auf 60 an, welche am 1. Januar 1866 auf 80 gestiegen war.

Die Frucht ber mühsamen Arbeit an diesen Kindern ist verschieden, aber bei vielen recht erfreulich, indem nicht blos mechanische Fertigkeiten erzielt, sondern auch ein geistiges Fortschreiten in selbstständigem Denken, Urtheilen, Reden, Handeln, in kindlicher Fröhlichkeit, Offenheit, Gehorsam, Selbstüber- windung und Liebe bemerkbar wird.

Das neue Gebäube, welches für hundert Pfleglinge Raum dietet, kostet 50,000 Thlr., die Schuldenlast der Anstalt betrug zu Anfang des Jahres 1866 9800 Thlr. Die höheren Orts zum Besten der Anstalt bewilligten Kirchencollecten (4. Sonntag nach Trinit.) haben leider nicht den ausreichenden Ertrag geshabt. — Für Kinder notorisch armer Eltern, die in unverhältnismäßig großer Anzahl in die Anstalt ausgenommen sind, wird von den Armenverwaltungen nur der dritte Theil der Unkosten bezahlt, woher es kommt daß die Anstalt fortswährend in größter Hülfsbedürstigkeit ist und mit der Aufnahme völlig armer Kinder hat inne halten müssen. Aber sichtbarlich hat der Herr auf diese Zussluchtsstätte der Elendessen unter den Elenden seinen Segen gelegt.

Die von Binckeschen Provinzial=Blinden=Anstalten haben sich seit ihrer Stiftung einer durchgängig gesteigerten Theilnahme und Untersstützung zu erfreuen gehabt. Insbesondre sind auch die Einnahmen der evangelischen Abtheilung dieser Anstalten zu Soest seit dem Bestehen der das für vom Jahre 1853 an bewilligten, alljährlich am Sonntage Estomibi zu sammelnden Kirchencollecte nicht unwesentlich gestiegen. Die Mitglieder der wiederholt zu Soest versammelten Provinzialspnode überzeugten sich oft von dem staunenswerthen Erfolg der Erziehung und Unterweisung in der dorti= gen Blindenanstalt, namentlich auch des Religionsunterrichtes.

Die rheinisch-westphälische Pastoralgehülfen- ober Diaconen=Anstalt zu Duisburg (seit October 1844 bestehend) hat den Zweck, zur Förderung ber driftlichen Pflege, Erziehung und Seelsorge zunächst in ber evangelischen Kirche der Rheinprovinz und Westphalens die driftlichen Mittel zu vermehren und geeignete Männer bafür ausbilden zu helfen und in Wirksamkeit zu setzen. — Im Interesse ber Bermehrung ber Mittel zur Förderung der driftlichen Pflege, Erziehung und Seelforge find durch die Anstalt ins Leben gerufen eine Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Anaben (feit 1844) eine Krankenheilanstalt für mannliche Kranke (feit 1847) und ein Aspl für verkommene Männer in Lintorf (am 17. März 1851 unter Anregung des rheinischen Ausschusses für die innere Mission eröffnet). — Bum Zwede ber Ausbildung von Männern, welche bie driftliche Pflege, Er= ziehung und Seelsorge in geeigneter Beise ausüben könnten, sind burch bie Anstalt begründet worden: ein Diaconenhaus, zumeist aus bem Stande ber Handwerker, Arbeiter und Landleute, für die Armen-, Kranken-, Kinder- und Gefangenenpflege, sowohl im Dienste ber Gemeinde, (besonders zur Unterstützung ihrer Diaconen), als auch in Anstalten und Familien, — sowie ein Seminar zur praktischen Borbildung von Predigtamtscandidaten.

Gegen Ende des Jahres 1865 waren 110 Diaconen im Dienst und Berband der Anstalt thätig; 16 Diaconen im Ganzen sind in treuem Dienst auf ihren Posten gestorben. Bon diesem 110 bez. 126 Diaconen sind 40 bez. 44 aus der Rheinprovinz und Westphalen gebürtig. Außerdem sind etwa 130 Jünglinge kürzere oder längere Zeit in der Anstalt oder in deren Austrag thätig gewesen und theils wegen Mangels an Befähigung und dauernder Neigung, theils wegen unpassenden Verhaltens oder wegen sittlicher Bergehen, theils aus Familienrücksichten und allerlei sonstigen Gründen wies der ausgetreten oder entlassen und dann in der Regel zu ihrem bürgerlichen Beruse zurückgekehrt.

Bahlreiche Waisen= und Armenhäuser (z. B. Iserlohn, Barmen, Langen, berg, Küttringhausen, Werden, Remscheid 2c.) empfingen von der Anstalt Hausväter und Lehrer. An vielen Orten sind die Sendboten der Anstalt als Gemeinde-Diaconen in der Ausübung der kirchlichen und bürgerlichen Armenverwaltung thätig, machen sich dabei aber auch anderen christlichen Einrichtungen in den Gemeinden, z. B. den Erziehungs- und Krankenvereinen,
Jünglingsvereinen, den Sonntagsschulen nützlich, gewähren Nachhülse bei zurückgebliebenen Consirmanden, helsen bei der Aufsuchung der ausbleibenden
Catechumenen u. dgl. m.

Als Erziehungsgehülfen und Krankenwärter befinden sich gegenwärtig Diaconen in den städtischen Krankenanstalten zu Elberfeld, Barmen und Ospabrück, in den evangelischen Stiftungen zu Eleve und Coblenz, in der Besserungsanstalt zu St. Martin bei Boppard, in der Anstalt Hephata für Blödsunige zu M.-Gladbach, in den Irrenhäusern zu Brakebeilemgo und zu Branuschweig, in dem Waisenhause zu Crefeld, in dem Rettungshause zu Bernburg 2c.

Mehr als 14 Diaconen haben jett bereits großentheils nach ber in ber Anstalt empfangenen Borbildung die Lehrerprüfung bestanden und sind theils als Lehrer in Diaspora= und anderen Schulen, theils als Waisenhausväter im Segen thätig. In Westphalen waren zulett solche Brüder als Lehrer wirksam in den Schulen zu Neu-Andreasberg, zu Neheim in Selbecke bei Hagen und in der Diasporaschule zu Ahlen. — Auf der Generalversammlung der rheinisch-westphälischen Gefängnißgesellschaft, die i. J. 1865 zu Düsselzdorf stattsand, wurde ausdrücklich hervorgehoben, wie sehr der sittliche Zusstand der evangelischen Schule auf der Bönninghardt, an der seit ihrer Gründung ein früherer Diacon steht, sich gebessert habe, indem die dortigen Bewohner den Gerichten verhältnißmäßig nicht mehr zu thun gäben, als die besten Gegenden, während vordem die Bönninghardt als Six von Bagabunden und Dieben bersichtigt war.

Als Hausväter in Kranken-, Armen- und Waisenhäusern waren bis zum Ende des Jahres 1865 im Ganzen 18 Diaconen thätig, z. B. an den Krankenhäusern in Elberfeld und Osnabrück, an den Armenhäusern in Barmen, Lüttringhausen, an den Waisenhäusern zu Mühlheim a. d. Ruhr, Kreuznach, Wesel, Iserlohn, an der evangelischen Stiftung in Eleve zc. Im bergmännischen Lazareth zu Neunkirchen bei Saarbrücken besorgt ein Diacon seit 1854 die Krankenpflege mit Fleiß und Treue, und hat seinem Wirken in der Bevölkerung der ganzen Gegend Eingang verschafft, so daß ihm zur Berbreitung von Gottes Wort und geistlichen Schriften sich von selbst die weiteste Thür aufgethan hat. Seit Jahren wird auf seiner bescheidenen Stube viertelzährlich eine Bibelconferenz gehalten, an der die Prediger des Orts wie aus der Nachbarschaft Theil nahmen.

In den Jahren 1862—1864 sind 3 Diaconen als Hausväter an christlichen Herbergen zu Cöln, Duisdurg und Wernigerode angestellt wors den. Die Herberge zur Heimath in Duisdurg, welche i. J. 1864 auf besondere Veranlassung der Diaconenanstalt ins Leben gerusen wurde und unter deren spezieller Leitung steht, hat schon im ersten Jahre ihres Bestehens durch zahlreiche Kostgänger und stets sleißige Benutzung seitens der reisenden Handwertsgesellen ihr gutes Bestehen gehabt.

Der Grundgebanke, welchen die Gründer der Diaconen-Anstalt von Ansfang an im Auge hatten, durch dieselbe den Presbyterien, vorzugsweife den

Diaconen der Gemeinden Gehülfen zu erziehen, welche sie bei der Uebung und Förderung der Armenpflege in den Gemeinden zu unterstützen hätten, ist wohl am wenigsten noch in einer dem Bedürfniß entsprechenden Weise zur Aussührung gebracht worden. Allerdings sind fortwährend Gemeindediaconen in Barmen, Crefeld, Cöln, Düsseldorf, Dortmund, Elberfeld 2c. wirksam, — doch aber sehlt zur Zeit für diesen Dienst noch immer die rechte Einsordnung und die rechte Stellung.

Im Dienst der Gefangenenpflege stehen nur 4—6 Brüder. Noch mehrere Diaconen wurden für diesen ganz besonders schwierigen Beruf gefordert, konnten aber nicht hergegeben werden.

Auch dem Predigtamt hat die Anstalt wesentliche Dienste geleistet, — haben sich boch bereits 53 Predigtamtscandidaten in ihr für den praktischen Theil ihres Beruses auszubilden gesucht! — namentlich seitdem durch Gewährung von drei Ministerialstipendien in der Regel drei Candidaten, gewöhn=
lich in der Zwischenzeit vom ersten zum zweiten Examen in der Anstalt mitthätig waren.

Das Männeraspl zu Lintorf bei Ratingen (im Regierungsbezirk Düsseldors), welches seinen eigenen Besitsstand hat und unter besondrer Berwaltung steht, hat den Zweck, solchen Männern, welche durch Trunk, Berbrechen oder sonstige Sünden in Elend und Berderben gerathen sind, durch
Darbietung eines stillen, cristlichen Hauswesens und einer ländlichen geordneten Thätigkeit zu einem neuen Lebensansang zu verhelsen. Dasselbe
beherbergt durchschnittlich 15 Psseglinge, die besonders mit Deconomie und
verschiednen leichteren Arbeiten beschäftigt werden. Es herrscht das Prinzip
der Freiwilligkeit bei der Aufnahme, wie während des in der Regel einjährigen Ausenthaltes der Psseglinge im Aspl. Bis zum Juni 1865 sind im Ganzen 173 Mann längere oder kürzere Zeit daselbst verpssegt worden.

Uebrigens hat es sich im Laufe bes 20jährigen Bestehens ber Anstalt herausgestellt, daß sie sich nicht auf diese Arbeitsselber und Dienste zu besschränken, daß sie vielmehr ihre Diaconen für allerlei besondre Rothstände und Bedürfnisse auszubilden hat. Die erste berartige hervorragende Wirtssamseit ergab sich i. 3. 1848, als der sogen. Hungerthphus in Oberschlesien zahlreiche Opfer sorderte. Vier Diaconen widmeten damals anfänglich den Kranken, nachher den Waisen ihre Dienste. Als dann i. 3. 1850 am Niederrhein die Cholera ausbrach, standen die Diaconen mit voran bei der Pflege der Kranken in Lennep und Elberseld, an welchem letzteren Orte sie von da ab die männliche Krankenpslege in den städtischen Krankenanstalten behielten. Desgleichen leisteten sie beim Wüthen der Cholera i. 3. 1859 treue Hülfe in Osnabrück, Elberseld, Barmen 2c. Eine andere wichtige und hervorragende Arbeit auf dem Gebiete der Krankenpslege war der Anstalt

während ber Jahre 1853-1859 bei ben großartigen Meliorationsbauten im Niederoderbruche bei Freienwalde an der Ober übertragen, ebenso in die= fer Zeit auch bei verschiednen Gisenbahnbauten und im Saarbrucker Rohlenbergbaubezirk. - Gine eigenthümliche Mission hatten bie zwei Diaconen, welche in den Jahren 1860—1861 die nach Südrugland verlockten Effender Bergleute, welche bort ins Elend, in Hunger und Rummer gerathen waren, an Ort und Stelle zu sammeln und von dort zurückzuführen beauftragt maren, und biese Aufgabe nach Erduldung unfäglicher Mühseligkeiten und Strapaten mit Glud und Geschick lösten. Die hervorragenosten Berbienste um das Vaterland erwarben sich aber die Duisburger Diaconen in dem dänischen Sechszehn in der Krankenpflege geubte Diaconen wurden auf Erforbern bes Kriegsministeriums zur Pflege ber Kranken und Verwundeten auf bem Kriegsschauplat nach und nach entsandt. Dieselben\*) halfen bie Berwundeten vom Felde tragen und waren in den Feldlazarethen Tag und Nacht beschäftigt ben Krauken bie sorgfältigste Pflege angebeiben zu lassen Durch diesen Liebesbienst haben die Diaconen bei Kranken und Sterbenden die Liebe Jesu Christi offenbar werden lassen und haben die Ehre der evangelischen Rirche auf bem Schlachtfelbe, gegenüber ben zahlreichen Senbboten ber römischen Rirche retten helfen.

Seit 1850 läßt die Anstalt ein Sonntagsblatt als Organ ber innern Mission für Rheinland und Westphalen erscheinen, zu dessen Begründung eine größere Conferenz für innere Mission und Enthaltsamkeit, welche i. J. 1849 zu Duisburgstatt fand, Veranlassung gegeben hat. Im Laufe der Jahre ist die Zahl der Abonnenten des Blattes auf 6000 angewachsen.

Die Jahreseinnahme der Anstalt hat sich allmählich in erfreulicher Weise gemehrt (i. J. 1855 betrug dieselbe 13,512 Thlr., i. J. 1862 schon 17,855 Thlr. 27 Sgr. 7 Pf.) gleichwohl war dieselbe i. J. 1865 mit einer Kapitalschuld von 18000 Thlr. belastet.\*\*)

Neben der Pastoralgehülsen=Anstalt zu Duisburg wirkt die "evanges lische Pastoral=Hülfsgesellschaft für Rheinland und West phas len"\*\*\*) zu Elberfeld durch Aussendung von Hülfspredigern zur Unterstütz-

<sup>\*)</sup> Ihr Abzeichen mar ein schwarzes Kreuz auf ber weißen Felbbinbe.

Großentheils wörtlich nach dem Bericht, welchen ber Inspector und Pfarrer Engelbert der elften westphälischen Provinzialspnobe erstattete.

Bon der Duisdurger Anstalt, mit welcher die Pastoralhülsegesellschaft häusig verwechselt wird, unterscheidet sich die letztere in zweisacher Beise: Jene bildet vorzugss weise Gemeindeglieder zu Diaconen, zu Krankenpslegern, zu Hausvätern in Armens, Kranken- und Rettungshäusern, zu Colporteuren und zu sonstigen Aemtern im Dienste der inneren Mission aus. Diese Thätigkeit liegt der Pastoralhülssgesellschaft ganz sern. Sodann giebt jene auch den Predigtamtscandidaten Gelegenheit, sich durch einen läusgeren oder kürzeren Aufenthalt in ihr, ähnlich wie im Rauhen Hause, in die Seelsorge

ung kranker und altereschwacher Pastoren, zur geistlichen Bedienung solcher Gemeinden, in denen die im Laufe der Zeit gesteigerte Arbeit die Kräfte der angestellten Pastoren übersteigt, und ganz besonders zur Aussendung von Predigern und Cehrern in die evangelische Diaspora, um hier die zerstreuten, aller pastoralen Obhut entbehrenden Glieder der evangelischen Kirche zu Ge= meinden zu sammeln und aufzubauen. Auch auf die Gefängnisse erstreckt sich die segensreiche Wirksamkeit der Anstalt, die unter der tüchtigen Leitung des Pastor's Feldner zu Unterbarmen in den Organismus der Kirche mehr und mehr hineinwachsend, im Laufe ber Jahre ein immer größeres Arbeitsfeld gewonnen hat. Hülfsbedürftige Gemeinden sahen die Pastoralhülfsge= sellschaft immer mehr als ein solches Institut an, wo sie bas erhalten können, was ihnen noth thut, nicht blos Geldzuschüffe sondern junge Arbeitskräfte, und die Consistorien zu Coblenz und Münster haben schon öfters solche Bulfesuchenden an die Gesellschaft verwiesen. Chenso erkennen auch die Candidaten jetzt mehr als früher den Dienst in der Gesellschaft als eine gute Gelegenheit sich für bas Pfarramt practisch vorbereiten zu können. benn im Laufe ber Zeit die Zahl ber Arbeiter in folgender Progression gewachsen.

Es wurden von der Gesellschaft beschäftigt vom Jahre 1848—1850: 4 Hülfsprediger

```
1850-1851:
                     7
       1851—1853: 10
                                  und 1 Lehrer
       1853—1856: 13
       1856-1860: 14
                                         " und 1 Schulgehilfe
       1860—1861: 16
                                      3
       1861—1862: 17
                                      5
                                               1
       1862-1863: 18
                                      5
"
                                      5
                                                3
       1863—1864: 19
                                   "
                                                3
       1864—1865: 24
```

In dem Arbeitsjahre vom 1. Mai 1863 bis zum 1. Mai 1864 hat die Sesellschaft (von Anderem abgesehen) allein in 12 Diasporagemeinden arbeiten lassen. Ihre Ausgabe belief sich i. 3. 1864 auf 3273 Thlr. 14 Sgr. 6 Pf., während ihre Einnahme leider noch unter 3000. Thlr. stehen blieb.\*)

und ähnliche Zweige berkünftigen Berufsthätigkeit eines Pastors hineinzuleben, währenb die Pastoralhülfsgesellschaft die betreffenden Candidaten ober Prediger aussendet.

<sup>\*)</sup> Ein Bergleich des Jahresberichtes der rheinisch-westphälischen mit dem der Berliner Pastoralhülssgesellschaft von 1864 zeigt, daß sich die Arbeit der ersteren die doch nur die zwei westlichen Provinzen umfaßt, bedeutend mehr ausgedehnt hat, als die der letteren, die alle östlichen Provinzen umschließt. Die Ausgaben der ersteren sind dreimal so groß als die der letteren, und in gleichem Berhältniß steht die Zahl der Arsbeiter zu der ber Berliner Candidaten.

Damals waren Sendboten ber Gesellschaft in 11 Gemeinden ber Rheinprovinz und in 9 Gemeinden Westphalens als Vicare tranker und altersschwacher Pfarrer thätig und i. 3. 1865 arbeiteten 12 ordinirte und 2 nicht ordinirte Candidaten in gleicher Weise in beiden Provinzen. — Die Zahl der Diaspora-Gemeinden, welche die Gesellschaft in Pflege hat, betrug im letztverflossnen Jahre (1865) in Westphalen 6 in der Rheinprovinz 9. solcher Gemeinden in Westphalen, welche in ihrem innern und äußern Bestand soweit gefördert maren, daß sie als constituirt anerkannt werden konnten, zog sich die Gesellschaft zurück und überließ nun diese Gemeinden sich selbst. Gegen Ende des Jahres 1865 arbeitete die Gesellschaft mit 28 Bicaren und Hülfspredigern in beiben Provinzen, nemlich mit 16 in Rheinland und mit 12 in Westphalen. — Mit der Arbeit wachsen natürlich auch bie Ausgaben der Gesellschaft in jedem Jahre. Das Meiste beanspruchen die Diaspora-Im J. 1865 verwendete die Gesellschaft auf die Diaspora des Gemeinden. Rheinlands 1410 Thir., auf die Diaspora inclus. Gefängniß in Bestphalen 1050 Thir., ferner auf die Unterstützung tranker Pastoren in Rheinland 370 Thir., in Westphalen 500 Thir., in Summa 3330 Thir. hat die Gesellschaft jetzt zur Bestreitung aller ihrer Ausgaben jährlich etwa 3500 Thlr. nöthig. — In gerechter Würdigung ber außerordentlichen Berdienste der Gesellschaft sprach daher die elfte Provinzialspnode derselben "ihren wärmsten Dank aus für ihre reichlich gesegneten Bemähungen, unfrer Provinzialkirche einen vorläufigen und theilweisen Ersatz für das zur Zeit noch fehlende Vicariat = Institut zu bieten" und beschloß zum Besten ber Pastoral-Hülfsgesellschaft eine jährliche Kirchencollecte in sammtlichen evangelischen Gemeinden der Provinz zu beantragen.

Der Gustav=Abolph=Verein — burch das zu Duisdurg unter trefflicher Leitung erscheinende "rheinisch=westphälische Gustav=Abolph=Blatt" sehr wirksam gefördert, — ist in fortwährendem Wachsthum begriffen, indem die Theilnahme der Gemeinden an demselben mit jedem Jahre zunimmt. Seit dem Jahre 1854 haben die Provinzialversammlungen des Bereins (1854 zu Unna, 1855 zu Dortmund, 1856 zu Lippstadt, 1857 zu Lüdenscheid, 1858 zu Schwelm, 1859 zu Rheda, 1860 zu Hagen, 1861 zu Soest, 1862 zu Altena, 1863 zu Siegen, 1864 zu Hersord) mehr und mehr den Charaster ächt evangelisch=kirchlicher Bolksseste gewonnen. Daher haben sich die innerhalb der Provinz (durch Haus= und Rirchencollecten und sonstige Geschente) gesammelten Geldbeiträge ebenso wie die für deren Diasporagemeinden zur Berwendung kommenden answärtigen Gaben mit jedem Jahre zesteigert. Um meisten trugen die Kreisvereine Bieleseld, Dortmund, Soest, Lüdenscheid, Siegen, Tecklenburg und Münster bei, während die Kreisvereine Lüdbecke, Hattingen, Halle und Unna verhältnismäßig am meisten zurücklieden. Die

Einnahmen des Hauptvereins betrugen (nach Abzug des von den Kreisspnodalvereinen verwendeten Drittels) im Jahre 1856: 3004 Thlr. 29 Sgr. 7 Pf., im Jahre 1857: 3311 Thir. 7 Sgr. 6 Pf., im Jahre 1858: 3709 Thir. 27 Sgr. 9 Pf. Im Jahre 1859: 4343 Thir. 16 Sgr. 6 Pf., im Jahre 1860: 4036 Thir. 9 Sgr., im Jahre 1861: 3988 Thir. 11 Sgr. 10 Pf., im Jahre 1862: 4243 Thir. 23 Sgr. 6 Pf., im Jahre 1863: 3889 Thir. 17 Sgr. 8 Pf., im Jahre 1864: 3950 Thir. 21 Sgr. 8 Pf. Der Segen diefer Opfer war vor Allem in der Proving Westphalen selbst mahrnehmbar, indem die Wirksamkeit des Bereins wie ein fruchtbarer Morgenthau eine immer größer werdende Zahl von Diasporagemeinden ins Leben rief und für beren Erhaltung immer größere Gaben verwendete. Im Rechnungsjahr 1859/60 kamen den jungen kirchlichen Stiftungen Westphalens im Ganzen 8567 Thir. zu Gute, und zwar aus Mitteln bes westphälischen Hauptvereins 2318 Thir. 13 Sgr., aus den Gaben auswärtiger Vereine 6258 Thir. 17 Sgr.. — was im Vergleich mit dem Rechnungsjahr 1858/59 eine Mehr= einnahme von 714 Thlr. 9 Sgr. 3 Pf. darstellte. In den nächstfolgenden Jahren haben sich die Spenden des Gustav-Adolph-Vereins noch mehr gesteigert, so daß die 39 Diasporagemeinden Westphalens (Ahaus, Breden, Ahlen, Attendorn, Belecke = Warstein, Beverungen, Böhle, Brakel, Brilon, Brochterbeck, Bruchhausen, Dorften, Dülmen = Haltern, Erwitte, Fürsten= berg=Westheim, Erziehungs= und Confirmanden=Anstalt für verwaiste evan= gelische Kinder ber Diaspora Westphalens in Hamm, evangelische Erziehungs= anstalt zu Hörter, Schule in Langenwiese auf dem Astenberge, Lichtenau, Lippspringe, Lüdinghausen, Lügde bei Phrmont, Marienmunster mit Nieheim und Steinheim, Medebach, Meggen-Grevenbrück, Menden, Meschede, Neheim, Deding, Delde = Bedum, Dlpe, Pedelsheim, Ramsbed = Neu = Andreasberg, Redlinghausen, Rheine, Rietberg-Holte, Stadtberge-Marsberg, Sunderwyd bei Anholt an der holländischen Grenze, Warendorf, Werl), welche großen= theils durch die Wirksamkeit dieses Bereins gestiftet und in ihrem Fortbestehen fast alle noch auf dessen bleibende Unterstützung angewiesen sind, immer fräftiger zu erblühen vermögen\*).

Das Interesse der äußeren Mission wird vorzugsweise durch die rheinische Missionsgesellschaft (die aus einer im Jahre 1828 erfolg= ten Verschmelzung des Elberfelder Missionsvereins von 1799 und des Barmer Missionsvereins von 1818 hervorgegangen ist\*\*) vertreten. Die zu Barmen

<sup>\*)</sup> Zur Weckung und Belebung bes Interesses ber Gustav-Abolph-Bereinssache ist von Pfr. Natorp unter bem Titel "Philadelphia" eine treffliche Sammlung geschicht- licher Mittheilungen veröffentlicht worden.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierliber "Geschichte ber rheinischen Missionsgesellschaft" von &. von Rhoben (Barmen, 1856).

bestehende Missionsanstalt derselben ist in den letzten Jahren theils durch Bergrößerung des Missionshauses, theils durch Erhöhung der Zahl ihrer Zöglinge von 12—14 auf 25—30 bedeutend erweitert worden.

Für Verbreitung des Christenthums unter den Juden ist noch immer ber "rheinisch=westphälische Berein für Israel" zu Coln thätig. Auf Antrag der zehnten Provinzialspnode ist vom Oberkirchenrath die Feier des zehnten Sonntags nach Trinitatis als kirchlichen Gedenktages an Israel in allen Kreisspnoben ber evangelischen Kirche Westphalens eingeführt und baburch die so wichtige, stetige Theilnahme der evangelischen Gemeinden an bem Werke bes Herrn unter Israel angebahnt worden. Die bei dieser Belegenheit abgehaltene Kirchencollecte für die rheinisch-westphälische Indenmission hat im Jahre 1863 die Summe von 355 Rthlr., im Jahre 1864 die Summe von 462 Rthlr. 26 Sgr. 3 Pf. ergeben. In den verflossenen drei Jahren sind 369 Exemplare von heiligen Schriften an Juden in Rheinland und Westhalen verkauft und 716 Tractate unter ihnen vertheilt. Die beiben Arbeiter des Bereins, ein Pastor und ein Colporteur, haben auf ihren Missionsreisen zu mehr als 2000 judischen Familien bie Botschaft von dem erschienenen Messias gebracht. Um eine öffentliche Berkundigung des Evangeliums für bie Juben zu ermöglichen, hat ber Berein im Winter 1864/65 in Coln zum ersten Male regelmäßige öffentliche Sabbathvorträge über die Wochenab schnitte aus den fünf Büchern Mose veranstaltet, zu denen auch wirklich jübische Zuhörer, in größerer und geringerer Zahl, erschienen. Mehrere Juden haben sich zum Empsang ber Taufe bei bem Bereins-Agenten gemeldet, und drei derselben sind nach vorangegangenem Unterricht bereits getauft worden. Die Theilnahme an dem Vereinswerke unter den Christen wächst sichtlich Neue Hülssvereine haben sich gebildet, unter benen die Frauenvereine namentlich die Proselyten=Pflege in die Hand genommen haben.

Berhältnismäßig geringen Erfolg hat bis jetzt die "evangelische Gessellschaft für die protestantischen Deutschen in Nordamerika" geshabt. Dieselbe ist namentlich zu Langenberg, Elberfeld und Barmen heimisch und macht es sich zur Aufgabe, den nach Amerika ausgewanderten deutschen Glaubensgenossen, welche nach geistlichen Hilfsspenden aus der heimathlichen Mutterkirche verlangen, Prediger zu senden. In den ersten 25 Jahren ihres Bestehens hat die Gesellschaft jedoch nur 33 Boten des Evangeliums zususenden vermocht.

Ihre Hauptwirksamkeit hat die freie kirchliche Bereinsthätigkeit offenbar auf dem Gebiete der inneren Mission. Die im Jahre 1848 gegründete und vom Wupperthal aus geleitete "evangelische Gesellschaft für Deutschland" sucht, ihrer ursprünglichen Bestimmung getreu, im vertrauensvollen Anschluß an die bestehenden kirchlichen Ordnungen und Aemter, an

ihrem Theile redlich dazu mitzuwirken, daß ber Segen des Evangeliums, wie er in Gottes Wort und in den Kernschriften unsrer evangelischen Kirche auf= bewahrt ist, unserem Bolke nahe gebracht werde. Zu dem Ende hat sie Col= porteure angestellt, welche, für bestimmte Bezirke angewiesen, als Evangelisten durch das Land ziehen, und sich die Berbreitung bes göttlichen Wortes mit lebendiger Bezeugung des alleinigen Beiles in Christo angelegen sein lassen. Im Jahre 1859 beschäftigte die Gesellschaft 5 Colporteure in Westphalen für die Kreise Lübbecke, Minden, Hagen, Dortmund, Altena, und 3 in Rheinland für den Kreis Wetlar, die Synode Altenfirchen und die Stadt Elberfeld. Im Jahre 1863 betrug die Zahl biefer Boten 17. Da die Schriften meistens zum Selbstkostenpreise verbreitet, zum Theil auch an gauz Arme verschenkt werden, so ift die Gesellschaft bei ber Ausrichtung ihrer Arbeit rein auf die Liebesgaben der Freunde des Reiches Gottes angewiesen. Sie bedarf nach der letzten Aufstellung, wenn sie in bisheriger Weise ihr Werk fortsetzen will, jährlich 5400 Thlr. Die "Mittheilungen ber evangelischen Gesellschaft", ein Monatsheft (10 Sgr. jährlich) mit etwa 5000 Abonnenten, bringen neben anderen Nachrichten ans bem Reiche Gottes auch Auszüge aus ben Tagebüchern ber Boten.

Die "rheinisch=westphälische Gefängnißgesellschaft," beren geschäftsführender Ausschuß zu Düsseldorf zur Förderung der Bereinssache durch Reisepredigten zc. zwei Agenten (gegenwärtig die Gefängnißprediger Scheffer zu Düsseldorf und Thilo zu Hamm) bestellt hat, ist nach wie vor rastlos bemüht, in Gemeinschaft mit zahlreichen Töchtergesellschaften und hülfsvereinen (in Erefeld, Bupperthal, Essen, Bonn, Duisdurg, Düsselthal, hamm, Minden, Navensberg zc.) aus die religiös=sittliche Besserung ver Gesaugenen, auf deren Unterbringung und fernere Leitung nach ihrer Entlassung und auf die Besserung der Gefängnißeinrichtungen hinzuwirken\*).

Das wirksamste Mittel zur Evangelistrung des Handwerkerstandes sind noch immer die Jünglingsvereine mit ihren Heimathherbergen und Kosthäusern. Der rheinisch-westphälische Jünglingsbund umfaßte im Jahre 1862 114 Bereine, worunter 8 dem märkischen Lande angehören. Der zahlreichste Berein ist der in Elberfeld mit etwa 450 Mitgliedern. In Westphalen ist

Die Gesellschaft hat vor Aurzem, nachdem durch ben Ertrag der für die Provinz Bestphalen bewilligten Kirchencollecte, sowie durch Bereinbarung mit der Pastoral Gülsegesellschaft die erforderlichen Geldmittel beschafft sind, durch eine motivirte Eingabe das Consistorium zu Münster ersucht, die Gründung einer eignen Gesängniss predigerstelle für die drei Gerichtsgesängnisse zu Dortmund, Hagen und Schwelm durch Bermittlung des evangelischen Oberkirchenraths bei dem königlichen Justizministerium zu bestürchenreiten.

die Errichtung von Bereins=Anstalten (für welche die Diaconen=Anstalt zu Duisburg Hausväter zu liefern im Stande ist), zu Bielefeld bereits gelungen. In Hamm, Dortmund und Minden ist dieselbe eingeleitet.

Mit besonderem Eifer hat fich die öffentliche Bereinsthätigkeit in ueuerer Beit das Interesse der Kindererziehung angelegen sein lassen. Aus der Rettunge- und Confirmaubenanstalt zu Hörter ist im Jahre 1853 eine evan= gelische Erziehungsanstalt für bie Diöcese Paderborn geworben, welche (unter der Bezeichnung "Evangelische Erziehungsanstalt zum St. Petri= Stift zu Börter"\*)) bie Aufgabe verfolgt, "ben Kindern ber Diaspora, welche an ihrem Wohnorte keine evangelische Erziehung erhalten können, dieselbe zu gewähren." Der Wirkungsfreis der Anstalt ift junachst die Diaspora ber Diöcese Paberborn, in welcher (außer ber compacten Gemeinde Hörter) gegen 5-6000 Evangelische unter 170-180,000 Katholiken zer= ftreut wohnen. In Folge ber Entstehung einer, wie es scheint, ganz gleich= artigen Anstalt zu Hamm (im Regierungsbezirk Arnsberg) ist die Mission ber Austalt auch über die Diaspora in den anderen Theilen des Regierungs= bezirks Minden ausgebehnt, in der Hoffnung, daß nach und nach für je einen Regierungsbezirk der Provinz eine derartige Erziehungsanstalt in Birkfamfeit treten werbe.

Der "Berein zur Erziehung armer, verlassener und verwahrloster Kinder in Familien" zu Neutirchen bei Moers, dessen Wirkamkeit
sich auch auf Westphalen erstreckt, hatte im Anfange des J. 1862 108 Kinder in
Pflege, von denen 63 schulpstichtig, 22 Knaben in der Lehre und 23 Mädchen
theils in Diensten, theils in Vorbereitung auf solche im Bereinshause waren.
Die Anmeldungen erreichten in diesem Jahre die hohe Zisser von 50 Kindern,
von denen 20 aufgenommen wurden, während 16 im Laufe des Jahres austraten, so daß die Zahl der Ende December 1862 sich in der Pflege des Vereins besindenden Kinder wieder auf 112 stieg.

Die Rettungsanstalt Pollertshof zu Oldendorf bei preuß. Minden — i. I. 1851 nach dem Vorbilde des Rauhen Hauses zu Hamburg durch Pastor Rothert daselbst begründet,\*\*) — hat zur Absicht, verwahrlosten Kindern (zu= nächst Knaben) bis zur Confirmation eine Zuslucht und diesenige Erziehung zu gewähren, welche die Stelle der elterlichen Fürsorge soviel als möglich

<sup>\*)</sup> Die Anstalt hat den Ramen von der während der Fremdherrschaft wider den Willen der Gemeinde niedergeriffenen St. Petrifirche, auf deren Boden die Anstaltsgebäude errichtet sind.

<sup>\*\*)</sup> Zwei Knaben aus der Rachbarschaft Olbendorfs, welche im Jahre 1850 vagas bundirend dis nach Berlin gekommen und dort aufgegriffen waren, hatten in Pakor Rothert den Gedanken erweckt, eine Rettungsanstalt zu grlinden, für welche derselbe den Pollertshof erward. Am 11. September 1851 ward die Anstalt eröffnet.

neinen ink. Di Ariali ünte er aus der Anisode ein and der nich ober niedlich kinte der Tentischen einen antikoden verdendem Unterdame der der niedlich andersom haben der niedlich Ernft einer ansätigen Sonikodennigen andersom haben der mitterfiem Gemeind, pie Stockborf in der nomigen Mododen geden ander niedlich der niedlich der Norden der Nieden am erwagen mitterfieder Ereienungs erwagen. Im Jahre 1865 der der Nordel bei unter Terfieden im Grunzer des Knaden autgenommen, sieh ehrmitigt eine Weiter der Anders autgenommen, sieh ehrmitigt eine Weiter der Knaden autgenommen, sieh ehrmitigt eine Weiter der Knaden autgenommen, sieh ehrmitigt eine Weiter der Knaden autgenommen, sieh ehrmitigt ein

The find of the found is a stage of the first of a summand the stage of the stage o reduce dome 16. Dictober 1854 nach dem Marien Se Magesch bed Mental Friedrich Wilhelm IV. genanner Friedrich Welbeime Mailenhane hat den Ined. Waiten und andere düllichedinfige aber nicht bermicht bieh Linder der Provinz Bestehalens, vorzugsneite felde und det elingelischen Tiapoca \*) dieser Proving und and der Merchbucke Pamm, beien elien gelifche Erziehung nicht gesichert ist aufznnehmen, ihnen eine felde Bigm hung zu geben und sie zu tüchtigen Gliebern ber biligerlichen Gefellichaft vorzubilden." Die Begründer der Anstall find Phater Michter zu Pattelle und ber vorherige Mühlenbesiger Carl Alliegmann, welcher leptere beifelben jest als Director vorsteht. Am 1. Juni 1800 ist ble Austall buich Auf nahme ber ersten fünf Rinder aus ber Diaspera und Anstellung eines ihre mentarlehrers und einer Hausmutter eikffnet weiten. Am 1. Inni 1401 hatte diefelbe 20, gegen Ende bes Jahres 14114 fcun 7il Aluker, butuntet 50 Knaben, welche in einem besonderen (Mebaude, bem Munkenhaufe, mehnen. Das Ziel der Erziehung ift Einpflanzung einest entschleben enangelischen Glanbens in die jugendlichen Gemuther und Mentflynung an dieffiliche Aucht und ernfte Arbeit. Die Anaben werden nach ihrer Untflemallan, menn fle nicht zur Erlernung bes Schuhmacher- unt Schnelterhnubmerta in ter Mit stalt bleiben, außerhalb verfelben in die Vohro nochon honnelord nuch ind ben Ranfmannsstand ober Lehrerheins hestimmt it is illanden blothen bin 3mm 18. Lebensjahre in ver Anstalt und morton bles qu honalichen Albeiten angelernt. — Bis jest finn im Mungen 31 Minkes uln eigenen und i. el. KAN Aptrox mirt and der Antali : an haryerluha Lahan antluffen mothan

Enter Bright of Roberts and Robert of the control of the state of the

an hatte die (so wohlthätige) Anstalt mit vielerlei Schwierigkeiten, namentlich mit der Ungunst einzelner Behörden zu kämpfen. Um so erfreulicher ist es, daß derselben durch Ministerialbeschluß vom 20. Januar 1863 Corporationsrechte zuerkannt worden sind.

Auch in neuester Zeit sind hier und da in Westphalen noch andere Ansstalten ähnlicher Art ins Leben getreten; so das (mit einem Invalidenhause verbundene) Erziehungshaus sür verwaiste und verwahrloste Kinder zu Börde (Kreis Hagen), welches am 30. Juni 1861 vom Pastor Diestelkamp bez gründet ward; ferner das Hellweger Erziehungshaus zu Holzwickede bei Unna, welches der Dekonom F. Stehsen zu Rausingen im J. 1863 aus eignen Mitteln schuf. Das letztgenannte Haus, welches am 3. Juni 1865 unter Leitung eines besonderen Euratoriums eröffnet ward, ist zur Pflege und Erziehung verwaister und verwahrloster oder dem leiblichen und geistigen Berderben ausgesetzter Kinder aus den evangelischen Gemeinden des Helwegs bestimmt. Gegenwärtig besinden sich in der Anstalt über zwanzig Kinder; indessen hat der fromme Stehsen durch Erweiterung des Hauses (mit einem Kostenauswand von 1500 Rthlr.) dafür gesorgt, daß in Zutunft etwa 50 Kinder in demselben Raum haben.

Ein bis dahin fast ganz unbeachtet gebliebener Nothstand wurde von den beiden Provinzialkirchen zuerst im Jahre 1865 ins Auge gefaßt. — Der Borstand des rheinisch-westphälischen Provinzialausschusses für die innere Dission zu Langenberg hob nemlich in einem Circularschreiben vom 26. April 1865, welches er zur Vorbereitung der demnächstigen Generalversammlung in 75 Exemplaren nach Rheinland und Westphalen versandte, zwei Gegenstände hervor, 1. die Fürsorge für erwachsene Mädchen, welche einer besonderen Bewahrung und Leitung bedürften, ohne doch für Asple reif zu sein und 2. die Fürsorge für die Epileptischen. In den zahlreichen Antwortschreiben, welche in Folge dessen bei bem Borstand einliefen, gingen bezüglich des ersten Punktes die Ansichten sehr auseinander, während die Roth der Epileptischen und die Nothwendigkeit der Fürsorge für sie von allen Seiten in gleicher Weise auerkannt murbe. Der Vorstand des Provinzialausschusses beschloß daher jest ausschließlich dem Nothstand dieser Unglücklichen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Ermittelungen über die Zahl und Zustände der Epileptischen in beiden Provinzen, welche Die beiden Confistorien auf den Wunsch des Vorstandes durch die Superintendenten erheben ließen, ergaben, daß sich deren in Rheinland und Westphalen, und zwar in beiben Confessionen, etwa 3700 vorsinden dürsten. Sofort veranstaltete daher der Langenberger Borstand Dienstags, den 27. Juni, im Musiksaale der Universität zu Bonn eine Pastoralconferenz, wo die Frage (unter Borsit des

Generalsuperintendenten Dr. Wiesmann zu Münster) in ihren medizinischen, pädagogischen und technischen Beziehungen erörtert und wo schließlich auf Grund zweier eingehender Referate des Medizinalraths Dr. Eulenberg und des Pastors Balte der Vorstand des Provinzialausschusses beauftragt wurde, diese Angelegenheit in Gemeinschaft mit dem Vorstande von Hephata im Auge zu behalten und weiter zu befördern.

Abgesehen davon, daß der Borstand das Referat des Pastors Balte sowohl durch den Kaiserswerther Armen= und Krankenfreund, als auch als Broschüre (unter dem Titel: "Was erfordert die Fürsorge für die Epilep= tischen?") veröffentlichte, suchte derselbe dem ihm von der Generalversamm= lung geschenkten Vertrauen dadurch zu entsprechen, daß er zu weiteren Ver= handlungen über die Fürsorge für die Epileptischen eine Anzahl von Freunden aus beiden Provinzen auf den 2. August nach Düsseldorf einlud.

Einunddreißig Manner aus ben verschiedensten Gegenden Rheinlands und Westphalens maren es, welche in Folge bessen am 2. August zu Düssel= borf zusammentraten und den Beschluß faßten, die Fürsorge für die Epi= leptischen "vor den beiden im Herbst dieses Jahres zu versammelnden Provinzialsnoben zur Sprache zu bringen und auf die Errichtung einer für beibe Provinzen bestimmten Anstalt in Westphalen, in welcher man zunächst mit bildungsfähigen epileptischen Kindern einen Versuch machen wollte, bin= zuwirken." — Die westphälische Provinzialspnobe begrüßte das neue Unternehmen mit herzlicher Freude und beschloß, sämmtlichen Presbyterien, Geist= lichen und Gemeinden die kräftigste Unterstützung berfelben ans Herz zu legen. Anfangs wurde nun ber Wunsch laut, daß eine Anstalt für Epi= leptische mit Hephata unmittelbar verbunden werden möchte. Allein der Inspector Barthold von Hephata wies nach, daß eine solche Anstalt weit gc= eigneter auf westphälischem Boben, etwa in Bielefeld ober in bessen Nähe, eingerichtet werben könnte. Der Provinzial-Ausschuß veranstaltete baher eine Versammlung näher stehender Freunde aus beiden Provinzen in Duffelderf, welche ben Inspector Barthold zum Zwede weiterer Borbereitung der Sache mit einer Reise ins Ravensbergische committirte, worauf im November Männer aus allen Gemeinden in Bielefeld und Umgegend zu einer Conferenz zusammentraten, an ber auch Bertreter des Provinzialausschuffes und ber Berwaltung von Hephata Theil nahmen. Freudigen Herzens erklärten alle Anwesenden, Zeit, Kraft und Opfer für bieg Werk einsetzen, und, fobald sich nur ein Vorsteher und die nöthigen Räume fänden, mit einem provisorischen Anfang im Kleinen vorangeben zu wollen. Hierzu hat sich nun bereits Aussicht gezeigt, indem sich drei geeignete Männer zur Uebernahme der Hausvaterstelle gemeldet haben, und ber Ankauf eines Grundstlick in ber Nähe von Bielefeld eingeleitet ist. — Gott helfe in der so heilsamen Sache weiter!

Diese mannigfachen rheinisch=westphälischen Bereine und Anstalten für innere Mission bezeugen es seit vielen Jahren, daß auf diesem Gebiete praktischer Liebesthätigkeit die Provinzialgemeinden beider Provinzen zu gegenseitiger Handreichung angewiesen und in gesegneter Weise verbunden sind. Der rheinische Provinzial=Ausschuß für innere Mission, welcher unter ben Stürmen bes Jahres 1848 entstand, und im Jahre 1861 sich (in Folge der Beschlüsse einer zu Hamm a. d. Lippe am 4. April 1861 gehaltenen Conferenz) zum rheinisch = westphälischen Provinzialausschuß für innere Mission (in Langenberg) erweitert hat (mit einer jahr= lichen Generalversammlung und Conferenz in Bonn), wollte und will zuerft eine brüderliche Gemeinschaft aller auf bemfelben Glaubensgrunde und im prinzipiellen Anschluß an den firchlichen Organismus arbeitenden Bereine und Anstalten barftellen. Dazu verbanden sich die Borfteber ber älteren, aus bem Schoofe ber rheinisch-westphälischen Rirche hervorgegangenen Anstalten, wie der Diaconissen=Anstalt zu Raiserswerth, der Pastoratgehülfen=Anstalt ju Duisburg, ber Anstalten zu Duffeldorf, des rheinisch=westphälischen Jung= lingsbundes und Lehrervereins, des Bramschen Erziehungs=Bereins zc. untereinander und mit einzelnen Männern in hervorragender firchlicher, wiffenschaftlicher und praktisch=geschästlicher Berufsstellung und gewannen in bem Berbande des Provinzialausschusses für innere Mission ein inniges und vertrauensvolles Zusammenwirken ber freien Liebesthätigkeit, bes kirchlichen Amtes und ber firchlichen Oberbehörben.

Eine ber besonderen Aufgaben des Provinzial-Ausschusses war die, daß derselbe neue Anstalten und Bereine ins Leben zu rusen hatte, wenn ein entschiedenes Bedürsniß derselben vorlag. Unter den neueren Einrichtungen dieser Art, welche unter der Anregung und Borbereitung des Provinzial-Ausschusses im Jahre 1859 zu selbstständiger Gestaltung gelangten, ist der rheinisch=westphälische Schristenverein und die Heil= und Pflege anstalt für evangelische blödsinnige Rinder Rheinlands und Westphalens hervorzuheben. Daß zur Gründung der letzteren Ansstalt ein dringendes Bedürsniß vorlag, geht aus der Thatsache hervor, daß sich in den drei Regierungsbezirten Westphalens nach einer von dem Provinzial-Ausschuss veranlaßten Untersuchung im Jahre 1858 nicht weniger als 322 blödsinnige Kinder unter 15 Jahren namentlich ergaben, deren Zahl jedoch in Wirklichteit auf 500, in der Rheinprovinz auf 1000 geschätzt werden konnte. Diese ungläcklichen Kinder gehörten vorzugsweise den unserden konnte.

bemittelten und niederen Ständen an und waren bis dahin dem traurigsten leiblichen und geistigen Elend preisgegeben.

Der rheinisch-westphälische Schriftenverein (bessen Begründung von der Generalversammlung des Bereins für innere Mission am 29. Juni 1859 zu Bonn angeregt ward), erfreute sich sosort einer empfehlenden Bekannt-machung in dem Amtsblatt des Consistoriums zu Münster. Im Jahre 1859 hatte derselbe zwei fortzusetzende Unternehmungen ins Leben treten lassen, nemlich die Herausgabe eines "praktischen Wegwei sers durch die christliche Bollsliteratur" und eines "Jahrbuches, enthaltend Altes und Neues aus der Arbeit für das Reich Gottes, insonderheit aus und für Rheinland und Westphalen."\*)

Bergleichen wir übrigens die Thätigkeit, welche für die mannigfachen Intereffen der inneren Mission an der verwahrlosten Jugend, an den Armen, Waisen, Siechen, Kranken, Gefangenen, an den Jünglings= und Gefellenvereinen zc. in der Rheinprovinz entfaltet wird, mit dem, was in diefer Beziehung in Westphalen geschieht, so muß anerkannt werden, daß diese Provinz hinter bem Rheinsand noch zurück ift. Allerdings scheint in neuester Zeit ein Hinderniß, welches einer umfaffenderen freien Bereinsthätigkeit im Wege stand, — nemlich ber Confessionalismus, — in dieser Beziehung wenigstens unwirksam werben zu wollen. Es ist bekannt, wie manche ravensberger Geistliche längere Zeit sowohl ben Bestrebungen bes Gustav = Abolph = Bereins als benen ber inneren Mission mit einer gewissen ichenen Zurudhaltung gegenübergestanden haben. Aber wie im Jahre 1864 auch diejenigen Kreisspnoden, die vorher dem Gustav-Adolph-Berein fremb waren, zur Hauptversammlung in Berford ihre Bertreter schickten und biese sichtlich bemüht waren, sich ihre Borurtheile nehmen zu lassen, so wurde auch im Berbst desselben Jahres von der lutherischen Conferenz zu Bielefeld der Befcluß gefaßt, fünftigbin mit jeter lutherischen Bastoralconferenz eine Bersammlung für innere Mission zu verbinden. Der Anfang bamit wurde Mitte Mai 1865 gemacht, indem die damals gehaltene Erstlingsconferenz vornehmlich die Enthaltsamkeitssache jum Gegenstand der ernstesten Berathungen machte. Allein, wennschon biese Thatsache auch zu ben frohesten Aussichten auf die Zukunft berechtigt, so ist doch zur Zeit das freie kirchliche Bereinsleben im Rheinland ein ungleich regeres und hoffnungsreicheres als in Weftphalen.

Dort, in den rheinischen Kreisspuoden, sind in großer Zahl Pastoralconferenzen, selbstständige Spnodalcommissionen oder Bereine für innere

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Nachrichten über die Wirksamkeit des Schriftenvereins s. in dem "Jahrbuch" besselben, 1859, S. 227 ff. 1860, S. 183 ff. 7862, S. 181 ff.

Wission, Wandermissionen u. del. ins Leben getreten, welche sich mit Hülse der von den Agenten und Reisepredigern des rheinischen Provinzial-Aussschusses vielsach als gedeihliche Organe zur Anregung und Aussschrung bestimmter, praktisch eingreisender Aufgaben der inneren Mission erwiesen und die Interessen derselben mehr und mehr zur Anregung des kirchlichen Organismus in den einzelnen Localgemeinden und Spnodalbezirken zu bringen wußten. In Westphalen dagegen hat die freie Liebesthätigkeit diese Ausdehuung und Wirksamkeit noch nicht gewonnen, weshalb gerade in diesem Gediete eine vollständige Berbrüderung der westphälischen mit der rheinischen Spnodalzgemeinde noch anzustreben ist.

### §. 10.

### Sitte und Leben.

Wie früherhin so wurden auch in bieser Periode auf allen Synoben immer neue Rlagen über ben Mangel einer driftlich ernsten Lebenszucht ber Gemeinden laut. Sand in Hand ging hierbei bie zunehmende Bergnugungsund Genußsucht mit der immer allgemeiner werdenden Entheiligung des In mancher Landgemeinde kamen des Jahres über 100 Lustbarkeiten vor. An vielen Orten wurde baher bie Sonn- und Festtagsseier gang unbeachtet gelassen. Leider betheiligten sich an der Entheiligung des Sonntags hier und ba auch Behörden. In Iserlohn z. B. kam es (um 1840) vor, daß mahrend des öffentlichen Gottesbienstes bem Militar die Montirungestücke verabreicht und die Pferbe zugewiesen wurden. — Um ärgerlichsten war jedoch bas immer mehr üblich werbende fleischliche Zusammenleben der Berlobten vor der Cheeinsegnung, mas in vielen Orten so weit eingeriffen war, daß dasselbe gar nicht mehr als Unzulässigkeit angesehen ward. Früher= hin war es üblich gewesen, einer Braut, beren Jungfräulichkeit in Zweisel gezogen werben mußte, die Tragung des Myrthenkranzes bei der Trauung zu verfagen und bei den Kirch-Trauungen in diesem Falle das Orgelspiel zu verweigern. Indessen waren biese indirecten Bewahrungsmittel brautlicher Reuschheit längst außer Gebrauch gekommen, und sie wieder herzustellen mar bamals wenigstens gerabezu unmöglich. Einen Bersuch in anderer Beise bem fleischlichen Umgange ber Brautleute vor der Trauung entgegenzuarbeiten machte ber Pfarrer zu Hille (Kreisspnode Minden), indem derselbe allen denjenigen Brautleuten, bei welchen Spuren eines unerlaubten Umganges mahrnehmbar wurden, die ehrenvolle öffentliche Trauung vor der Gemeinde verweigerte.

Gegen die, namentlich unter ber ländlichen Bevölkerung mehr und mehr zunehmende Trunksucht erhob sich seit dem Anfange der 40er Jahre das In-

stitut der Mäßigkeitsvereine, welche hin und wieder, namentlich in der Diöcese Herford, auch im Tecklenburgischen, guten Erfolg hatten.

Die zu vielsachen Excessen Beranlassung gebenden sog. Gebehochzeiten waren allerdings durch das Gesetz verboten, kamen aber doch unter allerlei Formen immer wieder vor. In der Diöcese Unna z. B. war es (um 1840) ganz gewöhnlich, daß einige Tage nach der Trauung des Brautpaars ein Ball veranstaltet wurde, auf welchem man die für dasselbe bestimmten Gaben in Empfang nahm.

Die Kirchmessen sollten längst von den Sonntagen auf Marktage verlegt werden; indessen gab es im Jahre 1853 allein im Regierungsbezirk Arnsberg noch wenigstens 19 Gemeinden, wo dieses nicht geschah.

Die Abstellung der Schützenfeste an Sonntagen wurde wiederholt von den Spnoden (zuletzt noch von der neunten Provinzialspnode in Beschl. 77) beantragt, jedoch ohne allen Erfolg.

Die Auffassung der Passionszeit als geschlossener Zeit hat sich ganz verloren. Die zehnte Provinzalspnode, welcher die Areisspnode Bielefeld auf den Antrag der Gemeinde Schildesche die Anordnung eines (durch Ministerialrescript vom 7. Mai 1818 gebotenen) tempus clausum empfahl, wollte daher (Beschl. 71) zwar die Bedeutung einer als Sitte bestehenden geschlossenen Zeit bereitwilligst anerkennen, glaubte aber jede gesetzliche Behandlung der Sache entschieden widerrathen zu müssen.

Das Bedürfniß einer geordneten Kirchendisciplin, b. h. vor Allem das . Bedürfniß einer zweckmäßigen Disciplinarordnung war unter solchen Um= ständen von Anfang an allgemein gefühlt worden. Die dritte Provinzialsynobe hatte bereits ben Entwurf einer solchen aufgestellt. Indessen war man über Wesen und Bedeutung der Kirchenzucht noch vielfach im Unklaren, was sich namentlich auf der vierten Provinzialspnode herausstellte. Als hier nemlich der Vorsitzende der Disciplinar-Commission den von der letzteren ausgearbeiteten Bericht über bie Disciplinarordnung, (welcher in feinem ersten Theile junachst eine Zufammenstellung ber über biesen Gegenstand eingegangenen Kreissynodal=Gutachten und sodann eine Beleuchtung ber bei ben= selben in Betracht kommenden wichtigsten Borfragen über biblische Begrün= dung, Zeitgemäßheit, Zwedmäßigkeit und Ausführbarkeit der Rirchendisciplin überhaupt, im zweiten Theile aber eine Ueberarbeitung bes von ber britten Provinzialspnode aufgestellten Entwurfes enthielt), erstattet hatte', erhob sich sofort der lebhafteste Prinzipienkampf. Allerdings wurde es allseitig aner= kannt, daß die heilige Schrift freilich keine bestimmte Art der Kirchenzucht vorschreibe, daß aber die Schrift boch die Ausübung einer Rirchenzucht forbere, ' weshalb biefelbe "bis zu einem gemiffen Grabe von bem Begriffe ber Rirde unzertrennlich sei." Getheilter und weniger einig waren

bagegen die Meinungen über die zwei Fragen: 1. ob es an der Zeit sei eine Rirchenzucht bis zum Punkte ber Ausschließung ober Suspension vom beil. Abendmahl einzuführen und 2. ob eine Einführung in der von der Com= mission vorgeschlagenen auf bem presbyterialen Prinzip bafirten Beise zwechtienlich und richtig sein werbe. Bezüglich bes ersteren Punttes ftellte es sich als vorherrschende Ansicht der Synode heraus, daß eine Rirchenzucht ohne ben Ausgangspunkt ber Exclusion charakterlos sei und ihren Zwed verfehlen würde. Die größten Schwierigkeiten zeigten sich indessen, als nun bie Frage zur Erörterung tam, wie bie Ausübung ber Rirchenzucht und namentlich vorkommenden Falles die Exclusion vom heil. Abendmahl am schriftgemäßesten und am zweddienlichsten geschehen werde, ob, wie im Commissions= bericht vorgeschlagen worden, burch bas Presbyterium in ber Beife, tag ber Pfarrer bann nur nach beffen vorheriger Entscheidung verfahre, ober ob burch ben Pfarrer, unter einer näher zu bestimmenben Concurrenz bes Presbytkriums. In der hierüber eröffneten Discussion traten das reformirte Presbyterial= und das lutherische Amtsprinzip im schroffen Gegensatze einander gegenüber. Für das erstere murbe das Recht geltenb gemacht, welches baffelbe nicht blos in der Schrift, sondern auch in der Ueberlieferung ber Rirche habe; aber in ber Hauptsache tam anfangs bas lettere jum Siege, indem die Majorität mit ausbrudlicher Berwerfung bes Sates, daß die Kirchenzucht von dem Presthterium geübt werden sollte, die Erklärung abgab: Personen, welche sich eines lasterhaften und offenbar gottlofen Banbels, sowie ausbrücklicher Berwerfung und Berspottung bes driftlichen Glaubens in bestimmten schriftlichen ober mundlichen Erklärungen ober öffentlichen Handlungen schuldig machen, werden vom Pfarrer, nachdem alle seelsorgerlichen Bemühungen umsonst gewesen sind, vom heil. Abendmahl, sowie von der Gevatterschaft ausgeschlossen. Zu diesem Ausschlusse bedürfe es zwar teines Beschlusses des Presbyterii, es sei aber der Pfarrer auf Berlangen des Ausgeschlossenen verpflichtet, bem Presbyterium unter bem Giegel ber Amtsverschwiegenheit die nöthigen Mittheilungen zu machen. Uebrigens follte gegen ben Ausschluß ein Recurs an das Presbyterium und in höherer Instanz an das Moderamen der Kreisspnode stattfinden können.

Mit der von dem König an die rheinische Provinzialspnode erlassenen Berfügung stand indessen diese Auffassung der Disciplin in Widerspruch. Bischof Dr. Roß, welcher der Spnode als königlicher Commissar beiwohnte, kounte daher nicht umhin auf diese Differenz aufmerksam zu machen, was zur Folge hatte, daß die Spnode die von ihr durch einen Beschluß schon erledigte Angelegenheit nochmals in Berathung nahm, und mit Ausbedung ihres früheren Beschlusses nunmehr den Antrag genehmigte, daß die Kirchenzucht "von dem Presbyterium durch den Pfarrer" ausgestet werden sollte.

Eine allerhöchste Ordre vom 20. Angust 1847 bestätigte diesen Beschluß der Spnode, demgemäß das Consistorium zu Münster angewiesen ward, dafür Sorge zu tragen, daß in ähnlicher Weise wie es von der rheinischen Pro-vinzialspnode geschehen war, auch die westphälische Spnode in einem Sendschreiben an die evangelischen Gemeinden der Provinz die Mitglieder der Kirche mit der genehmigten Disciplinarordnung bekannt mache und damit eine Ansprache bezüglich der rechten Handhabung berselben verbinde.

Die Einführung einer geordneten Kirchenzucht begann also nunmehr ihren Anfang zu nehmen. In einzelnen Bezirken Westphalens und der Rheinsprovinz, nemlich in den Gebieten der mediatisirten Fürsten Nassau-Siegen, Wittgenstein, Solms und Wied auf dem rechten und Sponheim auf dem linken Rheinnser, hatte dieses keine Schwierigkeit, indem sich hier Reste der älteren disciplinaren Ordnung dis in die neuere Zeit erhalten hatten\*); dagegen mußte in anderen Theilen der beiden Provinzialspnodalbezirke erst Sinn und Verständniß sur Kirchenzucht geweckt werden. Daher ließ es die Provinzialspnode nicht an Anordnungen und Maßnahmen sehlen, welche auch in anderer Beziehung die Pslege eines wahrhaft religiös sittlichen Lebens bezweckten.

Aräftig erhob die neunte Provinzialspnode ihre Stimme für die Heilighaltung des Eides, indem sie an die Staatsregierung das Ersuchen stellte,
"eine Revision der Gesetzgebung in Bezug auf den Eid in der Beise vorzunehmen, daß dieser möglichst auf alle Fälle beschränkt werde, in denen es
fein anderes Mittel zur Beseitigung der Side gebe, und daß er namentlich
überall da beseitigt werde, wo ein Widerspruch gar nicht vorhanden sei." Auch
möchte die Staatsregierung Borsorge treffen, "daß die äußere Form der Sidesleistungen überall der Heiligkeit der Handlung entspreche, und namentlich dem Einflusse des Seelsorgers auf alle bei dem Side Betheiligten ein
größerer Raum gewährt werde."

Mit demselben Ernste suchten die Provinzialspnoden fortwährend auf die Hebung der Sonntagsseier und auf Heilighaltung der She hinzuwirken. Der Antrag des Pastor Huchzermeier, betr. die Entbindung der Geistlichen von der Bekanntmachung der polizeilichen Sonntagsordnung wurde daher von der achten Provinzialspnode genehmigt, da diese polizeiliche Sonntagsordnung weit unter dem Niveau einer noch vielsach im Bewußtsein der Gemeinde lebenden hristlichen Sonntagsordnung stehe. Späterhin ward die Ausmerksamkeit der (elsten) Provinzialspnode auf die Lage des Arbeiterstandes gelenkt, denen in den industrieellen Etablissements die Ruhe des Sonntags und die Möglichkeit der Theilnahme am Gottesbienst vielsach

<sup>\*)</sup> Bonner Monatsschrift, Jahrg. 1844, Abtheil. I. S. 24 ff.

verklimmert werbe. Die Synobe beschloß daher die Staatsregierung zu bitten, "bei der von ihr beabsichtigten Reform der Arbeitergesetze dem Arbeiterstande vor Allem als das wichtigste in Gottes heiligem Willen begründete Recht, das Recht auf den arbeitsfreien Sonntag und Feiertag zu sichern."

Bezüglich ber Ehe, als einer schlechthin nur nach Gottes Wort aufzufassenden Ordnung Gottes, sah sich namentlich die neunte Provinzialspnobe zu einer energischen Kundgebung veranlaßt. Da nemlich damals den beiben Häusern des Landtags der Entwurf eines Gesetzes über Einführung der Civilehe vorgelegt war, so unterließ es die neunte Provinzialspnode, welche in der Civilehe ein fremdländisches, den Gemeinden widerwärtiges Institut sab, beffen Einführung nur die Zerrüttung des germanisch=driftlichen Bolkslebens zur Folge haben könnte, — nicht, sich gegen dieselbe mit großer Bestimmtheit zu erheben. Sie beschloß nemlich (Berh. S. 58) in einer Immediateingabe es unverholen auszusprechen, daß sie die Einführung einer obligatorischen wie facultativen Civilehe als eine ben Wünschen ber Gemeinden widersprechende und Staat und Kirche gefährdende Einrichtung tief beklagen und daher von ber Sanctionirung eines bahin gehenden Befetes abmahnen muffe. Zugleich erklärte die Synode, daß die Rirche eine Civilebe ohne kirchliche Trauung als eine driftliche Che nicht anzuerkennen vermöge, weshalb alle Gemeinbeglieber, welche eine Civilehe ohne kirchliche Trauung eingehen würden, der Rirchenzucht verfallen sein follten.

Ebenso erklärte es dieselbe neunte Provinzialspnode (Beschl. 125) für ihre Pflicht, dahin Zeugniß abzulegen, daß sie jede Wiedertrauung von Geschiedenen, es sei denn die She durch wirklichen Shebruch oder bösliche Beranlassung getrennt, als dem Worte Gottes und dem protestantischen Kirchenzrecht widersprechend erachte\*), — was indessen der evangelische Oberkirchenzath nicht billigte.

Es konnte nicht fehlen, daß sich allmählich als Wirkung des Ernstes, mit welchem die Spnoden wie die Behörden an der Hebung des kirchlichen Lebens arbeiteten, vor allem eine unverkennbare Anregung und Besserung des gottesdienstlichen Lebens wahrnehmbar machte. Allerdings ließ die Theilnahme der Gemeinden an den Nachmittagsgottesdiensten noch immer Vieles zu wünschen übrig, weshalb vielseitig die Verlegung derselben in eine

<sup>\*)</sup> In demselben Geiste hatte auch die fünfte Provinzialspnode ihre Freude und ihren Dank barüber ausgesprochen, daß der König der Proposition des vereinigten Land tags, betreffend die Zulässigkeit der Che zwischen Christen und Juden durch Civilast, kein Gehör gegeben habe.

spätere Tagesstunde begehrt wurde. Waren boch in einem großen Theile des südlichen Westphalens Nachmittagsgottesdienste gar nicht üblich, weil nach Mittag in den Häusern der Parochianen die Amtshandlungen vorgenommen wurden! Dagegen erfreuten sich die Morgengottesbienste eines fortwährend wachsenden Besuches. Das neuerdings (durch Beschluß der zweiten Provinzialspnode) eingeführte Reformationsfest (31. October) fand überall Beifall. Auch murbe die Sitte, daß die Gemeinden im Gottesdienst die Responsorien der Liturgie mitsangen, immer allgemeiner. Ueberhaupt hob sich die Freude der Gemeinden am Kirchengesang, wodurch dieser sich natürlich selbst veredelte. Die (in der Mark schon von Alters her üblichen) Haustaufen kamen allmählich ab, indem es immer mehr Sitte wurde, die Taufhandlungen in den Kirchen verrichten zu lassen\*). Dabei kamen allerdings immer noch be= flagenswerthe Berletzungen ber gottesbienftlichen Ordnung und Sitte vor. In mehreren Kreisspnoden des Mindener Regierungsbezirks war es üblich, baß bei Taufhandlungen oft nur Ein Zeuge zugezogen ward und der Bater jehlte, weshalb die Kreissynode Hille beantragte, daß ber Bater verpflich = tet, ober (da die zehnte Provinzialspnode darauf nicht einging), daß dem= selben gestattet werden möchte, bei der Taufe seines Kindes mit dem Taufpathen dem Kinde die Hand aufzulegen, — wogegen die elfte Provinzialspnode nichts einzuwenden hatte. Indeffen nahm boch die Unsitte, daß die Bater bei ber Taufe ihrer Kinder nicht zugegen waren, mehr und mehr ab. Dagegen waren andere Mängel des kirchlichen Lebens weniger leicht zu beseitigen. In einer Gemeinde ber Diöcese Bielefeld pflegte man bas Abendmahl sogar ohne alle vorbereitende Beichthandlung zu feiern; und die in den Sonntage= Nachmittagsgottesdiensten früher üblich gewesene Catechismuslehre hörte fast überall ganz auf. In vielen Gemeinden führte man statt derfelben Bibelund Missionsstunden ein; nur in wenigen Parochieen, wie in Gevelsberg, ward die Catechismuslehre wieder hergestellt.

Eine wesentliche Besserung des religiös=sittlichen Lebens ist indessen in zwiesacher Beziehung wahrzunehmen, nemlich in der immer allgemeiner üblich werdenden Hausandacht, und in dem mehr und mehr sich ausdehnenden dristlichen Bereinsleben. Auf das Bedürfniß einer Wiederbelebung der so vielfach in Abgang gekommenen Hausandacht richtete die achte

<sup>\*)</sup> Ein seltener Fall trug sich in Brünninghausen (Diöcese Lübbecke) zu. Hier lag seit tem 7. Februar 1838 viele Monate lang (wenigstens ben ganzen Sommer hin, durch) ein Kind ungetauft, weil sein Bater, obgleich ihm höheren Orts nachgegeben war sein Kind mit Anwendung der alten Teufelsentsagungsformel taufen zu lassen, auch noch die Berrichtung des Exorcismus wünschte, wozu sich jedoch kein Prediger bergeben wollte. Das Consistorium sah sich baher veranlaßt, den bestehenden Borsichristen gemäß dem noch zu tausenden Kinde einen Bormund zu geben.

Provinzialspnobe ihr besonderes Augenmerk, indem sie (Beschl. 204) wünschte. daß eine "Anweisung zu einer driftlichen Hausordnung" (wozu ste bie leitenden Gebanken angab), von Sachkundigen ausgearbeitet und unter bem Christenvolke verbreitet werde. Eine in Folge bessen aufgestellte "Anleitung zu driftlichen Hausanbachten "wurde von ber neunten Provinzialspnobe (durch Befchl. 209 und 210) ben Pfarrern, Melteften und Lehrern zur Prüfung und Berbreitung in Schule und Haus empfohlen. Seitbem wird in vielen Familien mit Ernst auf die Herstellung ber Hausandacht hingewirkt. Angerdem ift bie dristliche Vereinsthätigkeit und Opferwilligkeit niemals so lebendig gewesen als jetzt und steigert sich von Jahr zu Jahr, scheut sich auch nicht in bie Deffentlichkeit zu treten, indem es kaum eine Gemeinde giebt, die nicht ihr jährliches Missions, Jünglings, Gustav-Abolphsfest 2c. zu feiern begehre In einzelnen Gemeinden werden an jedem Abendmahlssonntag Missionscollecten abgehalten, welche zumeift einen reichlichen Ertrag haben. anderen Gemeinden sind Dissionsbetstunden eingerichtet, in denen burch bas Wort Gottes ber Missionsbefehl bes herrn immer wieder in Erinnerung gebracht und burch Erzählungen aus ber Heibenwelt das Missionsbedürfniß und der Missionssegen vorgestellt, zugleich aber auch burch Gebet und Liebesgaben für die Mission die Betheiligung an biesem Wert des Herrn bethätigt An vielen Orten ist es üblich (was die elfte Provinzialspnode allen Gemeinden empfohlen hat), ben Epiphaniastag ober ben ersten Sonntag nach Epiphanias als Missionsfestag mit Abhaltung einer Sammlung von milden Gaben für die Beiden Mission alljährlich zu begehen. In der Kreisspnode Wittgenstein wird ber Trinitatissonntag als Gemeinde-Missionsfestag und ber 25. Juni als Synobal-Missionsfesttag gefeiert. Auch ift zu beachten, daß, wennschon die Zahl der alljährlich wiederkehrenden ordentlichen und ber anßerordentlichen, der allgemeinen und der localen Collecten, welche in den beiden Provinzialgemeinden für die verschiedenartigsten kirchlichen und Schul-Zwecke erhoben werden ), eine sehr beveutende ift, doch die Collecte für durf-

<sup>\*)</sup> Seit 1851 (in welchem Jahre ber evangelische Oberkirchenrath sich veraulast sah, durch Erlaß vom 14. Juni die in der evangelischen Kirche Preußens bestehenden Einrichtungen in Betreff des kirchlichen Collectenwesens einer naheren Prüfung zu unterwerfen) hat das Kirchenregiment dem Collectenwesen seine besondere Ausmerksamken zugewendet. Zufolge eines Erlasses des evangelischen Oberkirchenraths ging die Leitung des Collectenwesens der evangelischen Landeskirche vom 1. April 1856 ab auf denselben über. Dabei aber sollten alle disber eingeführten und wiederkehrenden Collecten die auf Weiteres in ihrem Bestande unverändert bleiben, und die Abschaffung oder Beränderung bestehender Kirchencollecten oder die Ausschreidung neuer einmaliger oder wiedersehrender sollte durch den evangelischen Oberkirchenrath im Einvernehmen mit dem Minister der geistlichen Angelegenheiten geschehen.

Tahren 1857—1859 die noch nie erreichte Summe von 9223 Thlr. 19 Sgr. und in den Jahren 1860—1862 sogar die Summe von 9791 Thlr. 24 Sgr. ergeben hat, so daß die letzten Provinzialspnoden sast alle damals eingegangenen Unterstützungsgesuche berücksichtigen konnten.

Sektirerische Bewegungen sind im Provinzialspnodalbereich neuerdings nur sehr vereinzelt hervorgetreten. Die Baptisten, welche (namentlich nach 1850) in den Diöcesen Hagen, Lüdenscheid und Siegen umherzogen und für ihren Sektenverband warben, hatten viele Aehnlichkeit mit den Anhängern Darbys. Sie erkannten nemlich nur eine Kirche der Wiedergeborenen an, in welcher Alle vom heil. Geiste erfüllt wären. Bon der evangelischen Kirche behaupteten sie, daß sie gar keine wahre Kirche sei, indem dieselbe kein rechtes Evangelium habe und darum anch keine Kinder Gottes gebären könne. Die Tause betrachteten sie lediglich als Zeichen und Siegel, nicht aber als Mittel der Wiedergeburt, indem sie lehrten, daß der heil. Geist dieselbe uns mittelbar bewirke\*).

In den letzten Jahren kam es zur Sprache, daß Agenten des Elberfelder Brüder-Bereins in mehreren Gemeinden der Grafschaft Mark, namentlich zu Westhosen (Diöcese Iserlohn) Privat-Erbauungsstunden hielten, und
daß, da diese Agenten ihre Erbauungsstunden sogar während des öffentlichen
Sottesdienstes veranstalteten, hierdurch manche Gemeindezlieder der Kirche
ganz abwendig gemacht würden. Das Consistorium wurde daher ersucht diese
Conventitel zu inhibiren. Das Consistorium war jedoch der Ansicht, daß
diesem Ersuchen das Bereinsgesetz vom 11. März 1850 entgegenstehe und
wies darauf hin, daß gegen die Sectirerei kein anderes Mittel als das des
lebendigen und energischen Zeugnisses der evangelisch-kirchlichen Wahrheit zur Anwendung zu bringen sei. Allerdings glaubte die Kreisspnode Iserlohn in
Folge dessen der elsten Provinzialspnode den Antrag um Wahrung des
kirchlichen Interesses gegen mißbränchliche Anwendung des Bereinsgesetzes

Sehr genane Mittheilungen über das Collectenwesen in der evangelischen Kirche der Rheinprovinz hat M. Göbel in der Bonner Monatsschr. 1852, Abtb. II. S. 277 ff. mitgetheilt. — Hier wird namentlich auch nachgewiesen, daß im Unterlande, wo die Länder Jülich, Cleve, Berg (und Mark) seit Jahrhunderten den Segen des Collectenswesens (von Holland her) erfuhren, der Ertrag der Collecten ein weit bedeutenderer ift, als im Oberlande.

<sup>&</sup>quot;) Früher kamen im Wittgensteiner Lanbe, namentlich seit 1821, Reste separastistischer Gemeinden, welche früher zu Schwarzenau und Hanringhausen bestanden batten, zum Vorschein, welche auch einigen Anhang gewannen, aber im Jahre 1826 zur Auswanderung gezwungen wurden. Zweiundbreißig Personen zogen damals von Schwarzenau nach Marienborn im Büdingischen, denen im Septbr. 1829 noch eine Familie nachzog.

einbringen zu müffen. Allein die Provinzialspnode eignete sich die von dem Consistorium vertretene Ansicht ohne Weiteres an und erklärte sich daher gegen den Antrag.

### §. 11.

# Die Geftaltung verschiedner außerer Berhaltniffe.

### a. In ben Gemeinben.

In den Parochialverhältnissen der Provinz wurden im Laufe der Jahre Mängel wahrnehmbar, welche theils das Bedürfniß einer bestimmteren Semeindeabgrenzung, theils die Nothwendigkeit der Bildung neuer Semeinden oder der Vermehrung der seelsorgerlichen Kräfte darthaten. Auf der Provinzialspnode von 1850 kam in dieser Beziehung Folgendes zur Sprache:

In Schwelm war die größere (lutherische) Gemeinde der Union nicht beigetreten, während sich die kleinere (reformirte) derselben angeschlossen hatte. Beide Gemeinden liefen, ohne äußerlich gegeneinander abgegrenzt zu sein, ins und durcheinander. Nun war der ersteren durch einen überaus kostspieligen Neubau ihrer Kirche eine große Schuldenlast erwachsen, welche sie durch bedeutende Umlagen zu decken hatte. Um dieser hohen Besteuerung zu entgehen pslegten sich nun die neu zuziehenden Gemeindeglieder meistens der kleineren Gemeinde zuzuwenden, woraus sich für die größere Gemeinde, hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, ein großer Nachtheil, und für die übrigen Mitglieder derselben ein um so größerer Druck ergab. Offenbar konnte hier nur durch ein Geset abgeholsen werden, welches ein jedes neu anziehendes Gemeindeglied verpslichtete, sich zu derzenigen Confession zu halten, der es durch seine Consirmation angehörte.

Aehnlich waren die Berhältnisse zu Herford. Die dortigen lutherissen Gemeinden waren ebenso wie die reformirte sämmtlich unirt. Die ehermals reformirte Gemeinde kannte aber weder Accidenzien noch sonstige Abgaben, welche in den ehemals lutherischen Gemeinden herkömmlich waren. Daher geschah es häusig, daß Kinder aus solchen Ehen, in welchen ein Theil der ehemals reformirten, der andere aber einer ehemals rein lutherischen Gemeinde angehörte, in der Kirche der ersteren, wo nichts zu zahlen war, zur Tause gebracht wurden.

Ein Uebelstand andrer Art lag in den Berhältnissen der Martini= und Marien=Landgemeinden zu Minden vor. Diese zahlreichen, aus neuen Ansiedelungen erwachsenen Landgemeinden bildeten nemlich Gastgemeinden der Martini= und Marien=Stadtkirchen zu Minden, indem sie an dem Gottesdienst derselben Theil nahmen, und von deren Pfarrern, gegen Entrichtung ber Gebühren, seelsorglich bedient wurden, übrigens weber zu den Gemeindelasten beitrugen, noch an den Gemeindewahlen Theil nahmen, also gar keine
kirchliche Bertretung hatten. Dabei hatten sie aber doch ihre eignen
Schulen und Lehrer und hielten auch in jenen ihre besonderen Erbauungsstunden. Um diesen abnormen Zustand zu beseitigen und jene Gemeinden
in einen vollen Parochial= und Synodalverband hereinzuziehen, wurden denselben Anträge der verschiedensten Art gemacht, wonach sie sich entweder zu
selbstständigen Parochien constituiren, oder einen Filialverband mit den Rechten
eigner Bertretung organisiren oder endlich den betreffenden Stadtgemeinden
zu gemeinschaftlicher Repräsentanten= und Presbyter= Wahl förmlich incorporiren sollten; allein noch nie wollten dieselben auf eine Beränderung ihrer
bisherigen eigenthümlichen Lage eingehen, und es war sehr zu befürchten, daß
diese Gemeinden innerlich, durch Sectiverei, der Kirche ganz entfremdet werden
möchten.

Bon ben übelsten Folgen war es auch, daß die gesetlich allerdings sestschende Freiheit Renanziehender, in einem Orte, wo mehrere evangelische Parochien sind, sich nach Belieben eine derselben wählen zu dürsen, in mißebräuchlichster Weise benutt ward. Namentlich war dieses in der Stadt Minden der Fall, wo die Meinung verbreitet war, daß wenn Iemand aus einer der drei abgegrenzten lutherischen Gemeinden in eine andere überziehe, es ihm frei stehe, sich nunmehr an die über den ganzen Stadtbezirt sich erstreckende resormirte Gemeinde anzuschließen, wozu Manche um so mehr Neigung hatten, als die Lutherischen Kirchensteuern zahlen mußten, die Ressormirten dagegen nicht. Um dieser Willstür ein Ende zu machen, erklärte daher die elste Provinzialspnode auf Antrag der Kreisspnode Minden, daß "so Iemand in einem Orte mit mehreren Parochien sich einmal einer Gemeinde mit diesem oder einem andern Bekenntnisse angeschlossen habe, es auch bei dem Wohnungswechsel innerhalb der Stadt sein Bewenden behalten müsse, es sein benn, daß eine förmliche Conversion des Bekenntnisses einträte."

Aber auch an anderen Orten war die Errichtung eines eigentlichen Pfarrspstems dringendes Bedürfniß, z. B. in der Provinzial-Irrenanstalt zu Marsberg, nicht bloß wegen der schwachen Stellung, die der dasige Geistliche in Ermangelung des Pfarrrechts sowohl den katholischen Geistlichen als den eignen Glaubensgenossen gegenüber einnahm, sondern auch wegen des Be-dürfnisses der, außerhalb der Irrenanstalt, in Marsberg und dessen näherer Umgebung, in nicht ganz geringer Anzahl wohnenden Evangelischen, welche noch nirgends eingepfarrt waren. — Roch übler stand es in dem mit jedem Jahre an Frequenz zunehmenden Badeorte Depnhausen, wo die zahlreich anwesenden Eurgäste bei der weiten Entsernung auch der nächsten evangelischen Pfarrkirchen des evangelischen Gottesbienstes ganz entbehren mußten,

33

Beppe, Gefdicte I.

ba hier noch gar kein evangelischer Gottesbienst eingerichtet war, während für den katholischem Gottesbienst der Bischof von Poderborn zeitig genug Sorge getragen hatte.

In den katholischen Landestheilen der Provinz waren allerdings an vielen Orten die zerstreut lebenden Evangelischen durch den Gustav-Adolph-Berein mit evangelischen Prodigern versagt worden, aber leider ohne daß ihnen die Regierung die Rechte der Corporationen verlieben hätte, weshald diese nen gedeldeten evangelischen Gemosseuschen nicht nur außerhald des Synodalverbandes standen, sondern auch ihren katholischen Umgebungen gegenüber in einer rechtlosen, gedrücken und verachteten Stellung blieben, die zu mancherlei ärgerlichen Consticten sührte, wazu noch kam, daß derartige Gemeinden (was z. B. die zu Attondorn, Lüdinghausen u. a. erfahren mußten.) wegen Mangels der Corporationsrochte auch auf den Bezug von Collecten zur Verbesserung ihrer Lage keinen Anspruch hatten.

Außerdem war es ein in allen Theilen der Provinz wahrnehmbarer Uebelstand, daß im Laufe der letzten Dezennien, wo die Bevölkerung im Allgemeinen sehr zugenammen hatte, viele Gemoinden übergroß geworden waren. Schon die vierte Provinzialspnode hatte fich mit dieser Angelegenheit beschäftigt, und die Aufstellung eines Gesetzes beantragt, wodnrch das Maximum der Geelenzahl einer Gemeinde nuter Berücksichtigung ber verschiednen örtlichen Berhältnisse und die Theilung von allzugroßen Gemeinden, insbesondre die Ablösung der Tochtergemeinden von den Muttergemeinden celeich= tert werbe. Allein das Ministerium glaubte auf diesen Antrag nicht eingehen zu blirfen, weil den bestalls in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen die Ansicht zum Grunde lag, daß fich neu abzweigende Gemeinden mit den Stammgemeinden abfinden, resp. sich von denselben lastaufen müßten. fünfte Provinzialfpnode konnte baber dem Erlag des Ministeriums nur die Erklärung entgegen stollen, daß biefer Grundsatz, wenn ihm nicht die wesentlichsten Interessen des kirchlichen Lebens zum Opfer sallen sollten, nicht länger aufrecht erhalten werden tonnte. Außerdem erwannte die Spnobe eine aus zwei Geistlichen und zwei Aeliesten bestehende permanente Commission, welche die durch den Mangel seelsorgerlicher Kräfte hervorgerufenen Rothstände, sowie die geeignetsten Massuahmen zur Abhülfe berfelben durch Theilung von Gemeinden oder Umpfarrung einzelner Bezirke ermitteln follte.

Eine Anordnung andrer Art, welche indessen sbeufalls den Zweit einer angemessenen Stleichterung der Seelsorge hatte, wurde späterhin durch das Consissionun zu Mänster angeregt. In einer an die achte Provinzialspunde erlussenen Proposition sprach sich das Consissorium dahin aus, daß alle größeren Parochien, um in denselben eine fruchtbringendem keelsorgerliche Thätigkeit zu ermöglichen, in kleinere Bezirk zu theilen sein möchten. Auf

viese Proposition ging die 8. Provinzialspnobe insofern ein, als sie (Beschluß 202) eine zeitweise Theilung solcher größeren Gemeinden in entsprechende seelsorgerliche Bezirke, unter Zustimmung der betreffenden Pfarrer und Pressbyterien empfahl. Indessen glaubten Oberkirchenrath und Consistorium, daß nur in einer bleibenden Theilung die gewünschte Abhülse gefunden werden könnte, weshalb das Consistorium diese Angelegenheit der neunten Provinzialspnode zu nochmaliger Erwägung vorlegte. Die von derselben dessalls ernannte Commission schlug nun der Spnode die Erstärung vor, "sie halte es für wünschenswerth, daß übergroße Gemeinden nach der Zahl der an der Gemeinde augestellten Pfarrer in Bezirke getheilt und einem jeden Pfarrer ein solcher Bezirk dauernd zugewiesen werde. Doch sollte durch diese Einzichtung den Gemeindegliedern nicht gewehrt werden, in besonderen Gerzensanliegen sich an den Pfarrer zu wenden, der ihr besonderes Bertrauen besoliegen sich an den Pfarrer zu wenden, der ihr besonderes Bertrauen besoliegen sich an den Pfarrer zu wenden, der ihr besonderes Bertrauen besoliegen sich an den Pfarrer zu wenden, der ihr besonderes Bertrauen besonderes "dauernd."

Inzwischen war jedoch in allen größeren Gemeinden bas Migverhältniß zwischen ber Zahl ber Gemeinbeglieber und ben vorhandnen seelsorgerlichen Kräften immer fühlbarer geworden. Allerdings bot das Confistorium überall, soweit es gehen wollte, seine helfende Hand, indem es hier und da übergroß gewordene Gemeinden in kleinere Parochialbezirke auflöste oder die Zahl der in denselben fungirenden Geistlichen vermehrte; allein bei dem fortschreitenden Anwachsen der Bevölkerung einzelner Gemeinden war und blieb die Parochi= alnoth nach wie vor dieselbe, weshalb die elste Provinzialspnode sich die Frage vorlegte, "welche Abhülfe geschaffen werden könnte für die in manchen Gemeinden und Diöcesen der Provinzialfirche vorhandne Parochialnoth, möchte diese in der Bevölkerung der Gemeinden oder der Entlegenheit der verschiednen Parochialtheile ihren Grund haben." Die mit Erwägung dieser Frage beauftragte (und ad hoc für permanent erklärte) Commission machte deshalb folgende Borschläge: "1. Anstellung von Bicarien in großen Epho= rien (zur Besoldung dieser Bicarien tragen event. die Synodal-Pfarrer je nach reicheren ober geringeren Gehaltsverhältnissen ber einzelnen 1/5, die Gemeinden nach Berhältniß der Spnodal-Matritel 2/5, der Staatsfonds 2/5 des Gehaltes bei). 2. Definitive Anstellung von Sälfsgeistlichen an benjenigen Gemeinden, die an Seelenzahl ober Ausdehnung des Pfarrbezirks ein gewisses Mag überschreiten. 3. Theilung größerer Gemeinden in verschiedne Pfarrbezirke, beren Bedienung unter den Geistlichen nach bestimmtem Turnus 4. Austausch von Theilen eines Pfagebezirks resp. und Modus wechselt. Arrondirung beffelben, auch Abtrennung größerer Begirke von der Muttergemeinde und Erhehung berfelben zur Gelbstständigkeit. 5. Ernennung einer permanenten Commission für jede Preisspnobe, die sich mit der Parocialnoth Berichts und serner zu stellender Anträge das nothwendige Material spätesstens bis Ablauf des Jahres 1867 zuzuführen habe." — Die Provinzialspinode genehmigte diese Anträge, insofern sie dieselben zuvörderst den nächsten Kreisspnoden zur gutachtlichen Aeußerung überwies.

Als ein sehr wirksames Mittel zur Pflege des kirchlichen Sinnes sind in der Provinzialkirche Kirchenzeugnisse eingeführt, mit denen Parochianen, die in eine andere Gemeinde überziehen, aus ihrem bisherigen Parochialverband entlassen werden. Dabei war jedoch die Art und Weise, in welcher diese Einrichtung dem kirchlichen Interesse recht nützlich zu machen sei, längere Zeit hindurch fraglich.

Um bie Handhabung ber in ber Kirchenordnung enthaltnen Bestimmung, daß Jeber, der aus einer Gemeinde in eine andere überziehe, sich durch Einreichung eines Kirchenzeugnisses zu legitimiren habe, bestimmter zu regeln, hatte schon die erste Provinzialspnode bei dem Oberpräsidium der Provinz den Erlaß einer Berordnung beantragt, wonach die Polizeibehörden Niemandem die Aufnahme in einen Pfarrbezirk gestatten sollten, der nicht zuvor die geschehene Einreichung bes Rirchenzeugnisses nachgewiesen habe. jedoch der Fall sein, daß Jemand sein Kirchenzeugniß einzureichen nicht im Stande wäre, so sollte ihm vorläufig eine einmalige Theilnahme am Genuffe des h. Abendmahls gestattet sein. Würde sich bann berfelbe im Lanfe eines halben Jahres durch einen driftlichen Wandel als würdiges Glied ber driftlichen Gemeinde erweisen, so sollte er auch ohne Kirchenzeugniß als solches angesehen werden. — Bezüglich berjenigen Pfarrbezirke, in denen mehrere noch nicht unirte Gemeinden vermischt durcheinander wohnten, hatte die Synode beschlossen, daß es jedem ber in einen berartigen Pfarrbezirk hineinziehenden gestattet sein sollte, sich eine Gemeinde beliebig zu mahlen, bei ber er bann aber zu verbleiben habe. Allein biesen Beschluß ber Synode von 1835 hatte das Ministerium nicht bestätigt, weil es zwischen den beiden Theilen beffelben einen Wiberspruch fand, weshalb eine Berathung bes Gegenstaubes empfohlen war. Die zweite Provinzialsynobe beschloß daher auf den Antrag des Prases, die Staatsbehörde sollte gebeten werden zu verordnen, daß die Polizeibehörden Niemandem die Aufnahme in einen Pfarrbezirk gestatten dürften, bis er entweder durch ein Attest des Pfarrers die Einreichung des Kirchenzeugnisses nachgewiesen habe ober (falls er 3. B. aus Gegenden komme, in benen keine Rirchenzeugniffe ertheilt würden, so daß ihm die Beibringung eines solchen gradezu unmöglich sei,) durch einen Beschluß bes Ortspresby-

teriums von biefer Einreichung bispenfirt sei. Burbe biefer Antrag genehmigt werben, so sollte dann sofort die Einführung des Gebrauches der Rirchenzeugnisse in allen Diöcesen erfolgen, zu welchem Zwecke jeder Superintendent für seine Diöcese ein Proclama verfassen sollte, in welchem jede Gemeinde über diese Angelegenheit belehrt und es ihr bekannt gemacht werbe, daß Niemand ohne Kirchenzeugniß zum h. Abendmahl Zulassung sinde. Aber erst nachbem die dritte Provinzialspnode diese Angelegenheit in nochmalige Berathung genommen hatte, tam biefelbe burch nachfolgenbe Ministerialver= fügung zur endlichen Regelung. Die von der Provinzialspnode von 1841 entworfenen Formulare für die Rirchenzeugniffe murben durch Minift. = Be= scheid vom 25. Juli 1842 genehmigt und infolge eines Antrags berselben Spnode (Beschl. 143) wurde burch Berfügung des Ministeriums angeordnet, daß behufs geeigneter Controlirung des Aufenthaltswechsels von Mitgliedern evangelischer Gemeinden in der Provinz Westphalen von den Ortsbehörden halbjährlich den evangelischen Pfarrern eine Nachweisung der zugezogenen Personen, welche in Gemeinden ihren bleibenden Wohnsitz genommen haben, unter Angabe ihres früheren Wohnortes mitgetheilt werbe. - Die Zufätze ber Kirchenordnung vom 25. August 1853 verordneten das Rähere.

Einer genaueren Feststellung zeigten sich auch frühzeitig die Bestimmungen der Kirchenordnung über die Pfarrwahl und Repräsentantenwahl bedürftig.

Schon die erste Provinzialspnode sah sich veranlaßt den §. 4 der Kirchenordnung, welcher bestimmt, daß bei denjenigen Kirchen die keinen Patron haben, der Gemeinde das Recht zustehen solle ihre Geistlichen frei er= wählen zu dürfen, in eingehende Erwägung zu ziehen. Denn offenbar setzte die Kirchenordnung in allen ihren Bestimmungen die Wahl der Prediger voraus, weshalb sämmtliche Gemeinden in denjenigen Theilen der Provinz, wo die Pfarrstellen dis dahin durch die Regierungen besetzt worden waren, die Kirchenordnung so verstanden hatten, als werde durch dieselbe im Ganzen den Gemeinden das Recht verliehen, Ihre, Prediger selbst zu wählen \*). Da man nun glaubte annehmen zu müssen, daß die Gemeinden sich schwerlich würden bereit sinden lassen, die ihnen durch die Kirchenordnung auferlegten Lasten (der jährlich wiederkehrenden umständlichen und beschwerlichen Wahl

<sup>&</sup>quot;) Einige Gemeinden im Regierungsbezirk Minden nahmen baber längere Zeit hindurch Anstand Repräsentationen und Presbyterien zu wählen, weil sie glaubten, das Geset habe auf sie keine Anwendung, indem die Regierung ihre Pfarrstellen besetze.

ber größeren Repräsentation, bes für die Ordination und Einführung ber Prediger erforderlichen Aufwandes 2c.) willig zu tragen, wenn ihnen die Theilnahme an der Wahl der Prediger versagt würde, und da es fernerhin taum möglich zu sein schien eine wirkliche Bereinigung aller evangelischen Gemeinden der Provinz Westphalen und der Rheinprovinz durch die gemeinschaftliche Rirchenordnung im Sinne der Cabinetsordre vom 5. März berbeizuführen und eine wahrhaft segensreiche Ausführung der Rirchenordnung zu bewirken, wenn ein so großer Theil dieser Gemeinden bes Rechtes, ihre Prediger zu mählen, entbehren sollte (da die hierin begründete ungleiche Stellung bieser Gemeinden und der übrigen eine zu wesentliche und zu tief eingreifende war, als daß dabei eine mahre Berschmelzung sämmtlicher Ge= meinden der Provinz zu Einer Provinzialgemeinde hätte denkbar sein können,) so beschloß die Synode auf Grundlage der besfallfigen einstimmigen Autrage der Kreisspnoben Minden, Lübbede, Berford, Bielefeld, Tedlenburg, Witgen= stein und Siegen in einer an ben Rönig zu richtenben Immebiateingabe bie Bitte auszusprechen, berfelbe möge 1. benjenigen evangelischen Gemeinben ber Proving, beren Pfarrstellen bisher bie Regierungen besetzt hatten, ohne daß ein königliches Patronatverhältniß im Sinne des Allgemeinen Landrechtes bestehe, sowie benjenigen Gemeinden in der Diöcese Tecklenburg, welche bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts das Wahlrecht beseffen hätten, das Recht verleihen, ihre Prediger selbst mählen zu dürfen; 2. benjenigen evangelischen Gemeinden der Provinz, beren Pfarrstellen die Regierungen bisher befett hätten, weil ein königliches Patronatsverhältniß bestehe, eine gewisse Betheiligung an der Besetzung der Pfarreien, etwan durch Präsentation dreier Candidaten seitens der Gemeinden, bewilligen, und die Fürsten von Witgenstein-Witgenstein, Witgenstein-Berleburg und Bentheim-Tecklenburg-Rheba zu bewegen suchen, daß von denselben den zur Provinz Westphalen gehörenden Gemeinden ihrer Herrschaften bezüglich ber Besetzung ihrer Pfarreien baffelbe Recht eingeräumt werbe. — Die an den König beschlossene Bitte wurde jedoch nicht zum Bortrag gebracht. Die britte Provinzialspnode kam baber nochmals auf diese Angelegenheit zurück und beauftragte die hierbei vorzugsweife interessirten fammtlichen Superintenbenten und Deputirten aus bem Regierungsbezirk Minben und aus ben Areisspneden Siegen und Witgenstein mit ber vorläufigen Berathung berselben, infolge dessen sich diefe in der Ansicht einigten, daß die an den König zu richtende Bitte ganz im Allgemeinen auf eine Theilnahme ber Gemeinden an der Wahl der Pfarrer zu beschränken und der nähere Modus berfelben der Weisheit und Liebe des Königs ganz anheim zu stellen sei, — welche Ansicht von der Bersammlung genehmigt ward.

Indessen kam wegen der Einrichtung der Pfarrwahlen alsbald noch eine andere Frage in Betracht. In denjenigen Gemeinden nemlich, in welchen vor

Emanation ber Kirchenordnung den Gemeinden die Wahl ber Pfarrer zustand, war es herkömmlich, daß vonseiten des Presbyteriums zuvor eine Dreizahl mahlfähiger Canbibaten festgestellt wurde, und die Stimmberechtigten aus benselben einen zum Pfarrer zu ernennen hatten. Die rheinische Provinzialspnobe kam nun auf ben Gebanken, dieses Berfahren für alle Pfarrwahlen zur Regel zu machen, indem sie in ihrem Protocoll §. 28 ud 59 ber Rirchenordnung erklärte: es burfte, um die wahre Meinung ber Mehrzahl ber Stimmberechtigten zu ermitteln, durchaus nothwendig sein, daß vor der besinitiven Abstimmung von den Stimmberechtigten vermittelft Rieberschreibens eines einzigen Namens auf den Stimmzettel eine Dreizahl gebildet und unmittelbar nachher in demselbem Aft aus dieser Dreizahl ein Prediger gewählt würde. Diefe Erklärung murbe auch von der zweiten westphälischen Sonobe burchaus begründet gefunden, weshalb dieselbe beschloß, daß nach diesem Berfahren bei allen vorkommenden Wahlhandlungen verfahren werben sollte. — Das Confistorium fand diese Einrichtung zwar nicht unangemessen, sah sich aber nicht veraulaßt, aus berselben eine allgemeine Regel zu machen und erklärte daher in einem Bescheibe vom 6. Novbr. 1839 nur, daß bie vorläufige Bildung einer Dreizahl keinem Bebenken unterliege. Indem nun hierdurch ein solches Berfahren freigegeben wurde, so bildete sich factisch ein zwiefacher Wahlmobus im Synodalbereiche heraus. Um diesen Uebelstand zu beseitigen, richtete die britte Provinzialsynobe an alle anwesenden Superintendenten die Frage, welche Erfahrungen sie bei den seither vorgekommenen Pfarrwahlen über die Borzüge bes einen ober bes anderen Wahlmodus gemacht hatten. Wie voraus zu sehen war, ergab sich hierbei die größte Berschiedenheit der Ansichten. Doch . sprach sich die Mehrheit der Superintendenten gegen die Bildung der Drei-, zahl aus, indem sie besonders anführten, daß einmal die Positionen des §. 59 der Kirchenordnung, insonderheit Pos. 12 diesen Bahlmodus ausschlössen, sobann aber in dem besonderen Falle, wenn nach Bildung der Dreizahl ein anderer Bewerber die Mehrheit ber Stimmen erhalte als berjenige, ber bei ber ersten Abstimmung bie meisten Stimmen gehabt, nach ber angeführten Pof. 12 bes §. 59 bieser lettere gegen die Gultigkeit der Wahl protestiren könne. Die Spnode entschied sich baber endlich durch Stimmenmehrheit ba= hin, daß die Zurudnahme ber in dem Consistorialbescheid vom 6. Novbr. 1839 getroffenen Bestimmung, wonach bie vorgängige Bildung einer Dreizahl freigegeben sei, beantragt und der diesem Consistorialbescheid zum Grunde liegende Beschluß ber zweiten Provinzialspnobe zuruckgenommen werben sollte.

Aber auch jest kam die Angelegenheit noch nicht zum Abschluß, weshalb das Kirchenregiment dieselbe späterhin nochmals an die Provinzialspnobe zur besinitiven Beschlußnahme zurückwies. — Die Bota ber Kreisspnoben, welche

(1862) zuvor darüber vernommen wurden, sielen in sehr verschiedenem Sinne aus. Die Areisspnoden Soest und Halle beantragten, daß es den Gemeinden überlassen bleibe, es als Statut auszunehmen, sosern sie es wünschen, daß ein für allemal sestgestellt werde, bei vorkommenden Pfarrwahlen vorab eine Dreizahl zu bilden. Eine andere Areisspnode wollte das Wahlcolleg jedesmal entscheiden lassen, ob eine Dreizahl gebildet werden sollte. Die zehnte Provinzialspnode war jedoch der Ansicht, daß die Herbeisührung einer Wahl mit absoluter Majorität dei Weitem die Hauptsache sei und erklärte sich (Beschuss 53) gegen die Beibehaltung der betreffenden alten Bestimmungen der Airchenordnung.

Daher wird gegenwärtig in der Mark zc. nicht mehr eine Dreizahl von Wahlcandibaten von Seiten des Presbyteriums gebildet, vielmehr findet die Pfarrerwahl in folgender Beise statt: Am Tage der Bahl hält der Superintendent die Wahlpredigt, worauf die Aeltesten und Repräsentanten einen Stimmzettel mit den Namen von drei Candidaten abgeben. Stimmzettel werben verlesen, und diejenigen drei Candidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, kommen in die Dreizahl ober in die engere Wahl. Darauf wird sofort mittelst verschlossener Zettel wieder gewählt, und berjenige dieser Drei, auf welchen die meisten Stimmen gefallen sind, wirb als erwählter Pastor proclamirt. Das Wahlprotocoll wird dem Consistorium zu Münster eingesandt, und von diesem, wenn keine Ordnungswidrigkeiten wahrzunehmen sind, bestätigt. Der erwählte Pfarrer wird an drei Sonntagen von der Ranzel herab proclamirt; und nachdem er den Ruf angenom= men hat, abgeholt und ordinirt. — Im Allgemeinen ist die Theilnahme ber Gemeinden und der Jubel des Bolkes bei den Wahlen, beim Abholen des Pfarrers und bei der Ordination desselben noch ebenso groß, als früher, wo alle Gemeinbeglieber mählten.

Bezüglich der Wahlen zur Gemeinderepräsentation war die Frage sestzustellen, wer in dem Falle, daß unqualificirte Gemeindeglieder in das Repräsentantencollegium gewählt würden, das Recht habe, dieselben auszuschließen. Die Conferenz zu Münster hatte die Ansicht ausgesprochen, daß hierüber das Presbyterium, resp. die Gemeindevertresung per maiora zu entscheiden habe. Andrerseits sprach die Regierung diese Besugniß dem Re-

<sup>\*)</sup> Die von dem Confistorium zu Münster unter dem 5. September 1853 an die Provinzialspunde gerichtete Frage: ob die Frauenzimmer auch bei den Berneh: mungen der Gemeinde über die für sie Seitens des Patrons besignirten Geistlichen eine Stimme abzugeben berechtigt wären, beantwortete die siebente Provinzialspnode (Bershandlungen S. 19) verneinend. Indessen wurde dieser Spnodalbeschluß durch Erlaß des Oberkirchenraths vom 26. October 1855 als mit dem bestehenden Recht unverträgslich verworsen und das Recht der Frauenzimmer, in der fraglichen Angelegenheit durch Bevollmächtigte eine Stimme abzugeben, ward anerkannt.

präsentantencolleg salvo recurso an die Regierung zu, die dann ohne Angabe von Gründen darüber entscheiden würde. Die erste Provinzialspnode beschloß jedoch, daß lediglich die Kreisspnode auf den Antrag des Prescheteriums über die Qualification des Repräsentanten zu entscheiden habe. Außerdem wurde von der Synode auf Vorschlag der Münsterschen Conferenz bestimmt, daß zur Erleichterung der Wahl jede Semeinde nach Bauerschaften, Stadtvierteln zc. in gewisse Abtheilungen gebracht werden sollte, damit jede derselben aus ihrer Mitte eine gewisse Anzahl von Repräsentanten wähle.

Diese lettere Bestimmung wurde jedoch höheren Orts beanstandet, inbem das Ministerium dieselbe mit §. 23 der Kirchenordnung unvereinbar hielt, wonach jeder Bähler so viele Namen von Bählern zu nennen habe, als Stellvertreter der Gemeinde, nicht aber einer Abtheilung, su wählen Nun war es allerbings unleugbar, daß bie zu Bählenden nicht Gewären. meinbeabtheilungen, sondern die ganze Gemeinde repräsentiren sollten; aber ebenso wünschenswerth war es auch, daß die Repräsentanten aus dem ganzen Bereich ber Gemeinde gewählt wurden, weil eben hierdurch allein die ganze Gemeinde lebendig in das firchliche Interesse hereingezogen werden konnte. Run hatte sich aber in den größeren Gemeinden die Erfahrung herausgestellt, daß selten ober fast nie aus ben entfernter liegenden Abtheilungen der Gemeinde Repräsentanten gewählt wurden, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil diese der Masse der Wähler meistens unbekannt waren. Es fanden sich daher die übergangenen Abtheilungen nicht allein sehr verletzt, sondern sie wurden auch unwillig, wenn sie zu kirchlichen Leistungen herangezogen wurden und mußten allgemach das Interesse an kirchlichen Angelegenheiten gänzlich verlieren. — Am ungünstigsten stellte sich die Sache heraus, wenn eine städtische Gemeinde zugleich auch ein bedeutendes Rirchspiel hatte. Sehr häufig war alsdann eine Reibung zwischen beiden, und je nachdem die Stadt oder bas Rirchspiel an Seelenzahl bas Uebergewicht hatte, so machte ber eine ober ber andere Theil ben Versuch, die Repräsentation entweder vorzugsweise oder ausschließ= lich aus seiner Mitte zu mählen. Um nun diesen Uebelständen zu begegnen, schlug das Präsidium vor, bei der Oberbehörde zu beantragen, daß zwar die Wahl von der Gesammtheit der wahlberechtigten Gemeindeglieder auszugehen habe, daß jedoch aus jeder Gemeindeabtheilung eine verhältnigmäßige Bahl von Repräsentanten gewählt werben muffe, - welcher Antrag von ber Spnobe genehmigt warb.

Indessen lehrte die Erfahrung, daß der Antrag der ersten Provinzialssynode, die Theilung der Gemeinden in einzelne Abtheilungen betreffend, von denen jede für sich eine Anzahl von Repräsentanten aus ihrer Mitte erwählen sollte, doch manches für sich hatte. Denn es zeigte sich allmählich, daß in den größeren Gemeinden, in denen sich infolge großartiger industrieller Unter-

nehmungen theilweise eine übermäßige Population zusammengebrängt hatte, bei dem allgemein sich steigernden religiösen, kirchlichen und widerkirchlichen Interesse Erscheinungen zu Tage traten, welche eine geordnete Bahl ber Kirchenrepräsentanten, zumal in einer ungetheilten Gemeindeversammlung schon durch die Masse ber erscheinenden Babler, und burch die Bablagitationen, benen bieselbe unterworfen war, fast zur Unmöglichkeit machten. Inbem baber bas Consistorium sich gerne in ben Stand gesett seben wollte, Agitationen und Terroristrungen bei den Repräsentantenwahlen da, wo es noth thue, vorzubeugen, so schien sich bemselben ber betreffende Antrag ter ersten Provinzialspnode hierzu ganz besonders zu empfehlen. lieferten die Bestimmungen des Art. 69 zc. der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 über die Art und Weise, wie die Mitglieder der zweiten Rammer gewählt werben, in Berbindung mit ber Bestimmung bes Art. 83 bas., wonach bie Mitglieder beiber Kammern als bie Vertreter des ganzen Bolkes, nicht aber ber einzelnen Bahlabtheilungen anzusehen fint, einen Vorgang, welcher für bie gesetliche Bulaffigkeit einer Babl ber Gemeinde-Repräsentanten in einzelnen Gemeindeabtheilungen und in verschiebenen Berfammlungen zu fprechen schien. Das Confistorium fertigte baber der elften Provinzialsynode in diesem Sinne ein Proponendum zu, welches allerdings von der mit Prüfung desselben betrauten Commission verworfen, bagegen von der Spnode selbst genehmigt wurde, indem dieselbe bei dem Rirchenregiment zu beantragen beschloß, daß bas Consistorium ermächtigt werden möchte, "auf desfallsigen Antrag eines Presbyteriums unter Zustimmung bes Superintendenten ausnahmsweise zu gestatten, daß eine Rirchengemeinde zum Zwede der Wahl ihrer Reprasentanten nach Bauerschaften, Stadtvierteln 2c. in gewisse Abtheilungen gebracht werbe, so daß jebe dieser Abtheilungen dann für fich eine nach ber Seelenzahl derselben bestimmte Zahl von Repräfentanten aus ihrer Mitte zu mählen habe. " ---

Uebrigens kamen die Einreden gegen die Wahl von Repräsentanten wie von Presbyteren so häufig und so allgemein vor, daß sich endlich die zehnte Provinzialspnode genöthigt sah, zum Zwecke der Herbeisührung eines überseinstimmenden Versahrens bei der Entscheidung über solche Einreden ein bestimmtes Regulativ zu vereindaren, welches der Oberkirchenrath zunächst der rheinischen Provinzialspnode, um den Anschluß derselben an die westephälischen Vorschläge zu veranlassen, zur Prüfung zusertigen ließ.

b. Die Umgestaltung verschiedener äußerer Verhältnisse der Pfarrer und der Pfarramtscandidaten.

In pecuniarer Beziehung brachte die neuere Staatsgesetzgebung ber evangelischen Geistlichkeit und dem Lehrerstande keinen Bortheil, belastet

vielmehr beide Stände, dem Herkommen entgegen, mit Staats-, Communalund Kirchensteuern, und nur ber Fürsorge ber Oberbehörden war es zu banken, daß die zu alleinigen Gunsten ber Berpflichteten, aber zum größten Nachtheil der Berechtigten gesetzlich gewordene Ablösung aller Reallasten einstweilen auf die firchlichen Institute, Schul= und Armenfonds und andere milbe Stiftungen noch nicht zur Anwendung tam. Die Provinzialsunobe von 1850 bemühte fich eifrigst, die brudenbe Besteuerung ber Geistlichen und Lehrer von benselben abzuwenden, jedoch leider ohne Erfolg. ") Auch von dem interimistischen Provinziallandtage des Jahres 1851 wurde es fast in allen Provinzen der Staatsregierung empfohlen, die Immunitäten der Geiftlichen und Lehrer wieder herzustellen. Aber erft seit dem Ende des Jahres 1854 fanden die Beschwerden ber Geiftlichen die gebührende Burdigung. Ein Erlaß bes Cultusministers vom 19. September 1854 untersagte nemlich die Heranziehung der Geistlichen zu den unter den Mitgliedern der Rirchengemeinde aufzubringenden kirchlichen Bedürfnissen, wenn nicht ein entgegengesettes begrundetes Berkommen vorliege. Das Confistorium zu Münster erklärte daher burch Berfügung vom 4. März 1855 und vom 21. Juli 1856 die Geistlichen von Beitragen zu den Bedürfnissen der Rirchen und Pfarren, wenn fie nicht rein aus Communalmitteln bestritten würden, frei; und andrerseits erkannte bie Stadt- und Gemeindeordnung in Westphalen vom 19. März 1855 die Geiftlichen rudsichtlich ihres Diensteinkommens als von allen Communallasten und dergleichen Abgaben eximirt Nur die Staats= und Schulsteuern follten von denselben nach wie vor entrichtet werden, weshalb die achte Provinzialspnode sich zu der Erklärung veranlaßt sah, daß sie bezüglich der Staatssteuern die Immunität der Seistlichen auf Grund bes Rechtes in Anspruch nehmen muffe, daß sie hin-

<sup>\*)</sup> Der evangelische Oberkirchenrath resolvirte unter bem 27. August 1853 bezüglich ber besfallsigen Anträge ber Spnobe von 1850:

<sup>&</sup>quot;Bir bemerken, daß es bisher ben auf Erhaltung der Immunitäten des geistlichen Standes gerichteten Bemilhungen gelungen ist, eine neue Belastung der Beistlichen mit Grunds, Communals und Kirchensteuern thatsächlich abzuwenden, und werden wir auch ferner bemilbt sein, die aus der Durchsührung des Geseyes vom 24. Februar 1850 drobenden Nachtheile von den Kirchens und Pfarrstiftungen, so viel an uns ist, sern zu halten. Dagegen liegt eine Biederabnahme der im Jahre 1850 auserlegten Classens und Einsommensteuer außerhald des Bereichs der Möglichleit."—
"In Betress der direct en Communalsteuern hängt es von dem Ausgange der in Art. 4 und 5. des Geseyes vom 24. Mai 1853 vorbehaltenen Städtes und Landsgemeindeordnung für Westphalen ab, ob die früher bestandene Freiheit der Geistlichen auch hier wieder hergestellt werden wird. — In Ansehung der Befreiung der Geistlichen von den Kirchensteuern und Abgaben für Lirchliche Schulen schweben noch Berhandlungen mit dem Herrn Minister der geistlichen Angelegenheiten."

gegen den rechtlichen Grund bestreite, wenn Geistliche zu Schulsteuern hersangezogen würden. — Allein das Consistorium machte unter dem 15. October 1857 in Folge höherer Ermächtigung dem Präsidium der Provinzialspnode die Eröffnung, daß in diesem Puntte die von der achten Provinzialspnode ausgesprochenen Rechtsanschauungen nach dem jetzigen Stande der Gesetzgebung als begründet nicht anerkannt werden könnten.

Auch die Bemühungen der Provinzialspnoden um Erwirkung eines höheren Minimalgehaltes der Pfarreien hatten nicht den gewünschten Erfolg. Unter dem 15. August 1862 eröffnete nemlich das Consistorium dem Prässidium der Provinzialspnode, daß der evangelische Oberkirchenrath auf eine allgemeine Erhöhung der Pfarrgehalte aus Centralsonds zur Zeit keine Ausssicht eröffnen könne und verwies dabei auf die nach §. 131 der Kirchenordnung zunächst den Gemeinden obliegende Berpflichtung, für ein auskömmsliches Diensteinkommen der Geistlichen zu sorgen. Auf höhere Beranlassung wurden auch in dieser Richtung alsbald im Regierungsbezirk Münster durch das Oberpräsidium der Provinz eingehende Ermittlungen angeordnet.

Die Wohlthaten des sogenannten Mons-pietatis-Fonds waren den Predigern der Provinz schon früher verloren gegangen.\*)

Den Angelegenheiten der Candidaten ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, hatten die Provinzialspnoden ihre ganz besondere Beranlassung.

Die Einsührung der neuen Kirchenordnung hatte es nemlich zur Folge, daß unter einer Anzahl von Predigtamtscandidaten sehr bald ein eigentlicher

<sup>\*)</sup> König Friedrich I. stiftete unter dem Namen Mons pietatis einen Fond zum Besten bes reformirten Rirchenwesens in ben Königlichen Lanben, aus welchem mehrere reformirte Pfarrer und Lehrer des Fürstenthums Minden und ber Grafschaft Mark bis jum Jabre 1806 Gehaltszulagen erhielten. Nachbem biese Landestheile burch ben Tilsiter Frieden von der preußischen Monarchie abgetrennt und in Folge des allgemeinen Landesunglückes die Einklinfte des Fouds vermindert waren, fand eine fernere Zahlung an die in dieser Provinz befindlichen Geiftlichen und Lehrer nicht fatt, und wurden dieselben auch bei der neuen Regulirung der Etatsverhältnisse des Fonds. welche in Gemäßheit ber Cabinetsorbre vom 1. März 1811 vorgenommen warb, vom Etat abgesett. Bei bieser Sachlage blieb es auch, nachbem Westphalen unter bas pren: gische Scepter zurlichgeführt mar. Auf eine von ber 8. westphälischen Provinzialfpnobe gestellte Bitte um Wieberzulaffung ber evangelischen Geiftlichen und Lehrer Beftphalens zu ben Wohlthaten bes Fonds mons pietatis murbe seitens bes evangelischen Oberfirchenraths resolvirt, bag in Folge ber allerhöchst verfügten Reduction biefes Fonde und ber mit allerhöchster Genehmigung eingetretenen Einschräntung ber Wirtsamkeit beffelben auf die im Jahre 1811 gur preußischen Monarchie gehörigen Landestheile ber Minister ber geistlichen Angelegenheiten die gestellte Bitte nicht erfüllen konnte. Dit Recht flagte biefer ber neunten Provinzialspnobe, bag hiernach "für die reformirten Beiftlichen und Lehrer Westphalens bie Folgen ber Frembherrschaft noch immer nicht Beseitigt" wären, und wendete sich mit einem Immebiatgesuch an ben Pringregenten.

Nothstand eintrat. Denn ba kirchenordnungsmäßig fast alle Pfarreien durch Bahl besetzt wurden, so war das Loos der einmal übergangenen Candidaten ein höchst beklagenswerthes, indem die Aussichten derselben sich von Jahr zu Jahr mehr trübten und allmählich schwanden. Und bennoch waren unter ben älteren Candidaten nicht wenige, die der Rirche mit großem Segen dienen Auf der vierten Provinzialsynode wurde daher diese Angelegenheit tonnten. ernstlich ins Ange gefaßt. Denn schon kam es vor, daß Candidaten in va= canten Gemeinden, um sich ben Gemeindegliedern zu empfehlen und sie zu Bersprechungen zu verleiten, zu großer Berunehrung des Predigtamtes Um= gange hielten. Die Kreisspnoben machten baber zur Besserung ber äußeren Lage der Candidaten allerlei Borschläge, die jedoch fast durchweg unausführ= bar waren. Auf den von der Kreisspuode Hagen gestellten Antrag, daß man die Regierungen bitten möge, die königlichen Patronatpfarreien vorzugsweise den älteren Candidaten zu verleihen, konnte von der Provinzialspnode nicht eingegangen werben, ba ber Minister bie Regierungen angewiesen hatte, bei ber Besetzung der Pfarreien vorzugsweise die Bünsche der Gemeinden zu be= rudsichtigen. Rur der Borschlag der Kreisspnode Soest, daß man Kreis= spnodal=Candidaten anstellen möchte, welche entweder in vacanten Gemeinden zu vicariren oder franken und ber Hülfe bedürftigen Predigern Dienste zu leisten hatten, wurde als practisch befunden, weshalb die Synobe auf die Berwirklichung dieses Vorschlags hinzuwirken beschloß.

Das Interesse einer bem pfarramtlichen Berufe mehr entsprechenben Ausbildung der Candidaten war schon auf der dritten Provinzialsynode zur Sprache gekommen. Der Bicegeneralsuperintendent Dr. Natorp hatte da= mals als landesherrlicher Commissar ber Versammlung die erfreuliche Mit= theilung gemacht, daß der König für Westphalen und die Rheinprovinz die Errichtung eines Predigerseminars beschloffen habe, worauf von Seiten des Präfidiums der Spnode eine Consistorialverfügung vorgelegt ward, mittelst welcher die Kreisspnoden aufgefordert wurden, darüber zu berathen, ob die Predigtamtscandidaten anzuweisen wären, in einem Schullehrerseminar einen 6-8wöchentlichen pabagogisch=bidaktischen Cursus zu machen, — was natürlich von der Synode (Beschl. 83) gebilligt ward. Der Ministerialbescheid vom 25. Juni 1842 genehmigte diesen Beschluß der Spnobe, nach welchem sich von da an alle Predigtamtscandidaten der Provinz zu richten hatten. Andrerseits suchte die Staatsregierung die Erwählung des Predigerberufes badurch zu erleichtern, daß sie — vorläufig vom 1. Januar 1855 an bis zum Jahre 1860 — die Candidaten vom Militairdienst befreite.

Die Errichtung eines Predigerseminars fand späterhin den Beifall der Provinzialspnode nicht mehr, indem man eine praktische Borbereitung der Candidaten im Kirchendienst selbst für weit ersprießlicher hielt. Die siebente

Provinzialspnobe (Berh. S. 53) erklärte sich baber gegen die Errichtung eines Predigerseminars für Westphalen und Rheinland und beautragte dafür bei dem Kirchenregiment die Anstellung von Spnobalcandidaten in allen Kreisspnoden. Das Kirchenregiment war jedoch in diesem Punkte andrer Ansicht, indem es die Ausbildung der Candidaten in Seminaren als ein wesentliches Erforderniß einer heilsamen Borbereitung für das praktische Berufsleben ansah, weshalb auf die Errichtung neuer Predigerseminare eruklichst Bedacht genommen wurde. Zu dem früheren einzigen evangelischen Predigerseminar in der Monarchie zu Wittenberg kam daher seit Ostern 1856 ein Dom-Candidatenstift in Berlin hinzu, in welchem je 10, zwischen dem ersten und zweiten Examen stehende Candidaten sür ihren pfarramtlichen Beruf weiter ausgebildet wurden; und gleichzeitig waren Borbereitungen im Gange, um ein drittes derartiges Institut in Duisdurg zu errrichten, au welchem vorzugsweise die Candidaten der beiden westlichen Provinzen Antheil haben sollten.

Auch für die Begründung und Ausbildung des Pfarrvicariats als einer weiteren Borbereitungsstufe für bas Pfarramt waren bamals erfreuliche Anfänge gemacht, indem theils mittelst des Collectenfonds, theils wit Gulfe der vermehrten Dotationsmittel der evangelischen Kirche in allen Provinzen eine Anzahl von Candidaten aufgestellt worden war, welche in der Eigenschaft als Pfarrverweser ober Kreisspnobal-Candidaten sich für ihren Unftigen Beruf weiter ausbildeten. Dahin gehörten in der Propinz Westphalen die bem Präses der Provinzialspnode und dem Superintendenten der Preisspuode Witten als Prüfungscommissarius ber Synobe beigegebenen Pfarr- und Rreisspnodal-Gehülfen, beren Bermehrung burch zwei Spnodalcandidaten für die Diöcesen Soest und Teckenburg im Jahre 1854 beschloffen wurde. Ebenso gehörten dahin die in der Diaspora, vornehmlich im Fürstenthum Paderborn damals angestellten Reiseprediger. Dagegen zu ber von der siebenten Provinzialspnobe gewünschten Aufstellung von Spnobalcandidaten in allen Kreissynoben konnte sich das Kirchenregiment nicht entschließen, weil wie der ebangelische Oberkircheurath unter dem 17. August 1854 erklärte, vor Allem die Gleichwohl glaubte verfügbaren Mittel zur Zeit hierzu nicht ausreichten. die achte Provinzialspnode (Berh. S. 23), auf welcher die Sache des Prodigerseminars ebenfalls nur geringen Anklang fand, auf die im Jahre 1853 gestellte Bitte um Anstellung von Kreisspuodal-Candidaten wie um Gewäh rung der dazu erforderlichen Mittel zurücktommen zu muffen. das hohe Kirchenregiment noch immer anderer Meinung sein, so möchte man, bat die Synode, das Seminar in die Provinz Westphalen, und war in die im Mittelpunkte berselben gelegene Stadt Soest verlegen. — Allein bermalen ist ebensowenig die Errichtung eines Predigerseminars für die beiden Provinzen zu erwarten, als Zuschüsse aus Staatsmitteln für das angebahnte Viscarien-Institut zu hoffen sind.

Eine von dem Consistorium unter dem 8. Sptbr. 1854 den Superintendenten ertheilte Weisung die, Candidaten und Studiosen der Theologie zur Aneignung einer möglichst tüchtigen musikalischen Ausbildung anzuregen, gab der achten Provinzialspnode (Berh. S. 22) Veranlassung den Wunsch auszusprechen, daß das Consistorium durch die Gymnasialdirectoren diejenigen Spunassiassen, welche sich den theologischen Studien widmen wollten, auf die Rothwendigkeit ihrer musikalischen Ausbildung dringend wolle aufmerksam machen lassen.

### §. 12.

## Das Schulmejen.

Die Kirchenordnung von 1835 hatte in §. 117 "die Erziehung der Jugend zur driftlichen Erkenntniß und Frömmigkeit in den Schulen unter die Aufsicht der Kirche gestellt." Nähere Erläuterungen dieser Bestimmung enthielt die Kirchenordnung nicht. Daher hatte sich die Provinzialspnode vor Allem darüber ins Klare zu bringen, in welchem Umfange hiernach der Kirche das Recht zur Beausschtigung der Schulen und des Vermögens der selben zustehe.

Nach den alten eleve-märtischen Kirchenordnungen (der lutherischen §. 89—102 und der reformirten §. 49—52) fand das gesammte, sowohl das höhere als das niedere Schulwesen unter Aufsicht der Kirchenbehörde, und waren die Schulmeister nach §. 102 der lutherischen Rirchenordnung berechtigt und verpflichtet, an ben Classical= und Spnodal-Zusammenkunften Theil zu nehmen. Inzwischen hatte sich jedoch rechtlich und thatsächlich ein anderes Berhältniß ber Schule zur Rirche herausgebildet. In vielen Städten ber Grafschaft Mark, 2. B. in Iserlohn und Hagen waren die Elementarschulen sämmtlicher Confessionen zu einer Elementar=Schulanstalt unter städtischen Schulcommissionen und Schulvorständen vereinigt worden, meshalb hier den Presbyterien der einzelnen Gemeinden keine besondere Aufsicht über dieselben zukommen konnte. In anderen größeren Gemeinden hatten siele für sich bestehenbe und von der Kirchengemeinde unabhäugige Schul= gemeinden gehildet, man hatte felbstftanbige Schulanstalten geschaffen, für bieselben die nöthigen Fonds gesammelt zc., weshalb auch über biese Schulen die Presbyterien nur bezüglich "ber Erziehung der Jugend zur driftlichen Erkenntuiß und Frömmigkeit" ein Beaufsichtigungerecht in Auspruch zu nehmen vermochten. Un vielen andern Orten stimmten bie Grenzen ber Schulgemeinden nicht mit denen der Lirchengemeinde überein, also konnte auch hier durch die Kirchenordnung in der bisherigen Berwaltung des Schulwesens nichts geändert und nur die Aufsicht über die Erziehung der Jugend zur dristlichen Erkenntniß und Frömmigkeit den Preschterien, resp. Kreisspnoden und Superintendenten übertragen sein. Aber was war nun unter der §. 14 c. garantirten versassungsmäßigen Theilnahme des Ortspreschteriums an der Wahl der Elementarschullehrer in Beziehung auf die verschiednen Theile der Provinz zu verstehen?

Bezüglich ber Theilnahme ber Kirche an ber Berwaltung ber Schulangelegenheiten machte der landesherrliche Commiffar der ersten Provinzials synobe die Eröffnung: "Die Kirche nimmt nach der Kirchenordnung an ber Berwaltung ber äußeren und der inneren Angelegenheiten der Schule soweit Theil, als sie daran Interesse hat, nemlich hinsichtlich der äußeren Angelegenheiten soviel als die Güter und Fonds ber Schule aus Rirchenmitteln originiren, und soweit an den inneren Angelegenheiten, als es der Rirche darauf ankommen muß, die Erziehung der Jugend zur driftlichen Erkenntniß und Frömmigkeit zu berudsichtigen und zu förbern. Die Kirchenorbnung überträgt ben Pfarrern, resp. Presbhterien und ben Superintendenten bie Aufficht über das religiöse Element ber Schule. Bas dieselben im Auftrage des Staates in den Schulen sonst noch zu thun haben, ift von der Staatsbehörbe bestimmt worden und wird ihnen näher bestimmt werden." - Durch diese Eröffnung erklärte sich die Synode vollkommen zufrieden gestellt, welche bezüglich der Theilnahme der Ortspresbyterien an der Wahl der Elementarschullehrer die Ansicht geltend machte, daß nach §. 14. c. der RD. die Schullehrer von den Presbyterien in Gemeinschaft mit den Schulvorständen gewählt würden und daß folglich der Bestimmung der großherzoglich bergischen Präfectur-Berordnung, wodurch die frühere Freiheit der Gemeinde bei ber Wahl ber Schullehrer aufgehoben murbe (welche Bestimmung 1825 wieder ins Leben trat), weiter keine Anwendung finde. Die Synobe richtete baber an die Staatsregierung das Erfuchen, geneigtest bestimmen zu wollen, daß fernerhin die Wahl der Schullehrer durch den Schulvorstand in Verbindung mit dem Presbyterium bewirkt werde. — Uebrigens erklärte die Synote ausdrücklich, daß sie unter ben Schulen, über welche nach §. 117 die Rirche die Aufsicht zu führen habe, auch die gelehrten Schulen (hiusichtlich der Anleitung zur driftlichen Erkenntnig und Frömmigkeit) verstehe, -- wie dieselbe andrerseits anerkannte, daß die Wahl ber Lehrer an den Communalschulen, wie bisher so auch fernerhin den Schulvorstäuden zuständig sei.

Allein die Provinzialspnode sah sich in ihren Erwartungen getäuscht. Die von ihr beantragte Mitwirkung der Presbyterien zur Wahl der Schullehrer ward nicht genehmigt, und wenn schon die fünfte Provinzialspnode nochmals darauf zurücktam, daß man den Gemeinden dieses ihnen so theuere,

langjährig von ihnen ausgeübte und von der verhaßten Fremdherrschaft auf die willtührlichste Weise entzogene Recht zurückgegeben werden möchte, so sah sich die Staatsregierung doch nicht veranlaßt, in diesem Punkte den Wünschen der Spnoden und der Gemeinden zu entsprechen.

Und doch mußte grade bamals die Betheiligung der kirchlichen Organe an der Besetzung ber Lehrerstellen ganz besonders wünschenswerth erscheinen!

Soon früher hatte sich nemlich unter ben Lehrern Westphalens eine auffallend gereizte Stimmung gegen Kirche und Beistlichkeit tund gegeben. Dier und da waren einzelne Stimmen laut geworden, welche die Emanzipation der Schule von der Kirche forderten und die Beistlichkeit als den eigentlichen Feind des Lehrerstandes anschuldigten. Einzelne Lehrer machten ihre Opposition gegen die kirchliche Ordnung durch auffallende Bernachlässigung der Gottesdienste (namentlich der Nachmittagsgottesdienste) bemerklich. plötlich aber nahm biese Opposition gegen die Kirche einen ganz anderen Charafter an, indem es nicht mehr Einzelne waren, die der "Emanzipation" Das Wort redeten, sondern zahlreich besuchte Conferenzen, welche bewiesen, daß die Opposition sich organisirt, und daß sie Zuversicht zu sich selbst gewonnen hatte. Es gab damals einzelne öffentliche Blätter, welche (wie der "Westphälische Anzeiger") von Invectiven gegen die Prediger und deren Schulinspection überflossen, indem dieselben ohne Scheu als zur Beaufsichtigung ber Schulen gänzlich unfähig an ben Pranger gestellt wurden. wurde über das traurige Geschick einzelner Lehrer berichtet, welche von ihren Pfarrern zu Tobe geärgert wären. In wirksamster Weise wußten dabei die emanzipationslustigen Lehrer die Gesangvereine zu benutzen, um durch dieselben ihren Getanken und Bestrebungen in den Gemeinden Raum und Boben zu schaffen. — Die Geistlichkeit zürnte und seufzte über biese beklagenswerthe Berirrung so vieler Lehrer; aber nur wenige Prediger bedachten, welchen Hohn und Spott einzelne Pfarrer ben Lehrern grade in benselben öffentlichen Blattern geboten hatten, in denen hernach die Emanzipationslust der letteren sich in ber rudfichtslosesten Weise kund gab.

Seit dem Anfange der 40er Jahre legte sich das agitatorische Treiben der Lehrer allmählich. Eine von 31 Lehrern im Regierungsbezirk Arnsberg auf einer am 18. Mai 1842 gehaltnen Bersammlung unterzeichnete und dem Cultusminister übersandte Adresse, worin über die ungenügende Besoldung der Lehrer, über die Beaufsichtigung der Schule und über den Küsterdienst der Lehrer Klage geführt ward, konnte zwar noch als Aeußerung einer über die wahren Ziele der Bollsschule hinaussahrenden Selbstüberhebung angesehen werden.\*) Aber bald verlief die Bewegung in geordneten Bahnen, nament-

<sup>\*)</sup> Bgl. Zustände der Bolksschule und ihrer Lehrer in Rheinland und Westphalen. Heft I. Die Denkschrift der märkischen Lehrer. (Iserlohn 1843.)

Beppe, Geschichte. L

lich in der Mark, wo am 11. August 1843 eine im Kölner Hofe zu Dertsmund versammelte Conserenz von mehr als siebenzig Lehrern den "märkischen Lehrerverein" begründete, welcher sich vor Allem die Aufgabe stellte, "die neueren Fortschritte in der Pädagogik überhaupt und der Methodik insbesondre unter dem Lehrerstande allgemeiner zu verbreiten." Alljährlich sollte der Berein am ersten Montag im August zusammentreten.")

Das Jahr 1848 fand wohl auch in Westphalen hier und da einzelne Lehrer vor, welche sich bes wüsten Treibens ber Zeit freuten; aber im Ganzen war sich doch die Lehrerwelt ihres Berufes, daß sie vor Allem die gefährbeten Grundlagen des socialen Lebens durch eine entschiedne driftliche Ginwirtung auf die Jugend und auf das Bolf zu retten haben, wohl be-Insbesondre war dieses in der Stiftung des "evangelischen Lehrervereins zur Förberung ber häuslichen und öffentlichen Erziehung" wahrnehm= Gegen Weihnachten 1848 trat nemlich in Duisburg eine Anzahl von Bolksschullehrern aus Westphalen und Rheinland zusammen, um zu berathen; was bem Bollsschullehrerstande angesichts ber Gefahren, welche ber Bollsschule und dem Bolfe von Außen und von Innen drohten, zu thun obliege. Man beschloß in Gottes Namen nicht nur die Bildung eines evangelischen Lehrervereins zu versuchen, der es sich zur Aufgabe mache, nicht allein in ber Schule Zucht und Lehre in driftlichem Sinne und Geiste zu üben, sonbern auch barauf hinzuwirken, baß immer mehr eine auf bas Wort Gottes gegrundete Familienerziehung gehandhabt werde, und sich bei den Bestrebungen ber inneren Mission, vorzugsweise bei benjenigen zu betheiligen, welche auf bie Pflege ber Ingend gerichtet wären.

Im Jahre 1849 hielt der Berein zwei Berfammlungen, in Düffeldorf und in Dortmund, und gliederte sich in drei Abtheilungen: Niederland, Obersland und Westphalen. Die westphälische Abtheilung des evangelischen Lehrers vereins hatte ihren Sitz in Unna, wo dieselbe auf einer Bersammlung im Jahre 1849 den Beschluß faßte, die Bereinsstatuten der nächsten Provinzialsspnode mit der Erklärung vorzulegen, daß der Berein seine Wirksamkeit durch aus als im Dienste der inneren Mission stehend ansehe. — Im Jahre 1851 zählte der Berein im Ganzen 130 Mitglieder.\*\*)

Erfreuliche Erscheinungen ähnlicher Art traten aber in der Lehrerwelt Westphalens auch außerhalb des Evangelischen Lehrervereins hervor. Eine von 66 Lehrern aus dem Regierungsbezirk Minden unterzeichnete Petition womit eine von den 40 Mitgliedern des Lehrervereins der Grafschaft Mark durch den Vorstand berselben ausgegangene Kundgebung im Wesentlichen

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Heft II. Die markische Lehrerversammlung am 11. August 1843.

<sup>\*\*)</sup> Bonner Monatsschrift 1849, II. S. 221 ff. und 1851, II. S. 170.

übereinstimmte, sprach bas entschiedene Berlangen nach Herstellung eines noch innigeren und festeren Zusammenhanges der Schule mit der Kirche aus. Namentlich beantragten die Unterzeichner, daß fernerhin jeder Lehrer vor verssammelter Gemeinde förmlich und feierlich in Sid und Pflicht genommen werde. Die Lehrer aus dem Regierungsbezirk Minden fügten noch den Wunsch hinzu, daß die Schullehrerseminare in kirchliche Anstalten umgewandelt und daß überall nur solche Schuldücher eingeführt werden möchten, welche eine wahrshaft christliche Jugendbildung zu fördern geeignet wären. Daneben stellten 36 Lehrer aus der Grafschaft Navensberg in Uebereinstimmung mit dem Borstand des evangelischen Lehrervereins der Grafschaft Mart den Antrag, daß man der Schule eine ihrer Pflicht gemäße berechtigte Stellung in der Krirche einräumen und demgemäß in jedes Preschyterium wenigstens einen, in jede Kreisspnode wenigstens zwei, in jede Provinzialspnode wenigstens drei Lehrer aufnehmen möchte.

Die Gestaltung des Boltsschulwesens war im llebrigen natürlich in Westphalen ganz dieselbe wie in den anderen Provinzen der Monarchie. Die
unter dem 1. 2. und 3. Oktober 1854 über das evangelische Bolksschulwesen
höchsten Orts erlassenen "Regulative" wurden von der achten Provinzialsspnode (Berh. S. 23) — trotz des von ihnen vorgeschriebenen großen Memorirstosses und trotz der damit zusammenhängenden Beschräntung der Unterrichtssächer — allgemein als eine ebenso bedeutsame wie erfreuliche Erscheinung begrüßt, namentlich auch deshalb, weil durch dieselben der Religionsunterricht in den Schulen zu der ihm gebührenden Anersennung gelangt sei.

Unter den Provinzialspnoden des letzten Jahrzehnts wendeten namentlich die neunte und elste Spnode den Interessen der Schule ihre Aufmerksamkeit zu.

Als wesentliches Bedürsniß hatte sich nemlich längst die Bermehrung der Lehrer-Borbereitungsanstalten herausgestellt. Die Prodinz hatte nur zwei Schullehrerseminare, in Soest und Petershagen, und beide waren lutherische Anstalten, in denen auch die reformirten Böglinge nach dem lutherischen Satechismus unterrichtet wurden. Namentlich auf der neunten Prodinzialspnode (1859) wurde daher von resormirter Seite die Errichtung eines resormirten Seminars, etwa in Tecklenburg oder im Kloster Reppel (im Siegener Lande) beantragt und auch auf lutherischer Seite ward die Genehmigung dieses Anstrags nicht allein als billig, sondern auch als heilsam anerkannt, indem man hervorhob, daß der große Mangel an Lehrern theilweise daher komme, weil es gar manchem zur Erwählung des Lehrerberuses geneigten und geeigneten jungen Manne bei der großen Entsernung der Seminare zu schwer werde, dieselben zu seiner Ausbildung zu benutzen. Da es indessen bekannt war, daß in Soest und Petershagen noch bedeutende Räumlichkeiten zur Ausnahme

von Präparanden leer standen, und da man das Bedürfniß eines Lehrerinnensseminars für noch weit dringlicher hielt, als das eines dritten Lehrerseminars, so glaubte die neunte Provinzialspnode den verschiedenen Wünschen, welche laut geworden waren, in der Weise am zwedmäßigsten gerecht zu werden, daß sie die Errichtung eines Lehrerinnenseminars und die Bermehrung der Stipendien für Seminaristen und Seminaristinnen beantragte und zugleich den Wunsch aussprach, daß man auf den Lehrerseminarien nicht ausschließlich den lutherischen Catechismus gebrauche.

Außerdem richtete die neunte Provinzialspnode auf zwei andere Punkte des Schulwesens ihre Aufmerksamkeit, nemlich auf die Gewerbe= und auf die Sonntagsschulen.

Die Gewerbeschulen werden nemlich von Anaben besucht, die theils eben confirmirt sind, theils noch vor der Confirmation stehen. Religionsunterricht in benfelben ist aber burchweg gar keine Rede, woher es kommt, daß bei den Gewerbeschülern die religiöse Ausbildung mit der übrigen nicht Schritt hält, und daß bei ihnen die Meinung aufkommt, für sie habe nur die Materie, nicht aber die Religion eine Bedeutung. — Wie aber die Gewerbe-Lehranstalten, so find auch bie Sonntageschulen nicht banach angethan, bas religiöse Leben ber Jugend zu fördern. Dieselben werden viel= fältig an den Sonntagmorgen gehalten; und wenn auch der Unterricht mit dem Beginn des Gottesdienstes oder kurz vorher geschlossen wird, so sind doch dann die jungen Leute am wenigsten aufgelegt, sich an dem letzteren zu Die Erfahrung lehrt es auch, daß die Sonntagsschüler die schlechtesten Kirchgänger sind. Da, wo man Gewerbeschulen in der Nähe hat, pflegen manche Jünglinge, die sich im Zeichnen, Graviren und anderen Fertigkeiten üben wollen, die dortigen Sonntagsschulen zu frequentiren, aber nur an den hohen Festtagen pflegen dieselben zur Kirche zu kommen. — Be= züglich ber Gewerbeschulen richtete baber die Synode (Berh. S. 27) an die Staatsregierung das Ersuchen, babin wirken zu wollen, daß in denselben auch Religiousunterricht ertheilt werde\*); und bezüglich der Sonntagsschulen ver= einigte sich die Synode zu dem bei dem Confistorium einzubringenden Antrag, daß die (nicht religiösen) Sonutagsschulen, die überhaupt ber driftlichen Bebeutung bes Sonntags widersprächen, nur Nachmittags nach beendigtem Sottesbieust und überhaupt nur so gestattet würden, daß dieselben der Theil= nahme am öffentlichen Gottesbienste in keiner Beise hemmend ober störend in den Weg träten.

<sup>\*)</sup> Dieses ist jedoch von dem Ministerium mit dem Bemerken abgelehnt worden, daß für anderweitige Ertheilung von Religionsunterricht an die desselben bedürftigen Gewerbeschiller zu sorgen sei.

Die elfte Provinzialspnobe suchte vor Allem auf Befestigung bes Zusammenhanges der Schule mit der Kirche hinzuwirken. Es wurde der Wunsch ausgesprochen, daß in Zukunft (was bis jett nicht geschieht) alle den reli= giösen Theil des Schulunterrichts betreffenden Ministerial = und Regierungs= verordnungen erst nach Communication mit bem Oberkirchenrath und bem Consistorium erlassen würden. Auch beantragten bie Kreisspnoben hamm und Tecklenburg (wenn schon nicht ganz in ein und bemselben Sinne), daß tie Schule auf ben Kreis=, resp. auf ben Provinzialspnoben burch besondere Abgeordnete vertreten würde. Allerdings konnte dieser Antrag barum nicht unterstützt werden, weil man erwog, daß die Schule keine Corporation, son= bern ein Institut sei, wie viele andere im Staate, die doch unmöglich alle besondere spnodale Vertretung in Anspruch nehmen könnten. Dagegen wurde die Synobe burch diesen Antrag veranlaßt, zu erklären, "daß sie es nur gern sehen würde, wenn bie Gemeinden von ihrem Rechte, qualificirte Lehrer in die Presbyterien und weiterhin zu den Kreis- und Provinzialspnoben zu wählen, einen fleißigen Gebrauch machten \*\*).

Sobann wurde auf ber elften Provinzialspnobe das bringende Bedürfniß einer ben Borschriften ber Kirchenordnung entsprechenden Theilnahme der Gymnasialschüler an dem kirchlichen Religionsunterricht zur Sprache ge= bracht. Die Kirchenordnung bestimmt nemlich für Catechumenen = Unterricht und Confirmanden-Unterricht vier Stunden wöchentlich und nach §. 108 berselben soll ber Confirmanden-Unterricht in den letten vier Monaten vor der Confirmation wöchentlich wenigstens in vier Stunden gegeben werden. ber wurde die Ministerialverfügung von 1863, wonach den Gymnasial= schülern von der Schulzeit wöchentlich für den kirchlichen Religionsunterricht nur zwei Stunden freigegeben werden sollten, vielseitig sehr beklagt. Das Consistorium zu Münster hatte ben Klagenben zwar ben Rath gegeben, sich burch Bereinbarung mit den Gymnasialdirectoren zu helfen, aber auch da, wo die letteren noch so freundlich entgegenkamen, war boch das Abkommen wegen ber ent= gegenstehenben Bestimmungen meistens ein unbefriedigendes. Auf der elften Provinzialsnobe wurde daher von mehreren Kreissnoben ber Antrag eingebracht, daß ben Gymnasial= und wohl auch ben Realschülern wöchentlich zwei Stunden zum Catechumenen- und zwei Stunden zum Confirmanden-Unterricht

<sup>\*)</sup> Die Schulcommission bemerkte hierbei in ihrem Bericht an die Spnode: "In §. 11 ber Kirchenordnung, Ausgabe von Hagens, Ergänzung Nr. 2, steht irrig die Angabe: "Elementarschulsehrer können nicht in das Presbyterium gewählt werden." Durch Beschluß 90 der außerordentlich versammelt gewesenen Provinzialspnode im Jahre 1849, bestätigt durch Erlaß vom 27. Juni 1850 (vgl. Consistorialverfügung vom 4. Juli 1850, Nr. 1286 c) ist das Recht der Elementarschullehrer, in das Prese byterium gewählt zu werden, ganz unbestreitbar."

freigegeben würden. Es wurde dabei erwogen, daß die kirchenordnungsmäßige Stundenzahl für die Consirmanden der Symnasien um so mehr festgehalten werden müsse, als dieselben einerseits, was in der geringen Zahl der für den Religionsunterricht bestimmten Lehrstunden der Symnasien seine Erklärung sinde, den Consirmanden der Elementarschulen in den Religionskenntnissen durchschnittlich sehr nachstunden, und andrerseits gegenüber den Gefahren und Bersuchungen, denen sie auf ihrem späteren Bildungs- und Lebensgange ausgesetzt, einer sicheren Befestigung im evangelischen Glauben ganz besonders bedürftig wären. Die Synode beschloß daher, in einer Petition den Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten zu bitten, derselbe möchte den Symnasien und Realschulen aufgeben "ihren Schülern während des viermonatlichen Consirmanden-Unterrichts vier Stunden für den Consirmanden-Unterricht frei zu geben, daneben zwei Stunden für den Catechumenen-Unterricht wöchentlich bestehen zu lassen."

Außerdem beschäftigte sich die elfte Provinzialspnode ganz besonders mit der äußeren Lage der Volksschullehrer. Es wurde darauf hingewiesen, daß in vielen Gemeinden, z. B. in den Landgemeinden von Bielefeld und Schild= esche, manche Schullehrerstellen, deren Einkommen fast nur in Schulgeld besteht, durch Abnahme der Schülerzahl infolge Verziehens vieler Eltern in die Nähe industrieller Stablissements, durch Auswanderung 2c. um einen bedeutenden Theil, 25 bis 50 Procent ihres Einkommens verkürzt werden, und daß diese Mißstände burch Zunahme der Industrie in den einzelnen Städten und durch vermehrte Auswanderung für die Zukunft noch in erhöhtem Maße hervorzutreten broben. Die Synode sprach daher ihre herzliche Theilnahme mit der gedrückten Lage fo vieler schlecht besoldeten Lehrer aus und beschloß, vor Allem die Sicherstellung ihres competenzmäßigen Ginkommens, sowie Erhöhung der Lehrerwittwen = Pensionen durch Gewährung eines Zuschusses an die Lehrerwittwencassen aus Staatsfonds und Erhöhung des Emeritenzehals tes ber Lehrer von einem Drittel auf die Halfte seines letzten Diensteinkommens zu beantragen. Außerdem kam es zur Sprache, daß hinsichtlich ber ben Lehrern aufgegebenen Unterrichtsstunden in den verschiedenen Theilen ber Provinz eine sehr verschiedene, einzelnen Lehrern überaus ungunstige Praxis bestehe. Während sich nemlich diese Stundenzahl im Regierungsbezirk Arnsberg auf 26 bis höchstens 28 zu belaufen pflegt, so daß die darüber hinaus von einem Lehrer je nach Bedürfniß noch zu übernehmenden Stunden in der Regel wenigstens besonders vergütet werden, so kommt es im Regierungs bezirk Minden bei der dort auf dem Lande vorherrschenden Einrichtung der Halbtagsschulen sehr häufig vor, daß dem Lehrer bis zu 36 Unterrichtsstunden aufgebürdet sind. Die Synode erkannte bas Uebermaß von Arbeit, was hier bem Lehrer angemuthet werde, als solches an und beschloß baber,

auf Festsetzung eines Maximums der Stundenzahl, wozu ein Lehrer verpslichtet sei, hinzuwirken.

#### §. 13.

### Die Armenpflege.

Da die Kirchenordnung, sowie die "Berwaltungsordnung für das Bermögen der Kirchengemeinden" jedem Presbyterium zur Pflicht machte, sein firchliches Armenvermögen (welches ihm zumeist durch das Zusammenwerfen der Armenfonds ber verschiebenen Confessionen und Gemeinden in einen Centralfonds entzogen war,) sich wiederum zu sichern und in eigne Abministration zu nehmen, so war zu erwarten, daß die Gemeinden recht bald wieder ben Segen einer geordneten, vom Beifte des Christenthums getragenen firchlichen Armenpflege erfahren würden. Daher war vor Allem die Ausführung ber in der Verwaltungsordnung zugesagten Sonderung des kirchlichen und des bürgerlichen Armenvermögens und die Uebergabe des ersteren an die Presby-Hierbei traten nun verschiedene Behörden bald fördernd, terien erforderlich. balb hemmend ein, indem sich namentlich barüber allerlei Irrungen ergaben, ob die betreffenden Armengüter, nach ihrem Ursprunge und ihrer Bestimmung, der Rirche oder ber bürgerlichen Gemeinde angehörten, und ob die Entscheidung dieser Frage bloß aus Urkunden, oder auch aus sonstigen Nachweisen, insbesondere dem Herkommen und thatsächlichen Anerkenntniffen zu entnehmen Eine Cabinetsordre vom 22. Mai 1841 suchte die nöthige Abhülfe dadurch zu gewähren, daß sie befahl, es sollte die Ermittlung der betreffenden Berhältnisse in den einzelnen Ortschaften durch Commissarien veranstaltet und da, wo eine gutliche Bereinigung zwischen ben burgerlichen und ben firchlichen Gemeinden nicht zu erreichen sei, sollte einstweilen ber bisherige Besitsstand aufrecht erhalten werden. Auch sollten Grundsätze über die Mittheilung von Nachrichten seitens der kirchlichen Armenpflege an die burgerliche Ortsarmenverwaltung, sowie über die Herstellung einer angemessenen Berbindung zwischen beiden aufgestellt werden \*).

Allein tropdem wurde die Sache nicht wesentlich gefördert; und als die vierte Provinzialspnobe herannahte, klagten alle Areisspnoden, daß die zugessate Rückgabe der kirchlichen Armensonds an die Presbyterien immer noch nicht erfolgt sei. In den Verhandlungen der Provinzialspnode (1844) mußte die Sache nothwendig zur Sprache kommen. — Auf Grund eines soeben ershaltenen ministeriellen Erlasses sorderte daher Bischof Dr. Roß die Synode auf, sich über solgende Punkte zu äußern: 1. ob die Sonderung des kirchslichen und bürgerlichen Armenvermögens wirklich ein gespanntes Verhältniß

<sup>&</sup>quot;) Ausgabe ber Rirchenordnung von 1835 von Bagens, S. 158.

zwischen ben kirchlichen und bürgerlichen Vorstehern herbeigeführt habe ober weiterhin befürchten lasse; 2. welche inneren Gründe vornehmlich die kirche liche Armenpslege wünschenswerth machten; und 3. ob und wie eine Berzeinigung der kirchlichen und bürgerlichen Armenanstalten zu bewirken sein möchte.

Die Synode ging alsbald auf die ernsteste Erwägung dieser Propositionen ein, welche bezüglich bes ersten Punktes durch die an alle anwesenden Superintendenten gerichtete Frage des Präfes eingeleitet ward : welche Stimmung die Sonderungsfrage in ihren Diöcesen hervorgerufen habe, bez. ob von ber Durchführung ber Sonberung gespannte Berhältniffe zwischen ben firchlichen und bürgerlichen Behörden zu befürchten ftanden. Das Resultat ber Umfrage war: in den Landgemeinden sei von alter Zeit her und werde noch jett das Armenvermögen fast überall, nur hier und bort unter einigen beschränkenden Einwirkungen ber Civilbehörden, von ben kirchlichen Behörden verwaltet, weshalb bie Sonderungsfrage dort keine Spannungen veranlagt habe, vielmehr vielfach eine völlig freie Rückgabe ber Armenpflege an die Pres-Was dagegen die jett theilweise in den Händen byterien gewünscht werde. ber bürgerlichen Behörden liegende Berwaltung des Armenvermögens betreffe, so habe zwar die Sonderungsfrage im Allgemeinen noch keine erheblichen Spannungen hervorgerufen; indessen stehe zu erwarten, daß die Trennung des Bermögens in der lebergangsperiode noch manche Berwicklungen herbeiführen werde, da an manchen Orten eine Sonderung fehr schwierig sei. Bezüglich des zweiten Punktes erkannte es die Synode an, daß allerdings die kirchliche Armenverwaltung durch überwiegende Gründe empfohlen werde. - Den britten Punkt betreffend, ging die Spnode von dem Gedanken aus, daß die gemischte Verwaltung des Armenvermögens an und für sich nicht wünschenswerth sei, indem es weit angemessener erscheine, wenn jebe Gemeinde für ihre Armen selbst forge, weshalb die Anordpung einer gemischten Berwaltung in einer Gemeinbe immer nur auf Antrag bes Presbyteriums und der Repräsentation durch die Kreisspnode verfügt werden könnte, und stellte daher ben Antrag: In jeder einzelnen Gemeinde sei die Substanz des firchlichen Armenvermögens genau zu ermitteln und die Kreisspnode habe für Sicherstellung bes Bermögens burch bas Presbyterium in geeigneter Beise Sorge zu tragen. Da aber, wo eine gemeinschaftliche firchliche und burgerliche Armenverwaltung angeordnet werde, habe man in die desfallsigen Contracte ben ausbrücklichen Borbehalt aufzunehmen, daß auf den Antrag des Presbyteriums und der Repräsentation und unter Genehmigung der Kreisspnode die gemeinschaftliche Armenverwaltung wieder aufgehoben werden könne.

Als indessen im Jahre 1848 die Berathungen der Conferenzen und Spnoden wegen Herstellung einer auf völliger Trennung des Kirchen- und Staatsregimentes beruhenden Kirchenverfassung begannen, war die Aus-

einandersetzung des firchlichen und bürgerlichen Armenvermögens immer noch nicht weiter vorgeruckt, weshalb die Minister ber geistlichen Angelegenheiten und des Innern unter dem 19. Juni 1849 eine Berordnung an die Oberpräsidenten von Westphalen und der Rheinprovinz erließen, wonach die com= missarische Regulirung der Angelegenheit nur auf Antrag der Betheiligten erfolgen und jede Betreibung berselben von Amtswegen suspendirt bleiben Gleichwohl wurde späterhin (8. Juni 1853) die Regierung zu Minsollte. ben in Einem Falle höheren Orts angewiefen, die Berhandlungen wegen der Absonberung des kirchlichen und bürgerlichen Armenvermögens sofort zu beginnen, ohne eine anderweite darauf bezügliche Provokation, beren es nicht mehr bedürse, abzuwarten. Unter dem 14. August 1855 übersandte demgemäß die Regierung den Berwaltungsbehörden und Superintendenten ihres Bezirks eine gründliche und in billiger Berücksichtigung bes kirchlichen Interesses abgefaßte generelle Berfügung, welche sich zur Förderung der so lange hingehaltenen Angelegenheit überaus heilfam erwies. Die achte Provinzialsynobe sprach baher ben Wunsch aus, daß die Regierung zu Arnsberg zu einem gleichen Verfahren burch ben evangelischen Oberkirchenrath angehalten werben möchte.

Bereitwilligst ging der Oberkirchenrath auf dieses Ersuchen ein, und machte unter dem 18. März 1858 bekannt, daß die Förderung dieser wichtisgen Angelegenheit, den Wünschen der Spnoden gemäß, der Regierung zu Arnsberg vonseiten der Minister der geistlichen Angelegenheiten und des Innern angelegentlichst empsohlen sei.

Indessen hatte grade in diesem Punkte das so wohlbegründete Recht der Rirche fortwährend mit den größten Schwierigkeiten zu kämpsen. Fast überall, wo die Kirchengemeinde ihre Armenverwaltung in die Hand nehmen wollte, entstanden sofort Streitigkeiten darüber, ob die hierbei in Frage kommenden Armenguter nach ihrem Ursprung und nach ihrer Bestimmung der Kirche ober ber bürgerlichen Gemeinde gehörten. Ram keine gutliche Bereinigung über solche Streitigkeiten zu Stande, so blieb ben kirchlichen Gemeinden nichts übrig als ben Rechtsweg zu betreten; allein die sehr beschränkenden gesetzlichen Bestimmungen über ben Begriff und die Natur des Kirchenvermögens, welche bas Allgem. Landrecht an die Hand gab, machten den Erfolg eines solchen Borgehens jederzeit sehr bedenklich, indem in allen zweifelhaft erscheinenden Fällen das zu Armenzwecken Bestimmte gerichtsseitig als ber bürgerlichen Armenpflege zugehörig angesehen ward. Nun lautete zwar der §. 1 der Berwaltungsordnung wörtlich: "daß den Presbyterien Alles zu überweisen sei, mas aus Rirchenmitteln gebildet ober boch, dem Willen der Stifter nicht entgegen, von dem Presbyterium verwaltet worden" sei; allein es war schwer, bieses von den politischen Gemeinden im Rechtswege auf Grund der Berwaltungsorbnung zu erreichen, weil biefelbe keine Gesetzestraft batte und von ben Gerichten nur als Ministerial-Berordnung angesehen warb. hatte dieses die Petri=Gemeinde zu Herford in einer gegen die Stadt Herford geführten Prozegsache im J. 1853 zu ihrem großen Nachtheil erfahren muffen. Wiederholt richteten baber die Provinzialspnoden an den Kultusminister bas dringende Ersuchen, dahin zu wirken, daß die Kirchen-Berwaltungs-Ordnung, ebenso wie es mit der Kirchenordnung vom 5. März 1835 geschehen sei. landesherrlich bestätigt und als Gefetz publizirt werde. Der evangel. Oberkirchenrath meinte (Erlaß vom 17. Aug. 1854), daß dieses unnöthig sei, weil die Verwaltungsordnung fraft der durch §. 147 der Kirchenordnung dem Minister der geistlichen Angelegenheiten übertragenen Bollmacht rechtsgültig erlassen und dieses auch in dem Landtagsabschied vom 8. Juni 1839 für die Provinz Westphalen ausbrücklich auerkannt sei. Allein die gerichtsseitige Auffassung ber Berwaltungsordnung blieb nach wie vor bieselbe und bie Herstellung ber kirchlichen Armenpflege war baber in ber lästigsten Weise erschwert. Die neunte Provinzialspnode wiederholte daher bas Ersuchen um landesherrliche Bestätigung der Verwaltungsordnung, — jedoch ohne Erfolg.

Wo es sich übrigens thun ließ, nahmen die Kirchengemeinden die Armenspstege in die Hand. Namentlich geschah dieses in den Gemeinden der Diöcese Herford. Die neunte Provinzialspnode empfahl es den Presbyterien (Verh. S. 66) "überall, wo eine kirchliche Armenpstege neben der politischen hergestellt werde, sich gleich bei der ersten Einrichtung aus der Masse der Unterstützungsbedürftigen einen Kreis von geeigneten Personen und Familien als Gegenstand der kirchlichen Armenpstege auszuwählen, die Thätigkeit und Pflege auf diesen Kreis zu beschränken, aber diese gewählten Personen, zu denen stets neue hinzutreten könnten, auch vollständig zu übernehmen, so lange ihr Sinn und Wandel das zulasse."

Als Muster kirchlicher Armenverwaltung in größeren Stäbten wurden von dem Consistorium die Statuten der kirchlichen Armenverwaltung zu Schwiedus genannt, neben denen jedoch auch die Elberfelder Statuten empfohlen werden können.

#### §. 14.

## Die Stellung der Provinzialfirche zum Katholizismus.

Wie anderwärts so ist auch in der Mark und in den umliegenden Gegenden seit einer Reihe von Jahrzehnten eine ganz neue Energie des Geistes der katholischen Kirche wahrnehmbar gewesen. Von Jahr zu Jahr entstanden, mitunter in überraschender Weise, hier und da ganz neue katholische Gemeinden, die in der Regel wegen ihrer Einrichtung nicht in Verlegenheit waren. In der Mark allein besteht gegenwärtig etwa ein halbes Hundert katholischer Pfarrspsteme ober Missionsbezirke und die meisten Klosterkirchen sind bereits in Pfarrkirchen umgeschaffen. Auch sind die früher bestandnen Kirchenspsteme bis auf das niemals zu rechtem Gedeihen gekommene zu Ostönnen sämmtlich bestehen geblieben \*).

Gleichwohl war seit ber Organisation ber Provinz Westphalen bis zur Kölner Katastrophe von 1837 bas Berhältniß ber evangelischen und ber katholischen Kirche zu einander ein ganz erfreuliches. In friedlicher Weise neben einander lebend erwiesen sich beide Confessionen sogar mancherlei Gefälligkeiten in gegenseitiger Aushülfe bei tirchlichen Unglücksfällen, Collecten, in gemeinsamer Bertretung ber Bibelgesellschaftsinteressen \*\*) 2c. sich jedoch die preußische Staatsregierung genöthigt gesehen hatte, gegen ben Erzbischof von Cöln, Droste-Bischering, energisch vorzugehen, waren infolge der hierdurch veranlaßten Bewegungen die Verhältnisse beider Confessionen zueinander schwieriger geworden. In katholischen Kreisen stellte sich die Ansicht fest, daß es bei den von der Staatsregierung gegen den Erzbischof zur Anwendung gebrachten Magnahmen auf eine Unterdrückung der katholischen Rirche abgesehen sei, und alsbald hörte man daher von einzelnen Collissions= fällen, die zwischen ben Geistlichen und Gemeinden beider Confessionen hier und da vorkamen, z. B. über Abhaltung von Prozessionen an evangelischen Rirchen vorbei, während bes Gottesdienstes, über Borenthaltung von Stolgebühren vagirender Ratholiken an die evangelischen Geistlichen, über Proselytenmacherei katholischer Priester, die sich bis an die Kranken- und Sterbe-Bon den Kreisspnoben wurden daher zur Abwehr betten herandrängten 2c. biefer Uebergriffe und zur Sicherstellung bes evangelischen Bekenntnisses allerlei Magnahmen in Borschlag gebracht, die jedoch bei der Provinzialspnode meistens wenig Anklang fanden. Indessen faßte die Majorität derfelben den Beschluß, die gesammte Geistlichkeit durch ein besonderes Rundschreiben aufzufordern, bei Eingehung gemischter Ehen den evangelischen Theil über den Werth der evangelischen Kirche zu belehren und zur Treue gegen dieselbe zu ermahnen.

Von da an war und blieb die Stellung beider Kirchen zu einander eine gespannte, indem es die katholische Hierarchie zu keiner Zeit an Uebergriffen, namentlich in Sachen der gemischten Shen sehlen ließ. In grellster Weise trat dieses aggressive Versahren des Katholizismus in einem Erlaß des Bischofs zu Trier vom 15. März 1853 an die Diöcesangeistlichkeit hervor.

<sup>\*)</sup> Rampschulte, Geschichte ber Einführung ber Reformation im Bereiche ber jetigen Provinz Westphalen, S. 442-443.

Die jum Jahre 1818 war z. B. der tatholische Pfarrer zu Ifersohn Mitglied bes basigen Directoriums ber märkischen Bibelgesellschaft.

Der Bischof befahl nemlich ben Euratgeistlichen seiner Diöcese, in allen solchen Fällen, wo ein Katholik eine Nicht-Katholikin zu ehelichen beabsichtige, sich von dem letzteren eidlich versprechen zu lassen, daß sie die katholische Erziehung der zu erwartenden Kinder beiderlei Geschlechts gestatten würden. Auch sollte die Schließung einer solchen See außerhalb der Kirche, ohne Einsegnung durch den Pfarrer und ohne die sonst üblichen Proclamationen vollzogen werden.

Iebermann sah ein, daß es der Bischos bei dieser mit dem bestehenden Recht im augenfälligsten Widerspruch stehenden Anordnung auf nichts Geringeres als auf die endliche Vernichtung des Protestantismus abgesehen hatte, weshalb hier eine energische Schilderhebung der evangelischen Kirche noth that. Die Verhandlungen der Provinzialspnoden des Jahres 1853 ließen es daher auch durchweg wahrnehmen, daß dieselben die Vedeutung des zu Trier begonnenen Kampses vollkommen zu würdigen vermochten, indem sie die wirksamsten Maßnahmen gegen die Bollziehung der bischöslichen Vervordnung verlangten.

Natürlich konnte auch das Kirchenregiment dem dreisten und gefahrbrohenden Gebahren der römischen Hierarchie nicht schweigend mit zusehen, weshalb der evangelische Oberkirchenrath die Abfassung eines für die Provinzialspnoden bestimmten Proponendums beschloß, welches unter dem 6. August 1853 publizirt ward. Den freudigsten Eindruck aber machte es durch die ganze evangelische Kirche hin, als man sah, mit welcher Entschiedenheit und Energie hier der König seine starke Hand über den Protestantismus hielt, indem derselbe in einer an das gesammte preußische Officiercorps gerichteten Ordre kurzweg besahl, daß alle diejenigen Offiziere, welche bei Eingehung einer gemischten She ein eidliches Versprechen leisten würden, sämmtliche Kinder katholisch werden zu lassen, sosort aus dem Dienste entlassen werden sollten \*).

Die siebente Provinzialspnobe, welche diese Angelegenheit selbstversständlich nicht außer Acht lassen durfte, vereinbarte zur Abwehr der katholischen Uebergriffe die wirksamsten Maßnahmen. Bor Allem wurden alle Geistliche der Provinzialgemeinde aufgefordert, in Lehre und Unterricht auf das Höchstedenkliche der gemischten Shen hinzuweisen. Würde ein evangelischer Geistlicher von dem Borhaben eines Gemeindegliedes, eine She mit einem Gliede der römischen Kirche einzugehen, die Anzeige erhalten, so sollte derselbe vorerst

<sup>\*)</sup> Eine zur Auftlärung über die wegen der gemischten Ehen angeregten Streits frage recht geeignete Schrift wurde damals von dem Advocat-Anwalt Dr. Thesmar zu Cöln unter dem Titel veröffentlicht: "Die Stellung des Staates und der evanges lischen Kirche gegenüber der römischen Curie in Sachen der gemischten Ehen."

Dieses Gemeindeglied, geeigneten Falles auch die Eltern desselben, von diesem Borhaben abzumahnen suchen. Evangelische Gemeindeglieder, welche vor Eingehung einer gemischten She dem katholischen Pfarrer Bersprechungen über die zukünstige Erziehung der Kinder gegeben hätten oder welche in gemischter She thatsächlich in die katholische Erziehung ihrer Kinder einwilligten, sollten zur Uebernahme von Pathenstellen bei evangelischen Tausacten, unter Umständen auch zum Gennsse des Abendmahles nicht zugelassen werden, und wenn jenes Versprechen eidlich gegeben sei, so sollte der Vetressende auch die Fähigkeit zur Führung kirchlicher Ehrenämter und zur Ausübung irgend eines kirchlichen Wahlrechtes verwirkt haben.

Außerdem wurde von der Spnode zur Berhätung von Uebertritten zur katholischen Kirche den Presbyterien empfohlen, für solche Kinder, welche wegen Mittellosigkeit nicht zum Consirmandenunterricht kommen könnten, ein einstweiliges Unterkommen bei Gemeinde-Eingesessenen zu ermitteln, und auch nach der Consirmation für ihre Unterbringung bei evangelischen Herrschaften Sorge zu tragen. Auch vereinigte sich die Spnode zu dem Beschluß, durch Bermittlung des Oberkirchenraths zur Errichtung evangelischer Krankenhäuser in Münster und Paderborn mitzuwirken.

Die Unterbringung der Confirmanden bei Gemeinde-Eingesessenen hatte jedoch ihre Schwierigkeit, weshalb es (Consistorialbeschluß vom 15. Mai 1854) für angemessener befunden wurde, daß sich die einzelnen Gemeinden und Diöcesen zur Bestreitung der Verpstegungskosten durch Liebesgaben gesgenseitig zur Hülfe kämen. — In Hörter war zur Besriedigung dieses Bestürfnisses damals schon die Catechumenens und Confirmandens Ansstalt, in welche vornehmlich die Kinder dürftiger, zerstreut wohnender evangelischer Eltern ausgenommen werden, errichtet worden. Ihr hat sich das in neuerer Zeit entstandene Waisenhaus zu Pamm angeschlossen, wo ebensfalls derartige Kinder Aufnahme sinden.

Antwort: Ja.

<sup>\*)</sup> Mit dem Interesse der Abwehr katholischer Uebergriffe stand das der Hersstellung eines ordnungsmäßigen Berfahrens bei Aufnahme katholischer Convertiten in genauem Zusammenhange. Durch einen von der Kreisspnode Hamm eingebrachten Antrag veranlaßt, hat daber die siebente Provinzialspnode ein hierbei zu gebrauchendes Formular genehmigt. Dieses "Berpslichtungsformular bei der Aufnahme solcher Personen, welche aus der römisch-katholischen zur evangelischen Kirche übertreten", lantet:

<sup>1.</sup> Bekennet Ihr vor Gott bem Allwissenben und Allgegenwärtigen und vor diesen anwesenden Zeugen, daß die heilige Schrift Alten und Reuen Testaments die alleinige Quelle und Richtschnur des dristlichen Glaubens und Lebens und ihr wesentlicher Inhalt in den Bekenntnissen der evangelischen Kirche ausgesprochen sei und verwerfet Ihr damit alle dem Worte Gottes widerstreitenden Dienschensatungen?

In neuester Zeit machte bas Auftreten bes Bischofs von Paberborn, Dr. Conrad Martin, einigen Rumor. Derselbe veröffentlichte nemlich im Jahre 1864 eine Schrift unter bem Titel: "Ein bischöfliches Wort an die Protestanten Deutschlands, junächst an biejenigen meiner Diöcese, über bie zwischen uns bestehenden Controverspunkte." In dieser Schrift führte ber Bischof (mit völliger Berleugnung bes rechtmäßigen Bestandes ber evangelischen Kirche) zunächst sich selbst als benjenigen vor, welcher von Gottes und Rechts wegen ber Oberhirte aller innerhalb seines Bisthums wohnenden Getauften, also auch der Protestanten sei, und machte sodann den Bersuch die letzteren von ihren Vorurtheilen gegen das Papstthum zu heilen und das von allen "Eblen" (H. Leo, Hurter, Gfrörer, Onno Klopp u. A.) gefühlte Bedürfniß einer Wiedervereinigung der getrennten Christen in dem "Einen Schafstall und unter bem Einen Hirten" in ihnen zu wecken." — Mit Stannen hörte man in bem evangelischen Westphalen bie feltsam-fühne Sprace des tatholischen Prälaten, welche, selbst in tatholischen Kreisen, die entschiedenste Indignation hervorrief\*), indem sie, wie es schien, nichts geringeres intenbirte, als alle geschichtliche und alle rechtliche Wahrheit zur Lüge zu machen, ober biese für jene auszugeben. Innerhalb ber Gemeinden wurden über das "bischöfliche Wort" sehr verschiedene Meinungen laut. Manche hielten bafür, basselbe sei gar nicht im Ernst gemeint; Andere urtheilten, es sei nur ein unzurechnungsfähiges Curiofum, über welches man lächeln muffe; aber Biele verlangten auch, daß ber Bischof wegen seiner Anmagungen von der zu-

Antwort: Ja.

Antwort: Ja.

Antwort: Ja, von ganzem Bergen.

<sup>2.</sup> Glaubet Ihr, baß Jesus Christus, Gottes Sohn, sei unser wahrhaftiger Beisland, ber einige Mittler zwischen Gott und ben Menschen, bas unsichtbare Haupt seiner Gemeinde, und verwerfet Ihr bamit jedes menschliche Mittleramt und sichtbare Oberhaupt ber Kirche?

<sup>3.</sup> Seid Ihr des von Herzen gewiß, daß der Mensch, von Natur sündig und vers berbt, gerecht und selig werbe allein aus Enaben burch ben Glauben an unsern Jesum Christum, welcher sich fräftig erweiset in guten Werken, und sagt Ihr Euch von der Irrsehre los, daß die Gerechtigkeit vor Gott durch eignes Berdienst erworben werde?

<sup>4.</sup> Haltet Ihr bie heil. Taufe und bas heil. Abendmahl für die allein vom Gerrn eingesetzten und verordneten Sacramente; begehret Ihr demgemäß das heilige Mahl unter der Gestalt des Brotes und Weines, als Pfand und Siegel der Bereinigung mit Christo, zu empfangen, und gelobet Ihr, als ein lebendiges Mitglied der evangelischen Kirche in der Wahrheit zu wandeln?

<sup>\*)</sup> Ein alter, achtzigfähriger katholischer Freiherr von Dücker, ein Bekannter bes Bischofs, ift aus Indignation über bessen Schrift Protestant geworben.

ftändigen höchsten Staatsbehörde, beziehungsweise durch die Staatsanwaltschaft, zur Rechenschaft gezogen werben nüsse. Natürlich konnte hierbei bie evangelische Geistlichkeit den ihr obliegenden Beruf der bischöflichen Expectoration und der in ihr enthaltenen Berlästerung des Protestantismus mit scharfer Rüge und mit einem fräftigen Zeugniß für die Wahrheit des evangelischen Bekenntnisses entgegenzutreten, nicht vergessen. Mit männlichem Ernst und in edler, evangelischer Haltung erhoben sich vor Allem (im Auftrage einer im August 1864 bei Witten an ber Ruhr gehaltenen größeren Pastoralconferenz) das Moderamen der Provinzialspnode\*) und die Märkische Predigerversammlung, den Schild der Wahrheit und des Rechts vor die in ihrem ganzen Rechtsbestand angetastete evangelische Kirche haltend. In der nächsten Nähe bes Bischofs selbst wurde zur Wahrung ber evangelisch-tirchlichen Interessen eine neue Zeitschrift "bas Paderborner evangelische Kirchenblatt" begründet und gleichzeitig begann der glaubenseifrige Pastor D. Andreä zu Neheim a. b. Ruhr'seine rührige Polemik gegen die Anmaßungen des Bischofs von Paderborn und seiner Anhänger, denen berfelbe in fünf (theilweise sehr umfangreichen) Broschüren von hoher wissenschaftlicher Bedeutung entgegentrat \*\*). In ben Kreissynobal Bersammlungen wurden jedoch viele

<sup>\*)</sup> Die Erklärung bes Moberamens wurde zunächst in der Elberfelder Zeitung veröffentlicht, von wo sie alsbald in viele andere Tagesblätter überging.

Die "Neue evangel. Kirchenzeitung" (1865 S. 550) berichtet über die Streitsschriften Andrea's in folgender Weise:

In einem "Erften offenen Senbschreiben an ben Bischof von Paberborn" wanbte sich Andrea zunächst persönlich und speziell an diesen seinen Sauptgegner, indem er ihm einen "evangelischen, vorläufig zurechtweisenben Bescheib auf die in seinem Buche "Ein bischöfliches Wort" u. s. w. enthaltenen Unwahrheiten, Schmähungen und Entstellungen der evangelischen Lehre" ertheilte. Die fraftig und bündig geschriebene kleine Flugschrift war binnen wenigen Wochen in fünf Austagen, wovon die letzte 2500 Exemplare zählte, vergriffen. Es folgte ihr ein etwas umfangreicheres "Bweites offenes Genbichreiben an ben Bischpf von Paberborn, eine evangelische Zurechtweisung beffelben in Betreff ber in seinem "bischöflichen Worte" enthaltenen Irrthumer über Bibel, Rirche unb Papft. — Die auf die Jesuiten bezügliche Polemik bieser zweiten Broschure machte ber unermübliche Berfasser gleich barauf zum Gegenstand einer eingehenderen Behandlung in einer besonderen neuen Publication. In Ruhrort erschien bas Schriftchen "Die verberbliche Moral ber Jesuiten, in Auszügen aus ihren Schriften; noch eine Antwort auf das bischöfliche Wort bes Herrn Dr. Conrad Martin," als beffen Autor Pfarrer Anbred fich zum ersten Male nannte, nachbem er auf bem Titel jeuer beiben vorhergebenben Flugschriften sich nur als einen "evangelischen Pfarrer ber Diöcese Soest" bezeichnet hatte. Die urkunblichen Mittheilungen über bie laxen Moralgrundsate und Borschriften ber Jesuiten, wie er fie hier macht, sind jum größten Theile ber Medulla theologiae moralis Busenbaum's (nach ber 40. Auflage, 1670) entnommen und sowohl im lateinischen Originaltexte, wie in banebenstehender beutscher Uebersetzung

1

Stimmen laut, welche ein energischeres Borgehen gegen ben Bischof forberten, weshalb die elfte Provinzialspnode nicht umhin konnte, den in dieser Sache von den Kreisspnoden gestellten Anträgen ihre besondere Ausmerksamkeit zus zuwenden. Diese aber erkannte, daß es nur die geistliche Wassenrüstung sei, deren Gebrauch ihr zieme, weshalb sie, von allen anderen Schritten absehend, sich auf ein einfaches und klares Zeugniß beschränkte, in welchem sie den Charakter des bischössichen Pamphlets scharf kennzeichnete und die Berwerfslichkeit und Strafbarkeit desselben hervorhob, dabei aber von allen anderweiten Schritten gegen das Attentat des Bischofs absehen zu wollen erklärte.

Außerdem sah sich die Synode veranlaßt, auch in Sachen der gemischten Shen das Interesse des Protestantismus mit einer energischen Erklärung zu vertreten. Es wurde erwogen, daß die katholischen Bischöfe die Allerhöchste Cabinetsordre vom 17. Aug. 1825, welche den katholischen Geistlichen untersagt, sich von Brautleuten verschiedener Confession ein die katholische Kinderzerziehung garantirendes Bersprechen geben zu lassen, daburch zu umgehen wissen, daß sie den Pfarrern zwar im betressenden Fall die protocollarische Bernehmung der Brautleute untersagen, denselben aber aufgeben kein gemischtes Brautpaar zu trauen, von dem sie nicht überzeugt sind, daß die katholische Kindererziehung erfolgen werde. Die elste Provinzialspnode genehmigte daher sündererziehung erfolgen werde. Die elste Provinzialspnode genehmigte daher sie Proclamation solcher gemischter Brautpaare, von denen der evangelische Theil, trot der vorhergegangenen Ermahnung und Berwarnung seines Seelsorgers, das Bersprechen der katholischen Kindererziehung gegeben

gegeben. — Fast gleichzeitig noch mit bieser speziell gegen ben Jesuitismus gerichteten Schrift erschien ein "Drittes offenes Senbschreiben an ben Bischof von Paberborn", bebeutend kürzer als das zweite und speziell auf den Unfug des katholischen Reliquiens dienstes bezüglich. Die hierüber gemachten Mittheilungen aus älteren wie neueren Schriften sind ebenso reichhaltiger als belehrender Art.

<sup>\*)</sup> Die Spnobe erklärte nemlich: "Obwohl die fragliche Schrift, wie schon von ihrem Moderamen in den gegen den Bischof erlassenen Erklärungen nachgewiesen sei, unter dem Vorgeben der Liebe und dem Frieden zu dienen, unwahre und falsche Behauptungen, gehässige Verdächtigungen und Schmähungen gegen die evangelische Kirche
und ihre Diener, gröbliche Entstellungen der evangelischen Kirchenlehre und den Staats;
gesehen wie aller Geschichte hobusprechende Ansprüche und Anmaßungen enthalte, so
wolle sie doch dem Antrage, auf Bestrafung des Bischofs hinzuwirken, nicht Folge geben;
sie könne es indessen nur tief beklagen, daß ein hochstehender katholischer Geistlicher es
wagen dürse, auf solche Weise den consessionellen Frieden zu stören, den Staatsgesehen
Trotz zu dieten und seine Glaubensgenossen zur Berachtung gegen die evangelische Kirche
auszureizen. Sie könne sich zwar keinen Augenblick der Furcht hingeben, daß solche Ans
griffe und Schmähungen evangelische Christen in ihrem Glauben erschüttern könnten,
balte sich aber verpssichtet, die Gemeinden der Provinz von dieser ihrer Erklärung in
Kenntniß zu setzen.

habe, das von der betreffenden Commission vorgeschlagene Formular, welches lautet: "Mit Rücksicht auf das letztgenannte Brautpaar haben wir der Ge-meinde anzuzeigen, daß sich der evangelische Bräutigam (resp. die evangelische Braut) hat verleiten lassen, dem katholischen Geistlichen das Versprechen der katholischen Kindererziehung abzugeben. Wir bitten Gott, daß er ihn (sie) erleuchten, uns alle aber in der Treue gegen unsre theuere evangelische Kirche erhalten wolle."

## Beilagen.

I.

Instructio quotannis in conventu generali praelegenda.

(Aus bem martischen lutherischen Confessionsbuch).

Bor erst erwecke man die Herzen in Christlicher andacht zum seufsten vnd gebett an Gott, vnd halte Interrogandis darvf für das heilwertige Wort Gottes in den schrifften der Propheten vnd Aposteln verfaßt, vnd in demsselben Wort begründete Symbola, als das Apostolische, Nicenische vnd Athanasische, vnd die Confessiones, als die Augspurgische, wie sie ist im I. 30 Römischen Kapser Carolo dem Fünsten von den Protestirenden Churssürsten vnd Ständen exhibiret, derselbigen die Apologie, die schmalkaldischen Artiseln, Luthers Catechismum\*) mit der Frage, ob Interrogandus das alles sür wahr vnd dem heiligen Wort Gottes, von den Propheten vnd Aposteln (in die Bibel gesaßt) geschrieben, für gemeeß halte, dasselbe lehre, vnd fürter durch Gottes gnad lehren, sest glauben, propagiren vnd befendiren wolle.

Gelobt er dies, soll man die kleine, nachgesetzte Confession, wie dieselbe geliebter Kürte halber nach allem, ja aus allen obernennten dem göttlichen Worte, den Symbolis und Confessionen, nicht umb etwas zu erneuwern, sondern vielmehr sich uf angezogene eintigh, einigh und gründlich zu reseriren und zu beruffen, zusammengetragen und uss Papier gebracht ist, einem Ieden insonderheit oder in gemein deutlich, langsamb und verstendlich fürlese, und dan daruf einen Ieden für sein Haupt fragen, ob er auch die, als auß Gottes reinem Wort genohmend, und damit richtigh in allen stüden und puncten vbereinstimmend, annehme, approdire, darnach sest glaube, lehre, auch serner durch Gottes gnad lehren, predigen und sie befendiren wolle. Hanc si approbat et se, ita interrogatus, docere dieat et porro se docturum promittat, subscribat etc.

Mit ermanungh, fest daben zu stehen und zu bleiben, de's glaubens und bekenntniß ende, die ewige Sehligkeit bepdes Ihnen selbst und ihren ans befohlenen schäfflein zu erjagen 2c.

<sup>\*)</sup> Die dabei geschriebenen Worte "vnd Formula Concordiae" sind wieder aussgestrichen.

Nachdem frage man insbesonders vnd fürs hauptsonderlich vnd abseitwärts die Pfarrherrn vnd nach vnterschied die Schuldiener, wie folgt:

- 1. wie ihr nahme sei?
- 2. woher sie bürtigh, wie alt sie sein vnd woh sie studirt?
- 3. woh sie ordinirt?
- 4. Ob sie auch Zeugniß der Orbination haben?
- 5. Wie lange sie benm Pastorat gewesen, wie viel vnd was für Collegen?
- 6. Wie lange die Augspurgische Confession baselbst im Schwange?
- 7. Wie viel Predigten in der Woche geschehen, vnd ob auch Catechismus Lutheri fleißig getrieben werde?
  - 8. Wer Collator vnd ob auch die Collatur streitigh seh?
  - 9. Db auch Collator, vnd warumb, eintrag thun?
  - 10. Welche Gravamina?
- 11. Was für Ceremonien in Kleidung vnd Bedienung der h. Sakramente sein, vnd ob auch Privat Beicht vnd Absolution sep, vnd wie viel Communicanten?
  - 12. Ob auch Calvinisten im Rierspel vnd ob sie rühigh?
- 13. Ob die Soniores vnd Kirchmeistern in ihren Kirchhändlen aufrichtigh vnd in bekenntniß rein sein?
  - 14. Ob auch Wiedertäufer, Juden und andere Sektirer im Rierspel sein?
  - 15. Ob Abtrünnige vorhanden?
- 16. Ob personen mit öffentlichen Sünden, als Zauberen, Segensprecheren, Rachweiser, Teuffelsbanner und bergleichen vorhanden?
  - 17. Wie viel Gehalt?
- 18. Ob auch Schuel gehalten werbe vnd ber Catechismus Lutheri fleißigh darin getrieben?
- 19. Ob auch benachbarte Pastores in Lehr vnd Leben verdechtigh vnd ergerlich sein?
  - 20. Ob benachbarte zu wahrer Lehr etwan geneigt?
- 21. Db sich auch Calvinisten ober andere Gegner in die Kirch einflechten, vnd welcher sie sich anmaßen, vnd obs mit Willen der Gemeinde geschehen?
  - 22. Almosen, ob ste gefamlet und wie sie distribuirt werden?
- 23. Welche ihre Beicht Bäter sein, ob sie auch, vnd wie sie des Herrn tischs gebrauchen?
- 24. Ob sie auch ihre Predigten concipiren vnd also eintheilen, daß die Zuhörer sie mit frucht behalten können?

Weiteres hat man nach gehaltenem Examine an alle Pfarrherrn vnd Schuldiener, oder da es gelegenheit gibt, an jede besonders eine fleißige vnd gant ernstliche treuwe Bermahnungh zu thun, beides sich selbst vnd ihre anbesohlene

1. Schästein vnd Schüler wol wahrzunehmen, daß nicht allein Sie, wie

andere Christen, ein seines, richtiges und vnstrasbares leben dahin führen, sondern so viel mehr als sie wächter ober und sür andere gesetzt sein, ihr liecht in Klarheit und hellem schein der Lehre und des Lebens brennen und leuchten lassen, ut ita congruenter vita et doctrina aedisicent, neque haec exstruant, illa vero destruant.

- 2. Zu ermahnen beh der bekannten vnd angenohmenen warheit vnd beschener Confession bestendigh zu verbleiben.
- 3. Andere die noch vmb vnd ben ihnen liggen vnd in Finsterniß sitzen, gewinnen helffen, damit das reich Gottes je weiter außgesetzt, gebawt vnd vermehrt werde.
- 4. Neben bem ist fleißigh zu vermahnen, da Kirchen und Schulen von ihren respective Pastoren, Predigern, Vicarien, Schuldienern und Cöstern durch tödtlichen ab- und sterbfall oder Weggang erlähret würden, daß solches anstundt die Nachbarn oder die Bberlebende an die H. Collatores gelangen lassen wollen, und selbst auch so viel möglich, darvber an sein, daß die Stelle mit reinen und gesunden, sleißigen und unstrasbaren gelehrten Leuten wiederumb ersetzt und bestelt werden mögen.
- 5. Zu moniren, auch ehrlich vnd ben Zeiten so etwas sorgliches auf der Bahn vnd vf dem Wege were zu communiciren, damit die Kirche Gottes, die reine lehr vnd bekenntniß, wie auch die arme Seelen nicht wissentlich in Pericul gesetzt werden.
- 6. Ferner wirt man auch, die Schuldiener insonderheit, der Jugend das Gebett vnd Catechismum fleißigh fürzuhalten, auch ihre Stunden vnd Amt mit Epfer doch sänftiglich zu verrichten, wie auch vor vnd nach der Stunde in der schule zu sehn, anzuweisen nicht in Bergeß haben 2c.
- 7. Letzlich wird jedweder Coadjutor oder Subbelegatus von diesen für gesetzten punkten allen, wie sie fürfallen und fürfallen werden, Inspectori oder dem General-Director durch Bothen zustellen, inmittelst aber auch auf alle gute Wege, jede Sache zu componiren, zu ordiniren, zu schlichten und zu richten, mit seinem selbst eigenen und besten erkenntniß und Discretion gedenken, ausstellen und fürschlagen, darvber auch mit sleißigh gesuchter gelegenheit an gebührende örter berichten, damit alles mit gutem Rath und einhelligkeit zu bestendiger Conservation und Propagation der bekannten und angenohmenen Evangelischen unverfälschten warheit sürgenohmen und stefenten.

#### II.

#### Confessionis forma.

Ego N. N. Credo, Confiteor, Doceo ac per Dei gratiam imposterum coetum christianum mihi commissum sum docturus ea omnia, quae in

scripturis Propheticis ac Apostolicis credenda ac profitenda sunt proposita, quaeque in symbolis Apostolico, Nicaeno et Athanasiano, Confessione item Augustana invariata illa anno 30. Carolo V. Imperatori solenniter exhibita, eiusdem Apologia, Catechesi Lutheri, et articulis Schmalcaldicis, quae pura evangelii doctrina, hodie etiam per Dei gratiam in Electoratu Brandenburgensi et Ducatu Palatino — Neoburgensi publice sonat, sunt repetita et declarata.

- 1. De Christo nimirum Servatore nostro ac mediatore unico credo, confiteor ac doceo, constare ipsius personam divinitate atque assumpta humanitate, sibi invicem modo ineffabili ac inseparabili arctissime unitis. 2)
  - a) Joh. 1, 14. 1. Tim. III, 16. Ebr. II. 14. 16.
  - II. Christo etiam secundum humanitatem, utpote divinitati personaliter unitam, ac in thronum Dextrae ac Maiestatis divinae exaltatama) divina ac vere infinita dona, v. g. omnem potestatem in coelo ac in terrisab), omniscientiama), potestatem exercendi extremum iudiciuma), virtutem vivificandia) et emundandi a peccatisa) cultum religiosae adorationis universale item ac incessabiliter praesentissimum imperium in tota Christi ecclesiab) in medio inimicoruma) adeoque in universo orbeb verissime.
    - a) Matth. XXVI, 64. Luc. XXII, 69.
    - b) Matth. XXVIII, 18. Eph. I, 20. Dan. VII, 14. Apoc. V, 12.
    - c) Col. II, 3. Joh. II, 24-25. III, 34. Esa. III. 34. XI, 2.
    - d) Joan. V, 27. Act. XVII, 31.
    - e) Joan. VI, 50. 51. 55. 57.
    - f) 1. Joan. I, 7. II, 2.
    - g) Phil. II, 9—11. Ebr. I, 6. Apoc. V, 14. Matth. XV, 22. XVIII, 38 (Marc. X, 47).
    - h) Matth. XVIII, 20. XXVIII, 20.
    - i) Ps. CX, 2.
    - k) Ps. LXXII, 8. VIII, 7-8. 1. Cor. XV. 25. Ebr. II, 8. Apoc. IV, 10. (Eph. IV, 10).
    - III. Insuper Christum etiam Adamo, primo nostro parenti, atque in eo omnibus ac singulis hominibus verissime natum. atque pro illis ipsis, nemine excepto, verissime, efficacissime atque sufficientissime passum ac mortuum esseb), ita quidem ut illi qui pereant, nonnisi sua culpa ac incredulitate pereanto, atque exinde, sicut etiam ex aliis clarissimis scripturae dictis et testimoniisd), Deum omnium omnino hominum salutarem conversionem ac salutem aeternam serio velle ac sitire. Absolutum vero decretum de paucissimis hominibus salvandis, maxima autem hominum parte ex mero Dei beneplacito aeternum con-

demnanda perfectissimo ac pro omnibus et singulis praestito Jesu Christi merito, universali Dei gratiae eiusque iustitiae, adeoque legi et evangelio, omnibusque Spiritus sancti adhortationibus, dehortationibus et promissionibus adversari, verissime credo.

- a) Esa. IX, 6. Luc. II, 10-11. Gal. IV, 4-5.
- b) Joan. I, 29, 1. Joan. II, 2. Rom. V, 18. Esa. LIII, 6. 1. Tim. II, 5-6.
- c) Joan. I, 10—12. III, 18—19. Marc. XVI, 16.
- d) Ezech. XVIII, 23. 32. XXXIII, 11. 1. Tim. II, 4. 2. Petr. III, 9. Matth. XI, 28. Rom. XI, 32. Matth. XXIII, 37.
- IV. Certissime etiam hinc intelligo ac profiteor, hominem peccatorem coram tribunali divino iustificari, vel iustum a Deo reputari,
  sufficientissimo Christi merito, vera fide s. fiducia cordis apprehensa,
  adeoque sola Dei gratia, non propriis meritis vel inhaerentibus ac infusis a Spiritu sancto qualitatibus, utpote imperfectis ac instar panni
  menstruati commaculatis.
  - a) Rom. III, 23. IV, 2. Eph. II, 8—9. Gal. II, 16. III, 22. Phil. III, 8—9. Esa LXIV, 6.
- V. Hanc a Christo nobis acquisitam iustitiam hominibus peccatoribus offerri, conferri ac obsignari credo, non solum verbo promissionis evangelicae, sed et sacramentis ab ipso Christo institutis: Baptismo nimirum constante elemento aquae ac verbo, in quo et per quem iuxta divinam ordinationem regeneramur\*), a peccatis emundamurb), adeoque per eundem salvamurc).
  - a) Joan. III, 5.
  - b) Act. XXII, 16. Eph. V, 25—26.
  - c) Tit. III, 5. 1 Petr. III, 20—21.
- VI. Sumptione item S. S. Eucharistiae, quam constare credo, re terrena, pane ac vino, ac re coelesti, corpore nimirum ac sanguine Christi, unaque ac indivisa eaque orali sumptione, in hisce terris, modo tantum supernaturali ac coelesti, sacramentum hoc integrum percipi, cum pane nimirum benedicto verum corpus, ac cum vino benedicto verum sanguinem Christi, a piis quidem in arrhabonem vitae aeternae, ab impiis vero ac incredulis in iudicium, secundum clarissima institutionis verba<sup>a</sup>).
  - a) Matth. XXVI, 26-29. Marc. XIV, 22. 25. Luc. XXII, 19. 1 Cor. X, 16, 1 Cor. XI, 23. 24. 29. 1 Joh. V, 8.

Integrum etiam hoc sacramentum Laicis (uti vocari solent,) sub utraque specie administrandum esse statuo, secundum praedictam institutionem Servatoris nostri, Apostolorum praxin, ac laudabilem primitivae ac purioris ecclesiae ritum.

In hisce ac in caeteris religionis Christianae capitibus cum sinceris ac invariatae Augustanae Confessioni addictis Theologis sentio, confiteor, doceo, omnesque scripturae divinae ac supra dictis symbolis ac confessionibus contrarias opiniones tanquam falsas ac erroneas fugio ac reiicio, id quod hac mea scriptione ac subscriptione testatum facio, atque in hac fide et confessione per Dei gratiam usque ad extremae vitae halitum me perseveraturum sancte promitto.

#### III.

# Allerhöchste Cabinetsordre vom 27. Septbr. 1817, die Einführung der Union betreffend.

"Schon Meine in Gott ruhenden, erleuchteten Borfahren, der Curfürst Johann Sigismund, ber Curfürst Georg Wilhelm, ber große Curfürst, König Friedrich I. und König Friedrich Wilhelm I. haben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres Lebens beweist, mit frommem Ernst es sich angelegen fein lassen, die beiden protestantischen Kirchen, die reformirte und lutherische, zu Einer evangelisch=driftlichen in ihrem Lande zu vereinigen. Ihr Andenken und ihre heilsame Absicht ehrend, schließe ich mich gern an sie an und wünsche ein gottwohlgefälliges Werk, welches in bem bamaligen unglücklichen Sekten= geiste unüberwindliche Schwierigkeiten fand, unter dem Einflusse eines besseren Beistes, welcher das außerwesentliche beseitigt und die Hauptsache im Christenthum, worin beide Confessionen Gins sind, festhält, zur Ehre Gottes und zum Heil ber driftlichen Rirche in Meinen Staaten zu Stande gebracht und bei ber bevorstehenden Säcularfeier ber Reformation bamit den Anfang gemacht zu sehen. Gine solche mahrhaft religiöse Bereinigung der beiben, nur noch durch äußere Unterschiede getrennten protestantischen Kirchen ist den großen Zweden bes Christenthums gemäß; sie entspricht ben ersten Absichten der Reformatoren; sie liegt im Geiste des Protestantismus; sie befördert den tirchlichen Sinn; sie ist heilsam der häuslichen Frömmigkeit; sie wird die Quelle vieler nützlichen, oft nur burch ben Unterschied ber Confession bisher gehemmten Berbesserungen in Rirchen und Schulen."

"Dieser heilsamen, schon so lange und auch jetzt wieder so laut gewünschten und so oft vergeblich versuchten Vereinigung, in welcher die reformirte Kirche nicht zur lutherischen und diese nicht zu jener übergeht, sondern beide Eine neu belebte, evangelisch-christliche Kirche im Geiste ihres heiligen Stifters werden, steht kein in der Natur der Sache liegendes Hinderniß mehr entgegen, sobald beide Theile nur ernstlich und redlich in wahrhaft christlichem Sinne sie wollen, und von diesem erzeugt, würde sie würdig den Dank aussprechen, welchen wir der göttlichen Vorsehung für den unschätzbaren Segen der Reformation schuldig sind, und das Andenken ihrer großen Stifter, in der Fortsetzung ihres unsterblichen Werks, durch die That ehren."

"Aber so sehr Ich wünschen muß, daß die reformirte und lutherische Kirche in Meinen Staaten diese Meine wohlgeprüfte Ueberzeugung mit Mir theilen möge, so weit din Ich, ihre Rechte und Freiheit achtend, davon entsfernt, sie ausdringen und in dieser Angelegenheit etwas versügen und bestimmen zu wollen. Auch hat diese Union nur dann einen wahren Werth, wenn weder Ueberredung noch Indisserentismus an ihr Theil haben, wenn sie aus der Freiheit eigener Ueberzeugung rein hervorgeht, und sie nicht nur eine Vereinigung in der äußeren Form ist, sondern in der Einigkeit der Herzeu, nach ächt biblischen Grundsätzen, ihre Wurzeln und Lebenskräfte hat."

"So wie Ich Selbst in diesem Geiste das bevorstehende Säcularfest der Reformation, in der Vereinigung der bisherigen reformirten und lutherischen Hof- und Garnisongemeinde zu Potedam zu Einer evangelisch-driftlichen Gemeinde feiern und mit derfelben das heil. Abendmahl genießen werde, so hoffe Ich, daß dies Mein Eignes Beispiel wohlthuend auf alle protestantischen Gemeinden in Meinem Lande wirken und eine allgemeine Nachfolge im Geiste und in der Wahrheit finden möge. Der weisen Leitung der Consistorien, bem frommen Eifer ber Geistlichen und ihrer Spuoben überlaffe Ich die äußere übereinstimmende Form der Vereinigung, überzeugt, daß bie Gemeinden in ächt driftlichem Sinne dem gern folgen werden, und baß überall, wo ber Blick nur ernst und aufrichtig, ohne alle unlautere Absichten auf das Wesentliche und die große heilige Sache selbst gerichtet ist, auch leicht bie Form sich finden, und so bas Aeußere aus bem Inneren, einsach, würdevoll und mahr von selbst hervorgehen wird. Möchte ber verheißene Zeitpunkt nicht mehr ferne sein, wo unter Einem gemeinschaftlichen Hirten Alles in Einem Glauben, in Einer Liebe und in Einer Hoffnung fich zu Giner Beerbe bilben wirb!"

Potsbam, ben 27. Septbr. 1817.

Friedrich Bilhelm.

An die Consistorien, Synoben und Superintenbenten.

#### IV.

## Auszug aus der "Denkschrift des Evangelischen Gberkirchenrathes, betreffend die gegenwärtige Lage der evangelischen Landeskirche Prenkens."

Die evangelische Landestirche Preugens bat, wie die erangelische Kirche überhaupt, zu ihrer Grundlage bas lautere Wort Gottes, wie es in den canonischen Buchern Alten und Reuen Testaments verzeichnet ist, und bekennt sich demgemäß mit Herz und Mund nicht blos zu den Artikeln bes Glaubens ber allgemeinen Christenheit auf Erben, die in den keumeniiden Bekenntnissen enthalten find, - sondern sie bekennt sich als evangelische vor Allem auch zu ber reformatorischen Grundwahrheit, die in der Augeburgischen Confession und beren Apologie befannt wird, in ben Schmalfalbischen Artikeln Luthers aber ber erste und Hauptartikel heißt, - zu ber Rechtfertigung bes Sunders vor Gott aus freier Gnade und nicht aus den Berten, welche Gnabe uns um ber Berfohnung Jesu Christi, bes eingeborenen Sohnes Gottes willen bargeboten und, so wir sie im Glauben annehmen, zuertheilt wird. Durch ben Glauben im evangelischen Sinne, ber nicht bloß historischer Glaube, noch bloße Zustimmung um äußerer Anctorität willen, sondern ein zuversichtliches Ergreifen des perfonlichen Beiles ift, werden wir biefes Beiles froh und gewiß, werden unfre Gewissen aufgerichtet und durch die Gottestraft des Evangeliums werden wir nicht nur bes Friedens mit Gott, sondern auch ber Gewißheit theilhaftig, daß Jefus Chriftus uns von Gott gemacht ift zur Weisheit und zur Gerechtigteit, zur Heiligung und zur Erlösung. Bon biefem Artikel ber Rechtfertigung durch den Glauben fagt Luther, "kann man nichts weichen ober nachgeben, es falle himmel und Erben, ober was nicht bleiben will, und auf diesem Artikel stehet Alles das wir wider den Papst, Teufel und Welt lehren Darum muffen wir bes gar gewiß sein und nicht zweifeln; sonst ift es Alles verloren."

Auf diese gemeinchristlichen und gemeinevangelischen Grundwahrheiten werden alle unsre Geistlichen ordinatorisch verpflichtet, und wo diese lautere Predigt des Evangeliums treu, eifrig und einsichtig geführt wird, da bleiben die Früchte nicht aus, da werden die Gemeinden im Frieden gebaut und wachsen in Glauben, Erkenntniß und Eiser in allem guten Werk. Wo diese Grundwahrheiten in gebührenden Würden bleiben und nicht verdunkelt oder verfälscht werden, da ist ein starkes Band der Evangelischen unter einander gegeben, da können und wollen die Unterschiede oder Differenzlehren, die ja allerdings noch übrig sind, sich nicht in den Mittelpunkt stellen, und die

evangelische Grundwahrheit aus dem Centrum, das ihr allein gebührt, verbrängen; sondern, so lange jene Grundwahrheit in ihrer Kraft und Geltung ift, können die übrigen Differenzen einander in Liebe und Geduld tragen, weil an dem Besitz der gemeinsamen Grundwahrheit eine Macht der Berständigung gegeben ist. Auf dieser Grundlage ist es möglich gewesen, nicht nur der großen Mehrzahl der Evangelischen der Landeskirche, die sich der Union angeschlossen hat, gerecht zu werden, sofern dieselben nur nicht das Recht des lutherischen ober keformirten Bekenntnisses verletzen wollten; sondern die Landeskirche hat auch darin ihre Umfassungskraft und wahre Ratholicität bewiesen, daß sie anch lutherischen und reformirten Gemeinden, welche der Union nicht beitraten, die Freiheit ihres Bekenntnisses und Cultus unverkummert erhielt, wobei sie freilich nach bem bestehenden Rechte so wenig als nach den Bekenntnissen ihnen den Anspruch zuerkennen konnte, einen gesonderten Organismus der Verwaltung, Gesetzgebung und obersten Leitung innerhalb der evangelischen Kirche Preußens zu bilden. Insbesondere auch bie Lutheraner haben nach ihren Bekenntnissen, wenn sie ihnen treu sind, keinen Anspruch, eine gesonderte kirchliche Organisation als eine Sache bes Dogma's ober bes Gewissens zu forbern. Stehen boch bie evangelischen Confessionen, zumal in Deutschland, einander so nabe, daß selbst von Bertretern der Trennung die Forderung gestellt worden ist, alle Evan= gelischen fortan auf die Augsburgische Confession, etwa mit Freilasfung bes zehnten Artikels für die Reformirten und Unirten zu verpflichten. haben in der Landeskirche selbst unirte Gemeinden, unbeschadet ihrer bleibenben Zugehörigkeit zur Union, ihre frühere, besonders lutherische Eigenthumlichkeit in Cultus und kirchlichen Brauchen festhalten ober wiederaufnehmen können, soweit es in einem klar vorliegenden Bedürfniß berfelben begründet, also ohne Unordnung und Zwietracht, ohne Berletzung der Gerechtigkeit und Liebe möglich war. -

- Was den Cultus anlangt, so erfreut sich unsre Landeskirche einer, wenn auch verbesserungsfähigen, doch auf gutem, reformatorischem Grunde stehenden und allgemein gesetzlich eingeführten agendarischen Ordnung als eines starten Bandes der Gemeinschaft, wodurch unsre Gottesdienste an Fülle und Leben gewonnen haben, und um die manche andre deutschen Kirchen uns beneiden. —
- Was sodann die Verfassung der Kirche angeht, so ist der evans gelische Oberkirchenrath von dem Bewußtsein getragen, daß eine evangelische Kirchenleitung rechte Kraft und heilsame Wirksamkeit nicht gewinnen oder bewahren kann, ohne daß sie durch ein auf dem Grund des Evangeliums sich organistrendes und im Glauben wurzelndes kirchliches Gemeindes und Spnodalleben unterstützt wird, und er sieht nach langen und angestrengs

ten Bemühungen mit Befriedigung endlich die ganze Landeskirche dem Zeits punkt nahe geführt, wo sie unter billiger Wahrung geschicklich gewordener Rechte und Berhältnisse ihrer nen ausgebauten Berfassung wird theilhaft werden. In derselben werden auch die Nicht-Geistlichen, wie sie schon disher in den kirchlichen Behörden vertreten waren, eine angemessene Betheiligung auch an den Aemtern der Kirche, im Gemeindekirchenrath und den Spnoden haben, wird das preschyterial-spnodale und das conssistoriale Element mit einander sich verschmelzen, und wird endlich der evangelischen Kirche, die nur zu häusig zur Theologen-Kirche geworden war, der Character der evangelischen Bolkskirche bestimmter als je zu Theil werden. Da wird sie auch dem Staate gegenüber in den Stand gesetzt sein, als ein für sich abgeschlossener und selbstständiger Organismus und in Eintracht mit benselben für die Bedingung und Bethätigung ihres Lebens, worauf der Art. 15 der Berfassung des Staats sie hinweist, einzutreten.

— Aber auch der freien, christlichen Thätigkeit und der Arbeit der nichtgeistlichen Glieder der Kirche, besonders in Bereinen für innere und äußere Mission, Bibelverbreitung u. dgl., die in großer Mannigsaltigkeit und Zahl dem geistlichen oder leiblichen Wohl unseres Bolkes zu dienen bemüht sind, stehn die Bertreter des Organismus der Landeskirche nicht in düreaukratischem Mißtrauen und Kaltsinn gegenüber, sondern mit Bertrauen und warmer Theilnahme zur Seite und lassen ihren Unternehmungen Ermunterung oder Beistand zu Theil werden." — —

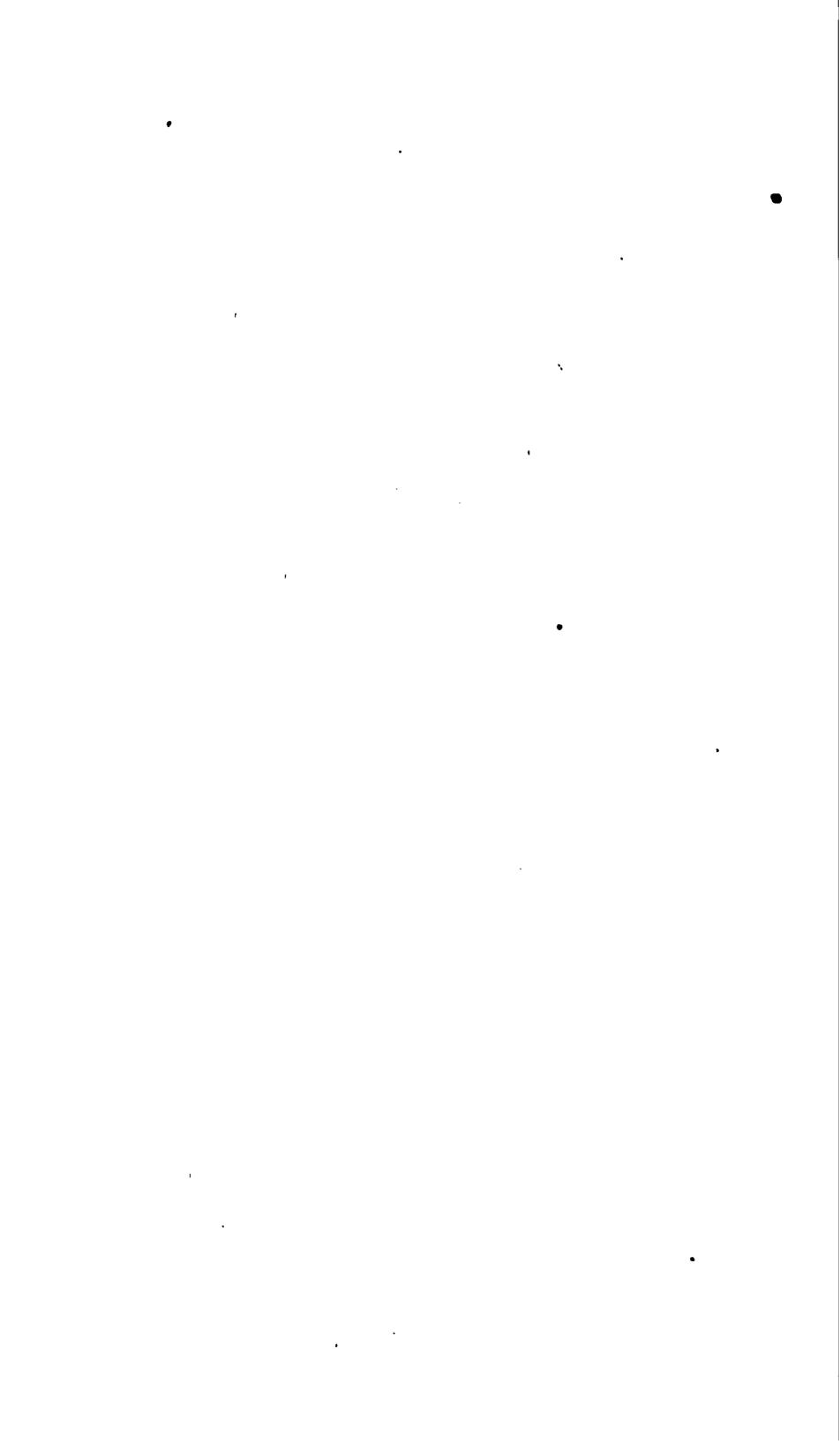

## Alphabetisches Sach= und Namenregister\*).

Abendmahls feier, in der Weseler Classsicassphode, Seite 115; — in der bersgischen Spnode, 125; — in den resorsmirten Gemeinden der Mark, 187—188; — 233; — in den lutherischen Gemeinsden der Grafschaft Mark, 198—199; — Borbereitung zur Abendmahlsseier, 286; — Unionsritus, 333—334.

Aberglaube, 188; 286.

Abolph V., Graf von der Mart, 2; — Abolph VI., 2.

Abolph, Graf von Schaumburg, Cursfürst von Coln, unterbrückt den Prostestantismus, 71—72; — wendet sich später dem Protestantismus zu, 88.

Aeltestenamt, Auffassung desselben in der Weseler Classicalspnode, 113—114; — in der reformirten Kirche der Mark, 184; — 231;

Agende, Bearbeitung einer neuen s. 1817, — 338; preußische Agende, 339; — Gebrauch berselben in der Mark, 339—342; — 465; neue Bearbeitung der Agende für Rheinland u. Westphalen, 465—471.

Albert, Prases ber westphälischen Pros vinzialspnobe, 363; 396; 425 st.; 429; 432; 435.

Altena, Grafen von, 2.

Altena, Gemeindeversassung, 128; — Gesangbuch, 280.

Altlutheraner, sogenannte, in Preus gen, 449.

Andrea, D., protestantische Apologetik und Polemik besselben gegen ben Jesuitismus, 543—544.

Anton von Mecheln, in Wefel, 73.

Armenpflege, in der Weseleser Classicalssprode, 117; — später in der Stadt Wesel, 190; — in der Mart, 296; — Aussonderung des kirchlichen Armendersmögens und Herstellung einer kirchlichen Armenpflege in den Gemeinden Westsphalens, 535—538.

Bäbeker, Franz, zu Dahl, 254; — 255; —265; —280; —299—300; — 302 ff; — 308; — 324.

Baptiften in Weftphalen, 511.

Barenbroch, Beinrich, zu Effen, 84—86.

Begharben und Beghinen am Nieders rhein, 7.

Bekenntniß ber lutherischen Kirche in Cleve-Mark, 192 ff.

Besteuerung ber Kirchenbeamten, 522
—524.

Bethmannsholweg, von, 395.

Bibelgesellschaften, in der Mark, 345—347; 474; — Wupperthaler Bibels gesellschaft, 481; märkische und westphäslische Bibelgesellschaft, 482.

Billich, Eberhard, Gegner ber Colner Reformation, 70.

Blankenstein, Religionsübung ber Luthes raner baselbst, 161.

Bochum, Religionsübung ber Lutheraner bas., 161; — reformirte Gemeinbe, 176.

Bonngarb, Arnold, 89; — 92.

Bonn, rheinischewestphälische Conferenz baselbst im J. 1848; — 396—397.

Bonen, reformirte Gemeinbe baselbst, 176.

Bordwebe, Thomas, 22.

<sup>\*)</sup> Die beigefügten Bahlen bezeichnen bie Seiten bes Buchs.

Bonnus, Hermann, in Osnabriid, 48. Brederfelb, 299; — 437.

Brixius, Abam, von Norben, 14; — wird von Soest 1537 zum Besuche bes Convents nach Schmalkalben geschickt, 45.

Bruch = Pattingen, reformirte Gemeinbe, 176.

Brune, Johann, in Soeft, 37 ff.

Brüber bes gemeinsamen Lebens am Rieberrhein, 8-9.

Buß: und Bettage, außerorbentlich ans geordnete, 165.

Busche, hermann von bem, 11; — 60.

Calcar, Bisthum zu, 6.

Camen, luther. Religionsübung bas., 215.

Campanus, Johann, Antitrinitarier, 51.

Campen, 30h. v., 22.

Castrop, Religionsübung ber Lutheraner baselbst, 161.

Centurien ber Spnoben, 225.

Cirtelprebigten zu Soeft, 134.

Clarenbach, Abolph, 13.

Classen, reformirte, ber Grafschaft Mark im 17. Jahrhundert, 180; lutherische, 196—197; — reformirte im 18. Jahrschundert, 220—221; — lutherische, 258—262. — Classen der vereinigten märskischen Gesammtspnobe, 324 ff.

Classenconvente, Einrichtung berselben in ber reformirten Kirche ber Mark, 185 —186; — 232; — in ber lutherischen Kirche, 263.

Cleve, Perzöge von, kirchliche Stellung berfelben vor ber Reformation, 5-6.

Clevische Rirdencommission, 165.

Clopris, Johann, 12; — 51.

Collegium qualificatum, 226—227.

Cbin, Bebeutung vor ber Reformation, 4.

Confessionsbuch der lutherischen Kirche ber Mart, 194; — 268—269.

Confirmation, Entstehung berfelben, 189; — Bestimmungen bezüglich bersfelben, 233; — 240; — 277; — 332.

Consilium ecclesiasticum ju Cleve, 206.

Conventikel in ben reformirten Gemeinsten, 244; — 245—247; — in ber Mark überhaupt, 344; — 511.

Correspondenzen, in der Beseler Clasficalspnobe, 116.

Crange, 299.

Dahle, reformirte Gemeinbe, 221.

Diaconenamt, in der Weseler Classicals spnode, 117—119; — in der resormirten Kirche der Mart, 185; — 231.

Diaconens ober Paftoralgehülfen-Anstalt zu Duisburg, 489-491.

Diaconissen, in der Beseler Classical: spnobe, 119—120.

Diaconissenhaus zu Raiserswerth, 484 —487.

Diäten ber Provinzialspnobal = Depus tirten, 369.

Dieterici, Wilhelm, 245.

Disciplin, in der Weseler Classicals spnode, 115; — gegen Pfarrer in der resormirten Kirche, 231; — in den resormirten Gemeinden überhaupt, 234; — in der lutherischen Kirche, 285 sf.; — 306; — Disciplin gegen Prediger, 287; — 332; — Prinzip der presbyterialen Kirchenzucht, 506—507, und Einsührung derselben in allen westphälischen Gemeinsden, 507.

Dortmund, erste reformatorische Regung baselbst, 15. — Einführung des Protestantismus baselbst, 49; — Befestigung besselben nach bem Augsburger Religions frieden, 80; — erste evangelische Com: munion zu Dortmund, 81; — ein luthe: risches Bekenntniß wird aufgestellt, 82; - Ebikt gegen Wiebertäufer und Sacras mentirer, 83; — Organisation bes Kirdenwesens, 130; - Bebrohung beffels ben mahrenb bes Erbfolgestreites, 147; — Entstehung einer reformirten Ges meinbe, 177; - 212; - Entwurf einer Kirchenordnung, 203; — Kampfe ber Reformirten um Dulbung und Aner: tennung, 221—222; — späteres Project einer Kirchenordnung, 267-268; - Beseitigung ber alten Liturgie, 277; neues Gefangbuch, 284; — Bereinigung ber Nicolaigemeinde mit der Petriges meinbe, 300; — 437—438.

Dortmunber Bertrag von 1609, 142.

- Dortmunder (freie) Conferenz von 1848, 401; Spnobal-Conferenz von 1848, 402—407.
- Drechen, reformirte Gemeinbe, 176.
- Duisburg, Universität daselbst, 159—; 186—187; 249—250; erste refors mirte Generalspnobe daselbst, 171 ff.; rheinischswestphälische Kirchenconferenz daselbst im Jahre 1849, 401; außersorbentliche rheinische Provinzialschnobe daselbst, 410.
- Düren, Convent bafelbft, 171.
- Düsselborf, Academie baselbst seit 1545, 72; Oberconsistorium baselbst, 308.
- Düsselborfer Provisionalvergleich, 149.
- Duffelborfer Conferenz im 3. 1848, 399-400.
- Dreper, Johann, 18—19; wird nach Bielefelb berufen, 48.
- Chen, gemischte, 121; 539-541.
- Elberfeld, Spnobalcommission baselbst im Jahre 1851, 422.
- Emben, Spnobe baselbst im Jahre 1571, 110.
- Enbe, Befdwerben ber Lutheraner, 215.
- Epileptische, Fürsorge für bieselben in Rheinland und Westphalen, 500—501.
- Erziehungsvereine in Rheinland und Westphalen, 480.
- Erziehungshäuser, evangelische, zu Hörter, 498; und an anderen Orten Westphalens, 500.
- Essen, Beginn und Besestigung der Ressormation daselbst, 83—86; Gesährsdung des protestantischen Kirchenwesens während des Erbsolgestreites, 147; Entstehung einer reformirten Gemeinde, 178—179; Gesangbuch, 204; Kirchens und PredigersOrdnung, 268; Essen im Jahre 1802 mit dem märstischen, 1809 mit dem clevischen Ministesrium vereinigt, 298.
- Evangelische Gesellschaft für Deutschland, 478; 496.
- Evangelischer Brüberverein, 478. Fabritius, Johann Jacob, in Schwelm,
- gabrittus, Johann Jacob, in Somwein
  202.

- Flirich, reformirte Gemeinbe, 176.
- Fraterherrn am Nieberrhein, 8-9.
- Friedrich = Wilhelms = Waisenhaus zu hamm, 499.
- Freimanrerei, Stellung ber reformirs ten Gemeinben zu ihr, 231.
- Gallus, Carl, Reformator zu hamm, 79.
- Gebet, freies, in ber reformirten Rirche, 244.
- Gefängnißgesellschaft, rheinisch-westphälische, 347; — 497.
- Gefängnisvereine in Rheinland und Westphalen, 482.
- Gelfenkirden, 299.
- Gemeinberepräsentanten, 332; 354; Befugnisse berselben in Rheins landsWestphalen, 355; Bestimmungen über die Wahlen zu benselben, 520—522.
- Generalinspectoren des lutherischen märkischen Ministeriums. Wahl bersels ben, 252—254; Reihenfolge, 253; weltliche Affessoren des Generalinspectors, 299.
- Generalkirchenvisitationen in Westphalen, 427.
- Generalspnobe, preußische, im 3. 1846, 389 ff.
- Gennebreder Bauerschaft, Bilbung selbstständiger Gemeinden aus berselben, 251.
- Sesangbsicher, in den lutherischen Sesmeinden der Mark im 17. Jahrhundert, 198; zu Essen, 204; iu den reforsmirten Semeinden der Mark, 240—241; Märkisches Sesangbuch, 280; Bersliner Sesangbuch, 282—283; 306; Bearbeitung eines neuen evangelischen Sesangbuchs, 335—338; Bestätigung dessehen, 352; allmähliche Einfühsrung dessehen, 361; sonstige Sesangbücher, 461 ff.; Sebrauch des theisnischen, 461 ff.; Sebrauch des theisnischen Sesangbüchen Sesangsbuchs in den Semeinden Bestphalens, 472; Sesangbücher in Minden, 473.
- Gesangvereine, 344.
- Gesittung, 343—344; 504 ff.; vgl. außerbem ben Art. Disciplin.
- Gevelsberg, reform. Gemeinbebas., 176.

- Reformation baselbst, 87.
- Gräber, Franz Friedrich, 363.
- Grimberg, 299.
- Gustav=Adolph=Berein, 475 476; 480; 494—495.
- Gropper, Johann, 65; ftellt in Soeft ben katholischen Cultus her, 76.
- Hagen, Generalconvent baselbst im Jahre 1711, 279; — vereinigte Synobe bas selbst, 315.
- Balver, reformirte Gemeinde bas., 221.
- Samelmann, Hermann, 81; 134.
- Bamm, Ginführung ber Reformation baselbst, 79; — Streitigkeiten auf bem dasigen acabemischen Gymnasium, 213; - spätere Geschichte bes Gymnafiums, 248; — lutherische Religionsübung bas selbst, 214; — Pastor Peill, 219; westphälische Conferenz baselbst im Jahre **1848**, — **396**—**397**.
- Bausanbacht, Erneuerung derselben, **509—510.**
- Bausprediger, 224-225.
- Hausvisitationen, 286.
- Degius, Alexander, 11.
- Beibelberger Catecismus, in ber Weseler Classicalspnode, 109; — in ber Bergischen Synobe, 124; — in ber refors mirten Rirche ber Mart, 186; - 235 -236; - auf ber Universität zu Duisburg, 187; - Unterbrückung ber achtzigsten Frage, 306.
- Beibfelb, Joh., zu Dortmund, 80-81; — zu Befel, 108.
- Beile und Pflegeanstalt für evangelische blödsinnige Kinder Rheinlands und Westphalens, 502.
- Bephata, evangelische Beilanstalt filr blöbfinnige Kinber zu München-Glab**баф**, 487—488.
- Berbede, Streitigkeiten ber Reformirten und Lutheraner, 215; — Aufhebung einer Pfarrstelle, 299.
- Heresbach, Conrad, 26; 68.
- Berforb, erfte Anfänge ber Reformation baselbst. 18—19: — Sieg bes Bros testantismus, 48.

- Gimborn : Reuftabt, Ginführung ber | Hering's Catechismus, 217; 238. Bermann V., Curfürft von Coln, Schließt sich an ben Protestantismus an, 65—67; — wird zur Resignation gezwungen und stirbt, 71.
  - Hernhuterthum, Warnung vor dem: selben, 273.
  - herringen, reformirte Gemeinbe selbst, 176.
  - Bericheibt, 299.
  - himmelfahrtsfeft, Berlegung beffelben, 205; — 239.
  - Hofmann, Meldior, zu Strafburg, 61.
  - Hohen-Limburg, Classe, Anschluß berselben an bas reformirte martische Ministerium, 221.
  - Borbe, Streitigkeiten ber Reformirten und Lutheraner, 215.
  - Hummel, Johann, zu Golingen, 247.
  - Hunsch, Johann, 17.
  - Jacobe von Baben, mit Bergog Johann Wilhelm vermählt, verfolgt ben Protestantismus, 98; — neigt sich später ben Protestanten zu, 101; — wird 1597 erbroffelt, 102.
  - Interim Carls V., 74-75; Auf: bebung beffelben burch ben Paffauer Religionsfrieden, 78.
  - Зоф, Johann Georg, ju Dortmund, 271 ff.
  - Jubelfeier: bes 200jährigen Bestanbes ber lutherischen markischen Spnobe im Jahre 1812, 301—304; — ber refor: mirten martischen Synobe, 307.
  - Johann III., Herzog von Cleve, seine Stellung zur Reformation, 26—28; seine Kirchenordnung, 28; — verfolgt ben Protestantismus in Soeft, Lippftabt, 2c., 37 ff.; — publizirt 1533 Erläuter: ungen seiner Kirchenordnung, 52-56; - läst eine allgemeine Rirchenvisitation vornehmen, 57—58; — stirbt, 67.
  - Johann Wilhelm, Bergog von Cleve, blöbsinnig, 101; — stirbt 1609, 104.
  - Iserlohn, 299.
  - Jülich=Berg, Beziehung ber braubenburg-preußischen Regierung zur bafigen Rirche, 208; — Bebrangung ber Evan-

gelischen baselbst burch Pfalz-Reuburg, 209; — preußische Repressalien, 218. Jülich = clevischer Erbfolgestreit,

137 **f**f.

3finglingevereine, 476; - 497.

Ratedifationen, firchliche, 276.

Ratechismen, 277; — in ber Provinz Westphalen, 456 ff.

Ratehumenen= und Confirmanden-Anftalt zu Hörter, 541.

Ratholische Kirche, Stellung berselben zu ben Evangelischen, 275.

Rierspe, 299.

Kirchenbücher, Führung berselben, 292. Kirchencommission, zu Berlin im 3. 1848, 393—394.

Rirdenordnung ber Stadt Goeft, 25; — bes Herzogs Johann III. von Cleve, 28; — bes Curfürsten Hermann V. von Tolin, 67; — (Kampf gegen biefelbe, 70); - ber Stadt Reuenrade, 131-132; — ber Soester Börbe, 134; curpfälzische reformirte Agende, 181; cleve martische reformirte Kirchenords nung, 181-183; - Zweibruder Rirchenordnung, 194; — Kirchenordnung ber lutherischen Kirche von Cleve-Mark, 199 ff.; - Dortmunder Kirchenordnung, 203; — Essender Kirchenordnung, 203 -204; - Effender Kirchen : und Prebiger:Ordnung, 268; — rheinisch-westphalische, 351 ff.; — Revision berselben im Jahre 1844, 386; — im Jahre 1849, 410 ff.; - im Jahre 1850, 420 ff.; -Entschließung bes Königs über bieselbe, 423-424; — Ausgabe ber revidirten Rirchenordnung von Hagens, 428; — Bestimmungen berfelben über bie sym= bolischen Bücher ber Union, 447 ff.

Rirchentag, zu Wittenberg, 398.

Kirchenzeugnisse, in ber Weseler Classicalspnobe, 116; — in ber bergischen Synobe, 125; — in ber westphälischen Provinzialfirche, 516.

Rluge zu Dortmunb, 272.

Roblhagen, Thomas, 124.

Koiten, Hermann, 16; — flieht aus Lippstadt, 47.

Seppe, Bejdicte. I.

Königsstehle, reformirte Gemeinte bas selbst, 176.

Areisspnoben, rheinische westphälische, Einrichtung und Geschäftstreis berselben, 355—356; — Daner ber Wirtsamkeit berselben, 381.

Kropp, Gottschaft, 18.

Lababismus, 242.

Lambach, Johann, zu Dortmund, 49.

Lampe's "Milch ber Wahrheit", 237.

Landrathsämter, Uebergriffe berselben in die Krchlichen Augelegenheiten, 373 ff. Landtag zu Dinslaten 1583, 97; — zu Grevenbroich 1585, 97; — zu Düssels borf 1591, 99; — Landtag Westphalens, Uebergriffe besselben in die kirchlichen Angelegenheiten, 378 ff.

Langen, Rubolph von, 11.

Lemgo, Anfänge ber Reformation bas felbst, 20.

Leuneflab, (Leunefchloß) Caspar, 124.

Leuneschloß, Abraham von, 167—168. Limburg, Grafschaft, Einführung ber Reformation in berselben, 87.

Lingen, lutherifche Gemeinbe, 216.

Lippstabt, erste reformatorische Regung baselbst, 16; — beshalbige Kämpse, 20; — Sieg, 25; — Kamps mit bem Herzog von Cleve; — ber Protestantismus wird gerettet, 45—48; — hernach wird zwar bas Interim eingeführt, 77; — basselbe wird aber wieder beseitigt, 80; — Entsstehung einer resormirten Gemeinde, 177. Liturgie ber lutherischen Gemeinden ber

Mark im 16. Jahrhundert, 134; — ber reformirten Gemeinden der Mark, 187; — 238—239; in den lutherischen Gesmeinden der Mark im stedzehnten Jahrschundert, 197—198; — Bersuche der reformirten märkischen Spnobe, eine neue Liturgie herzustellen, 240; — die Litursgie in den lutherischen Gemeinden, 277—280; — 306.

Lobwassers Psalmen, Anhang bazu, 241—242.

Lutherische Strömung und Agis tation in der Provinz Westphalen, 449 ff. Lübinghaufen, 514.

Lünern, 298.

Lütgenbortmunb, reformirte Gemeinbe, 176.

Lycaula, Johann, Reformator der Grafschaft Mark, 49.

Männeraspl zu Lintorf, 491.

Maria, Mutter bes Herzogs Wilhelm III., 69.

Mart, Gemeinbe, 298.

Mart, Grafschaft, Umfang und Grenzen, 1; — Entstehung berselben, 1—2; — Bereinigung berselben mit Jülich, Cleve und Berg, 3-4; - Entstehung reformirter Gemeinben, 135; — 176; — 220-221; abelige Stifte, 155-156; — Abzweigung und Entstehung neuer lutherischer Gemeinden, 251. — Fremd= herrschaft in der Mart, 297 ff. — Bereinigung mit der Provinz Westphalen, 310.

Märtische reformirte Rirche: Bers fassung berselben im 17. Jahrhundert, 179 ff.; — 222.

Märkische lutherische Kirche: Coms membrirung mit dem clevischen Ministe rium, 252; — Verfassung berselben im 18. Jahrhundert, 252—264; — Commembrirung mit bem reformirten märs kischen Ministerium und mit bem zu Soeft, 299; - 304; - Bereinigung ber beiben märkischen Ministerien zu Einer Gesammtspnobe, 314.

Marsberg, Provinzial - Irrenheilanstalt daselbst, 513.

Martin, Bischof von Paberborn, bischöf: liches Wort, 543 ff.

Meinerzhagen, 299.

Melanchthon in Coln, 65; — seine Beziehungen zur rheinisch = westphälischen Rirche, 130-131.

Meldioriten in Strafburg, 62.

Mennoniten, Dulbung berselben in ber Mart, 190.

Merker, Johann, zu Effen, 270—271. Mettmann, Beter, 65.

Minben, Anfang ber Reformation baselbst, 18; — Parochialverhältnisse, 513. | Passauer Religionsfriede, 78.

Minimalgehalt ber Pfarrer, 524.

Mission, innere, 496 ff.

Missionsvereine, martische, und Dis sionefeste, 345; — 362; — 474; — 495; - firchliche Fürbitte für die Mis fion, 482-483; - firchliche Miffionsfeste, 510.

Monheim, Johann, Rector zu Duffelborf, 72; — sein Catechismus, 89; — Leiden und Tod, 90.

Mons pietatis-Fonds, 524.

Moberamen ber reformirten General-Synobe, 174; — 222; — der luthe rischen martischen Synobe, 255-256; - ber rheinisch westphalischen Kreis: und Provinzialspnoben, 355—356.

Münster, Nieberlage ber Bürger in ber Schlacht bei Barlar, 10—11. — Erste reformatorische Regungen, 30 ff. - Sieg bes Protestantismus, 36—37. — Rothmanns Organisation bes basigen Rirs chenwesens, 59. — Die Wiedertaufer treten in Münster auf, 61-64. - Mün= Ker wird erobert und der Katholicismus baselbst wieder hergestellt, 64.

Mystiter, am Nieberrhein, 8.

Neanber, Joachim, 243.

Neustabt, Amt, Religionsexercitium der Lutheraner, 160.

Renenrabe, Kirchenordnung, 131-132. Nicolai, Philipp, 135.

Niebers Wenigern, Religionsexercitium der Lutheraner daselbst, 161.

Oberconsistorium zu Berlin, 393.

Oberkirchenrath, evangelischer, zu Berlin, 418.

Dehlenschläger, Kanzler, 88.

Demede, Gerhardt, 14; - wird nach Lippstadt berufen, 20.

Orgen, Imaubus, zu Befel, 73-108.

Osnabrück wird evangelisch, 48.

Parodialangehbrigfeit, Bestimmung ber elften Provinzialspnobe barüber, 513.

Parodialnoth, Borfdlage jur Befeitigung berselben, 515.

Barochien, Theilung berselben, 514.

Pastoralhülfsgesellschaft, evangel., 479; — 492—494.

Patronate in ber Mart, 162—163; — Abwehr ber Anmaßungen berselben burch die Lanbesherrschaft, 207—208.

Pericopensammlung, neue, in Rheins land und Westphalen, 471—472.

Berusel, Franz, 105 ff.

Pfarrvicariat, neuere Bestimmungen barüber, 524.

Pfarrwahl, 162; — 229—230; — 291 —292; — 374; — 517—520.

Pfarrwitmencaffe, 292.

Philipp, Landgraf von Heffen, nimmt sich der Evangelischen in Soest an, 44; — sendet Prediger nach Münster, 61; — erobert Milnster, 64; — stellt Wesel unter seinen Schutz, 73.

Pietistische Regungen in ber Mark, 269 ff. Bistorius, Superintendent zu Ridba, in Coln, 67.

Plettenberg, 299.

Präbestinationslehre ber Reformirsten, Berfügung bes prensischen Rirchensreginnents bezüglich bes Bortrags berselben, 213-214.

Predigtamt, Auffaffung beffelben in ber Befeler Clafficaffpnobe, 113.

Predigtamtscandidaten, Prissung berselben, 205; — 228; — 288; — 307; — 342; — tirchliche Beaufsichtigung bersselben, 290; — Prissungsbehörben, 289—290; — Nothstand ber Predigtamtscandidaten nach 1835, 524—525. — Nusitalische Ausbildung berselben, 527. Predigerconferenzen, 347.

Predigerseminar, rheinisch : westphäs siches, 525---526.

Presbyterien, Einrichtung berselben in der Weseler Classical. Spuode, 111— 112; — in den reformirten Gemeinden der Mark, 184; — Mängel in den Presbyterien der Provinz Westphalen, 375— 376.

Proposanten, in Befel, 114.

Protestantifder Bunb, 480.

Provinzialspnoben, westphälische, Busammensehung und Geschäftetreis berselben, 356—357; — Reihenfolge und Einrichtung berselben, 362 ff. — Dauer ber Wirksamkeit berselben, 381. — Theils nahme eines Professors ber Theologie an benselben, 392; — außerordentliche Provinzialspnoden im Jahre 1849, und zwar rheinische zu Duisburg, und weste phälische zu Dortmund, 410 ff.

Provinzial = Blinden = Anftalten, von Bindeiche, 488.

Provinzialausschuß, rheinisch = weft= phälischer, für innere Miston, 502.

Red, reformirte Gemeinde baselbft, 176. Regensburger Reichstagsabichieb von 1541, 66.

Religionsvergleiche zwischen Eursbrandenburg und Pfalz-Neuburg, 153
—157. — Düsseldorfer Bergleich, 168;
— Weseler Rezest, 169; — Rheinbergisscher Executionsrezest, 169—170.

Repräsentanten, f. Gemeinberepräsens tanten.

Repressalien ber preußischen Regierung gegen Pfalz-Reuburg, 218.

Rettungsanstalten in Rheinland und Westphalen, 480; (Pollectshof) 498.

Reversalen ber Häuser Curbrandenburg und Pfaszueuburg, 148.

Rheinland, Provinz, Organistrung bes evangel. Rirchenwesens in berfelben, 348 ff.

Ahnern, reformirte Gemeinde baselbst, 176.

Roll, Heinrich, 51-59.

Romberg, Johann, 16—17; — 22.

Roneborfer Gette, 248.

Rothmann, Bernt, ju Minfter, 30 ff.

Shlachtscaef, Heinrich, 51.

Schulwesen, in der Weseler Classicals sprode, 120—121; — in Soest und Börde, 134; — Bollsschulwesen im 18. Jahrhundert, 250; — 293—296; — Wahl der Bollsschullehrer, 342—343; — 528; — kirchliche Beaufsichtigung des Schulwesens, 527—528. — Verlangen der Emanzipation der Schule von der Kirche, 529. — LehrersConserenzen in Rheinland und Westphalen, 530; —

märkischer Lehrerverein, 530; — Schulstehrerseminare, 431. — Gewerbeschulen, 532; — Sonntagsschulen, 532; — kirchslicher Religionsunterricht der Gymnasialsschiller, 533; — Wahl der Lehrer in die Presbyterien, 533; — Neußere Lage der Bolksschullehrer, 534.

- Schwelm, Religionsexercitium ber Lutheraner, 161.
- Schwerte, reformirte Gemeinbe, 176.
- Schwestriones in Coin, 7.
- Sibilla, katholische, Tochter bes Herzogs Wilhelm III. von Cleve und beren evans gelische Schwestern, 95—96; Gegsnerin ber Herzogin Jacobe, 101—102.
- Siechens ober Rrankentröfter in ben reformirten Gemeinben ber Mart, 185.
- Soeft, Beghinenhof baselbst, 7. Ans fänge ber Reformation baselbst, 20-25. - Sieg bes Protestantismus 37 ff. -Execution Schachtrops, 40—43; — Bertheibigung bes Protestantismus gegen ben Herzog, 44-45; - Soeft beschickt 1537 ben Schmalkalber Convent, 45; tämpft gegen bas Interim, muß aber die Perstellung des katholischen Cultus geschehen lassen, 76; — doch wird bas Interim allmählich wieder beseitigt, 79 -80; - Organisation bes Kirchen= mesens, 129—130; — Corpus doctrinae ber Stadt, 133; — kirchliche Berfassungsverhältnisse, 166; — 203; – Entstehung einer reformirten Gemeinbe, 177; — spätere Bestimmung bes Berhaltniffes ber kirchenregimentlichen Befuguisse bes Magistrats zum lanbesherr lichen Kirchenregiment, 206-207; -Anerkennung ber Parität ber Reformirs ten mit den Lutheranern, 221; — Berhanblungen wegen Aufftellung einer neuen Kirchenordnung, 266-267; -Gesangbücher, 283-284; - Predigers convente, 284; — Union, 333.
- Soter, Johann, colnischer Buchbrucker, 49.
- Spitbart in Elberfelb, 218.
- Staprabe, Bermann, in Minfter, 60.

- Steele, Religionsexercitium der Lutheraner baselbst, 160.
- v. Steinen entwirft eine neue Liturgie, 279.
- Stiepel, 299.
- Subbelegaten in ber Mart, 258; 262.
- Spnoben zu Wefel, 1568, 110; zn Emben, 1571, 110; — zu Dortrecht 1578, 111; - ju Mibbelburg .1581, 111; — Weseler Classical-Synobe, 111 ff.; — erste jülich'sche Provinziasspnobe, 123; — erste bergische Provinzialsunde, 124; — erste reformirte Generalspnobe, 171—173; Reihenfolge ber reformirten Generalspnoben, 175 und 223; — luthes rische Spuoden (im J. 1612) zu Inlich, Dinslaten, Unna und Bielefeld, 191 ff.; — reformirte Synoben seit 1800, 304; - 309; - 314; - erfte westphälische Spnode zu Lippstabt, 317 ff.; --- ftehe Rreisspnoben, Provinzialspnoden.
- Spnoben, Einrichtung berselben: bie Weseler Classical-Spnobe, 113; bie resormirten Generalspnoben, 174; bie resormirten Spnoben ber Mark, 179; bie Provinzials und Generalspnoben 232; bie Spnoben ber lutherischen Mark, 255—258; bie märkischen Gessammtspnoben, 329 ff.; s. Provinszialspnoben.
- Tangen, Berbot beffelben, 286.
- Taufhanblung, in der Weseler Classischen cals spuode, 114; in der bergischen Spuode, 124; in den lutherischen Gemeinden der Mark im 17. Jahrhundert, 198; in den resormirten Gemeinden im 18. Jahrhundert, 233.

Terfteegen, Gerharb, 248.

Toleranz bes preußischen Kircheuregisments im 18. Jahrhundert, 213—215.

Tuber, Georg, zu Effen, 83.

Uentrop, reformirte Gemeinbe, 176.

Ulner, Peter, zu Werben, 87.

Union der evangelischen Consessionen: tönigliche Proclamirung berselben, 311; — Einführung in der Mart, 333; — in Westphalen, 360—361; — 437 ff.; — symbolische Bücher ber Union, 438 ff.

Unionefreundlichteit ber Reformirsten, 219.

llnna, Einführung ber Aeformation basselbst, 86. — Synobe ber Resormirten baselbst, 179; — lutherische Synobe, 196 ff. — Aushebung einer Pfarrstelle, 299; — vereinigte Synobe baselbst im Jahre 1818, 316.

Unterent, Theobor, 242.

Balbert, 299.

Bels, Gerharb, 88; - 92.

Benlo, Bertrag zu, 69.

Berein ber Menschenfreunde, 475.

Berein, rheinisch = westphälischer, für Jerael, 475; 496.

Berein zur Erziehung armer, vers lassener und verwahrloster Kins ber in Familien zu Neutirchen bei Moers, 498.

Berwaltungsorbnung ber westphäs lischen Kirche, 373; — 383 ff.

Binne, Dionpfius, 51.

Blatten, Johann, 68; - 88.

Bliefteben, Beter, 13.

Boltsschulorbnung vom 16. Septbr. 1794, 295.

Borbe, Religionsexercitium ber Luthes raner, 161.

Balbenser am Nieberrhein, 6-7.

Bassenberger Sette, 51 ff.

Wattenscheibt, Religionsexercitium ber Lutheraner baselbst, 161.

Wellinghofen, reformirte Gemeinde, 176; — lutherische Religionsübung bas selbst, 215; — Erklärung ber reformirs ten Gemeinde gegen den Unionsritus, 334.

Werben, Einführung ber Reformation baselbst, 87; — Gesährbung bes prostestantischen Kirchenwesens während bes Erbsolgestreites, 148; — Religionsexers citium ber Lutheraner, 160; — Aufsbebung einer Pfarrstelle, 299.

Werdohl, reformirte Gemeinde das., 176. Werth, Bedriktung ber Evangelischen basselbst, 218.

Wesel, Fraterhaus baselbst, 9; - Sieg ber Reformation, 25-26; -- erste Abend= mahlefeier nach evangelischem Brauch, 68 und 73; — Schule baselbst, 73; erste Einwanderung vertriehener Rieder= länder, 74; — zweite Einwanderung, 78; — Einführung bes Interim, 75; — , Abschaffung bes Juterims und nene Eire richtung eines evangelischen Kirchenzwesens, 79. — Berfolgung bes Pros testantismus zu Wefel burch bie Berzog En Jacobe, 98—99; — im J. 1599 hört Wesel aller protestantische Gottesbie auf, 103; — bie Frembengemeinben Wefel, 105 ff.; — bas Melanchthonis Bekenntniß von 1545 wird 1561 Lutherischen Sinne umgearbeitet, 108. - bas reformirte Bekenntniß siegt Wesel, und ber Peibelberger Catechismus wird eingeführt, 109; — abermals wandern flüchtige Nieberländer in Wesel ein, 109; — niebetlänbischer reformirter National convent von 1568 daselbst, 110; — Einrichtung der Weseler Classical= Spnobe, 111 ff.

Westermann, Joh., aus Münster, 16;
— gebt von Lippstadt nach Minster, 47.

Westhofen = Syburg, reformirte Gemeinde baselbst, 218.

Westphalen, Provinz, Eintheilung berselben in Diöcesen, 315; — 355; — 369—372.

Wetter, reformirte Gemeinbe, 176.

Widebe, lutherische Religionsübung, 215;
— Union, 333.

Wied, van ber, in Minster, 60.

Wiebertäuferei, am Oberrhein, 61; — in Münster, 62 ff; — am Nieberrhein, 122.

Wiesmann, Generalsuperintenbent von Westphalen, 363.

Wilden, Bermann, 131.

Wilhelm III., Herzog von Cleve, seine Stellung zur Reformation, 67—68; — schließt sich an dieselbe an, 68; — untersliegt im Kriege gegen Karl V. und wird zur Unterbrückung des Protestantismus gezwungen, 69; — ist gleichwohl hernach

wieber im reformatorischen Interesse thätig, 72; — errichtet die Academie zu Düsseldorf, 72; — seine Stellung zum Interim, 75; — wendet sich hernach wieder thätiger der Resormation zu, 87—88; — beruft nach Cassanders Rath eine Conferenz nach Düsseldorf, 90—92; — wird vom Schlagsluß befallen, 92; — beruft eine neue Conferenz, 93; — tritt später dem resormatorischen Inters

esse seinblich entgegen, 95 ff.; — wirb schließlich das willenlose Wertzeug seiner Räthe, 96 ff.; — und stirbt 1592, — 100.

Wilhelm, Graf von Meurs, führt in seinem Lande bie reform. Lehre ein, 109.

Wolfgang Wilhelm, Pfalzgraf, wirb tatholisch, 144.

217; — 236; — 274.

#### Drudfehler.

<sup>6. 83, 3. 28</sup> nicht Redlinghaufen, fonbern Rellinghaufen.

<sup>6. 299, 3. 5</sup> ift ju lefen: in ber Claffe Bagen ju Brederfelb.

In bem Berlage von I. Kädeker in Fferlohn und Elberfeld erschienen und find burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bibel, oder die ganze beilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luthers. — Mit ben Apotrophen. Pracht = Ausgabe in großer Schrift, auf feinstem, faurefreiem Belinpapier. Im-

perial 4. geh. (1343 S.) 2. Aufl. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr. in Corduan mit Goldschnitt gebunden 16 Thlr.

Babeter, &. G. D. J. (General-Superintenbent und Confistorialrath), nach seinem Leben und Wirken von D. Babeker. 8. (54 G.) Preis 10 Sgr.

Beleg zu bem Berfahren ber jungern jesuitisch=katholischen Priester gegen ihre geistlichen Borgesetzten (von H. Malten). gr. 8. geh. (VI und 56 S.) 10 Sgr.

Blatter, firchliche, berausg. von Paftor &. B. 3. Schröber. 24 Mrn. mit Beis

blättern 24 Sgr.

Blüthe und Kern bes evangelischen Liedes, gesammelt zur hauslichen Erbauung. 8. (578 S.) geh. 11/3 Thir. — Eleg. gebunden, mit Goldschnitt 2 Thir.

Ehrenberg, Fr. (weil. Ober-Cons.-Rath und erster Hofprediger in Berlin), Reben an bie Gebildeten des weiblichen Geschlechts. 5. verb. Aufl. 2 Thie. geh. 2 Thir. — Eleg. gebunden, mit Goldschnitt 22/3 Thir.

Florichit, Albert, Türlen und Türkenthum. Glaubens : und Sittenlehre bes Roran.

8. (84 S.) geh. 10 Sgr.

Baver, C., Laffet eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Ein brübers licher Buruf an die mabren Glieber ber evangelischen Kirche in Rheinland und Westphalen. gr. 8. geh. 5 Sgr.

Buljemann (Pfarrer in Elfey), Reben für Meister und Gesellen bei Aufrichtung von

Gebäuben. 12. (V u. 38 S.) geh. 7½ Sgr.

- Hunffen, Gotth. (Pfarrer), Die Feste der driftlichen Kirche, für evangelische Familien 3 Banbe,
  - I. Bb.: die Weihnachtszeit. 8. (409 S.) 1 Thlr.

II. Bb.: die Passionszeit. 8. (456 S.) 1 Thir.

III. Bb.: Oftern-Pfingsten. 1 Thir. 6 Sgr.

Joriffen, Dt. (Brediger in Baag), Der Charfreitag, ober: Rurge Ueberficht unb Betrachtung des Leibens und Sterbens unsers Herrn Jesu Christi. 12½ Sgr. Rirchen-Ordnung für die evang. Gemeinden der Proving Westphalen und ber Abeinprovinz. geh. 71/2 Sgr.

Rorner, S. J. A., Borfragen ju einer allgemeinen driftlichen Glaubens, und Rirchen-

lehre. gr. 8. geh. (XX u. 419 S.) 1 Thir.

Müllenfiefen, J., Bom Glauben. Prebigt. gr. 8. geb. 3 Sgr.

Ragelichmidt, Beinrich, Die letten Worte bes fterbenben Erlöfers. Sieben Fastenpredigten. gr. 8. (128 S.) geh. 15 Sgr.

Raufdenbuich, G. S., Aus feinem Tagebuche. Berausgeg. von M. Jaspis. 8.

geb. 15 Sgr.

Reuter (weil. Pastor zu Burg), Lehrbuch der christlichen Glaubens= und Sit= tenlehre für evang. Christen. 8. (96 S.) geb. 71/2 Sgr.

Sammlung von 100 geiftlichen Liebern, junachft für Schule und Rinberlehre. Herausgegeben von Paftor Sander, Jaspis, Feldner, Runsemüller und Bb. Wadernagel. 4. Stereotop-Aufl. 16. (144 G.) gebunben. 4 Sgr. Sauber, J. F. E., Prebigten. 2 Befte.

1. Deft: Bileam, ber Sohn Beors. Bier Prebigten. gr. 8. (XII u. 48 G.) geh. 7½ Ggr.

2. Beft: Ifrael in ber Bufte. Behn Prebigten. gr. 8. geh. 15 Sgr. Schrimpf, Jul., Abschieds Predigt. "Jesus Chriftus gestern und heute". 8. geh. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ggr.

Schröder, Fr. 28. J., "Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht ber Berr". Jer. 23, 28. Ueber ben Ranon und bie Apotrophen bes alten Testaments. gr. 8. (16 S.) geh. 5 Sgr.

Testament, bas neue, Pracht-Ausg. in großer Schrift auf feinstem Belinpapier. 3mp.=

Duart. (310 S.) geh. 2 Thir. 20 Sgr.

Bouterweck, C. G., De Cædmone poeta Anglo-Saxonum vetustissimo brevis dissertatio. 8. (23 S.) geh. 10 Sgr.

Geschichte bes Bereins für beutsche Boltsschule und für Berbreitung gemeinnütziger

Renntnisse. Herausgegeben von Fr. Hartott. (48 S.) 4 Sgr.

Bünsche rheinischer Lehrer, betreffend die Gestaltung der Schule und ihrer Berhältnisse, die Bildung, Stellung u. Besoldung der Lehrer. Herausgegeben von E. Langens berg. gr. 8. (24 S.) geh. 5 Sgr.

Blatter für weibliche Bilbung. Unter Mitwirfung von Dr. Seinede herausgegeben

von H. Hriedlander und R. Schornstein. 2 Bbe. 2 Thlr.

Funde, F. Ph., Geschichte bes Filrstenthums Essen. Ein Beitrag zur Geschichte Rheinland-Westphalens. Mit Urkunden und Karte. Zweite wohlseile Ausgabe. gr. 8. (XVI u. 360 S.) geb. 1 Thlr.

Montanus, Der Bergische Dom zu Altenberg im Dhünthale und das Monchewesen. (VIII u. 200 G.) geh. 10 Sgr. — Mit Ansicht von Altenberg. 15 Sgr.

Sagen, Märlein u. Volksliebern. 4. 2. Bochen. (IV u. 92 S.) 1 Thir. 71/2 Sgr.

Ratorp, Gustav, Die Grafschaft Mart. Denkschrift zur Feier bes 250. Jahrestages ihrer Bereinigung mit ber preuß. Monarchie. gr. 8. (IV u. 68 S.) 10 Sgr.

Ranschenbusch, August, Anweisungen für Auswanderer nach ben westlichen Staaten von Rorbamerita, und Reisebilder. 2. verm. Aust. 8. (120 S.) geh. 10 Sar.

Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für Geist und Herz, aus den Werken deutscher und ausländischer Schriftsteller älterer und neuester Zeit. Nach den Materien alphabetisch geordnet und berausgegeben von C. Coutelle. E.A. (IX n. 640 S.) 1 Thr. 20 Sgr.

mit Titelbild von G. Süs, eleg. geb. mit Golbfchn. 2 Thlr. 10 Sgr.

in Prachtband mit Schloß u. verg. Eden 4 Thir.

Röber, Friedr., Dramatische Dichtungen.

Kaiser Heinrich IV. — Tristan und Fosbe. — Appius Claudius. 16. (480 S.) 1851. geh. 1 Thir. 15 Sgr.

Tristan und Isolde. Eine Tragodie in Arabesten. 16. (176 S.) geh.  $22^{1/2}$  Sgr.

Schults, Ab., Saus und Welt. Neuere Gebichte. 16. eleg. geh. 1 Thir.

eleg. geb. mit Goldschnitt 1 Thlr. 15 Sgr.

———— Zu Hause. Ein sprischer Cyklus. gr. 16. (IV n. 50 S.) 1851. geh. 12 Sgr.
———— Memento mori. Sieben Lieber zum Besten armer durch die Cholera verswaisster Kinder. 1849. (24 S.) geh. 7½ Sgr.

Sealsfield, Charles, Das Cajütenbuch ober nationale Charafteristiken. 2 Bbe.

8. geh. (XIV u. 720 S.) 4 Thir.

Calvin auf dem Sterbebette, gemalt von Hornung, lith. von Desmaisons. 1 Thir.
"Was die Lehre betrifft, welche ihr von mir gehöret habt, so bezeuge ich, dass
ich nicht leichtfertig, noch auf's Ungewisse, sondern rein und lauter das mir anvertraute Wort Gottes gelehret habe, und ich bin gewiss, dass meine Arbeit im Dienste
am Wort dem Herrn wohlgefallen hat."

うつづつ



| DATE DUE |             |  |  |
|----------|-------------|--|--|
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          |             |  |  |
|          | <del></del> |  |  |
|          |             |  |  |

**DEMCO, INC. 38-2931** 



| DATE DUE    |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
|             |   |  |  |
| <del></del> |   |  |  |
|             | · |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
| <u> </u>    |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |

**DEMCO, INC. 38-2931** 



| DATE DUE |                                       |  |  |
|----------|---------------------------------------|--|--|
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |
|          |                                       |  |  |

**DEMCO, INC. 38-2931**